

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

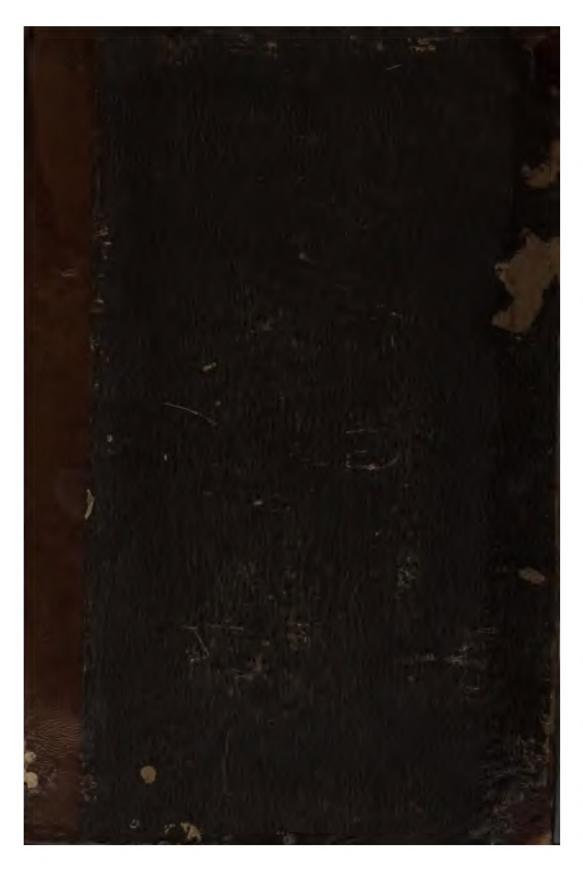

Laufende Nr. 5503



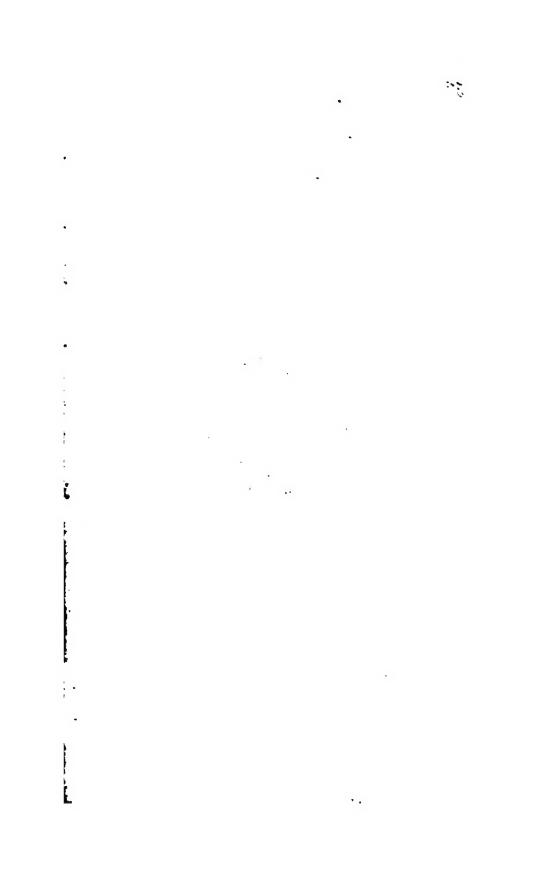





## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Dreiundfünfzigfter und vierundfünfzigfter Band.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1890.

# Bur eigenen Lebensgeschichte.

Bon

# Leopold von Ranke.



Herausgegeben

pon



Alfred Dove.





**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1890. D7 K19 1867 v.53-54

## Vorrede.

Mit dem vorliegenden Doppelbande findet die Ausgabe der fämmtlichen Werke Leopold v. Kanke's ihren Abschluß. Seine Weltgeschichte dieser Sammlung einzuverleiben, lag nicht in der Absicht des Verewigten. Statt dessen hat sich der Herr Verleger entschlossen, dieselbe in ihrer gegenwärtigen, glänzenderen Aussstattung den Besitzern der Werke zu einem wesentlich ermäßigten Preise anzubieten, worüber die diesem Bande vorgedruckte Geschäftssanzeige nähere Auskunft ertheilt.

Gerade das weitführende Unternehmen der Weltgeschichte war es, was Ranke daran verhindert hat, der Summe seiner darsstellenden Arbeiten Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens hinzuszususügen, in denen sich zugleich der allgemeine Gang der Begebensheiten des 19. Jahrhunderts als ein mitempfundenes Stück der universalhistorischen Bewegung wiederspiegeln sollte. Dem sühlsbaren Mangel, soweit es angeht, abzuhelsen, ist der Zweck des vorsliegenden Bandes.

Er beginnt mit bem, was an autobiographischen Aufzeichnungen wirklich zustande gekommen ist. Die beiben Dictate von 1863 und 1869, von benen das erste bereits dem Publicum mitgetheilt worden 1), gewähren einen ziemlich vollständigen Ueberblick über die jugendliche Entwicklung dis zu dem Punkte, wo die eigene historische Thätigkeit des Autors anhebt. Die Auffäße von 1875 und 1885 wurden je vorm achtzigsten und neunzigsten Geburtstage dictirt, weshalb der letzte vielkach an die früher 2) veröffentlichte

<sup>1)</sup> Deutsche Rundschau, Jahrgang 1887, Beft 7.

<sup>2)</sup> S. B. LI/LII 592 ff.

Festrede anklingt, die er jedoch an Fülle und Bestimmtheit des Inhalts weit übertrifft. Beide seßen die Erzählung der persönzlichen Lebensbegegnisse nur dürftig fort, während sie die Beziehungen der Studien und literarischen Productionen des Versfassers zu den Erscheinungen der Zeitgeschichte wenigstens im Grundriß darlegen. Sie erregen das Verlangen nach einer authenztischen Ergänzung, welche durch die zweite Abtheilung unseres Bandes, über dreihundert ausgewählter Briefe aus den Jahren 1819—1886, in reichem Maße dargeboten wird.

Auch eine berartige Publication hat Ranke noch felber ins Auge acfaßt 1); feine Anweisung, nur folche Briefe bagu ausgufuchen, die des Aufbewahrens werth feien, diente bei der Composition ber gegenwärtigen Sammlung zur Richtschnur. Bas sich etwa boch von an fich geringhaltigeren Studen barin findet, moge man mit ber Abficht entschuldigen, die in ben wichtigeren Schreiben berührten Berhältnisse, persönlicher ober sachlicher Natur, in einer gewissen Abrundung vorzuführen; statt läftiger Anmerkungen ichien es gerathen, die Texte felbst einander gegenseitig erläutern au laffen. Über ben bebeutenben Gindrud bes Gangen fann fein Streit obwalten. Was Ranke von Johannes Müller fagt 2), er babe burch seine Briefe am Ende mehr gewirkt, als burch alle seine Werte, wird fich freilich auf ihn felber glücklicherweise niemals übertragen laffen. Aber auch hier raufcht - um fein schönes Wort zu wiederholen - ber urfprungliche Quell bes Geistes und näher und vernehmlicher: auch in den Briefen Rante's ift bas individuelle Leben leichter zu fassen, um fo mehr, als er in seiner Beichichtichreibung bas eigene Gelbit ber gegenständlichen Wahrheit zuliebe gefliffentlich zurückgebrängt bat.

Bekannt waren von den 329 hier versammelten Briefen bis jest nur die 31 an Carl Geibel gerichteten — eine Auslese aus dessen 1886 als Handschrift gedruckter Publication: aus den Briefen Leopold v. Ranke's an seinen Verleger —; sowie die 8 von Alfred v. Reumont empfangenen, die derselbe seinem Rekrolog auf Ranke's) in zerpstücktem Zustande eingestochten. Alle übrigen waren bisher

<sup>1)</sup> S. unten G. 474.

<sup>2)</sup> Unten 3. 272.

<sup>3)</sup> hiftorifches Jahrbuch ber Gorresgesellschaft, VII 608 ff. 1886.

ingebrudt und find - mit verschwindenden Ausnahmen - burch Die Bemühung ber hinterbliebenen zusammengebracht worben; wie benn die Briefe an Familienmitglieder, an Bahl 175, mehr als bie Balfte fammtlicher Stude ausmachen. Dbenan ftchen barunter; 73 an ben Bruder Beinrich, überaus intereffant für bie Erkenntnig ber inneren Entwidlung bes hiftoriters, jumal bes jungen; 65 an Die Bemablin, durch lebendige Schilderung außerer Begegniffe ausgezeichnet; 25 an den Bruber Ernft, merkwürdig besonders in Bezug auf die bochften Jahre. Gleich allen biefen murben ben Priginalen entnommen: Die 35 an ben Freund Beinrich Ritter abreffirten Schreiben, Die Sauptquelle für Die Geschichte ber großen Studienreise; endlich jene an die drei vornehmsten Schüler - meine Moire als Lehrer, wie Ranke felber fagt 1): 22 an Bais, 14 an Giesebrecht, 6 an Beinrich v. Sybel. Den Spendern ber einen wie der anderen sei auch an biefer Stelle ber erkenntlichste Dank bargebracht! Von den übrigen 43 Rummern entstammen die meisten, wie 3. B. die anziehenden 12 an König Dlar, ben Concepten ober gurudbehaltenen Abschriften.

Die feche Abidnitte, in welche bie vorliegende Brieffammlung bronologisch zerlegt ift, sind burch äußere Momente von einander geichieben: Berufung an bie Universität, Aufbruch gen Guden, Rudtehr, Bermählung, Gintritt in ben Bittwerftand; boch ents ipricht ihnen zugleich eine innere Glieberung, die für ben Lefer der Werke von Bedeutung ift. In der Frankfurter Beriode feben wir aus bem hintergrunde philosophischer Ibeen und flassischer Studien ben Autor ber romanisch-germanischen Geschichten bervortreten; bie erfte Berliner Zeit vergegenwärtigt neben bem Anfänger auf dem Ratheber ben Berfaffer von Fürsten und Boltern; in Wien und Italien legt ber Schilberer ber ferbischen Revolution ben Grund ju fünftigen Deisterwerken; zwischen Seimkehr und Sochzeit fällt außer ber historisch-politischen Zeitschrift und ben idulstiftenben bistorischen llebungen bie Schöpfung ber Bapfte und ber Reformationsgeschichte; ber Chemann ift zugleich ber Urheber ber preußischen, frangofischen, englischen Gefdichte und bes Wallenftein, wie ber Begründer der historischen Commission; den Bittwer-

<sup>1)</sup> Unten G. 532.

tagen find die letten Hauptschriften, vom Ursprung des siebens jährigen Krieges bis zur Weltgeschichte, entsprungen.

Eben für diese spätesten Jahre, wo neben leidenschaftlich erhöhter Arbeitsamkeit ber Fluß ber brieflichen Kundgebung, wenn nicht fpärlicher, boch einförmiger rinnt, thut sich willfommen noch eine andere Quelle ber Mittheilung auf. Der vereinsamte Greis 1) ergab sich bem Selbstgespräch bes Tagebuchs. Auch aus ben früheren Berioben fand sich im Nachlasse Rante's eine Anzahl-Sefte por, bie jeboch meift mit wiffenschaftlichen Notigen angefüllt find. Das Benige, mas barin ber biographischen Theilnahme ent= gegenkommt, ift auf ben ersten Seiten ber britten Abtheilung unseres Banbes zusammengestellt. Gine verhältnigmäßig reiche Ernte von Tagebuchblättern ließ fich bagegen für die Zeit von 1870-1885 gewinnen. Steht babei bie politische Reflexion im Borbergrunde, so wird man nur besto angenehmer überrascht; benn was an Außerungen über bie großen Vorgänge bes 19. Jahrhunderts in anderen Banden ber Werke enthalten ift, reichte boch nirgend bis zu biefer Epoche.

Den Schluß bes Bandes bilbet eine kleine Nachlese verschiedenen Inhalts, die sich selber rechtsertigen mag. Die Erwiderung auf Leo's Angriff und der Entwurf zur Geschichte der Wissenschaften sind vorlängst gedruckt und wurden bei der Composition des vorigen Doppelbandes, in den sie hineingehört hätten, übersehen<sup>2</sup>). Die übrigen Nummern wurden erst neuerdings dem handschriftlichen Nachlaß enthoden. Ihre Zahl hätte sich wohl aus den Archiven oder den Registraturen der Behörden um einige weitere Gutachten und Denkschriften vermehren lassen; allein der Heraussgeber blied dem Grundsaße treu, nur solche Stücke in die Werke Ranke's aufzunehmen, welche der Meister selbst durch Ausbewahrung im Entwurf oder in Abschrift einigermaßen entschieden dazu bestimmt hatte.

Und fo mag benn biefer, ber perfonlichen Erscheinung bes

<sup>1)</sup> Bgl. unten S. 604.

<sup>2)</sup> Richt — wie ein Recensent geglaubt hat — übersehen ist bagegen bie Erinnerung an ben General Clausewis in ber historisch-politischen Zeitschrift I 218 ff. Mehr ober weniger birect von bessen Wittwe versaßt, zeigt sie weber innerlich noch äußerlich eine Spur von Rankischer Arbeit.

Berewigten geweihte Band der langen Reihe seiner Werke nachsfolgen, wie der dankbare Hervorruf des Dichters die Kette der Scenen einer dramatischen Schaustellung schließt. Ranke selbst berichtet in den Briesen an seine Gemahlin mit unschuldigem Vergnügen als eine artige Schneichelei die Worte seines Freundes Thiers: que je suis le plus grand historien de l'Allemagne et peutêtre de l'Europe, que je vois les choses présentes en historien. Aber ernstlicher erfreut sein Herz jener andere Austruf des Vicemasters vom Trinity College deim Festmahl in Cambridge: we admired him besore, dut now we see, that he is a good fellow! Den ersten Spruch dürfte man seinen sämmtlichen Werken überhaupt, den zweiten diesem Schlußbande zur Ausschieft seben.

Bonn, im November 1890.

Alfred Dove.

<sup>1)</sup> Unten S. 376.

<sup>2)</sup> Unten S. 391.

# Inhalt.

|      |                                                                | Sette      |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | Aufsahe zur eigenen Lebensbeschreibung                         | 1          |
|      | 1. Dictat vom October 1863: Borwort; Jahre ber Kindheit;       |            |
|      | Aufenthalt auf zwei Klofterschulen; Universitätsjahre; früh-   | _          |
|      | zeitiges Schulamt                                              | 3          |
|      | 2. Dictat vom Mai 1869: Aufenthalt in Frankfurt a. D. (herbst  |            |
|      | 1818 bis Frühjahr 1825)                                        | 33         |
|      | 3. Dictat vom December 1875                                    | 45         |
|      | 4. Dictat vom November 1885                                    | <b>56</b>  |
| Ц.   | Ausgewählte Briefe                                             | 77         |
|      | 1. Am Symnafium zu Frankfurt a. D. (Brief 1-32 - 4. August     |            |
|      | 1819 — 2. April 1825)                                          | 79         |
|      | 2. An ber Universität Berlin por ber Studienreise (Brief 33-46 |            |
|      | - 12. Mai 1825 — 25. August 1827)                              | 144        |
|      | 3. Auf ber Studienreife in Wien und Italien (Brief 47-82 =     |            |
|      | 4. October 1827 — Februar/Marz 1831)                           | 171        |
|      | 4. Rach ber Beimtehr bis jur Bermablung (Brief 88-138 =        |            |
|      | 24. März 1831 — Rovember 1848)                                 | 249        |
|      | 5. Bon der Bermählung bis jum Tode der Gattin (Brief 139—260   | W 20       |
|      | = 5. Juni 1844 — 30. April 1871)                               | 326        |
|      | 6. In der Wittwerzeit bis and Ende (Brief 281-329 = 5. Dcs     | 040        |
|      | tober 1871 — 12. Rai 1886)                                     | 500        |
| 77.7 |                                                                |            |
| ш.   | Cagebuchblätter                                                | 567        |
|      | Allgemeine Bemerkungen 1881-49                                 | 569        |
|      | Der hof zu Weimar, September 1887                              | 574        |
|      | Friedrich Wilhelm III., 19. Januar 1840                        | 578        |
|      | Unterhaltung mit Thiers, 1841                                  | 578        |
|      | Baris, 1848                                                    | <b>580</b> |
|      | Mubienz in Laeken, 23. September 1853                          | 581        |
|      | Aubienz beim Pringregenten, 1860                               | 584        |

| Inhalt.                                                           | XI    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                   | Seite |
| Begegnung mit Thiers in Wien, 1870                                | 584   |
| Bunfen, Marg 1871                                                 | 592   |
| Besuch der Heimath, Juli und August 1872                          | 594   |
| Sylvefterbetrachtung, 1872                                        | 597   |
| Friedrich Bilhelm IV. und Rapoleon III., 15. April 1873           | 598   |
| Befuch von Minghetti, 26. September 1873                          | 599   |
| Reujahr 1874                                                      | 600   |
| Rixchenstreit                                                     | 601   |
| Betrachtung, Sommer 1875                                          | 604   |
| Erinnerung an ben Schwager Schmidt, Rovember 1875                 | 605   |
| Tod des Brubers Ferbinand                                         | 608   |
| Bert, October 1876                                                | 610   |
| Betrachtung, Januar 1877                                          | 618   |
| Thiers, September 1877                                            | 614   |
| Rach bem Robiling'schen Morbversuch                               | 618   |
| Berliner Congreß, 1878                                            | 621   |
| Politischer Rudblid, Anfang Juli 1878                             | 624   |
| Roon, 26. Februar 1879                                            | 627   |
| Rihilismus, 28. April 1879                                        | 628   |
| Die Bonapartes, Juni 1879                                         | 630   |
| Belitifder Umfdwung, 8. Juli 1879                                 | 632   |
| Bertha v. Manteuffel, 15. Rovember 1879 Mittage                   | 633   |
| Elfag, 2. December 1879                                           | 636   |
| Gens, 17. Marg 1880                                               | 638   |
| Befenntniß                                                        | 639   |
| Musficht, Februar 1881                                            | 640   |
| Girand                                                            | 640   |
| Cenfft p. Bilfac                                                  | 641   |
| Geburtstagsfeier, 21. December 1882                               | 648   |
| Graf Chambord                                                     | 645   |
| Riederwalbdenkmal, 28. September 1883                             | 647   |
| Die alten Schüler, 6. April 1884                                  | 649   |
| Manteuffel's Tob, 17. Juni 1885 in Karlebab                       | 650   |
| Ueberreichung bes Chrenburgerbriefs, 8. Auguft 1885               | 653   |
| Gebet aus ben achtziger Jahren                                    | 655   |
| Verfciedenes, jugleich als Rachlese                               | 657   |
| 1. Erwiderung auf heinrich Leo's Angriff (Frühling 1828)          | 659   |
| 2. Gutachten über bie politischen Testamente Friedrichs b. Gr.    | 300   |
| (Ende 1848)                                                       | 667   |
| 3. Politische Denkschrift aus ber Zeit bes Krimfrieges (Mitte De- | 001   |
| cember 1854)                                                      | 671   |
| ······· - · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 011   |
| 4. Entwurf zu einer Geschichte ber Wiffenschaft in Deutschland    |       |
| (ber hiftorischen Commission in Munchen vorgelegt im herbft 1859) | 680   |
| 1000)                                                             | OOU   |

IV.

| _ | - | - | • |
|---|---|---|---|
| v | а | ш |   |
|   |   | ш |   |
|   |   |   |   |

## Inhalt.

| 5. | Ueber ein Denkmal Friedrich Wilhelms III A. Borfclage         | Sette |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|
|    | (herbst 1859)                                                 | 687   |
|    | B. Betrachtung (am Tage ber Grundsteinlegung 17. Marg 1863)   | 691   |
| 6. | 3bee einer Atabemie für beutiche Geschichte und Sprache       |       |
|    | A. Eingabe an ben Fürften Bismard (Berlin 1871)               | 696   |
|    | B. Entwurf zu einer Afabemie für beutiche Sprache und Schrift |       |
|    | (Berchtesgaben 18. und 19. October 1861)                      | 705   |
|    | C. Entwurf zu Statuten für eine beutsche Atademie (Bilbelms-  |       |
|    | thal, September 1867)                                         | 707   |

I.

Muffage zur eigenen Lebensbeschreibung.



## 1. Dictat vom October 1863.

### Borwort.

Hier in Benedig werbe ich ganz befonders an die Bergänglichkeit bes menschlichen Lebens erinnert. Wie viele Freunde und Gönner, die mir bei meinem ersten und zweiten Aufenthalt freundschaftliche Dienfte erwiesen, konnte ich jest nur an ihren Grabern besuchen; anbere, bie mir nahe ftanben, febe ich in eisgrauer Bebrechlichkeit wieber, faum zu erkennen gegen bamals. Wie oft hat uns in ben letten Sahren zu Saus bie Nachricht von bem Abscheiben balb bes einen, balb bes anderen Freundes erschreckt, auf beffen längeres Leben wir mit Sicherheit rechneten. Dann aber ift auch bas meifte von bem verschwunden, mas das Gedächtniß eines Jeden über ihn selber aufbewahrt; wie wir soeben bei Jacob Grimm erlebten, von beffen Beziehungen und Motiven ich gleich nach seinem Tobe bie wichtigsten Momente nicht in Erfahrung bringen konnte, die er felber ohne langes Befinnen mit aller Beftimmtheit mitgetheilt hatte. Entschuldigung genug, wenn ich ein paar freie Stunden bazu anwende, um einen Abrif meines Lebenslaufes, wobei mir mein Sohn Otto bie Feber leiht, zu Papier zu bringen.

## Jahre der Rindheit.

Schubert hat in seinem Leben ben Eindruck geschilbert, ben ihm ber Anblick ber Gegend Thüringens, in ber ich geboren wurde, bei bem Besuch meines väterlichen Hauses gemacht hat. Es ist ein Thal, bas sich ber gülbenen Aue anschließt und häusig zu ihr gerechnet wird,

zwischen bem Kuffhäuser und bem Orlas, auf ben beiben längeren Seiten von malbbebeckten Anhöhen umgeben, von ber Unftrut burchftromt, die sich - benn einst war wohl alles mit Baffer bebeckt am Fuße bes Orlas einen Ausgang gebrochen hat. Seit langen Rahrhunderten aber ift es mit menschlichen Unfiedelungen bebeckt. Die historische Erinnerung reicht — benn bas alte thüringische Königreich ift so gut wie vergeffen - in bie glanzenbsten Zeiten ber beutschen Geschichte unter bem fächfischen Sause gurud. Einige populare Erinnerungen, die fich an die Ortsnamen knüpfen, halten Beinrich I. im Da ift vor allem bas Klofter Memleben, Schöpfung Gedächtnik. und Sterbestätte ber Raifer, an jenem Durchbruch ber Unftrut; bie alte Burg Benbelftein, Rlofter Rogleben, Rlofter Donnborf und bie kleine Stadt Wiehe, welche in ber Urkunde bes 11. Jahrhunderts als eine faiferliche Beste bezeichnet wirb. Sier in Wiebe, in einem von ben Vorfahren ererbten Sause, murbe ich am 21. December 1795 geboren. Der Bater gehörte einer Familie an, die wir boch nur bis in die Hälfte bes 17. Rahrhunderts genau verfolgen konnen. Die Borfahren, die uns bekannt find, waren alle Geiftliche, meift in ber Graffchaft Manefelb.

Unfer Stammvater mar Ifrael Ranke, Pfarrer in Bornftebt, einem ansehnlichen Dorf unfern Gisteben, bas von Bauern und Bergleuten bewohnt wirb, nabe ben Ruinen einer Burg ber alten Grafen von Manofeld, von ber ein ftattlicher Thurm erhalten ift. Ifrael Ranke hatte einen Bruber mit Namen Andreas 1), welcher Bfarrer im Städtchen Settstedt mar, wo man in ber Kirche ein Bilb von ibm gefunden hat. Andreas war ein Gelehrter, ber auf der Universität Leipzig einige Differtationen verfaßt hat, die etwas Scholaftisches in fich tragen, aber in die Fragen jener Zeit eingreifen. Gine Reliquie von ihm ift eine fehr ausgearbeitete Predigt, gehalten nach einem Brandunglud, von bem die kleine Stadt beimgesucht worden mar. Sie ift mit einigen hiftorischen Erläuterungen verfehen, bie ihr in ben Mugen ber Einwohner noch immer einen gewiffen Werth geben; fie hat einige Züge, die von Geist zeugen. Auch von Ifrael sind einige schriftliche Denkmale übrig, die aber nicht gedruckt worden find. lebte gang feiner Bfarre, welche er von 1671-1694 verwaltete. Das Rirchenbuch zeigt feine Buge in einer festen Sanbschrift. In feine

<sup>1)</sup> Ranke hat in fein Notizbuch noch die Thatsache eingetragen, daß sowohl Ifrael wie Andreas R. in Biering's Clerus Mansfeldicus (von 1742), der Hauptquelle für die obigen Angaben, als aus Wettin gebürtig bezeichnet werden.

Zeit fiel eine pestartige Krantheit, so daß er in die Lage fam, eine arose Benge Todesfälle in dem Buche aufzuzeichnen; doch wurde das Bjarrhaus davon wie gat nicht berührt. Er hatte eine zahlreiche Framtlie, wie denn ein Densmal in der Kirche einem seiner Kinder gewidmet ist, welches ihm starb. Den Stamm sotze sein Sohn Frael Hanse fort, der in dem benachbarten Wolferode das Pfarramt besteidet bat. Bon ihm ist ein Gebet übrig, worin er Gott um Segen für fein Wirsen auch in den freien Künsten dittet, damit er den Menschen könne Nupen schaffen; Worte von Einsachheit und Tiefe, wie sie nicht besser gedacht werden können.

Deffen Cohn war ein Johann Beinrich Ifrael Ranke, geboren 1719. Er war erft 6 Jahr alt, als fein Bater ftarb, ber taum fo viel hinterließ, daß feine Wittwe leben fonnte. Der Anabe muche in dem Saufe bes benachbarten Geiftlichen, Decan in Deberftedt, auf, bis er in die Jahre fam, wo ein Lebensberuf ergriffen werben mußte. Da es an allem Bermögen fehlte, fo gerieth man auf ben Gebanten, den anschlägigen Anaben ein Sandwert lernen zu laffen. Es giebt bort in der Gegend manche Handwerker, welche sich bis nahe gur Aunst erheben; auch bamals mag es folde gegeben haben. Der junge Rante aber wollte nichts bavon hören; er wollte werden, was fein Bater und fein Großvater gewesen waren, nämlich Geiftlicher. Er entichlog fich turz und gut, nach Salle zu wandern, um bort Aufnahme m die lateinische Schule bes Waisenhauses nachzusuchen. Wir finden feinen Ramen in dem Register der Schule 1783. Er mußte es gu erreichen, daß er in Salle und Leipzig studieren fonnte, und gelangte sulegt in die Pfarre bes fleinen Dorfes Ritteburg, wo die Unftrut unmittelbar an bem Garten vorüberfließt. Dort hat er mehr als ein Menschenalter gepredigt. Er verheirathete fich mit einem Fraulein Eberhardi in Bechendorf, von welcher bas fleine Besitzthum der Familie an und übergegangen ift. Auch er felbst mußte fehr gut haus gu halten und hatte einige Capitalien erübrigt. Bielen Rummer machte co ihm, daß er feine Pfarre als Emeritus verlaffen mußte. Er that bas nur, indem er fein Studiergimmer als fein Eigenthum refervirte. Er ift 1799 in Wiehe gestorben, wohin er sich, ben Uchtzigen nahe, ju feinem Sohne begeben hatte. Er war ein gelehrter Dann und hatte eine Menge Bucher hinterlaffen, fast ausschließlich theologischen Inhalts, die mehr noch ber erften als der zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts angehörten. Gie lagen auf unserem Boben gusammengehäuft; Claffiter fanden sich beinahe feine darunter. Er scheint ber orthodoren Schule von Salle angehört zu haben. Der merkwürdigfte Ueberreft

von ihm war eine hebräische Bibel und ein Exemplar ber Septuaginta mit dem neuen Testament; sie waren mit einer lateinischen Interlinearversion versehen, die der Großvater mit kleiner, aber sehr leserlicher und sauberer Handschrift zwischen die Zeilen geschrieben hatte.

Mein Bater, Gottlob Ifrael Ranke, mar, nicht gang gur Rufriedenheit bes Großvaters, auf der Universität Leipzig von der theologischen zur juridischen Facultät übergegangen, hatte in einigen kleinen Stellen am Barg gestanden und fich bann als praktischer Jurift in Wiehe niebergelaffen, wo ihm von feiner frühverstorbenen Mutter ein haus und ein kleines Landaut zufiel. Seine Thätigkeit mar zwischen Bemirthschaftung biefes Besites und juriftischen Geschäften getheilt. Er machte feinen Anspruch auf Gelehrfamkeit, mar ichlicht und einfach in seinen Sitten, von unerschütterlicher gläubiger Religiosität, wie er es benn zuweilen bereute, nicht auch Pfarrer geworben zu fein; babei jeboch ein Mann, ber in feiner Bilbung ber zweiten Sälfte bes 18. Sahrhunderts angehörte, der Aufklärung nicht abhold. Auch uns wies er gern über bie Schranken ber Schule hinaus auf bas Leben an; er forberte uns auf, fremde Sprachen zu lernen, auch bie neueren, von benen jedoch ihm felbst feine Runde beiwohnte. Er ließ die alten Stämme in bem Berge, ber unfer beftes Erbtheil mar, ausroben und nutbare Obstbäume an ihre Stelle feten. Den Garten, ben er erwarb, ber aber mehr aus ein paar Teichen bestand, ließ er wirklich zu einem Garten umschaffen, Die Untiefen verschütten und Baume pflanzen, die er bann mit eigener Hand pfropfte. Seine pornehmste. unermübliche Sorgfalt aber mar ber Familie gewibmet, Die ihm allmählich aus einer gefegneten Che erwuche.

Seine Frau, meine Mutter, Tochter bes Rittergutsbesitzers Lehmike in Weidenthal bei Querfurt, war ihm in erster voller Jugendblüthe zugeführt worden. Sie bildeten ein unschuldiges, in allen körperlichen und geistigen Beziehungen gesundes Menschenpaar. Die Mutter war sinnvoll, geistig angeregt, nicht ohne einen gewissen poetischen Unssug, der dem Bater fremd war, jedoch minder glaubenssest als dieser, sehr gutherzig und überaus sleißig, unermüdlich thätig für die wachsende Familie. Die Besorgung der Küche, die Beköstigung der Tagelöhner, namentlich im Sommer, sag ihr ob. Später ging sie wenig aus. In ihren früheren Jahren hat sie wohl selbst ihren kleinen Erstgeborenen getragen, wenn sie mit dem Bater oder einer Freundin nach dem Berge spazieren ging; so im Frühjahr 1796, das, wie sie erzählte, besonders schön war. Noch lebte der Großvater im Haus, dessen letzte Jahre sie durch Fürsorge und jugendlich schöne Erscheinung erheiterte. Er

war der Meinung, daß Gott sie eigentlich für ihn ausgesucht und ihm tugeschickt habe, mehr noch als für den Sohn. Er war mem Taufpathe; und es ist fast meine erste dunkle Erinnerung, wie er einst, aus seinem Bette aufstehend, mir an dem nahen Tisch ein kleines Geschent reichte. Er hat mir seinen Segen gegeben.

Bon eigenthümlicher Merkwürdigkeit mar ber Buftand ber fleinen turfachlischen Stadt, ber wir angehörten. Gie mar ber Accife wegen volltommen mit brei Thoren geschloffen, fehr flein, auch auf eine fleine Flur beschränft. Bei weitem der größte Theil der flur gehörte ben beiben Rittergutern Ober- und Unterhaus an, welche bie Freiherren v. Werthern befagen, eine in Diejen Gegenden feit bem 15. Jahrhundert angeseffene alte Familie, Die Damale einige gelehrte Mitglieder guhlte. Der Oberhofrichter Friedemann v. Werthern bejag eine große Bibliothet und ift zuweilen von den Professoren von Jena besucht worben. Er hat bei feinem Tobe einige gute Stiftungen gemacht. 36 befinne mich noch auf bas Geläute ber Gloden bei feinem Tobe und den Einzug feines Rachfolgers, bes Domherrn v. Werthern, ber ebenfalls als ein ausgezeichneter Mann betrachtet wurde und als fachfischer Minifter in Dreeben geftorben ift. Seine Mutter, feine Schwester und fein jungerer Bruber, ber aber nichts als ein bloker Landpunfer murbe, lebten im Schloß. Wir hatten wenig Verbindung mit ihnen, ausgenommen, daß die jungen Damen bisweilen die Mutter besuchten. Doch sind wir wohl auch zuweilen die alte Wendeltreppe binaufgestiegen, um die verwittwete gnabige Frau - benn bas war ihr Titel - ju begrußen. Gie genoß die allgemeine Verehrung und machte ben Einbruck einer würdigen und vornehmen, dabei jedoch anspruchelofen Berfonlichfeit. Das Schloß hatte feine befondere Jurisdiction, beren Bermaltung ein Umteschöffer führte, welcher jedoch ein geschulter Jurift fein mußte.

Die Stadt bildete, hiervon abgesondert, ihr eigenes Gemeinwesen. Den Kern derselben bildeten einige alte Kamilien, die von den Rathmannen, welche aus früheren Zeiten erwähnt werden, stammen mochten. Dannals trieben sie hauptsächlich Ackerdau, den sie mit kleinem bürgerlichen Gewerbe verbanden. Sie hießen Bremer, Köhler u. s. w. und schieden sich nach der Lage ihrer Häuser; so gab es "Köhler hinter dem Nathhause", "Köhler in der Straße", diese uns gegenüber. Sie hatten beide kleine Kramläden; der erste besuchte die Leipziger Messe, natürlich zu Fuß, und holte seinen Bedarf von daher. Besonders machten mir die ältesten Mitglieder dieser Familie vielen Eindruck; namentlich war da der alte Buter "Bremer an der Kirche", welcher den Ruf

hatte, in sonst unheilbaren Krankheiten helfen zu können. Mir hat man versichert, bag er mich felber burch eine Art Besprechung einft vom Tobe gerettet habe. Die Frau Köhler, von ber ich häufig ein Loth Kaffee herüberholte, foll eine besondere Zuneigung zu mir gehabt haben. Einst fand man mich in ihren Armen beinahe erdrückt und riß bas ichreiende Rind mit Dube von ihr los. Sie mar bereits halb mabnfinnig und hat fich bie Nacht barauf bie Rehle abgeschnitten. Manches Dunkle und Geheimnisvolle hatten überhaupt diese alten Ramilien: in ihnen lebte neben jenen Erinnerungen an bas fachfische Raiferhaus auch bas Undenken ber Grafen von Rabenswald, einer Burg, von ber fich mitten im Sols auf bem Berge noch Ruinen fin-Da follte die alte Gräfin umgehen, ben Kopf unter bem Urme, einen Schluffelbund an ber Ceite; benn fie fei fehr haushalterifc gewesen. Auf biesem bunklen Sintergrund erhob sich jedoch ein sehr heiteres Leben und Treiben in ber kleinen Stadt. Ein eigenthumliches Gepräge giebt ihr ein munterer Bach, der mitten hindurchläuft, bann, aus bem Schlofteich verftarft, Mühlen treibt und burch bas Rieth nach ber Unstrut rinnt. Um ben Bach bei seinen Uebergängen fammelten fich an Sommermonaten die Menschen; das Bieb, bas eine jebe Haushaltung hielt, wurde hereingetrieben, die Pferde, die vom Ader kamen, in die Schwemme am Teich geritten. Es gab vier Jahrmärkte — benn bas Städtchen bilbete zugleich einen Mittelpunkt für die umliegende Landschaft — wo sich fremde Handelsleute und zugleich die Bauern von den Dörfern her einfanden, die Familien aus ber Nachbarschaft ihren Besuch machten, um die nöthigen Bedürfnisse für bie nächste Zeit einzukaufen. Dem Bater waren fie wegen ber Ausgaben, die sie veranlaßten, nicht sehr angenehm; desto mehr den Kindern, die etwas Neues fahen und einen Festtag hatten.

Bu ber Bürgerschaft gehörten ber Oberpfarrer, ber Diaconus, ber Rector ber Schule, ber Cantor. Es waren die brei ersten nicht ganz unbedeutende Männer. Der Oberpfarrer Schneider war der Bater bes namhaften Philologen Carl Ernst Christoph Schneider, welcher, bamals ein junger Mann, sich auf den Schulen hervorthat und, etwa zwölf Jahr älter als ich, mir zum Muster vorgestellt wurde. Bon den jüngeren Söhnen desselben, die jedoch nicht so solid waren, hat einer, Wilhelm Schneider, ein Mensch von großem angedorenen Talent, später viel mit mir verkehrt. Es war viel Leben in dem Haus, mehr noch als bei uns. Der Bater Schneider war ein aufgeklärter Prediger jener Zeit, ohne jedoch im mindesten vom Dogma abzuweichen. Großen Einsluß aber auf die Gemeinde oder ihre einzelnen Mitglieder hatte

er nicht. Ale Diaconus hatten wir lange Beit den jungen Rofenmuller aus einer befannten Gelehrtenfamilie aus Leipzig, ber auch felbst literarische Belleitaten hegte, Die er aber nicht zur Ausführung brachte. Er hielt die Beziehungen zu Leipzig aufrecht, die überhaupt Die vornehmiten aus ber Gerne maren; ein Mann von einer gewiffen Reinheit im Umgang, ben wir viel faben. Gine andere Claffe bildeten Die Buriften, alles herangezogene Fremde. Gie verwalteten Die Patris monialgerichte in ber Nachbarichaft - wie mein Bater Gehofen und Raufit, fpater Echonewerba verwaltete - ober widmeten fich auch ber Abvocatur. Der Abvocat schlechthin fo genannt hieß Daart, wahrscheinlich ber beste Ropf in der Stadt, ich will nicht fagen, ob in ber Theorie, aber in ber Praris; ftreng und abstofend, ben Rinbern flößte er eber eine gewisse Furcht ein, und mader burch und burch. Das Gericht in ber Stadt wurde von dem Stadtichreiber, einem fleinen verwachsenen Mann, ber überdies immer an ber Bruft litt, perwaltet. Er mar ber allgemeine Hausfreund, ein guter Rath. geber, gewiegter Burift. Roch mehrere Undere famen hingu, die dann mit dem Amtofchöffer einen fleinen Rreis von Gelehrten bilbeten; fie hatten alle studiert und erzählten gern von ihren Erlebniffen auf ben Universitäten. Nicht immer zwischen ben Männern, aber zwischen ben Frauen war ein vertrauliches Berhaltniß, das fich dann weiter auf Die Saufer der Mergte erstreckte, von denen einer ein Eingeborener war und zugleich die Apothete des Ortes befaß. Er hatte fein Doctordiplom in voller Bracht unter dem fleinen Spiegel der Bohnftube aufgehängt; es mar von der Universität Erfurt. Gur einen besonderen Urzt galt er nicht. Man hat mir ergablt, daß er mir in einer meiner Arantheiten — benn ich war schwächlich von Natur — eine Urzenei gegeben hat, die immer schlechter wirkte, bis endlich ber Bater in ber Meinung, ich muffe ja boch fterben, mir bie Qual ersparte, sie mir einzugeben. Hierauf fei ich beffer geworden; ber gute Mann aber habe ber feinem nächsten Besuche ben Schrant vertraulich geöffnet und mahrgenommen, daß feine Medicin unberührt geblieben fei; er habe fich hierauf in heftiger Entruftung entfernt. Es gab auch noch einen ameiten Urgt im Orte, ber höher gefchatt murbe und in feine Stelle eintrat. Go hatten wir benn in bem fleinen Städtchen bie brei Facultäten mehr ober minder gut vertreten; immer ein Gewinn filr Die Einwohner, die fonft gang in ihrem Aderbau aufgegangen maren und auf diese Weise mit den allgemeinen 3been und Interessen in Berbindung gehalten murben.

Was nun aber bas meifte Leben in ben Ort brachte, bas war

bas Militär. Es waren ein paar Schwabronen Sularen in Wiebe eingelagert unter einem Oberftlieutenant, vor beffen Thuren oben am Bach, nicht weit von der Oberpfarre, drei Trompeter alle Abend bliefen. Mehrere Officiere, von benen einer eben in unferem Saufe Wohnung nahm, Bachtmeister und Corporale waren uns allen nament-Die Sufaren faben wir mit Bergnügen burch bie lich bekannt. Strafen fprengen; ihre Uebungen, Die Pferbe, Die fie ritten, ihre Unftelligfeit und Borzüge bilbeten ben Gegenstand bes Tagesgesprächs. Die Officiere hielten fich am meiften jum Schloß, boch lebten fie auch viel mit ben Honoratioren ber Stadt, die benn eine Classe für fich bilbeten, zusammen. Ihre Berbienfte ober auch ber Mangel berfelben, ihre Unregelmäßigkeiten, wie wenn fie Abende in burgerlicher Rleibung ohne Urlaub wegritten, um etwa einem Ball in der Nachbarschaft beizuwohnen, die Bermuthungen über ihre Tapferkeit ober Feigheit, zu benen fie Unlaß gaben, ber größere ober geringere Aufwand, ben fie machten, die Aufschneibereien ber jungeren in ben Gefellschaften, ihre Streitigkeiten unter einander: alles bas gab Leben und beschäftigte Eigentlich nahe tam uns jedoch in unserer Familie bie Menschen. feiner, einen ausgenommen, und bas mar ein Bürgerlicher: mit bem machte ber Bater Freundschaft. Bor ben übrigen zog er ben Sut tief. tief ab; fonft vermied er ihren Umgang. Die vornehmfte Figur unter allen war Thielmann, ber fpater so namhaft geworben ist; bamals bas Ibeal eines militärischen Mannes, von Energie und Willenstraft : er machte fich gewaltig geltend. Später hat in unserem Sause ber ältere Sohn Schiller's gewohnt; boch war es lange, nachbem ich es verlaffen hatte. Aus ber früheren Beit erinnere ich mich nur, bag einer ber Officiere - ich bente, es war ein Planit - mir bas Bilb Schiller's, bas er unter feinem Spiegel hatte, zeigte, mit ber Bemerfung, daß biefer treffliche Mann vor furgem gestorben fei: es muß im Sahre 1805 gewesen sein. Die Gebichte Schiller's aber fannten wir nicht etwa, fie find erft burch ben Sohn importirt worben.

Ueberhaupt beschränkten sich die literarischen Beschäftigungen für die Aelteren auf einige juridische Handbücher, zuweilen auch ein geographisches, wie mir denn Engelhardt's sächsische Geographie als ein neues Buch erinnerlich ist, für die Jüngeren auf Bibel, Gesangduch und einige Schulbücher, z. B. Gedike's Lateinisches Lesebuch. Denn dei dem Rector lernten wir Lateinisch, wenn wir wollten. Der Mann hieß Seyssert. Ich werde ihn nie vergessen. Er hatte eine volle Classe von wilden Buben zu regieren, was denn nicht gut ohne den Stock abging. Doch hielt er sie so in Zucht, daß ich ihn noch in

spaten Sahren von benen, welche er bamals hart behandelte, höchlichst habe rühmen hören. Wir sagen auf dem Chor der Rirche nach den Claffen auf ben beiben Seiten langhin vor ihm; er hatte feinen Gis vor dem Chor, wo er und alle überfah. Er fah es gerne, wenn man etwas nicht verftand und ihn dann noch mahrend bes Befanges danach fragte; wie ich ihn benn einmal wegen bes Wortes Polizei, das in irgend einem Liebe vorkommt und mir gang neu war, behelligt babe. Dann erschien er Montag Morgens in ber Classe; seine reinen, glangend gewichsten Stiefel machten unter ber fcmutigen Brut einen gewiffen Eindruck, fie gehörten bagu. Mit großer Inbrunft erhob er feine Stimme gum Gebet. Er mar burch und burch gläubig; gumeilen ließ er jogar hindurchbliden, daß er mit einer oder der anderen Auffaffung des herrn Oberpfarrers nicht übereinstimmte, und tabelte mich. daß ich bei bem Examen ben Einwendungen, die er gegen mein Auf fagen porbrachte, ju geschwind nachgegeben hatte. Die Rinder Der Sonoratieren nahm er an seinen Tijd in der Schule, was nicht immer von Bortheil war, benn er schonte sie nicht im mindesten. Die llebrigen nannte er "Du", die hübscheren Kinder hatten den Borqua, von ihm mit "Er" angeredet zu werden; allein bas hinderte nicht, auch benen bei Gelegenheit einen tüchtigen Stoß ju geben, wenngleich er sie mit Schlägen verschonte. Er besuchte und Abende häufig und versaumte nicht, wenn er Etwas, mas ihm miffiel, bemerft hatte, mas im Saufe burchging, une bies nachträglich vorzuhalten. 3ch bin viel mit ihm fpagieren gegangen. Un ben abschüffigen Stellen marnte er mich wohl, obgleich zu fpat, mit ftrengem "Er!". Man fonnte ihn nicht eigentlich lieben, man hatte mehr Gurcht vor ihm; aber diese war mit Chrfurcht gemischt, und wenn er auch bisweilen bas Ehrgefühl verlette, so versöhnte er boch wieder, und man blieb ihm an: hanglich. Bas er etwa verfaumte, bas holte des Abends ber Bater nach, ber einft bei bem seinen die Elemente bes Lateins auf bas grundlichste gelernt hatte, so daß er sie noch volltommen bejag. Ilamentlich im Winter gab er uns am Abend einigen Unterricht, und wir mußten ihm unfere Bucher vorweisen. Bei mir mar nicht viel Iwang nöthig. 3d that eher zu viel, als zu wenig. 3d zog mich nicht von den Spielen gurud, war gern in Garten und Reld, erfletterte fo gut wie ein anderer die Baume, um Kirschen und Pflaumen qu pfluden, mar aber boch gern allein. In ber Gaffe neben bem Baus lagen Bauholzer; auf benen bin ich oft stundenlang auf: und abgegangen. Alles bas, mas ich gelefen hatte, arbeitete bann in meinem Gehirn. Ich brütete über Gott und Welt. Geschrieben wurde nichts, tein Mensch fragte mich, was ich bachte; ich selbst vergaß es wieder.

So war die erste Epoche meines Lebens vor Ausbruch des Krieges von 1806. Die Officiere, Die wir beherbergt, Die ftraden Sufaren, beren Reiten wir sonst bewundert, sammelten sich zu ihren Standarten und Fahnen. Ein preußisches Regiment zu Pferd zog vor ber Stadt vorüber; Alles ftromte hinaus, um es ju feben. Bald barauf aber hörten wir den Donner der Kanonen von der Auerstädter Schlacht. Wir Knaben liefen auf den Berg und machten Gruben in den Boben, um besto besser zu hören. Gleich barauf berührte ber Rückzug auch unser Städtchen. Ich sehe sie noch vor mir, die lange Reihe von Bagen, die jum hofe gehören mochten, wie fie in unserer Strafe hielten. Einige Truppen folgten; der Bater, der bei der Einquartierungelifte übergangen mar, holte felbst eine Angahl Gemeiner beran, bie fich um ben runden Tisch ber Stube fetten, wo ihnen bie Mutter ein Abendessen bereiten ließ. Kaum maren fie meg, so erschienen frangösische Chasseurs, Bersprengte, welche Brandschatung forberten. Der einzige Mann im Ort, welcher ein wenig Französisch wußte, ber Schwiegersohn bes Oberpfarrers, ber eine Leihbibliothet eingerichtet hatte, begab sich zu ihnen hinaus. Man beschwerte sich hernach, bag er fich zu mehr verstanden habe, als nothig gewesen mare. Dann erschienen die stattlichen Männer in frembartiger Tracht, die ber Jugend gewaltig imponirten. Der gute Rector mußte anfangen, aus feinem Dolmetscher Französisch zu lehren, das er selbst nicht verstand.

## Aufenthalt auf zwei Rlofterichulen.

Bei der Reformation der Kirche im 16. Jahrhundert ift ein großer Theil der in dem Thal befindlichen Klostergüter in Privatbesitz übergegangen, andere sind zur Errichtung und Erhaltung von Erziehungsinstituten verwendet worden. Biele Grundstücke, auch die vornehmsten von denen, die wir selbst besaßen, zinsten nach Bforte, wohin freilich ein weiter Weg über den Orlas hinüber führte, und von dem wir bloß durch Hörensagen wußten. Alle Tage dagegen sahen wir Roßeleben jenseit des Riethes über der Unstrut vor uns liegen. Es war vor kurzem vollkommen umgedaut worden und nahm sich aus, wie ein schönes Schloß. Da hat uns zuweilen der Weg nach Querfurt vorbeigesührt, wenn wir das großelterliche Gut besuchten. Jenseits dem Holz waren wir dann immer ausgestiegen, um den Weg zu Fuß zu machen; der Bater liebte, das Thal auch von dieser Seite zu be-

trachten. Befanntichaft hatten wir in Rokleben nicht; ber Bater ichien es nicht zu lieben. Gein Mugenmert mar für feine Rinder nach Pforte gerichtet, weil er in seiner Jugend mit manchem Bögling biefes Klofters Befanntschaft gemacht hatte, ber in ben alten Sprachen eine volltommene Festigleit befaß. Diefen größeren Alosterschulen gur Geite gab es aber noch eine britte in unmittelbarfter Rabe, eine Stunde Weges von Wiehe, die für jungere Anaben zur Borbereitung für die beiden anderen bestimmt war: Rlofter Donnborf, unmittelbar am Gehölze auf einer Sohe, welche bas gange Thal überschaut. Dahin gingen junächst unsere Wünsche. Doch hatte es bei den nicht immer gang guten Beziehungen zwischen ben honoratioren ber Stadt und bem Schloß, von welchem die Befetung ber Freiftellen abhing, einige Schwierigkeit, eine folche ju erlangen, wie boch ber Bater munschte. 3d erfuhr zufällig felbst dort am Bach von einer durch den Abgana eines Burgerfohnes entstandenen Bacang, und bem Bater gelang es, indem er die Belegenheit unmittelbar ergriff, die Stelle für mich gu erhalten. Kurg barauf - es war im Frühjahr 1807 - wanderten wir benn, Bater und Cohn, mahrend die fleinen Sabfeligfeiten bes Anaben auf einem anderen Wege herbeigeführt wurden, über bas grünende Feld bem Rlofter ju. Wir traten ein burch die alte fleine Pforte, burch die einst die Ronnen — denn es war ein Frauenkloster gewesen - nach bem Brunnen tief unten im Thale geschritten waren, und fanden baselbst freundliche Aufnahme. Der Rector prüfte mich ein wenig; ich mar fehr emport, als er mir bei ber Welegenheit einiges Buderwert prafentirte; wohl nur nach alter Sitte, benn fonft mar bas feine Urt gar nicht. Nach bestandenem Eramen lief ich unter bie Schüler, Die auf dem Schulplat Ball Schlugen. hier verließ mich ber Bater nach ein paar Stunden Aufenthalt. Ich bin dann nie wieder außer ben Ferienzeiten in bas vaterliche Saus gurudgetommen, das ich jedoch bort mit scharfen, jungen Augen von einem Schulfenfter unterscheiben fonnte.

Wir waren etwa unser breißig Schüter von 11—14 Jahren, in awei Classen vertheilt, von benen ber Rector die obere, ber Collaborator die andere unterrichtete. Wir wohnten in größeren oder kleineren, immer geräumigen Zellen; ich bekam meinen Blat in der größten und entserntesten von allen, unmittelbar am Schulgarten. Wie hörten sich die Gewitter droben so prächtig an; nie war ich noch so ausmerksam darauf gewesen; wir zählten die Secunden zwischen Blit und Donner. Die Schule hatte ihren Reiz darin, daß sie zugleich Landausenthalt war. Der Rector, des Namens Krasst, mochte vierundvierzig Jahre

gablen. Und erschien er schon febr alt und zwar um so mehr, ba er mit ber hand gitterte, wenn er ein Buch ober Papier barin hielt. Er gehörte ber rationalistischen, jedoch praktisch-gläubigen Richtung in ber Kirche an; benn er war Theolog, war aber gang geeignet für feinen Blat: mobimollend, aber boch noch mehr ftreng, feineswegs fehr ein= genommen für die jungen Ebelleute, welche man ihm schickte; er wies fie immer fehr ernft in ihre Schranten; überhaupt mar er fur perfönliche Gunft unzugänglich. Aber fein Ernft erlaubte ihm boch, uns zuweilen in schönen Tagen in feiner Gartenlaube bie lateinischen Erercitien zu corrigiren. Da in bem Rloster nur alle vierzehn Tage gepredigt murbe, so hielt er einen Sonntag um ben andern bie Gottesverehrung selbst. Im Sommer versammelte er uns unter ein paar großen Nußbäumen im Garten; ich bente, es waren Salzmann'iche Predigten, die er dann vorlas. Sie machten auf uns einen viel tieferen Eindruck, als wenn bann am anderen Sonntag ber Pfarrer aus Dorf Donnborf herauftam und feine Predigt mit bonnernber Stimme abhielt. Bir sagen bann hinter ber Rangel, Die Emporfirche erzitterte unaufhörlich. Ein noch eindringenberes Gepräge aber trugen Die abendlichen Gebete, welche ber Rector an ben Sommerabenden, wenn wir vom Spaziergang nach Haus kamen, im Holz auf einem bazu eingerichteten Plat ober auch einem anderen, der sich gerade barbot, mit uns hielt. Wir ftellten uns bann um ihn ber; er fprach ein Abendlieb versweise und intonirte ben Gesang besselben, bem wir bann mit hellen Stimmen folgten. In bem Balbesdunfel unter ben glänzenben Sternen, nach ihnen emporschauend, werden wir gehört worben sein, ober wenn nicht, so gingen wir boch mit erhobenem Befühl von bannen.

Der Collaborator war noch ein junger Mann, der sich zu seinem theologischen Examen präparirte und zu diesem Zwecke zuweilen auch mit einigen Schülern die Evangelien in der Ursprache las; denn hier hatten wir Griechisch angefangen. Er führte und weite, weite Spaziergänge. Wir besuchten einmal die Sachsenburg an der Unstrut, wo wir dann die Nacht bei einem unserer Berwandten in Gordleben zubrachten, die ganze Jugend auf der Streu. Den anderen Morgen wurden die Berge erstiegen und die Ueberreste der Burg gründlich beslichtigt. Ein andermal besuchten wir im Dickicht des Waldes die freilich nur unbedeutenden Reste von Rabenswald, oder einen und den anderen Schwedenhügel. Noch habe ich das Gefühl von den sonnigen zugleich und schattigen Sommertagen, dei den Teichen von Kleinzode, wohin unsere Spaziergänge meistentheils führten, von alle dem

Leben in Luft und Baffer, das nich da regie. Bir genofien die Ratur, aber wir subierten sie nicht. Der Rector besaß einige Kunde, war aber nicht mittheilsam; der Collaborator war ein Candidat, der bavon wenig wußte. Lagegen war ihm eine schöne Gabe der Erzählung eigen; er hatte historischen Sinn und es war ein sieht für und, wenn nach den schwerreren Lehrstunden an den beiden großen Tafeln die Bänke auseinandergerückt wurden und der junge Lehrer zu erzählen oder auch vorzulesen aufung, was in alten Zeiten geschehen war. Besonders war es sächsische und thüringische Geschichte, die dann durch die nahen historischen Räse einen besonderen Reiz für die

Rugend befam.

Das Alterthum wurde uns mur etwa durch Beder's Erzählungen aus ber alten Belt befannt. Da befamen wir querft einen Borgeschmad ber homerischen Gebichte. Bir scharten uns bann febr halb in Trojaner und Griechen und theilten die Rollen der Belden unter und aus. Unfer Achill war ber Sohn bes Rectors von Rogleben. Wilhelm, ber etwas alter als die meisten anderen war, derfelbe. ber fich fpater burch geographische Studien über bas alte Germanien, namentlich auch über unsere Gegenden, einen Namen gemacht bat; leider ift er fehr fruh gestorben. Richt wenig Einbruck machten auf und bie Rittergeschichten, die wir zu lefen befamen, namentlich wenn fie in bie thuringische Geschichte einschlugen, jo bag fie bie Burgen, Die wir besuchten, und bie umliegenden Gegenden belebten. Jum erstenmal befamen wir auch ein Schiller'iches Wert zu hören, und amar bas Lager. Die Exemplare waren bei ber Beschränktheit ber Mittel nicht eben baufig; unfer Bilbelm hatte aus Rogleben eins mitgebracht und las einmal baraus vor. 3ch felbst konnte es nicht in die Hände bekommen, doch blieb mir der Eindruck der Darstellung bes unmittelbaren Lebens in der Poesie immer gegenwärtig. amischen lasen auch wir die Rapoleonischen Bulletins in der Leipziger Beitung, welche gehalten wurde. Gie erfüllten zugleich bie Phantafie und führten in die Tagesgeschichte, welche nie großartiger mar, und aber in unserem sächsischen Kloster boch nur eben als Welt= begebenheit berührte. Aus ben verschiebenften Beiten brangen fo lebendige Momente in das junge Gemüth, das Bornehmfte blieben aber immer die Erinnerungen aus der alten Welt. Buweilen besuchte mich mein einige Sahre jungerer Bruder Beinrich, einer ber lieblichften Rnaben, welche man feben fonnte, icon und verschämt. Wir gingen bann wohl mit einander nach Wiehe, und auf ben Stegen durch bas Rorn fcreitenb, beffen Aehren und Beide überragten, erzählte ich ihm von den Heroen der Borzeit; er lauschte mir mit größtem Interesse und Vergnügen. Die eigentlichen Studien hielten sich innerhalb der Elemente des Wissens, doch singen sie schon an, einiges Vergnügen zu gewähren, namentlich poetische Stellen, die dann und wann einmal vorsamen. Doch erschien Theologie noch immer als die größte aller Wissenschaften, wie denn bei unseren Lehrern der Oberhosprediger Reinhard in Dresden als der größte Mann in der gelehrten Welt und als ein höchst nachahmenswerthes Muster glücklichen Emporstrebens betrachtet wurde.

Mein Aufenthalt auf der Schule war durch mannigfaltige Rrant beiten, namentlich ein lang anhaltenbes faltes Frieber, welches in ber Wegend und in ber Schule graffirte, ungedeihlich geworben; ich fah erbarmlich aus. Dit hat mein Bater, wenn ich ihm davon fprach, daß ich bald nach Pforte zu fommen gedenke, gemeint, er werde mich wohl babinaus bringen, aber auf ben Gottesader, ber am Wege lag, nicht weiter. — Gott fügte es aber anders; ich genas, und im Mai 1809, nachdem fich auch in Pforte unerwartet eine Stelle gefunden hatte, machten wir une in ber That bahin auf. Best murbe ber Orlas, ber bisher ben Gesichtstreis beschränkt hatte, wirklich liber ichritten, Die tiefe Thalfchlucht von Bibra hinunter gurudgelegt und Die andere Sohe von und zu Jug neben bem Wagen erstiegen. Rach ein paar Stunden erreichten wir die Sohen über Rofen, nicht auf der Landstraße, sondern gur Linken berfelben. Da that fich nun bas Thal von Raumburg auf, beffen Dom wir noch eine Stunde weit hinter ber Schule erblickten. Der Bater blieb bei bem Anblid fteben, um ihn ju genießen; ich ging voller Erwartungen ber nächsten Butunft hinter bem Wagen her, Die Sohen abwarts voran.

Schulpforte ist die namhafteste von allen den Schulen, die in alten Möstern errichtet worden sind. Es ist rings vollkommen von einer hohen Mauer umschlossen, abgesondert von allen anderen Ortschaften, eine kleine Welt, und zwar eine Schulwelt für sich. Wir hatten einen Freund an dem ersten Geistlichen John, der früher Diaconus in Wiche gewesen und durch die Empschlung Thielmann's befördert worden war. Ein kleiner, wohlhäbiger Mann, der ebenfalls der rationalistischen Richtung der Zeiten, in denen sie mit dem positiven Glauben noch nicht gebrochen hatte, angehörte; voll unendlichen Wohlwollens, nicht ohne Wissen, obwohl ohne eigentliche Wissenschaft. Er nahm uns auf das freundlichste auf. Den anderen Tag bestand ich das Receptionsexamen. Nach demselben bei Tisch bemerkte John als etwas Auffallendes, daß der kleine Bürgerliche den Borzug vor einem

großen Ebelmannssohn davongetragen, der zugleich mitgeprüft worden war, aber sich sehr unwissend gezeigt hatte. Mir war es auffallend, daß man das bemerken konnte; denn es war ja nach meinen Begriffen von Donndorf her ganz in der Ordnung. Was sollte der Standes unterschied bei einer Brüfung?

Die ersten Zeiten in Pforte waren angenehm in Bezug auf die Anaben von gleichem Alter, die mir nahe standen und unter benen ich balb Freunde fand; fehr unangenehm in Bezug auf bie alteren, welche einen Borrana besagen und sogar fleine Dienste forderten, Die an den alten Bennalismus erinnerten. Erträglich murbe es bloß baburch, daß ein Beber nach einiger Beit selbst in die mittleren und höheren Claffen zu fommen hoffte. Es waren mehr als anderthalb Gunbert junge Leute gufammen, ohne allen weiteren Unterschied, ale ben ber Sahre und der Claffen. Eine Angahl gab es, welche bei ben Lehrern als Roftganger lebten; fie wurden aber ichon als Fremdlinge betrachtet. Der Charafter eines Portenfers bestand barin, Alumnus zu fein. Das Eigenthümliche mar, daß biefer Cotus ber Alumnen fich als eine Genoffenichaft, ale die eigentliche Corporation ber Schule betrachtete, uber welche die Lehrer die Aufficht führten, ohne daß man gerade gu unbedingtem Behorfam gegen fie verpflichtet fei. Die Lehrer beftanden aus zwei Claffen, ben ordentlichen, welche ben Titel "Profefforen" vor turgem erhalten hatten, aber noch immer bie alten Schultitel führten: Inspector, Conrector, Cantor u. f. w., und den Collaboratoren, welche auch noch nicht lange Zeit in Wirksamkeit waren und bie unmittelbare Aufficht führten. Gie wohnten je einer zwischen zwei Stuben, in benen man arbeitete, um bies um fo beffer ausführen zu konnen. Natürlich waren fie verhaßt; man fah ihnen alle ihre fleinen Lächerlichkeiten ab; felbst eigentliche Achtung genoffen fie nicht, wenn fie fich nicht gang besonders gelehrt erwiesen. Die Schule mar fortmahrend im Zustand geheimer Rebellion gegen biefe jungen Buchtmeister, denn Anfänger waren fie alle. Die ordentlichen Lehrer standen einen Schritt entfernter. Gie waren Manner in Jahren, von ausgeprägter Individualität, in guten Umständen, mit Familie. Ihnen zu gehorchen war man nicht fehr geneigt, boch geschah es.

Als die Welchrtesten galten der Rector und der Mathematicus Schmidt; der Letztere, ein Mann von kleinster Statur, der älteste von allen, durch eifrige Religiosität in dem alten Sinne etwa meines Großvaters, mannigsaltige Kenntnisse, auch der Natur, und eine gewisse Gabe der Poesse ausgezeichnet. Er hatte vor dem dreißigsten Jahre keine Stelle annehmen wollen, weil unser Herr und Heiland

v. Rante's Berte. 1. -3. W.A. - LIII LIV. 3. eig, rebenogeich.

auch erft im breißigsten Jahre zu lehren angefangen. Er fühlte einen frommen Abicheu gegen alle Ginmifchung beibnischen Befens in Die allgemeinen Anschauungen; er erklärte Jupiter für einen weiland König von Kreta. Man fagte ihm nach, er habe fich aus feinem Eremplar von Schiller's Gebichten ben Bogen, auf welchem ,Die Götter Griechenlands' ftehen, herausbinden laffen. Sein Dichter mar Klopftock, beffen versteckte Heterodorien er entweder nicht bemerkte, oder sich gefallen ließ. Er hatte von ber Deffiabe ein toftbares Exemplar mit Kupferftichen, die er zuweilen, etwa nach Tifch, wenn man bas Glud hatte, von ihm eingelaben zu werben, vorzeigte. Sein hauswesen mar auf das beste, sauberste, anständigste eingerichtet. Die Frau und die bereits ältere Tochter theilten seine Gefinnungen. Ein Sohn hatte schon die Stufe ber Collaboratur überstanden und ein besseres Schulamt anderswo erhalten. Er zeigte fich, wenn er erschien, als bas Abbild feines Baters; es ist jener Schmidt, ber viel über Miffionen gefchrieben hat, boch fehlte ihm ber Genius bes Alten. Bon bem Mathematicus stammte bas Berglieb, bas alle Jahr an bem Bergtage gefungen murbe, an welchem die Schüler in einer Art von Procession die waldumkleidete Anhöhe, an deren Fuße Pforte liegt, erstiegen. Es ift gang eigens zu biefem Zwed angethan, voll von Burbe und jugendlicher Freudigkeit. In früheren Jahren hatte er gar manche andere fleinere Gedichte, voll Geift und Anmuth, jedoch nur für bie Alumnen und die Schule verfaßt. Denn in der Schule gingen alle feine Gebanken auf, so wie eigentlich auch die der übrigen Lehrer. Der Mathematicus war voll von heiligem Eifer gegen jede Uebertretung; er sagte mohl, wer sich einer solchen schuldig nache, stebe fcon mit einem Fuß in ber Bolle. Seine mathematischen Lehrstunden waren gründlich, ohne boch eigentlich recht anzuregen. Er gab zur Ergänzung auch noch Privatstunde, etwa für fünf Schüler, die sich bann um seinen runden, aus zwei hälften zusammengesetzten Tisch versammelten, von dem er zu erzählen liebte, wer alles schon von namhaften Menschen baran gesessen habe. Es war ein enges Stubden, ringsum mit Buchern bis hoch hinauf befett, die er bann, wenn von einem ober dem anderen die Rebe war, die Leiter ersteigend herunterholte. Den Titel las er bann vom ersten Wort bis zum Berleger herunter wörtlich ab. Außer diefer hatte er sich noch eine freiwillige Lehrstunde, die er die moralische nannte, vorbehalten, mit der er die Boche zu eröffnen pflegte. Er tam in einer frifchen Berude, fein Bibelbuch vor fich hertragend, feierlichen Angesichts in das nahe Auditorium. Die Stunde war durch historische Beispiele, die er einflocht,

ber Jugend intereffant. Das Gigenthumlichste mochte fein, bag er an den Feldzügen Napoleon's den größten Untheil nahm und ihn als einen Gelben der Menschheit verehrte. Man fagte, er erwarte von ihm Die Burudführung ber Beraeliten in bas gelobte Land. Bis jum Brand von Moskau war er immer sehr wohl unterrichtet, dann nicht mehr. Er hat später, ale er in ben Rubestand trat, seine Wohnung über bem Areuzgange verlaffen und eine andere, noch engere bezogen. Aber er war fehr zufrieden damit, denn in der neuen fonne er boch Die Sonne aufgehen feben; ein Unblid, deffen er bieber entbehrt habe, und ben ihm Gott aus besonderer Gnade in feinem Alter alle Tage gewähre.

Der Rector ber Schule, Carl David 3lgen, eine lange Geftalt von tiefem Ernft, genoß ben Ruf tiefer Gelehrsamkeit in ben alten Sprachen, namentlich in der hebräischen. Er war der Sohn eines thuringischen Landschulmeisters, ber bamals noch bei ihm wohnte, und hatte bann als Professor in Jena sich einen gewissen Namen in ber Literatur über bas Alte Teftament gemacht. In ber Schule gereichte es ihm zur Bermehrung seines Ansehens, daß er ber Behrer Gottfried Bermann's gewesen war, des Philologen, der hier als der vornehmite aller Gelehrten betrachtet murbe. Ilgen interpretirte ben Horatius. ohne gerade fehr viel auf den Dichter felbst einzugehen. Er beschäf tigte sich meistens mit ben Alterthumern, Die er ausführlich erläuterte. und brachte bann Emendationen an, die und freilich nicht immer recht munden wollten: einmal brachte er usquequaque in eine Dbe; aber er wußte immer die Aufmertfamteit zu erhalten. Er führte alle Schwierigkeiten ber Interpretation ausführlich auf und wußte fie bann fo ju lofen, daß wir une alle befriedigt fühlten. Bir muffen ihm noch alle banten, bag er uns mit Exercitien nicht viel plagte; aber er corrigirte sie grundlich und zeigte bei jedem Wort, daß er ein Renner mar. Geine vornehmfte Action für bie Schulübungen bestand in einem Dictat, das er bei bem Gramen, welches zweimal bes Sahres eine gange Boche mit Arbeiten erfüllte, niederschreiben ließ, um es bann in lateinischen Berfen zu bearbeiten. Dies war die Sauptaufgabe, die sich wohl noch an die Mclanchthonischen Zeiten anschloß. So feltsam diese Urt von lebungen aussieht, ich möchte fie nicht verurtheilen. Der jugendliche Geift brauchte fich nicht zu qualen, um eigene Webanten, die boch noch unreif sein mußten, in eine andere Form zu fleiben. Man hatte einen gegebenen Stoff, an welchem man nur eben seine Bekanntichaft mit ber alten Sprache übte, und zwar in einer freieren Bewegung und mit fleinen Erhebungen über ben Boden

bes Gegebenen, die der Bildungsstufe entsprachen. Das Metrum erschien als eine andere Art von Grammatit; man mußte fie beibe beherrschen. Der Rector mußte Stoffe zu mablen, welche bas Intereffe feffelten, meistens aus ber fachfisch=thuringischen Geschichte, wo wir benn lernten, baß bas nabe Richeiplit von supplicium berkame und feinen Urfprung an Lubwig ben Springer anknüpfte. Wir erschraken einmal, als er unter ber lautlosen Stille, mit welcher bie Bezeichnung bes Themas erwartet wurde, mit seiner bonnerahnlichen Stimme aussprach: De lexicographis. Aber es war ihm vortrefflich gelungen; er flößte für die saure und schwere Arbeit ber Lexisographen und ihre berühmten Namen lebhaftes Intereffe ein. Alles geschah mit gebieterischer Ilgen war ber König ober vielmehr — benn er bezog fich gern auf bie Befehle feiner hoben Oberen, Die er jedoch meift felbft hervorrief — ber absolute Statthalter in diesem kleinen Reich. Schwächen fehlte es weber bei ihm selbst, noch in seinem Hauswesen; bas verschwand aber alles vor der unbedingten Autorität, die er genoß. Er erschien wie das objective Geset, seine Wissenschaft als die objective, zu lernende Wiffenschaft. Er zog bie jungen Leute nicht an fich beran; er fubr auf und mar fcredlich in feinem Angrimm. Wenn ein Bergeben einer großen Anzahl vorgekommen war, rief er ben Cotus zusammen, um feine Entruftung fundzugeben. Dann brach fein Unwille los, man fah ihn schäumen vor Zorn; ohne Wirkung war bas jeboch nicht trot seiner Uebertreibungen, obwohl es nicht gang bie hatte, welche er erwartete.

Eine ganz andere Natur mar ber Tertius Lange, ber später Algen's Nachfolger geworben ift. Diefer beschäftigte fich mit ben Gingelnen; er sammelte fie in kleinen Kreisen um fich, ließ fie arbeiten und suchte einen Jeben seiner Natur gemäß zu förbern. Seine gewöhn= lichen Lehrstunden maren weber fehr anziehend, noch fehr unterrichtend. Er lehrte Homerische Grammatik burch Tabellen. Sein lateinischer Ausbruck erschien bem Ilgen'schen nicht ebenbürtig. Aber er hatte eine Specialität, burch welche er die Aufmerksamkeit im höchsten Grabe fesselte, das war die Archaologie; mit ben Ueberresten ber alten Runft, ben Ausgrabungen und ben Sammlungen ber Antiken mar er gut befannt. Er schilberte bie alten Tempel, Die Säulenordnungen und bie plastischen Kunftwerke eingehend und anschaulich. Man hat ihm später biefe Lection als über die Schule hinausgehend gestrichen; fie war aber bas Beste, was er seiner Individualität nach geben konnte und gab. Er hatte Sinn für bas Schone, wie in ber Runft fo auch im Leben, und befaß eine fehr ausgebreitete Kenntniß ber Literatur.

Seine Borträge über die alte Literatur waren ebenfalls für das Be durfniß der Schule zu ausführlich, aber um so belehrender, je mehr er in die einzelnen Schriften einging. Seine Erklärung dieser ober jener Schrift Cicero's ließ uns falt; seine literarischen Erorterungen über den Redner und bessen Werke gewannen unsere lebhafte Theil-nahme.

In bem Laufe ber fünf Jahre, Die ich auf ber Schule gubrachte, waren meine Studien vornehmlich auf die Lecture ber claffischen Autoren gerichtet, namentlich der Dichter. Bon Dvid, ber fast zu viel Modernes hat, um den jugendlichen Geift zu feffeln, gingen wir über zu Birgil, ben wir nicht allein lasen, sondern auswendig lernten. Es gab Einen und ben Underen unter und, welche die Ueneide von Unfang bis zu Ende hatten herfagen fonnen, wenigstens ruhmten fie nich beffen, und wo man fie fragte, fonnten fie fortfahren. Indeffen war homer endlich im Griechischen angefangen worden. 3ch glaube, ich habe beibe Gebichte, Iliade und Obnifee, breimal burchgelefen; was mahrend bes Aufenthalts in Donnborf boch immer mit einer etwas fremben Farbung gefaßt worden war, ging nun in feiner uralten eigensten Gestalt und Farbe an dem Muge vorüber. Gehr mahr, daß dabei nicht alles auf das genaueste erforscht murbe. Aber ber Befichtstreis ber altesten Welt umfing und; mit unferer gangen Seele lebten wir barin. Die Zeit bes Abendgottesbienstes, wo ich, wie ich befennen muß, ben falten und matten Bortragen wenig folgte, verwandte ich vielmehr dazu, die Bibel so viel ale möglich gang burch julefen. Es waren die Evangelien bei weitem mehr als die Episteln, vie Pfalmen mehr als die prophetischen Bücher, hauptfächlich aber waren es die historischen Bucher bes Alten Testamentes, die ich immer von neuem las. Es war ein vollfommen abweichender, aber boch naheliegender Horizont, wie ber ber Homerischen Gedichte. Es ist ber hintergrund ober vielmehr die Grundlage aller Bilbung, aller Unichauungen ber frateren Welt. Die junge Scele gleitet leicht über das Anftößige und Unverftandliche weg; aber fie wird von bem Geheimnisvollen, mas etwas gang Unberes und wenigstens bie Ahnung des Verständnisses in sich schließt, dem Großartigen und der Dlacht der Erscheinung, dem starten, unmittelbaren Ausbruck berfelben, in ihrer Tiefe ergriffen: fie athmet bie Luft bes Unvergänglichen ein. Die archaistische Farbe ber Luther'schen Uebersetzung erhebt noch besonders über das Gespräch des Tages und die Schriften gewöhnlicher Urt in eine andere Ephare.

Muf biefer Stufe ber Bilbung mußte bann Rlopftod unter ben

Mobernen, die wir erreichen fonnten, unfer vornehmster Boet werden. Er war in berfelben Schule erzogen; einen nahen Brunnen am Steig, ber burch ben Balb führte, nannte man mit seinem Ramen. Die Berfuche, bas claffische Metrum in ber beutschen Nation einheimisch zu machen, wie auch wir bas wohl versuchten, brachten ihn uns befonbers nahe. An ben langen Reben feiner Engel und Satane und ber erften Menschen konnten wir freilich immer keinen besonderen Untheil nehmen; fie waren bem Classischen gegenüber bei weitem nicht prägnant genug. Bas ihm perfonlich ift in feinen Empfindungen, ift überhaupt bas Schwächste; aber im Ganzen liegt bie große driftliche Dichtung, an ber fo viele Jahrhunderte mitgearbeitet haben, junächst in der protestantischen Auffassung, wie sie bei Milton erscheint, zu Grunde, fast mehr, als Rlopftod felbst fich beffen bewußt fein mochte. In biefer Dichtung liegt eine unendliche Macht, die ihr gleichsam eingeboren ist; sie ist eine Fortbildung bes poetischen Elementes, bas über ben Apotrophen und zum Theil bem Neuen Testamente schwebt; fie wird nie ihre Wirkung verfehlen. Klopstock hat sich noch eines anderen Stoffes, ber erften Unfange ber beutschen Geschichte, ju bemächtigen gewußt ober boch gefucht; für sich felbst, b. h. in ber Form mit noch geringerem Succef, als in ber Meffiabe. Dennoch welch ein Fortschritt gegen die Rittergeschichten, mit benen wir uns früher beschäftigten! Es ist ein Gefühl von Größe und Nationalität und wilber Natur barin, welchem Wahrheit zufommt. Die Oben, benfelben Geist athmend, noch funstvoller und in bem kleinen Stoff energischer. eröffnen zugleich ben Blick in bas Privatleben eines guten und braven Mannes aus alter Zeit. Klopftod's Fanny und Cibly, seine zurückgewiesenen ober auch erwiderten gärtlichen Neigungen, sein Aufenthalt in der Schweiz und später in Eutin, die kleinen Abwandelungen seiner Lebensschicksale, sein Schlittschuhlaufen und seine Freundschaften bilbeten ben Gegenstand unserer Interessen und unserer Gespräche. Unter ben jungen Leuten, wie sie beifammen waren, felbst bilbeten sich Ungiehungen. Abstokungen, Schlieken und Unterbrechen von Freundschaften, wofür man sich gewisse Maximen bilbete, an benen festgehalten wurde. Ein eifriger Klopftocianer war mein Freund haun, später Director in Mühlhaufen, ber in bem letten Berhältniß von einem feiner Schüler als vir sanctissimus bezeichnet marb und ichon in biefem Alter Ernft, Bohlwollen und Burde befaß. Er versuchte fich felbst in der Klopstock'ichen Art und Weise, mas ihm denn die Ehre verschaffte, einmal am Charfreitag ein langes Gebicht öffentlich vorzutragen. Aehnlichen Sinnes war ein anderer, früh verstorbener

Freund, des Ramens harzmann. Die Billigung ber beiben ernsten und braven Freunde gab mir in allem, was ich that und trieb, größere Zuversicht.

Bon allen persönlichen Begegnungen aber bei weitem die wertheste und nuglichite war die Freundschaft, welche mir einer der Collaboratoren, Wiel, fpater Director in Merfeburg, bamals bewies. Ein Mann von Tiefe der Unschauung, etwas dunkel in seinem Musdruck, namentlich wenn bas Beuer bes Gesprächs ihn ergriff; aber zugleich ben Einwirtungen bes Zeitgeiftes fehr offen, für bas Reue empfänglich und immer bemuht, das eine mit dem anderen zu combiniren. Bon ben bortigen Menfchen war er ber Einzige, ber einen Begriff von Goethe hatte; er hat mir querft von Faust gesprochen. Lange liebte Ediller; er gab und zuweilen einige feiner gludlich ausgesprochenen Sentengen, an benen er Gefallen fand, felbft gu Ueberfetjungsverfuchen. Wir lafen die Schiller'schen Stude und meinten, indem wir fie bewunderten, fie doch auch beurtheilen zu fonnen. Gie find dem Standpunft ber Jugend durchaus gemäß; benn fie bringen große objective Gestalten, die man vor fich sieht, vor die Augen: Farbe und Ton ber Eprache pragen fich bem Gebachtniß ein. Das ift alles bei Boethe nicht ber fall, bem vielmehr bie Welt gleichsam ein perfonliches Greigniß geworden ift, das er auf originelle Weise zusammenfaßt und wiedergiebt. Da ift alles mehr subjectiv; ein gereifteres Alter gehört bagu, um baran Wohlgefallen zu finden. Go recht eigentlich tonnte auch ich mich in Goethe nicht finden. Auch war das alles nur porubergehend; bas ernstliche Studium gehörte ausschließend ber alten Welt an. Und ba fann ich es nun Wiel nicht genug banten, daß er mich in die Lyrifer und besonders die Tragifer des griechischen Alterthums einführte. 3ch febe noch die Erfurter Musgabe ber Sophofleischen Stude vor mir, die er bejag und die er vor fich hatte, wenn wir fie miteinander lafen. Wir gingen zu Aefchplus fort, ber mir freilich noch fremd blieb. Aber schon genug, wenn man außer dem, was man in der Hauptsache zu fassen meint, noch etwas mahrnimmt, was jenfeits fteht und für die Zufunft übrig bleibt. Wief hatte einen vollkommenen Begriff von dem Unterschiede der drei Tragifer. 3ch fand an Euripides Gefallen, namentlich ben Phonissen, doch geschah es wohl burch Wiet, daß ich mich von Anfang an mehr mit Sophotles beschäftigte. Es versteht fich, bag ich ihn burchlas. Allein fur mich, ohne Theilnahme des Freundes, machte ich auch einen Berjud, bas eine ober bas andere Stud ju überfegen; Gleftra überfeste ich gang und machte mit ber Reinschrift bem Bater gu feinem

Geburtstag ein Geschenk. Die Uebersetung ist freilich in fünffüßigen Ramben, sie scheint mir aber in ber freien Bewegung, Die biefes Metrum gestattet, nicht migrathen zu sein. Ich übersetze bann Phi= lottet in sechsfüßigen Samben, hatte aber ben sonberbaren Ginfall, bie Chore freier und nach bem Borbild von Schiller's Braut von Messing fogar in Reimen zu übersetzen. Auch einiger und zwar nicht ber befte Einfluß von Goethe läßt sich an der zweiten Arbeit bemerken; Die erfte ift unschuldiger, anspruchslofer und vielleicht beffer. Die hauptfache aber ift die grundliche und burchgreifende Beschäftigung mit bem wundervollen und unerreichbaren Wert bes alten Dichters. Uebersetzungen schien sich wohl zu Zeiten Nachahmung knüpfen zu können; ich felbst bilbete mir bas in biefen frühen Sahren bann und wann wohl ein. Aber bazu war boch kein angeborenes Talent in mir; ich habe nicht einmal ben Berfuch bazu gemacht. Alles blieb Studium, hauptfächlich boch philologisches. Die Profaiter murben wenig getrieben, am wenigsten die Historifer, wohl aber Blato in seinen populären Dialogen. Doch genug bavon. 3ch will nur noch bemerken, daß die Literatur der Commentare zu den lateinischen und besonders den griechischen Schriftstellern, namentlich die hollandische. bie in ber Schulbibliothet einigermaßen vertreten mar, Ruhnkenius, Balkenarius, die Gronovius und Graevius uns nicht unbekannt blieben. Sie eröffneten einen Blid in Die weitschichtige Gelehrsamkeit ber fpateren Latinität und Gräcität. Es war eine Welt von Citaten aus unbekannt gebliebenen Autoren, die denn doch für die Rukunft die Aufmerksamkeit erreaten.

Unter diesen Studien, Ferienreisen nach Hause, manchen angenehmen, anderen unliebsamen Begegnungen und Ereignissen verslossen sünf Jahre in den stillen Mauern von Pforte. Die Clausur war nicht so streng, daß wir nicht vielsach Ausslüge, entweder kleinere in ganzer Menge oder auch größere, jeder allein mit ein paar vertrauten Freunden, unternommen hätten. Da wurden die Wälder und Felder durchstreift, ohne daß wir uns mit Naturstudien im mindesten beschäftigt hätten, die nahen Höhen erstiegen, die uns schon wie Berge vorsamen, benachdarte Burgruinen besucht, unter anderen die Rudelsburg, eine der besterhaltenen, die man sindet; wir schrieden unsere latinisirten Namen, Caesarius, Palmitius, so hoch wir konnten, in dem alten ritterlichen Gemäuer an. Die Saale erschien als ein großer Strom, Naumburg als eine große Stadt; für mich war es die größte, die ich noch gesehen. Der Dom mit seinen Thürmen und seinem Plat, und wieder das lebhafte Getreibe der Messe machte auf uns

vielen Eindruck. Wie angedeutet: das Besondere war die Einheit der Beziehungen, die sich an die Schule knüpfen, welche uns als die vornehmste von allen geschildert wurde und die mit ihrer Geschichte und manchen berühmten Ramen aus dem Kreise der scholastischen Beschäftigungen, die man jedoch bald zu überholen gedachte, die Gemuther fesselte.

Während wir aber in diesen Studien der alten Welt lebten und webten, bewegte fich die Gegenwart in den großartigften Rampfen, Die jemale vorgefommen maren, welche die Welt erschütterten und wieberherstellten. Wir saben frangofische Regimenter auf dem Geldzuge nach Hukland die große Landstraße, welche die Mauern berührt, hinziehen. 3m Frühjahr 1813 bei bem erften Borruden ber Berbundeten erschienen auch bereits Rosafen mit ihren Fahnlein tragenden Langen vor unferen Bliden. Dann bedeckten fich die naben Soben bei Rofen mit frangofischen, von ber anderen Seite fommenden neuen Regimentern. Mit vieler Bufriedenheit nahm fie ber alte Mathematicus mahr, der fie mit feinem Tubus, feinem koftbarften Gigenthum, aus bem Benfter betrachtete. Bald erfüllten Bataillone von Infanterie, deren Jugend uns auffiel, ben Schulhof. Bleich barauf erfolgte bie Schlacht von Luten, unfern von uns, fo bag wir ben Wechsel ber Erwartungen und Erfolge gleichsam mit erlebten. Früher hatten uns wohl die frangofischen Marschalle intereffirt, und wir hatten und beim Regelfpiel ihre Ramen gegeben. Allmählich hörten Die Sympathien auf, man begrußte die Manifeste der Berbundeten mit freudiger Ginftimmung. 36 las gerade Tacitus, die Annalen und besonders Agricola; der Gegensas zwischen Briten und Römern schien fich mir zu erneuern. Wiet bestärfte mich in ber Bemerfung biefer 3ventität; man fieht: fo recht unmittelbar lebten wir boch nicht in ber Zeit. Endlich erfolgte Die Leipziger Schlacht. Das Thielmann'iche Corps ftreifte bereits langer in unserer Rabe herum; por bem Thore ber Schule hat ber Fuhrer den ersten Bericht von der Schlacht benen, die hinausgeströmt waren, vorgelefen. Wir wunderten une nur, daß die Gohen von Rofen, Die und unüberwindlich schienen, von den Berbundeten nicht beffer befest worden waren, um den Mudjug des Geindes zu hindern. Bon bem Rriegseifer, ber bie preußische Jugend in diefer Epoche ergriffen batte, war jedoch bei und wenig ju fpuren. Nur Einzelne wurden davon berührt und verließen die Schule; ich mar viel zu schwach, um daran denken zu können. Der besondere Impuls, den das Gefühl eines gefallenen großen Staates, ber mit aller Dlacht wieder aufgurichten ift, einflößt, hatte feine Statte in unferen Mauern. Wir ließen vollenden, ohne daran Theil zu nehmen. Ich war mit den Arbeiten beschäftigt, welche bei dem Abgang von der Schule erforderlich waren, die ich dann Dstern 1814 verließ. Der Bater, der mich dahin geführt hatte, erschien, um mich wieder abzuholen. Als ich in dem gewohnten Geleit an der Schulpforte anlangte und das Hoch empfing, das man den Abgehenden brachte, traten ihm die Thränen in die Augen. Ich fand dabei nichts Besonderes, denn es war das Hertschmiliche. Meine Gedanken waren auf fernere Studien und die Zutunft gerichtet.

#### Univerfitätsjahre.

Noch war der Kreis ber Heimath eigentlich nicht überschritten worden; als die nächst zu erreichende größere Metropole des handels und ber Studien mar auch in diefem immer Leipzig betrachtet worden. Es mar ein Ereigniß, als nun nach einigen Wochen häuslicher Ruhe ber Weg bahin eingeschlagen wurde. Auch dahin wollte ber Bater mich führen. Auf bem Wege nach Querfurt burch bas wenig wegfame Holz brach uns ber Wagen; eine Borbedeutung hat bas aber nicht gehabt, als etwa die, daß meine Berbindung mit ber alten Beimath immer weiter unterbrochen werden follte. Die Mutter war noch ruftig genug, obwohl noch einmal guter Hoffnung, um ben weiten Weg nach Querfurt, bas fie ale ihre Baterftabt betrachtete, ju fuß zu machen. Da lebte ihre Edwefter mit einem Raufmann verheirathet, mit einer wenig gahlreichen, in guten Umftanden befindlichen Familie; bas Saus wurde feitdem eine Reifestation zwischen Leipzig und Wiche. Much ein älterer Salbbruder ber Mutter lebte baselbit, in einem altfränfisch wohlgeordneten, fleinbürgerlichen, aber ficheren hauswesen. Un ben Sof ichloß fich ein Garten mit schönen Blumen; man ging bann weiter nach dem fogenannten Graben, ber mit Obstbäumen erfüllt mar. Die bejahrte Sausfrau feste wohl einen Korb mit Mepfeln in ben Laden, von dem fich die Borübergebenden etwas fauften. Es mar ein Saus, in dem nie eine Beränderung vorfam. Eine alte hölzerne, von Banfen umgebene Tafel, die ich von frühester Kindheit an fannte, habe ich noch lange Jahre barauf so steben feben; eine Banbuhr in ihrem hölgernen Gehäufe fügte ihr Tiftaf Jahr aus Jahr ein zu bem gleichförmigen Leben. Der Ontel trug Jahrzehnte hindurch immer benselben Rod, ausgenommen bes Sonntags, wo auch er seine Besuche machte; benn er war ein guter Landwirth und gab ben Besitern bes

indeß verfauften großväterlichen Rittergutes ben beften Rath jur Bewirthichaftung. Die Sausfrau verwaltete ftill, altvaterijch, fleißig, einfach ihr Sauswesen. Eine altere Tochter ichloß fich bem allen an; eine jungere, Die eben aufblühte, führte mich in ben Barten um= ber. Alles zusammen bilbete eine gang einzige Erscheinung in biefer Epoche ber Welt. Der jungere Bruder ber Mutter, ber das But geerbt, aber nach der Theilung bes Bermögens unter ben Unforberungen ber Kriegsjahre nicht hatte behaupten tonnen, mar in bie Stadt gejogen, wo er eine Zeitlang fehr glangend lebte. Er galt ale ber Baron Lehmite. Seine Familie - benn er war mit ber Tochter eines anderen angesehenen Landwirthes verheirathet — machte einen gemiffen Unipruch, gegen ben wir anderen gurudtraten. Benug: ftille befestigte Sauslichkeit, Glang und Lärmen, taufmannische Thätigkeit waren ba in ber Familie vereinigt. Bon Literatur und Studien mar feine Rebe, sondern nur von Gelderwerben, Geldhaben, Landwirthschaft und dem Zaus und Braus bes Lebens, soweit es in einer fleinen Stadt möglich ift. Auf bem Bostwagen, ber noch mit Riften und Raften bis hoch oben angefullt mar, jo bag fich faum ein paar Gipe fur bie Baffagiere fanden oder vielmehr erft eingerichtet wurden, begaben fich nun Bater und Sohn nach Leipzig, wo und ein alter Befannter empfing, ber Stadtwachtmeister, der ein fleines hubsches Saus an dem Graben, bei den neuen Unlagen, bewohnte. Unfern davon, in der Ritterstraße, nahm ich Wohnung, Die erste Ctube, Die für mich besonders bestimmt war. Der Bater, über ben eine Erinnerung seiner eigenen Studienjahre gefommen war - wie denn von den Brofessoren, die er selbst gehört hatte, Einer noch am Leben war, der Philosoph Platner, den er mit mit auffuchte - schied ungern von mir; er ware lieber noch eine Weile geblieben. Ich fand einige Freunde aus Pforte und richtete mich ein.

Als ich mich bei dem Nector inscribiren ließ und in die Thüre eintrat, war er eben beschäftigt, sich ein frisches Oberhemd überzuwersen. Der Bediente, der die Thür geöffnet, wurde, wie billig, ausgescholten. Ich trat zurück, sand aber dann, als ich mein prächtiges Testimonium aus Pforte auf einem großen pergamentahnlichen Bogen mit den besten Censuren vorwies, sehr gnädige Aufnahme. Der Nector war der Theolog Dittmann, der wohl in seinem Collegium über praktische Theologie, bei welchem sich nur die älteren, etwas bemoosten Häupter einfanden, von dem oder jenem sich eine Prise Tabal ausdat und dann mit munterer Bonhommie fortsuhr. Eine der ersten Vorlesungen, die ich mit meinen Pförtner Freunden besuchte, war die historische

Des Professor Wieland; vielleicht weniger aus Gifer für Diese Wiffenichaft, von ber ich noch feinen Begriff hatte, ale weil wir burch gedrudte Anmahnung, die uns bei ber Inscription eingehändigt worden, dazu aufgefordert murben. Die Einleitung bes Professors, Die von ber genetischen Behandlung ber Siftorie eine 3bee mittheilte, mar anregend genug; in der weltgeschichtlichen Entwidelung indeß verlor man gar bald ben Faben. Was mich von ben historischen Buchern bisher abschreckte, mar die Menge unverarbeiteter Notigen, überhaupt unverstandener Thatsachen, die sie mittheilten. Unser Professor hatte viel Reuer, allein weit förderte er uns auch nicht in dem Berftandniß ber Dinge. Sein Auditorium und seine Art war sehr wunderlich. Jenes ftieft unmittelbar an feine Studierftube; an ber Thure berfelben mar fein Ratheber. Er ließ und in ber Regel lange marten, ebe er aus der Thur hervorbrach und plötlich auf dem Katheber erschien. Webe benen, die unmittelbar vor ihm fagen: er fprudelte, indem er fprach, fo lebhaft, baß er bas Papier, auf bem man nachschreiben wollte, feucht machte. Es fam wohl vor, daß die Betroffenen einen rothen Regenschirm auffvannten, um unter beffen Schut ruhig schreiben gu tonnen; er ließ fich bas gern gefallen. Er gehorte ber Schule bes 18. Jahrhunderts an. Bon dem Alterthum hatte er boch nur einen fehr ungefähren Begriff, wie er benn alle Titel mobernifirte, Die Legaten bes römischen Beeres ohne weiteres Generallicutenant titulirte u. f. w. Genug, Diefe Vorträge gingen ohne alle Wirfung an mir vorliber, und man war froh, aus diesen Räumen wieder zu entfommen; benn Frau Sofrathin Wieland liebte die Ragen, welche, wenn feine Borlefungen gehalten wurden, in ben Räumen herrschten und fie mit einem Geruch anfüllten, ber um fo unerträglicher hervordrang, je länger man dablieb. Wieland foll einzelne junge Leute, Die fich ihm und feiner Frau näherten, gefordert haben, benn die mannigfaltigften Renntniffe wohnten ihm bei; ich war jedoch nie verfucht, mich ihm zu nähern.

Von bei weitem mehr genugthuendem Inhalt waren die firchengeschichtlichen Vorträge Tzschirner's. Ueberhaupt ist Kirchengeschichte
compendiarisch und in bändereichen Büchern besser bearbeitet in Deutschland als die allgemeine. Der Gegenstand hat beschvänktere Grenzen,
ein entschieden dogmatisches Lehrinteresse, einen präcisen, durch große
Ereignisse markirten Gang; der Zusammenhang mit der Literatur macht
das Ganze saßbarer für den Geist. Tzschirner, welcher die Kirchengeschichte von Schrödh vollendet hat, diesem aber bei weitem nicht beitommt, war zu wortreich; aber er hatte ein Gestihl von seinem Gegen-

stande, und wir zürnten ihm wohl, wenn er, von dem Gegensat der grechischen und lateinischen Kirche sprechend, wobei er viel Gutes und Einleuchtendes sagte, von seiner Absicht darüber zu schreiben erzählte, die er doch nie ausgeführt habe. Wenn ich dann nach Hause ging, fühlte ich wohl die Unregung, den großen Erscheinungen, den mächtigen Führern der Literatur in den mittleren und neueren Jahrhunderten nachzusorschen. Man ahnte, welches große Feld der Erkenntniß sich da eröffnet.

Meine Studien maren in ben erften Jahren ber Theologie gewidmet; doch waren es mehr bie Außenwerte, in benen ich mich bewegte und die mich anzogen: die literarische Ginleitung in die Bücher des Alten und Reuen Testamentes, die Erflärung einiger neutestamentlichen Bucher. Tiefer in bas Innere, bis zur Dogmatit felbft, bin ich nicht aufgestiegen. Dich schreckten die ungeheuren Gefte meiner Commilitonen, zwei bide Banbe, Die fie nachgeschrieben hatten. Aber uberhaupt fand ich mich mit bem Beiste ber bortigen Theologie in offenem Biberfpruch. Neberall herrichte ein gemäßigter Rationalismus, mit dem man sich vertragen konnte, wenn er praktisch auftrat, nicht aber, wenn es auf theoretische lleberzeugung ankam. Es ist bas vornehmite Migverständnig in der Welt, entgegengesette Principien vereinen zu wollen: bas unbedingt Bultige, das fich als Botteswort anfundigt und anerkannt worben ift, und bas momentane Raisonnement. Durch alle meine Gefühle war ich dem erften zugewandt; ich weiß felbit nicht, wie es gefommen ift; benn um mich her hatte von jeher alles jum Rationalismus geneigt; aber mir erschien er unbefriedigend, feicht und schal. Ich glaubte unbedingt. Doch wäre es mir schwer gewesen, ju fagen, wie weit bas eigentlich reiche; benn bas Supranaturaliftische, wie man es bezeichnet, ift doch auch nur eine Richtung Des Geiftes, Die von allem Spftem frei und bennoch ihrer Sache ficher fein tann. 3ch beschäftigte mich viel mit ben Baulinischen Briefen und ichrieb wohl felbst einiges nieber, um mir g. B. ben Bufammenhang des Briefes an die Galater flar zu machen. Großes Bergnugen machte mir ein Berfuch, die Pfalmen aus dem Bebraifchen gu überfeten, rhythmifch, aber so eng an ben Text auschließend wie möglich. 3d bemühte mich, ben Webankengang aufzufaffen, ben eigenften Behalt jedes diefer mertwürdigen lleberreite eines hohen Alterthums zu ergreifen. Das eine ober bas andere meinte ich auf einzelne Momente ber Weschichte ber Könige beziehen zu können. Erft wenn ich mich felbst versucht hatte mit einigen alteren Sulfomitteln, las ich De Wette. Ich habe mich feitbem immer mit bem Gedanken getragen, in ben Bfalmen nicht allein religiöse Gefühle persönlicher Art, noch auch objective Religion überhaupt zu feben. Als Gefänge Davids hatte man icon aufgehört fie ju betrachten, und fo weit reichte meine Orthodoxie nicht, daß ich auf bie alte, burch einleuchtende Grunde widerlegte Unsicht zurückgekommen mare; aber in ber That: meiftentheils ift es boch ein König, welcher rebet; man fieht ihn kampfen mit widerstrebenden Elementen; er fühlt fich fast bem Berberben nabe; ibn rettet nur, daß er sein Auge auf den ewigen Volarstern gerichtet hat, ber ihm feinen Weg zeigt. Um es voraus zu fagen: als ich fpater Friedrich Wilhelm IV naher fennen lernte, ift mir bie vermandte Stimmung, die er in einzelnen bervorgestofenen Worten fundgab, aufgefallen, wie weit er auch fonft von ber haltung jener Beroen bes Glaubens und bes Thuns noch entfernt blieb. Aber indem ber Ronig rebet in feiner eigenen Person, seiner besonderen Lage, Die fich burchfühlt, wenn man aufmerkfam ist, spricht er sich boch zugleich aus wie ein gewöhnlicher Mann; er ist faglich und ergreifbar für alle; er repräfentirt ben Menfchen, wie er auch in untergeordneten Stellungen ift. Dich jog nun bie Beschäftigung mit biefen berrlichen Denkmalen bes grauen, gottinnigen und gottgläubigen Alterthums von ben theologischen Fragen, die das Katheber beschäftigten, ab, ohne daß ich biefe jedoch etwa verachtet hatte; ich fühlte mich nur von ihrer gang und geben breiften Lösung unbefriedigt. Unter ben Bredigern, unter benen es einige Manner von geubter Rangelberebfamteit gab, machte mir boch nur Einer Einbruck, ber bie Regeln wenig befolgte, bes Namens Finke, welcher in ber reformirten Kirche auf eine nicht fo folenne Art, wie fie fonft in Leipzig üblich mar, ben Gottesbienft hielt. --- . . . . .

Unter ben Professoren die wirksamsten die Philologen: Christian Daniel Beck, von ausgebreitetster Wissenschaft, namentlich in Historie und Literatur; Gottsried Hermann, der erste Grammatiker, Metriker und grammatische Kritiker seiner Zeit. Er hielt eine vortressliche Vorlesung über griechische Grammatik. Vornehmlich lehrte er mich Pindar verstehen, den er vortresslich interpretirte. In seiner Vorlesung über die Theogonie erschien er als großer Etymolog. Ich versuchte mich hauptsächlich an Theokrit, den ich nur zur Hälfte als echt wollte gelten lassen; diese mir einleuchtenden Stücke übersetzte ich dann. Unter den Prosaikern wandte ich mich nun zu Thucydides, den ich mit aller Gründlichkeit durchlas; ich excerpirte seine politischen Lehren: ein mächtiger, großer Geist, vor dem ich mich beugte, ohne ihm mit Ueberssehungsversuchen nahe zu kommen, so wenig wie Pindar; der Eindruck

bes Driginals, das möglichste Verständniß desselben war alles, was ich beabsichtigte. Die Studien des Alterthums besamen in mir gewaltige Anregung durch Nieduhr's Rönnische Geschichte, das erste deutsche historische Buch, welches Eindruck auf mich hervorbrachte; wie vieles kommt darin vor, wovon mir noch keine Ahnung aufgestiegen war! 3ch hatte oft im Sinn, auch noch Institutionen bei Haubold zu hören.

Allein diese Studien waren doch entfernt, mich völlig zu beschäftigen: auch philosophische hatten mich inzwischen angezogen, vor allen Fichte. Die Eindrücke der Zeit bewirkten eine Unnäherung an die großen Hervorbringungen des Mittelalters. Richtung auf die bildende Runft, gefördert durch einen Freund, Unton Richter. Fußreise an den Rhein in diesem Sinn im Herbst 1817: tieser Sindruck der Boissere'schen Gemälde in Heibelberg. Interesse an der deutschen Sprache durch das Studium der Schriften Luthers, dessen Gedächtnis im Jahre 1817 allgemein erneuert wurde. Die schwachen populären Darstellungen, die zum Vorschein kamen, veranlaßten mich, indem ich die echten Documente studierte, zum Versuck einer Lebensbeschreibung. Ich hatte nur zuwiel angesangen, zuwiel unternommen; die Mittelsungen an mir auszugehen. Ein Glück, daß mir eine gute, ehrenvolle Stelle in Franksurt an der Oder angeboten wurde.

## Frühzeitiges Schulamt.

Eigentlich eine Fortsetzung der Studentenjahre, nur mit der Bflicht, ju lehren. Gang vortreffliche Freunde: Stange, geborener Naturforscher; Seudler, Archaolog, philosophirend; Boppo, guter Gracift, imponirend durch Gelehrfamkeit und frühe Reife. Ein neuer großer Moment: Eintritt in ben preußischen Staat, bem meine Beimath indeffen zugeschlagen worden war. Mittageeffen mit jungen Staatsbeamten, geistig regsame Bureaufratie. Turner, Erscheinung von Jahn. Innigite Freundschaft und boch Gegenfat mit bem leichter erregbaren Bruber Beinrich. Wir maren und, als er in Salle ftudierte, wenn wir einander besuchten, in ben Studien allgemeiner Urt nabe gefommen. In der Religion war ich damals noch positiver, als er. Run aber erft begannen die allgemeinen hiftorischen Studien; fie tnüpften zunächst an die philologischen an. Die alten Siftorifer murben methodisch durchgelesen. Ich glaubte auch Tenophon zu fassen. Bang neu waren mir die griechischen Siftoriter über die romische Geschichte. Un der Band ber lateinischen ging ich bann auf bas Mittelalter über. Alle Compendien murden verschmäht. Die Ausgabe der lateinischen

Historiker bes Mittelalters von Hugo Grotius gab ben ersten Begriff von Gothen und Langobarden. Die Bibliothek besaß eine Anzahl der Scriptores rerum Germanicarum; da lernte ich das deutsche Kaisersthum kennen. Für das spätere Mittelalter fand ich altfranzösische Duellen. Meine ganze Theilnahme erweckten die Zeiten des 15. und angehenden 16. Jahrhunderts: hier nahm ich meinen Standpunkt, um mein erstes Buch zu versassen. Ich war bereits sechsundzwanzig Jahre geworden.

# 2. Dictat vom Mai 1869.

### Aufenthalt in Frantfurt a. D.

(Berbft 1818 bie Frühjahr 1825.)

36 war noch ziemlich jung und sah noch jugendlicher aus, als ich die Stelle eines Oberlehrers an dem Gymnasium in Frankfurt a. D. antrat. Ich langte gegen Ende ber Sommerferien an und hatte noch Beit, Die Umgegend zu durchstreifen und mehr mit den Baumen und Boben ale mit ben Dienschen Befanntschaft zu machen. Die Lage des Ortes befriedigte mich vollfommen. Gin großer Strom, eine malbbewachsene Sügelfette, welche die Region, in ber die Stadt erbaut ift, an beffen linter Geite umgiebt, fleine Thaleinschnitte, von Bachen durchfloffen oder zwischen benfelben; in einer ber Borftabte ein langer Lindengang mit weitem Plate baran. Ferner einige Denkmale in einem verlaffenen Rirchhof, Die an alte Zeiten gemahnten, 3. B. Die des Bergogs Leopold von Braunschweig, ber hier einen durch ein prächtiges Stud Poesie gefeierten Tob in ben Wellen fand; ein Marttplat, ber bie Tage ber Sanse, mit welcher Frankfurt in einer entfernten Berbindung ftand, vergegenwärtigte; eine prachtige Pfarrfirche, die ebenfalls an die Zeiten städtischer Macht erinnerte; endlich auch eine fleinere, Unterfirche genannt, ju ber die Schule gehörte : hier war es, wo ich die erfte Bekanntschaft mit einigen meiner fünftigen Collegen machte. Das allerangenehmfte jedoch, was ich vorfand, war für mich die Westermannsche Bibliothef. Gie war in den Häumen bes alten Universitätsgebaudes aufgestellt; fonft mar bies freilich, obwohl es noch mit ben Abzeichen feiner religiöfen Stiftung prangte, bamals in einem fehr verwilberten Buftanb; es biente wirthschaftlichen Zwischen Haufen von Stroh und Reliquien von allerlei fonstigen Gemächsen, auf einem burch aufgelegte Bretter erganzten Bange, gelangte man in einen großen Saal, ber, mit Buchern angefüllt, einen um fo befferen Einbrud machte. Ein ehemaliger Brofeffor ber Universität hatte bie Sammlung zu feinem eigenen Gebrauch gemacht und sie bem Gymnasium durch Testament hinterlassen. Da ich, obwohl aus einer gelehrten Stadt fommend, boch niemals freien Butritt zu einer größeren Bibliothek gehabt hatte, fo fah ich mit um fo größerem Bergnügen biefe, bie gang eigens, wie man mir fagte, ben Lehrern ber Unftalt gewibmet war. Wieviel Bucher, von benen ich bisher blok gehört hatte, bekam ich ba in die Hände! Unter anderen machte mir ein wohlerhaltenes Eremplar bes Dio Caffius von Reimarus viel Eindruck. Aber auch aus allen anderen Zweigen hiftorischer, philologischer und allgemeiner Wissenschaft fand ich die trefflichsten Werte por, die mir die Aussicht auf fünftige Studien gaben, wie ich fie zu machen munichte. Denn barauf mar meine Seele haupt= fächlich gerichtet, obwohl ich mein Amt, zu bem ich in Leipzig in bem philologisch = padagogischen Seminar schon einigermaken vorbereitet worden, zugleich wirklich als meinen vornehmften Beruf anfah.

Die Ferien gingen zu Enbe. Der Director traf ein. Es mar mein alter Bekannter aus biefem Seminar, Ernft Boppo; bamals fcon ein namhafter Mann burch feine Thucybibeifchen Studien, eben erft 24 Jahre alt und bereits an die Spipe biefer Schule berufen, aus ber er nun etwas Rechtes in feinem Sinne zu machen gebachte. Er war nicht so ausschließend Philolog, wie man ihm wohl nachsagte. Er verstand, was damals nicht gewöhnlich war, Englisch und las es In seiner Jugend hatte er in einem Lesetreis, an bem sich fein Bater, Archibiaconus in Guben, betheiligte, Befanntichaft mit ber laufenben politischen und allgemeinen Literatur gemacht und seine Richtung, welche im allgemeinen eine liberale war, genommen. Dann an ber Universität Leipzig ftubierenb, hatte er fich mit großer Entschiedenheit ben philologischen Bestrebungen ber hermannschen Schule hingegeben, weniger jedoch ber Beschäftigung mit ben Boeten, welche bie anderen alle vollkommen einnahm, als mit ben Profaikern, die er zu emendiren fuchte. Ich befinne mich noch, wie er damals als junger Magifter auf bem Ratheber ftand, streitfertig und jebem Gegner gewachsen: eine lange hagere Gestalt, ben Ehrenbegen etwas linkisch an ber Seite. Er war ein befferer Grieche, als wir anderen alle; er fprach fogar griechisch. Daß er bas auch in ber Schule einzuführen suchte, hat ihm an seinem pädagogischen Ruse geschabet; boch war er keineswegs so pedantisch, wie man gesagt hat. Er besaß entschieden Gabe für den Unterricht in dessen effentiellen Zweigen und genoß eine große Autorität in jeder Beziehung. Uebrigens ein trefslicher Mann, ohne Falsch; tein fremdartiges Bestreben kam in seine Seele; die Schule emporzubringen, war seine einzige Idee. Daß er mich für geeignet hielt, ihn dabei zu unterstüßen, gereichte mir zu großer Genugthuung, und ich war entschlossen, mein Bestes dafür zu thun.

Dem Director junächst stand ebenfalls ein ehrenwerther Dann als Prorector, ber Dathematifer Schmeißer. Er hatte Berdienste um die Methode, und ich befinne mich, daß ber Mathematiter Jacobi mir thn fpater als einen Mann genannt hat, ber eine neue Bahn bes Unterrichts eingeschlagen habe. Mein nächster College war Oberlehrer Stange, nicht viel alter ale Poppo, ber fcon langer ale Alumnateinspector - benn mit ber Schule war ein fleines Alumnat verbunden - fungirt hatte, Cohn eines Professors in Salle, ein Dann von ruhiger Außenseite, etwas verlegen und wenig versprechend, ber aber Die ausgebreitetsten Renntniffe befaß und befonders nach der Seite bin, die und anderen immer ein fremdes Land geblieben mar, den Naturwiffenschaften. Er liebte und pflegte Blumen und pachtete wohl ein fleines Aderftild um die halbe Stadt, wie man die nächsten Unhöhen nannte, um mit einem Freunde in Gemeinschaft biefen feinen Sang ju befriedigen. Er mar eine tiefe, von Chrgeiz freie, mittheilfame, grundehrliche Natur und feineswege ohne inneren Schwung. Wie oft find wir etwa nach einem heiteren Gelag unter jenen Linden der Borstadt in ber Nacht spazieren gegangen und haben uns nicht allein, wie ein Alter fagt, dieses leuchtenben Dunkels erfreut, sonbern zugleich die mannigfaltigften, von verschiedenen Seiten tommenden Unfichten ausgetauscht und die Welt nach unseren Begriffen vor und entstehen laffen! Bald überließ er mir einen Theil feiner Wohnung, in die ich neben ihm einzog. Wir vier waren die oberen Lehrer, alle unverheirathet, was benn ein noch ziemlich an bas Stubentenleben erinnerndes Berbaltniß veranlagte. Eigentlich muß ich fagen, daß ich bort in Frantfurt mehr bavon genoß, als in Leipzig; mit einem, wenn auch nicht großen, Wehalt versehen, tonnte man fich etwas mehr regen, als bort. Den Einwohnern fiel es auf, wenn wir lebhaft und in vieler Gintracht, unaufhörlich sprechend und bisputirend, unsere Spaziergange machten.

Um von den geselligen Berhältniffen auch einmal zu reden, so war es ein großes Ereigniß, nicht allein für mich, sondern besonders

auch für Stange, bag mein Bruber Beinrich, ehe ich, wie man fagt, bort noch warm geworben war, bei uns eintraf und bei mir wohnte. Er war erft in feinem zwanzigften 3abr; man wollte faum glauben, baß er seine Studien bereits absolvirt hatte. Er war, man möchte fagen, vollfommen schön und gewann alle herzen burch Liebenswürdigkeit und jugendliche Anmuth. Er theilte im allgemeinen meine Studien, doch war er mehr geborener Babagog als ich; wie er benn auch nach turger Beit zum Unterricht herangezogen wurde; er nahm bann felbständig an einer pabagogischen Anftalt in ber Stadt Antheil. Der Bewegung, die damals in den Gemüthern der Jugend obwaltete, ftand er einen Schritt naher ale ich; er gefellte fich ben Turnern mit Entschiedenheit bei und brachte mich erst badurch in eine gewisse Berbindung mit dem Thun und Treiben berfelben. Wir faben Jahn in dem goldenen Lowen, einem Gasthof zu Frankfurt, als er von einer Turnerfahrt aus Schlefien jurudtam, mit ansehnlicher Begleitung junger Leute. Much auf mich machte er burch seine mannhaft zuversichtliche Erscheinung einen gewissen Eindrud; mein jungerer Bruder fchloß sich ihm mit unbedingter hingebung an. Ebenso mar er von ben firchlichen Stromungen lebendiger berührt, als ich; boch neigte er sich urfprünglich, wenn ich dies verrathen darf, mehr ben vom Positiven abweichenden Gefinnungen zu. Er war von ber Friesschen Philosophie mehr berührt worden, als ich; ich war, wenn ich mich nicht irre, gläubiger, ale er. Allein gar bald fampfte fich in ihm bie ihm eingepflangte religiofe Wefinnung unter ben gewaltigften inneren Seclenbewegungen burch; er wurde sogar frank barüber. Rach einiger Beit sah man ihn fleißig, fein Gejangbuch unter bem Urme, nach ber Kirche geben, obwohl er ba nicht viel Rahrung für seine Sinnesweise fand. 3ch bagegen war niemals, mas man fagte, firchlich gefinnt, obgleich niemand die Bibel und selbst bas Neue Testament bober schätzen und tiefer verehren fonnte, als ich.

Ich muß nun wohl auch von meiner Theilnahme an dem Unterrichte, was doch die hauptsache war, ein Wort sagen. Ich unterrichtete, wie ich denn auch zu etwas anderem nicht fähig gewesen wäre, in den drei höchsten Klassen, namentlich in der dritten. Ich sann nicht beschreiben, wieviel Vergnügen mir die Empfänglichkeit gerade dieses Alters für die Erzählungen weltgeschichtlichen Inhalts, die ich vortrug, gemacht hat. Eine bloß jugendlich-sindliche Theilsnahme, die sich aber dann in schriftlichen Reproductionen des Gehörten als fruchtbar erwies. An und für sich gereichte mir die Durcharbeitung des universalhistorischen Stoffes, die dazu nothwendig war, zum größten

Rugen und Bergnügen. Dann wurde in ben höheren Klaffen Somer und horag traftirt; Die Freude ber Jugend an den homerischen Darstellungen, sowie nur bie erften Schwierigkeiten übermunden sind, ift unbeschreiblich. Wir lafen einiges febr genau, anderes rafch und vielleicht flüchtig, was und jedoch ben großen Inhalt um so näher brachte. Die grammatische Erflärung wurde feineswegs verfäumt; die Grammatil von Thiersch, Die damals erschien, murbe fleißig studiert, da fie fich gerade auf homer bezieht; übrigens aber hielten wir doch noch mehr und zwar nicht allein in ber Formenlehre, sondern auch in ber Syntag an Buttmann fest, einem grammatifchen Autor von mahrhaftem Talent, der die ältere Berliner Schule philologischer Studien in fich repräsentirt. Er führt zu Bemerfungen, Die über bas, mas er fagt, noch hinausgehen; man tritt bem grammatisch bilbenben Genius der alten Gellenen noch näher, als es burch die blogen Regeln geichehen könnte. Sprache und Gedanken bilben fich an dem Studium ber horazischen Oden; ba ift jedes Wort an feiner Stelle, jedes Gebicht ein fleines abgeschloffenes Gange. Es mag fein: viel Nachahmung - aber felbst durch diese anregend, indem sie in weitere Fernen leitet; und jugleich doch tief von bem Sauch des römischen Wesens durch= weht. Richts entgudte und mehr, als bie ersten Dben bes britten Buches, welche über die römische Weschichte große Aussicht gewähren und bas Raiferthum in feiner Ibentität mit bem romifchen Hamen und in feiner Nothwendigkeit barftellen. Dafür, b. h. für ben Urfprung aus bem Briechischen und bie Darstellung bes Romischen, mar und nun auch Birgil von ber größten Bedeutung. Man hatte damals aufgehört, Diefen Dichter ju ichagen, ausgenommen in dem landwirthschaftlichen Wert. Es fiel unter ben Freunden auf, bag ich auch an der Ueneide Geschmad fand und fie in der Schule gang durchlefen Dein Eremplar ift noch am Nande mit manniafaltigen, guten und ichlechten, Unmerkungen angefüllt. 3ch ichrieb bem Gedicht uni= verfalhistorische Bedeutung gu.

Hier aber fann ich nicht weiter gehen, ohne noch eines Freundes zu gedenken, der sich und ein paar Jahr später zugesellte; er heißt Ferdinand Hendler. Schon bei meinem Ausenthalt in Pforte war er mir bekannt geworden, und das innigste Verständniß hatte mit mancherlei Streit gewechselt, wobei ich mich von Fehlern leineswegs freisprechen will. Aber ich liebte ihn tief und innig. Er war aus der Nähe von Dresden gebürtig, Sohn eines Pfarrers und nach dessen frühem Tode in ein öffentliches Institut in Dresden aufgenommen. Er hatte da, wie er mir immer fagte, zu viel Romane gelesen; dann aber war er,

weil man aus ihm, ba er Talent hatte, etwas machen wollte, nach Pforte gebracht worden. Seine Begabung und feine zwanglos ein= nehmenbe Natur machte ihn bort popular. Wir vereinigten uns balb zu gemeinschaftlicher Lekture; er imponirte mir immer burch ben Geift bes Berftanbniffes, ben er für alles Frembe zeigte. Gegen mich verhielt er sich, wie angebeutet, freundschaftlich ergeben, aber boch nicht in allem einverstanden. In Leipzig stand ich ihm weniger nahe; doch entfrembeten wir und niemals von einander. Bei jener studentischen Wanderung, die ich im Jahre 1817 nach dem Rheine unternahm, fand ich ihn in Würzburg, wo er bereits eine Stelle angenommen hatte, die er aber, da das Institut, dem er angehörte, sich nicht behaupten konnte, wieder verlassen mußte. Wir faben damals zusammen ben Katholicismus in vollem Anfeben, wir ftiegen mit einander bie Stufen bes Rappele an ben Stationen hinauf. Er begleitete mich bann einen großen Strich jener Wanderung hindurch. Seitbem hatte er eine provisorische Stellung in Salle gefunden, von wo er, nicht ohne mein Buthun, bei ber erften eintretenden Bacang nach Frankfurt berufen wurde. Eine ganz herrliche und in ihrer Art unveraleichliche Natur, voll von Abel ber Gefinnung, freigebig felbft über bas ihm gestedte Dag hinaus - und immer in Gelbbedürfniß -, ben hochsten Ibeen und Anliegen ber Menschheit burch und burch augewandt: in ben Studien fest begrundet, ein febr guter Lateiner; er machte treffliche Berfe in Pfortischer Art und Beife; einige icone lateinische Dben find ihm gelungen, auch in beutschen versuchte er sich mit Glück. Man kann benten, wie uns die Ereigniffe ber Beit, bas erfte Wieberaufflammen bes revolutionaren Geistes in Spanien und Neapel in Bewegung setten. Er wohnte, nachdem mich Stange verlaffen hatte, in einem Saufe mit mir, er unten, ich oben. Zuweilen wurden bie neuesten Nachrichten aus bem Genfter von unten nach oben mitgetheilt. Er wibmete fich ber Schule boch noch mit größerem Gifer, als ich; wenigstens toftete es ihm, ba er mehr Schülerarbeiten corrigiren mußte, mehr Reit, als mir. Er konnte nicht viel ausarbeiten, benn er arbeitete langfam. Er bewegte fich auf den Grenzgebieten ber Philosophie und ber Theologie. Später murbe er strenggläubig, bamals mar er bas noch nicht. Die Freundschaft, die er mir erwies, die Nachsicht, die er mit meinen Kehlern hatte, macht mir ihn unvergeflich; noch mehr jedoch ber Rern seines Wefens, ber mit allem Großen und Guten, mas die Geschichte zeigt, verwandt mar und anfange mit ibealem Schwung, später mit Unterordnung unter die Beilslehre ber Kirche banach strebte. Unter anderen Differenzen, die zwischen unseren Urtheilen bestanden, betraf eine den Werth Birgils. Er wollte meine welthistorische Combination, die Prient und Occident, Rom und Carthago und ein unermegliches Weltgeschied poetisch ergriffen sah, boch nicht recht begründet finden; bagegen stimmte er mir gang bei, wenn ich die homerischen Epen in ihre Theile gerlegte und, ohne bem Urfprunge aus mannigfaltigen Befängen entgegenzutreten, boch auch die Einheit, die Ueberarbeitung und Composition nachzuweisen versuchte, wie benn eine Ibee bavon auch ber ber urfprünglichen hervorbringung einzelner Befange obgewaltet haben mußte. 3ch machte ben Entwurf bavon, ben Bendler acceptirte. Seine schriftstellerische Thatigfeit ift nicht über ein paar Programme hinausgegangen, boch habe ich Anfänge einer philosophischen (Brammatil bei ihm gesehen, die mir bedeutend schien. Un jenen nächtlichen Spaziergangen mit Stange nahm er seiner Zeit immer Untheil. 3ch batte zuweilen Urfache, auf ihre größere Intimität eiferfüchtig zu fein; fie haben bann nach meinem Abgang an ber Schule zusammengearbeitet und fie ju immer größerer Blüthe bringen helfen unter dem maderen Director, ber für den Ginfluß Bendler's juganglich war. Rach einigen Bahren hatten sich Poppo, Schmeißer und Stange verheirathet; Bendler verlobte fich erft, ale ich abging. Die Zeiten eines nur ben Biffenschaften und 3been gewidmeten Busammenwirkens waren bamit vorüber gewesen, wenn ich auch nicht abgegangen wäre. Diich aber riefen nun meine Studien nothwendig an eine andere Stelle.

Ein unendlich leichter Uebergang führt von ben philologischen und allgemein-wiffenschaftlichen Studien, welche die hiftorischen schon in sich begreifen, ju ben eigentlich historischen. Dir wurde berjelbe noch besonders dadurch vermittelt, daß ich die Aufgabe befam, ben Brimanern Geschichte ber alten Literatur vorzutragen. Dies aus ben gewöhnlichen Sandbuchern zu thun, widerstrebte aber meinem Ginn und Wefen. 3ch glaubte ju bemerten, daß die Berfaffer berfelben nicht einmal die Vorreben ber Autoren genau gelesen, geschweige benn die Werke selbst. 3ch konnte biesem Mangel nicht so rasch, als ich gewünicht hatte, abhelfen. Welch eine Aussicht aber eröffnete fich von biefer Stelle auf die Siftorie und Literatur im allgemeinen! Dann aber folgten Studien ber alten Siftorifer; gleichfalls in Beziehung gu den mir aufgetragenen Lehrstunden, aber doch in diesen engen Rahmen nicht zu faffen. Die alten Siftorifer murben nun instematisch burchgelefen; benn nur im Thucydides mar ich einigermaßen bewandert, Berodot las ich nun erft vollständig durch. Die Berbindung bes Sagenhaften und Siftorifchen übte ihre volle Birtung auf mich aus; fo die Unmuth der Sprache, die Durchfichtigfeit ber Darftellung, aber

hauptfächlich die unendliche Weltumfassung, die sich in diesem Grundbuch des historischen Wiffens ausgeprägt hat. Die Bibliothet bot Die Erläuterungen von Larcher, Die ber Ueberfetzung ine Frangofische beigefügt find, bar; aber wieviel ließen diese zum wirklichen Berständniß noch übrig! Die Erläuterungen Creuzer's über bas ägnptische Alterthum führten um vieles tiefer ein; aber ju rechter Ginficht aclangte man boch nicht. Creuger's übrige Arbeiten, namentlich über Symbolif und Mythologie, eröffnen einen Rreis bes Wiffens, ber mir neu war; doch konnte ich auf diesem Wege nicht folgen, da sie mich ju fehr in Combinationen ju verwickeln brohten, in benen ich ben Boben unter ben Gugen zu verlieren fürchtete. Das mar felbst ber Fall mit Otfried Müller's hellenischen Stämmen und Stäbten. Unfer Director war principiell bagegen; er zog die einschlagenden Abschnitte von Manso ober Göttling bei weitem vor. Gur mich mar zu viel Muthologie barin; aber Die Verbindung berfelben mit ben Denkmalen aus alter Zeit, die 3ber von gesonderten Stammeseigenthumlichkeiten, die in allen Vorstellungen über Gott und Welt mitspielen, und die Belehrfamkeit an und für fich, welche aus ben abgelegenften Regionen Erläuterungen herbeischaffte, erwechten meine Bewunderung, nicht jedoch Nacheiferung. Denn mein Ginn war von Ratur mehr auf bas eigentlich Sistorische, mehr auf bas Berftandniß ber großen Begebenheiten felbst gerichtet, als daß ich unthologischen und municipalen oder localen Forschungen, selbst in bem Glange, in bem sie bei Müller erschienen, volle Aufmerkfamteit hatte widmen mogen. 3ch vermißte felbft bei Müller eine nähere Erörterung berfelben, und blieb ben mehr auf bas Faltische bezüglichen Forschungen getreu. Der alte Meursius mit seinen Sammlungen murbe fleißig durchstudiert, obwohl es mir boch nicht gelingen wollte, aus ben beigebrachten Rotigen eine genügende Ginficht, 3. B. in die attifchen Buftande zu gewinnen. Und viel zu fehr war ich bereits von Thucydides und feinen weit über bas Befondere hinausreichenden, große Unfichten eröffnenden Darftellungen felbst bes bochst Speciellen erfüllt, ale bag ich ihn nicht wie mit feinem Borganger, so mit seinem Rachfolger zu verbinden getrachtet hatte. theosophischen Momente ber griechischen Geschichte Tenophons, Die boch an homerische und herodoteische Weltauffassung antnüpfen, war ich gang besonders zugänglich. Neben alle dem Beidenthum webte doch gleichsam etwas, was ber alttestamentlichen Auffassung historischer Buftande entspricht. 3ch fühlte mich baburch in einer positiv-religiösen Unschauungeweise bestärft. Wer das so nach einander studiert, empfindet ben ungeheuren Abstand ber fpateren Siftoriographie, die gleichsam aus

der Mitte weicht, welche alles erläutert und verständlich macht. Tenophon ist seinen Vorgängern bei weitem nicht gleich, doch erhebt er sich unendlich weit über die späteren. Ich sonnte nicht begreifen, warum Nieduhr ihm so abhold war.

Erft unter ben Momern erscheinen wieber ebenbürtige Genien, 3ch brauche taum zu sagen, wie sehr bie erften Bücher von Livius mich hinriffen. Die Borrebe wurde auch in der Schule mit Bewunderung, man möchte fast sagen Undacht gelesen. Die Difchung von Sage und Geschichte im erften Buche hat, Berodot ausgenommen, ihres gleichen nicht und felbst mit Gerodot verglichen ben größeren historischen Inhalt voraus, der die Grundlage eines Lebens enthält. welches die Welt übermeistert hat. Der erste Blid lehrte, daß Dionyfius von Halicarnaß hierin nicht zu vergleichen ift. Er hatte das Mitgefühl mit dem werdenden Rom nur, insoweit es einem Griechen moglich. Bedoch ich tomme auf Diefes Berhältnig beffer spater einmal zurud, wenn ich die Jahre erreiche, in benen ich tiefer eingehende Studien machen fonnte. Un den damaligen nahm auch mein Bruder Heinrich Untheil. Er hatte gegen Niebuhr noch mehr einzuwenden, als ich. Ich felbst folgte diesem möglichst und war nicht allein von der Tiefe und Bielfeitigkeit der Forschung, Die doch immer Die Sauptsache im Auge behält, sondern auch von der Große der Darstellung, wo eine folde versucht wird, imponirt. In die Untersuchungen über die streitigen Momente der Verfassung konnte ich ihm indeß nur wenig mehr folgen, als Otfried Müller in Beziehung auf die griechischen. Noch weniger Boedh über ben Staatshaushalt von Uthen. Daß biefe Manner lebten und ihre große eigenthumliche Begabung gur Erforschung ber realen Buftande bes Alterthums verwandten, war eine Erscheinung, die jene Jahre hindurch die mitstrebenden Jungeren beherrschte und ihnen zugleich Respekt und Muth einflößte. Niebuhr wurde nun die Fortsetzung ber Romifchen Geschichte, die ihn bis in die Burgerfriege geführt haben murbe, aufs schmerzlichste vermißt; nicht allein weil sich fein Suftem ba erft erproben mußte, sondern weil er ba erst einen seinem großen Talente entsprechenden Gegenstand gefunden hatte. Sierfur lag auch fein claffifches Mufter von weiterer Umfaffung vor. 3ch muß gestehen, daß mir bie Abschnitte ber allgemeinen Geschichte Johannes Duller's, welche biefe Beiten berühren, großen Eindrud machten; doch find fie viel zu fragmentarisch und epigrammatifc, um zu einer genügenden Unficht zu führen. Die claffischen Mutoren, die wir studierten, führen in jedem Momente weiter; ich be-Schäftigte mich viel und eingehend bamit. Die Studien wendeten fich

nun auch auf Appian und Dio Caffius, die nichts hinreißendes haben, aber bie mertwürdigften und bebeutenbften Notigen barbieten.

Bei weitem mehr beschäftigten wir uns mit Sallust und Cafar. Die Catilinarische Verschwörung wird durch Auffassung und Darstellung eines zusammenhängenden Gangen immer als ein Meisterftud betrachtet werben muffen; für ben Charafter ber römischen Historiographie ist bas Werk in zwiefacher hinficht entscheibenb. Es ift bas erste Produkt ber moralischen Geschichtschreibung, Die hernach vorgewaltet hat. Es trägt eine Moralität vor fich her, von ber es fehr möglich ift, bag ber Autor in feinem Leben fie nicht barftellte; aber fie brudt ben Genius Roms, wie er sich in biefen Conflicten ber mächtigen Oberhäupter untereinander unter Einwirkung bes Staates bilbete, vollständig Eine Ibee, welche in ber romischen Gesammtheit wirkte, ohne bas Gigenthum jedes Einzelnen zu fein. Denn in allen literarischen Produktionen erscheint zugleich bie Gemeinschaft bes geiftigen und moralischen Wesens. Wer wollte barauf schwören, bag Catilina grabe fo gewesen sei, wie er hier geschilbert wird? Aber er erscheint, in seiner Abweichung von dem, was Sitte, Herkommen, Berfassung und selbst die Idee gebot, als ein repräsentativer Mensch. Er hatte, wenn er Meister geworden mare, bas römische Wesen von Grund aus zerftort. In Cicero erscheint die Conservation dieser Ideen und Sitten würdig und geschickt. Mag auch Cicero noch andere Eigenschaften gehabt haben, dies waren die vornehmsten. Er wird dadurch unsterblich, inwiefern ein nothwendiger Grundzug bes allgemeinen Lebens in feiner Person erscheint. Mir lag nabe, mich auch um ben Stil bes großen Redners zu befümmern. 3ch fand in ber Configuration ber Sate, ihrer inneren Struktur etwas, mas ich sonst weber bei Lateinern noch Griechen anzutreffen gemeint hatte. Es ist die Berflechtung bes Nebenfächlichen in ben Sauptfat. Denn mas man auch fagen mag, fo kann fich Widerspruch erheben, ober wenigstens Zweifel an ber Bollgültigkeit bes Borgetragenen. Bei Cicero findet fich nun, daß er bie möglichen Einwürfe im voraus turz und bündig beseitigt, mas benn seinem Stil eine ungewohnte Fülle und etwas Muftergultiges für alle Beit verleiht. Der gefunde Menschenverstand kommt in ihm auf eine glanzende, majestätische Beise zu Borte. Die Briefe find bann für die Reitgeschichte unentbehrlich ; fur bie Geschichte einiger Jahre find wir am meisten auf sie angewiesen. Sie bienen zur Erganzung ber Salluftischen Erzählungen nach allen Seiten bin.

Nun aber erhebt sich die Gestalt, vor welcher alles dieses republikanische Wesen erblich und zusammensank. Weniger jedoch waren ce die Werte Cafare über die inneren Zustande und ben burgerlichen Krieg, was wir studierten; benn die Rriegshandlungen, welche fie auch da hauptfächlich schildern, sind es doch nicht, worin das Innere des Staatelebens fich entwidelt. Diese find nur ba an ihrer Stelle und verdienen nur da vollfommene Aufmerksamfeit, wo sie zu einem großen Refultat führen. Welches aber konnte größer und welthistorischer fem, als die Eroberung Galliens burch Cafar, ber bamit eigentlich bas weströmische Reich gegrundet hat, und sein Busammentreffen mit anderen Boltselementen, Die er nicht übermand? Die Schilberungen bes feltischen Staatswesens in bem Inneren von Gallien und des benachbarten germanischen gehören zu ben bedeutenoften Dofumenten aller Beiten; benn Cafar ichilberte nur, mas er fah und erlebte. Dieje icharfe Beichräntung auf bas genau Befannte in präcifer lichtvoller Sprache giebt seinem Werte seinen eigenthümlichen Charafter und feinen Werth. Die gallischen Kriege Cafare find ber Grundtert ber fpateren Geschichte von Europa. Die Jugend fann nun wohl nicht an jedem, mas er ichilbert, theilnehmen; felbst ein gereiftes Alter kann bas nicht, es gehört dazu eine mehr friegemannische Befähigung; aber mit bem größten Intereffe vermag boch ein jeder den allgemeinen Gang der Unternehmungen, Die Erfolge ber verschiedenen Geldzüge, Die Siege, das Aufwogen des altfeltischen Bolfegeistes bagegen und deffen leberwältigung zu verfolgen. Das Buch ift symbolisch für die Welteroberung und bie Gründung bes Kaiferthums überhaupt,

Alls nun aber bas Raiferthum gegründet mar, mas murbe baraus? Tacitus stellt es bar, und zwar nicht als ein Lobredner des Siegers burch und durch, sondern zugleich als ein Gegner beffelben im Innern und nach Außen. Was fich bei Cafar nur als ethnographische Notig uber die Germanen findet, wird bei Tacitus eine mit Bewunderung durchdrungene Schilderung ihrer Sitte. Der moralische Ton ber alten historiographie, wie ihn Sallust angeschlagen, erscheint bei Tacitus in höherer Poteng. Wofür sich in Rom fein Plat mehr fand, das moralische 3beal, erschien in ben barbarischen Bölfern germanischen Urfprunge in vollem Dafein. Gultur und Moral trennen fich gleichjam; jene macht mit ber Verberbtheit, biefe mit uranfänglichen Buftanben, Die man als roh bezeichnen fann, gemeinschaftliche Cache: in Diefem Gegenfat, der die folgenden Jahrhunderte beherricht hat, erscheint Tacitus fast ale Prophet und zwar als ein vorwärts gewandter. Gang in diefem Befühl ift ber Agricola geschrieben, co ift ber Begenfat bes ungebrochenen altrepublifanischen Geistes, inwiefern er bamale noch existirte; und hatte er nicht existirt, wie hatte Tacitus schreiben konnen

gegen ben Despotismus ber Julier? So find aber auch Annalen und Siftorien geschrieben; grabe in biefen Gegenfaten liegt ihr Leben. Die Cultur mit Berberbtheit, mit Despotismus im Bunbe führt gu ben tragifden Greigniffen, in beren Schilberungen Tacitus unübertrefflich ift. Reine Beit hat etwas hervorgebracht, mas bem gleich mare, was Tacitus über ben Tob ber Agrippina gefchrieben hat. Er ift zu= gleich höchst gegenständlich, von allen historifern, Die jemals gelebt, ber am meiften malerische; auch feine fpatere Reit wird etwas bem Gleiches hervorbringen. Die Dinge begegnen in ber Welt nur einmal in voller Pragnang ihres Dafeins; fo mogen fie benn auch, wenn bas Glud ber Zeiten es will, nur einmal bargeftellt werben.

3ch war mitten in biefen Stubien begriffen, als mein Bruber Rerbinand, ber damals in Balle studierte, mich besuchte; ein jugendlich emportommenber, prächtiger, liebenswürdiger junger Mann, ber in feinen philologischen Studien lebte und webte und fich mir mit vollem Bergen anschloß. Wie oft haben wir bei einer Taffe Raffee schwierige Stellen bes Tacitus einander zu erflaren versucht; wie oft im Grafe liegend einen alten ober neuen Classifer gelesen und uns seiner erfreut!

Tacitus murbe burch und burch excerpirt.

## 3. Dictat vom December 1875.

Ich bin nun nahe baran, mein achtzigstes Jahr zu vollenben. Welch eine Beriode von großen Wechselfällen, entscheidenden Ereigenissen, die zwischen 1795 und 1875! So unbedeutend das einzelne Veben auch ist, so erfährt es doch in jedem Augenblick die Rückwirkung der allgemeinen Angelegenheiten. Was sonst eine Anmaßung wäre, die großen Begebenheiten mit seinem Leben in Verbindung zu bringen, ist doch andrerseits wieder unerläßlich und gleichsam eine Pflicht der Reminiscenz.

Meine Geburt fiel noch in bas Jahr 1795, in welchem fich bie allgemeinen und beutschen Ungelegenheiten insofern fester gestalteten. als die 3bee, die Revolution zu überwältigen, aufgegeben murbe und bas Spftem ber preußischen Neutralität fich bilbete. Unter biefen Eindrüden wuchs ich auf, ba auch bas Rurfürstenthum Sachsen, bem ich angehörte, die preußische Politik vollkommen theilte. Auch in bas Städtchen, bas mir bewohnten, und bas, wie oben berührt, viel inneres Leben hatte, brangen Die Begiehungen ber öffentlichen Angelegenheiten ein: der Rame Rapoleon blieb uns nicht unbefannt. Die Kinder empfingen ben Eindruck einer außerhalb unferer Beziehungen emporgefommenen ungeheuren Gewalt, Die jedoch nicht als feindselig betrachtet wurde, fondern nur burch ihre Großartigkeit imponirte. 3ch erinnere mich ber Mittagstafel auf bem grofväterlichen Bute bei Duerfurt, wo ein gelehrter Candidat es versuchte, den Ramen zu erflären. In unmittelbariter Nahe berührten uns die Ereignisse von 1806. Bum erstenmal ericienen die preußischen Regimenter vor bem Ort; unsere

hufaren brachen auf, um ihnen zur Seite ben Rampf gegen Napoleon zu bestehen. Am 14. Ottober waren wir in größter Aufregung, bie älteren Anaben, benen ich mich zugesellte, glaubten Kanonenbonner zu boren, wenn fie Löcher in die Erbe gruben; ich vernahm nichts bavon. Aber balbigst erschienen Bagenreiben, bie ben Ruckzug ankundigten. Rach einigen Tagen erschienen bie frangofischen Chasseurs; fie wurden als frembe Solbaten, die fich aber hervorgethan hatten, aufgenommen, mit Furcht, aber ohne Sak. Für uns hatte es nun die größte Bebeutung, bag amischen Sachsen und Frankreich Friede geschloffen murbe; bem Rurfürstenthum gesellten sich bie thuringischen Fürstenthumer bei. Ach besinne mich wohl auf ben gothaischen Offizier, ich bente einen Seebach, ber uns auf bem Marktplat in Wiehe, noch ju Pferb, bies Ereignik erzählte. Gine Unzahl übelwollender Flugschriften und Gebichte gegen ben König von Breußen trugen baju bei, die Bopulation Preußen zu entfremden. Ich erinnere mich, daß ich doch vielen Arger barüber empfand. Die Erhebung bes Kurfürstenthums zum Königreich machte bagegen boch einen auten Einbrud. Das Einverständniß mit Frankreich erhielt die Schulen, die ich zu befuchen anfing, in der Rube, bie für die Studien nothwendig mar, in lebendiger, aber boch fehr unparteiischer Theilnahme. Auf mich machte fast mehr der Ton der Bulletins, als ihr Inhalt, Einbrud. Mit ber Bewegung bes Kampfes aber stieg auch die allgemeine Theilnahme für ober wider: wobei denn mehr von den französischen Marschällen und ihrem Kaiser, als von ben Schicksalen von Europa die Rebe war. Aber in furzem vernahmen wir auch andere Stimmen; ich las gerabe den Agricola des Tacitus und war fehr in meiner Seele bewegt, als ich die Gebanken einer britischen Königin in den Broklamationen ber Alliirten wiederfand. Mein besonderer Batron, ber Mathematicus Schmidt, mar fehr frangösisch gesinnt; benn er schrieb Napoleon eine universalhistorische Miffion au; aber in ber Jugend regte fich boch bas lebendigfte Mitgefühl für die deutsche Sache. Mein Freund und Gonner, ber Collaborator Wiek, billigte fehr meine Bergleichung bes Wiberftanbes ber Briten gegen die Römer und der Alliirten gegen die Franzosen. Dort an der großen Landstraße ftießen dann die großen Gegenfate fehr nabe auf einander. Wir faben Napoleon auf feinem Marfc nach Lüten, hörten aber nach einigen Mongten ben Bericht mit an, welchen Meneral Thielmann, ber mit ben Sachsen zu ben Berbundeten übergegangen, über die Erfolge ber Schlacht von Leipzig vor ber Pforte laut verlas.

Meine erften Universitätsjahre murben bann von lebenbigfter

Theilnahme an dem Fortgang Diefer Begebenheiten und ihrer Entscheidung bei Belle-Alliance erfüllt, die dann jedem Einzelnen mehr galten, als seine perfonlichen Erlebniffe. Dan begreift nun mohl, daß bei allem Fleiß, bei aller hingebung an die Studien bes Alterthums, boch auch die großen Greignisse, die sich vollzogen, den Geift ergriffen und dazu beitrugen, ich will nicht gerade fagen, ihn durchzubilden, noch weniger zu retardiren, aber ihm eine Richtung auf bas öffentliche Leben zu geben. Bon befonderer Bedeutung war es nun für uns, daß die thuringisch-süchsischen Lande durch den Frieden an Preußen fielen. Wenn man an der Universität Leipzig das auf bas bitterste empfand, fo war mein Bater boch bafür. Er hatte alle die Unan= nehmlichkeiten, die mit ber fächsischen Justizverwaltung, ber er angehörte, verknüpft waren, perfonlich empfunden und zog das Landrecht ben fachfischen Gefegen, die preußische Prozegordnung, in die er fich nur mit Mühe fand, ber sächsischen Justizverfassung vor. Es war ihm fehr erwunscht, daß ich meine erfte fruhe Unstellung in Breußen fand; für mich felbst borte jebe weitere Rudficht auf abweichende Berhältniffe auf. Die Erzählungen, die ich von denen, die an den Feldzügen Theil genommen, also aus erfter Quelle vernahm, waren fehr geeignet, meine junge Seele mit beutsch-patriotischem Gifer zu erfüllen. Eine Gefahr trat hiebei ein, von bem ercentrifchen Gifer, ben biefe Befühle hervorbrachten, fortgeriffen zu werden. Bater Jahn erschien auch in Frankfurt; mein jungerer Bruder murbe von den Ibeen, die sich in ihm verkörperten, unwiderstehlich fortgeriffen und folgte ihm auf eine turze Zeit nach Berlin. Ich war empfänglich bafür, aber bod nicht in so hohem Grade; boch war auch dafür geforgt, daß ich nicht etwa ber entgegengesetten Partei beifiel. Durch die gewaltsamen Repressionen, von benen ein Theil meiner Freunde betroffen wurde, wurde ich nothwendig abgestoßen.

Von dem größten Einfluß war es aber auf Gesinnung, Leben und felbst die Studien, daß die Restauration eine Reihe von Jahren die Oberhand behielt. Die historischen Studien haben sich eigentlich in dem Widerspruch gegen die Alleinherrschaft der napoleonischen Ideen entwidelt. Auf diesem Grunde beruhte die große Wirkung, welche Nieduhr's römische Geschichte innerhalb und außerhalb der gelehrten Kreise hervorbrachte. Das besondere Leben im Gegensatz gegen eine allgemeine Herrschaft und die inneren Bedingungen einer großartigen Staatsentwicklung riesen einen allgemeinen Wetteiser selbst in der gelehrten Literatur hervor. Otsried Müllers Arbeiten sind aus demselben Grunde hervorgegangen; die Vorlesungen, welche Steffens in

Bredlau hielt, sind auf Müller nicht ohne Einfluß geblieben. Die abstrufe Gelehrsamkeit verband sich mehr oder minder mit einem politischen Juge. Der Gegensatz wurde durch Philosophie und Theologie nicht etwa geschlichtet, sondern tiefer angeregt. Man befand sich in der Mitte lebendiger Bewegung nach allen Seiten hin. Als junger Prosessor in Berlin lebte ich in der Mitte derselben, ich ergriff die Studien der neueren Geschichte mit wissenschaftlichen Tendenzen, die ich in densselben noch vermiste, Studien, die mich nach Wien und dann

nach Italien führten.

In Wien war die literarische Bewegung bei weitem gebundener, ale in Berlin; bas legitimiftische Suftem beherrichte Die Beifter ober fuchte fie ju beherrichen. Ich hatte bas Blud, mit Friedrich Gent in eine ziemlich nahe Beziehung zu tommen; er galt als eines der Oberhäupter ber sogenannten Ultras und hielt an ben antirevolutionaren Dottrinen eifrig fest; aber er war ein Dann von Beift, ber gang in feiner Beltstellung lebte und fie jeden Augenblid überschaute. 3d befuchte ihn alle Woche einmal, in einer Abendftunde. Politische Unterhaltung war ihm eine Art von Bedürfniß, und, wie man weiß, er fprach fehr gut. Die allgemeine Situation mar feineswegs mehr fo beschaffen, wie fie in Folge bes fogenannten beiligen Bundes in Aussicht genommen war; die Erhebung ber Griechen unter ber Unterftütung von England hatte alle Gemuther in neue Richtungen getrieben. Mit ben Briechen und ihren Protectoren tam ich nicht in Berbindung; mohl aber mit ben Gerben, Die bemfelben Suftem, aber auf eine andere Weife angehörten. Es war mir ebenfo angiehend, wie belehrend, ben Ursprung ber serbischen Bewegung aus unmittelbarer Mittheilung kennen zu lernen, unbekümmert, mas man in Wien barüber bachte. Deine italienischen Studien, die ich in Berlin begonnen, sette ich mit immer wachfenbem Gifer fort; benn noch war bas venetianische Archiv großentheils in Wien: es bot mir bie nachste Ausbeute. Aber zugleich vertiefte ich mich in bas Element ber fla= vifchen Bewegung in ber Türkei; ich fing an Serbisch zu lernen, wiewohl nicht mit großem Succes, ba die Information, die ich befam, in beutscher Sprache gewährt wurde. Aus dem Wespräche von Gent nahm ich ab, daß das Berhältniß ber großen Mächte feineswegs ein fehr einmuthiges mar. Die Notigen, welche einige Jahre fpater bas Portefolio publicirte, und die bann bas allgemeine Erstaunen hervorriefen, waren mir bereits damals durch Gens nicht vorenthalten worben. Er fprach oft unter bem Einbrud ber letten Depefchen aus St. Betereburg, beren Inhalt und Ton er gleichmäßig perhorrescirte.

In Diesem Zuftande ber großen Angelegenheiten, ber mir wenigstens nicht fremd war, reifte ich nach Italien.

Die Buftande in Benedig reprafentirten noch gang bas alte Syftem; meine Wirthin hatte noch ben letten Dogen gefehen. Die Erinnerungen an Can-Marco waren noch nicht verloschen, und ich lebte und webte, wie fich benten läßt, in bem Mitgefühl mit ber alten Republit. In biefen Directionen war es feine Storung, daß ber Kronpring von Breugen eintraf, mit jugendlicher Lebendigfeit für Alterthum und Runft eingenommen und die Hoffnung, daß er bas Alte aufrecht erhalten und neu beleben werbe, nährend. Dlan fonnte an ben 3dealen der Restaura tionsepoche festhalten, der es gelungen war, über die griechischen Ber wurfniffe hinwegzukommen. Dir murben die Briechen erft in Benedia lebendig, bei benen es nicht geringen Eindrud machte, bag Professor Heifig, der eben angefommen mar, leider um bafelbit zu fterben, bas Altgriechische so gut sprach ober noch beffer, als sie felber. Ich werde mir die Muhe nehmen muffen, diefen Aufenthalt einmal ausführlicher ju schildern. hier will ich nur den politischen Horizont bezeichnen. unter bem ich dann nach Florenz und Rom ging. Wir waren im Sahr 1829, und alles war mit ben großen Wegenfagen ber Reftauration und ber Revolution beschäftigt, Die bamale Frankreich agitirten und durch die frangofischen Zeitungen aller Welt mitgetheilt wurden. In der Gefellschaft, Die ich zu Rom fah, regte fich die Dieinung, daß es mit ber älteren Linie der Bourbonen doch nicht gehe und daß fich unter ber hand die Berrichaft ber Orleans in Frantreich vorbereite, von denen man annahm, daß sie etwa die Politif Wilhelms IU. in England einschlagen wurden. Ginen positiven Unhalt hatte bas nicht, und das Spftem der Restauration erschien in aller Welt zu gut befestigt, ale baß man einen balbigen Umfturg hatte erwarten fonnen. Aber er vollzog fich in bem folgenden Jahre, ploglich, gewaltfam, burchgreifend. Rail X. mußte die Flucht ergreifen; Louis Philipp von Orleans trat wirklich an feine Stelle. Es lag nun nicht jo fehr an der inneren Schwäche ber Restaurationsideen, als an dem veranderten Zustand von Europa überhaupt, den Misverständniffen, die wischen Desterreich, Rugland und England eingetreten maren, baß man wohl einen Augenblick daran benken konnte, einen conservativen Areuzzug gegen die neue französische Regierung zu unternehmen, ihn in der That aber nimmermehr auszuführen im Stande gemesen mare. Bei meinem zweiten Aufenthalt in Benedig im Jahr 1830 waren die Beamten des dortigen Archives und viele andere in der Stadt ber Meinung, daß bies bennoch geschehen muffe, weil nur fo die Conti

nuation des Alten und Neuen aufrecht erhalten werden könne. Aber ganz anders war der Lauf der Dinge: die revolutionaren Sympathien breiteten sich jeden Augenblick weiter aus und behaupteten sich auch außerhalb der französischen Grenzen in Belgien; ihre Analogien triumphirten in England, sie bedrohten die deutschen Fürstenthümer und Regierungen. Anders war es nicht, als daß der Gegenfat der beiden Systeme, welche die Welt umfaßten, nochmals durchgekämpft werden nußte; nicht jedoch in der früheren Weise, durch einen weltumfassenden

Mrieg aller Mächte, fondern durch innere Bewegung.

Dies war die Signatur ber Periode, die mit dem Jahre 1830 eintrat. Rein lebender Dlensch tonnte fich diesem großen Streite ent gieben; auf eine ober die andre Weise mußte ein jeder Bartei nehmen. Bei meiner Rudfehr nach Berlin, im Frühjahr 1831, wo ich nun wieder bas Ratheder bestieg, wurde ich mitten in Diefen Streit gezogen und hielt mich sogar für verpflichtet, durch eine historisch-politische Zeitschrift an bemselben Theil zu nehmen. Die Richtung, die ich einschlug, war nun aber weber Revolution noch Reaction. 3ch hatte bas fühne Unterfangen, poischen ben beiden einander in jeder öffentlichen ober privaten Neußerung widerstrebenden Tendengen eine britte zu Worte bringen zu wollen, welche an bas Bestehende anfnüpfte, bas, auf dem Borangegangenen beruhend, eine Butunft eröffnete, in ber man auch ben neuen 3been, infofern fie Wahrheit ent: hielten, gerecht werden konnte. Das Unternehmen ging eigentlich über meine Brafte; wie fehr fah ich mich getäuscht, wenn ich gemeint hatte, eigentlich muffe mir jedermann beiftimmen! Gang bas Gegentheil geschah: meine früheren Freunde, wie Barnhagen und Alerander von Humboldt, die das Seil der Welt in dem Fortschritt ber Revolution faben, bezeigten mir Ungunft und Entfremdung. Meine bamaligen Freunde, Rabowit und Gerlach, die sich foeben ein Organ in dem politischen Wochenblatte erschaffen hatten, buldeten mich nur eben, weil ich der Revolution nicht gang beifiel. Einen Troft und rine Stute fand ich in bem Beifall von Männern wie Gichhorn 1). Savigny, Schleiermacher, Die mich möglichst unterstützten. Die beiben erften bilbeten meine tägliche Gefellschaft. Fast noch eine größere Rolle aber spielte bie Befanntichaft mit Uncillon, ben ich in Benedig fennen gelernt hatte, und um den fich dann wieder eine confervative Gefell

<sup>1)</sup> d. h. Joh. Albr. Eichhorn, ber spatere Minister, nicht ber Rechts bistoriter Rarl Friedr. G., wie G. W. XLIX L Borrede & X Anm. lirrig angenommen worben.

schaft gruppirte. In Ancillon repräsentirte sich noch einmal Sinn und Art der französischen Rolonic in Berlin: in allgemeiner Bildung, einer immer gegenwärtigen Runde der Ereignisse der Geichichte, sowie der Dogmengeschichte der Philosophie suchte er seinesgleichen. In seinen Gesprachen war er bei weitem conservativer, als in seinen Schristen, doch hielt er auch an denen sest. Nicht selten sah er den König, beinahe täglich seinen Zögling, den Kronprinzen, der dann fortsuhr, an allen Produktionen der Literatur und Kunst unter Ancillons Mitwirkung, der alle Abende vorlas, den lebendigsten Antheil zu nehmen.

Mir fonnte nun nicht entgeben, daß eine vorzugsweise politische Echriftstellerei meinen Beruf boch nicht erfülle. Das Beste, mas in ber Zeitschrift vorkam, war boch eigentlich hiftorisch. Meine gange Seele trieb mich, Die hiftorifchen Arbeiten, ju benen ich bas reichfte Material mit nach Saufe gebracht hatte, nun auch an den Tag qu forbern. Ich ichrieb die Geschichte ber Bavite, noch unter bem Gindrud meines Aufenthaltes in Italien, namentlich in Rom. Auffallend war es mir, daß Bunfen, der jonft meine Stellung theilte und auch meine politifchen Arbeiten billigte, mit bem erften Band ber Papitgeichichte nicht zufrieden war. Er meinte, nicht der romanischen, sondern der germanischen historischen Entwidelung muffe fich die Arbeit des historifers widmen. In dem zweiten Theil der Papite war ich genothigt, nur zu viel auch von ber beutschen Geschichte zu sprechen. Die Arbeit hatte bas Gute, daß fie mich in voller Unichauung ber allgemeinen Berhaltniffe erhielt. Der Beifall, ben fie im allgemeinen fand, und felbit die Widerrebe, die sie hervorrief, waren für mich baourch bedeutend, daß fie auch mir eine Stellung in den allgemeinen Bestrebungen und Streitigkeiten ber Welt verschafften. 3ch hatte mich ber äußersten Unparteilichkeit befliffen, ohne boch bas Positive aufzugeben; ein Ginn, in welchem ich nun auch meine Bortefungen hielt, Die jest mehr Anklang fanden, als früher. Die Zuftande von Berlin in ben letten Jahren Friedrich Wilhelms III, beruhten barauf, baft die revolutionaren Tendengen literarisch einwirften, aber auch literarisch betämpft wurden. Doch ging die Bedeutung ber Manner, die an Der Universität zusammenwirften, nicht ohne stetes Wiberstreben gegen ein ander, weit über biefen Wegenfat hinaus. Es waren Manner vom erften Rang, Die Universität stand in ihrer vollsten Bluthe; benn die Wiffenschaft wird von den Wegensaten ber Politik gwar beruftt, aber geht nicht in berselben auf. Das eigene Leben ber hiftorischen Wiffenschaft war ich bemüht burch bie historischen Uebungen zu förbern, bie bann ben glücklichsten Erfolg hatten.

Als ber britte Band ber Papfte erschienen war, ging ich einst mit Savigny in feinem Garten auf und ab, und er fragte mich, mas ich nun zuerst unternehmen wollte. Dein Entschluft mar bereits gefaßt. 3d hatte bas innere Bedürfniß, ber Geschichte bes Ratholicismus bie ber Urfprünge bes Protestantismus gur Seite gu feten, und wie benn nach meiner Sinnesweise bie grundlichsten Studien allem anderen vorangehen mußten, fo hatte ich bereits Materialien gefunden. welche zu einer neuen Arbeit eine sichere, weitreichende Grundlage bilben konnten. Es waren die Reichstaasakten der Stadt Frankfurt a. M.; benn nur aus ber Coincidenz ber religiösen und politi= fchen Bestrebungen ließ sich bas große Ereigniß ber Reformation ber Kirche einigermaßen begreifen. Andere Informationen lieferten die Archive von Berlin, Beimar, Dresben, wozu bann bie voluminofen theologischen Werke hinzukamen. Ich fühlte mich oft nicht gang behaglich in ber Composition von Reichstagsatten und Theologumenen: auf ber anderen Seite mar wieder mein ganges Intereffe babei. Doch ich halte inne. Ich will nur noch mit einem Worte berühren . bak. während ich arbeitete, in Berlin ber Horizont fich baburch vollkommen veränderte, daß Friedrich Wilhelm IV. ben Thron bestieg. Er mar gang ber Mann ber Beit, b. b. er lebte und athmete in ben großen Gegenfäten; aber er hatte zugleich Partei genommen für bas Positive und bas Siftorifche. Er meinte seinem Staat und ber protestantischen Kirche eine Stellung auf immer sichern zu können, indem er boch ben Formen, welche die Epoche forberte, näher trat. Allein nicht die Formen allein begehrte die revolutionäre Tendenz, sondern zugleich das Wefen. Eine neue Epoche trat durch die Revolution von 1848 ein: die Impulse, die sich im Jahre 1830 erhoben hatten, bekamen jett die Oberhand; und nicht auf immer konnte ber ausgebrochene Kampf burch friedliche Mittel geführt werden. Wer hatte baran nicht in feiner gangen Seele Theil nehmen follen? Jeber Unmuthung, bas Wort noch einmal zu ergreifen, wich ich beharrlich aus. Es lag mir mehr baran, bie großen hiftorifden Ericeinungen, bie auf benfelben Gegenfäten beruben, zur Anschauung zu bringen: die Entwidelung bes preußischen Staates, Die Bilbung ber frangofischen Macht, endlich die Geschichte bes 17. Jahrhunderts in England.

Mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. trat der Gegensatz der constitutionellen und ständischen Tendenzen in Evidenz.

Auf den Geift der Beit aber hatte ber Unterschied, ben ber Konia mit Recht machte, boch feine eigentliche Rüchwirfung; vielmehr wurden Die Zeitgenoffen von einem neuen großen Gebanten erfüllt, ber an Die frühere Epoche anknüpfte und beffen Realisation man vom Könia erwartete: bem Gebanken ber beutschen Einheit. Der König lebte und webte in demfelben; aber bei jedem Schritt wurde er burch Rudficht auf Desterreich verhindert vorzuschreiten, mas benn die Agitation nothwendig vermehrte. Dleinerseits war auch ich von diesem Gedanken nicht unberührt geblieben; ich glaubte vielmehr in ber Geschichte ber Reformation ben Uft bes beutschen Geiftes zum Bewußtsein gebracht ju haben, durch welchen die Nation ihre innere Einheit am meisten documentirt hatte; benn ber Protestantismus galt eine gange Beriobe hindurch als die beutsche Religion. Aber die beutsche 3dee mar in ben folgenden Zeiten burch bie großartigften Unftrengungen von ber anderen Seite her gurudgebrangt, felbit in fich gebrochen worben, fo daß sich die historische Aufmerksamleit, selbst ohne verfönliche Begiebung, bem Staate gumanbte, in welchem ber protestantische Gebante Die größte politische Energie entwickelt hatte. 3ch hatte Freunde, welche in ber preußischen Geschichte gleichsam ben zweiten Theil ber Reformationsgeschichte erblickten. Indem ich mich biefem Stoff guwandte, mußte ich jedoch inne werden, daß er auch noch gang andere Lebensfrafte in fich trug, die ihn wieder beschränften. 3ch mußte vor allem das vartifulariftische Leben bes preufischen Staates zu beareifen und darzustellen suchen, wodurch benn die Perfonlichkeit des großen Konigs, in der es fich in der Welt geltend machte, in den Borbergrund trat. König Friedrich Wilhelm IV. war, so viel ich bemerkte, wenn ich ihn bann und mann einmal fah, mas boch nur felten geschah, mit Diefem Borhaben nicht gang einverstanden. Geinen Beifall gab er mir erft zu erkennen, als ich in bem britten Banbe bie beutschen Fragen näher berührte: er meinte, bas Buch werbe nun eben gang beutich. Er faßte die Deutschheit jedoch anders, als die Beitgenoffen, lediglich von conservativer Seite: Aufrechterhaltung bes Bundes, Erneuerung ber ständischen Rechte, die gwar die Bureaufratie, aber nicht Die Monarchie beschränken sollten, eine Ordnung ber Dinge, welche folechterdings nicht frangofisch fein follte - barin fah er bie Deutsch= heit. Durch die Revolution von 1848 wurde er aber inne, daß die entgegengesetten Elemente ftarfer maren, als er gebacht hatte; er hatte die Welt seinen Ibeen ju unterwerfen gemeint, sah fich aber bald in die Bertheibigung gurudgeworfen.

Dann aber gewannen bie allgemeinen Ereigniffe noch eine andere Direction. Aus der Julimonarchie entstand die Republik, aus der Republik ging die Autorität des britten Napoleon hervor; und nochmals schien bann ein Kampf mit Frankreich bevorzustehen. Ich hatte Diefe 3bee bem König schon im Mai 1848 angebeutet; daß sie sich im December realifirte, erwarb mir feine Gunft. Erft feitdem habe ich ihn öfter gesehen. Ich hatte indessen, nicht so sehr von den Ereigniffen angeregt, als in Folge ber Gesammtheit meiner historischen Studien, die frangosische Geschichte bes 16. und 17. Sahrhunderts gu schreiben unternommen. 3ch hatte sie bem König Friedrich Wilhelm IV. in ben Abendstunden größtentheils vorgelefen; ich fand in ihm ben aufmertsamsten und einsichtsvollsten Buhörer. Geine Bemertungen machten mich zuweilen bedauern, daß bas Buch schon gedruckt mar; ich hätte sie sonst hie und ba verwerthen können. Er mar vollkommen einverftanden damit, als ich ihm endlich anvertraute, daß ich nunmehr an die englische Geschichte zu geben gedachte. Er sprach die Soffnung aus, baß ich bamit vielleicht burchbringen tonne, und gab mir, als ich im Jahre 1857 nach England reiste, einen Empfehlungsbrief an Pring Albert, der mir bann meinen Weg einigermaßen erleich= tert hat.

Schon aber maren feine Tage gezählt. Seine letten Lebensighre waren burch die Berwickelungen bes Krimfrieges getrübt, die er nur immer aus bem Gesichtspunkt bes allgemeinen Kampfes gegen bie Revolution und das neue Napoleonische Reich betrachtete. Aber alle diese Fragen, die deutsche und die allgemeine sowie die constitutionelle, ließ er seinem Nachfolger zurück, ber bann, auf bem einmal gelegten Grunde fortbauend, boch eine mehr, wenn wir fo fagen burfen, nach ber Linken hingewandte Richtung nahm, b. h. ber öffentlichen Dleinung einen größeren Ginfluß geftattete. Auf biefer leichten Wendung, die zugleich eine Abweichung in der religiöfen Ansicht, eben auch nur eine Modification, zur Grundlage hatte, beruht dann die weiterc Entwidelung ber Belt. Wir find zur Entscheidung in ben beiden hauptfragen gelangt, ber beutschen und ber europäischen. Roch einmal ift es zum Kampf zwischen Desterreich und Breugen gekommen: bie Schlacht von Sabowa hat zwischen ihnen entschieben und bann zugleich Buftande herbeigeführt, in benen es möglich murbe, ben von Frankreich angebotenen Rampf aufzunehmen und auf das glücklichste Was Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1792 unter auszuführen. nommen, wovon er aber im Jahre 1795 abstand, bas wurde im Jahre 1870 von seinem Enkel ausgeführt. Zwischen diesen Momenten hat sich mein Leben bewegt. So großartig sie sind, so benke ich doch, daß es von benfelben nicht beherrscht worden ist; es hat auch seine eigene innere, von allen äußeren Ereignissen unabhängige Bewegung gehabt und sein eigenes Ziel verfolgt. Der allgemeinen Strömung, welche gegen die nächste Vergangenheit wieder ungerecht wurde, setzte ich den Briefwechsel des Königs Friedrich Wilhelm IV. mit Bunsen entgegen.

### 4. Dictat vom November 1885.

Ich bin in bem Jahre geboren, in welchem ber Friede von Bafel geschloffen worden ift, ber erfte Berfuch einer Abkunft zwischen bem burch die Revolution umgestalteten Frankreich und bem preußischen Staate, ber bie confervativen Principien ber europäischen Welt in fich trug; mehr ein Berfuch ber Berftandigung, als ein Friede, bei bem bie beiben entgegengesetten Elemente ein Rahrzehnt einander gegenüber bestanden. Man verzeihe mir, wenn ich meine geringfügige Existens mit den großen Angelegenheiten ber Welt in Berbindung bringe; aber anders ist es einmal nicht: jedermann lebt unter bem Ginfluß ber Gestirne, welche bie Welt beherrichen. Das erfte Jahrzehnt meines Lebens brachte ich in bem Frieden zu, ben bas Kurfürstenthum Sachsen, welchem ber Drt meiner Geburt angehörte, bamals nach innen und außen genoß; es war mit Breußen in engen Bund getreten. Es mar ein Stillleben einziger Art, in welches jedoch die Begiehungen gu ber literarischen Bewegung jener für Deutschland classischen Epoche zuweilen hereinspielten. Ich befinne mich, bag eines Tages ein Sausgenoffe, ben ich gern besuchte, mich vor ein Bild, bas unter bem Spiegel hing, führte, um mir zu fagen, ber Mann, ben es barftellte - es war Schiller -, fei eben geftorben. Er bezeichnete ihn als ben größten Mann in Deutschland. Das Jahr 1806 erlebte ich in voller Befinnung bes Geistes. Ich erinnere mich fehr mohl, wie zuerst ein preukisches Reiterregiment por bem Städtchen vorüberzog, benn ber eigentliche Durchzug murbe vermieben. Auch die Sufaren, die am Orte lagen, rufteten fich, ins Felb zu ruden; alles erwartete eine allgemeine Entscheidung. Am 14. October hatte man eine Ahnung von

ber Schlacht von Auerstädt. Wir Anaben liefen auf bas Sobenroth, eine benachbarte Unhöhe; einige von uns gruben sich in die Erde und meinten da wirklich Kanonendonner zu vernehmen. 3ch bekenne: ich habe nichts gehort. Aber nur zu balb befamen wir bie Entscheibung zu erfahren. Das erfte Beichen bavon gab eine lange Reihe von Wagen, besonders mit Damen befett, Die ben Rudzug angetreten hatten ; bann trafen Flüchtlinge ein, Die mein Bater in bas Wohnhaus aufnahm und an unserer runden Tafel bewirthete. Gleich barauf aber erschienen die ersten Frangosen. Wie man an den preußischen Reitern Die Todtentöpfe bewundert hatte, fo erregten nun die frangofischen Chaffeurs bie Aufmerksamkeit der Jugend. Man fing an, Preußen und Sachsen zu unterscheiben und die Niederlage als eine eigentlich preufische anzuschen. Wovon man feine Ahnung haben konnte, bas war nun doch geschehen: Die Entscheidung zwischen ben beiben großen Elementen ber Welt war erfolgt. Sachfen wurde im erften Augenblid boch nur mäßig bavon betroffen.

Für mich maren bie Jahre gefommen, in benen ich meine Studien über ben Horizont bes Rectors und Kantors von Wiche erhob. 3ch besuchte nacheinander die beiden Alosterschulen Donndorf und Pforte, Die noch gang ben alten Stil bes Unterrichts an fich trugen, aber mir eine neue Welt öffneten, in der ich athmete und lebte. Die Weltereigniffe fanden auch hier einen gewiffen Widerhall. Während wir und in Donnborf mit ben Sagen ber homerijden Belt beschäftigten, machten boch auch die Napoleonischen Broclamationen, die wir zu lesen befamen und die mir zuweilen auf ben Schiefertafeln nachfrigelten oder nachahmten, ben größten Eindrud. Was bann bort begonnen war, sette fich in Pforte in höherem Tone fort. 3ch fann nicht beichreiben, wie viel ich ber Schulpforte zu banten habe; nicht gerabe Dem Unterrichte felbit, aber bem Geifte, ber über ber Unitalt ichwebte und in die Tiefe der claffischen Studien verfette. Ich habe ba ben größten Theil ber Dichter bes Alterthums in beiben Sprachen burchgelesen, unter ber Führung eines jungen Lehrers auch die Tragifer; felbst Pindar habe ich berührt. Birgil wußten mehrere von une in gangen Büchern herzusagen. Unter ben Giftorifern mar ber vornehmite von allen auch ber erfte, mit bem wir Befanntichaft machen fonnten. Darauf folgte bann ber große Umschlag bes Napoleonischen Gestirns im Jahre 1812. Ich studierte eben den Agricola bes Tacitus, als Die populären Bewegungen, welche die Niederlage der Frangofen herbeirief, befannt wurden. 3ch wurde frappirt von der 3bentität der Gesichtspunfte, welche Tacitus ber Königin Boadicea zuschreibt. Der

innere Bezug bes Entferntesten zu bem Nachsten und bie Gleichförmigfeit zwischen ber Ausübung ber Gewalt und ber Empörung bagegen traten mir vor die Augen. Der erwähnte Freund und Lehrer ftimmte mir mit ber Bemerfung qu: fo ift es auch. Wir erhoben uns qu all= gemein historischen Anschauungen, jenseits ber Motive, die ben Tag bisher beherrschten. Bor unseren Augen, in unserer Nähe follte nun ber große Rampf ausgefochten werben, ber über bie Welt entschieben hat. Wir fahen Napoleon in ber Mitte feiner Generale und Marfchälle vor dem Klofterthore vorüberziehen. Bald darauf murde die Schlacht von Lüpen geschlagen; noch einmal triumphirte bas revo-Intionäre und imperialistische Princip. Aber mit welchem Gifer wurden zugleich die Nachrichten von den Rüftungen der Verbündeten bewill= kommt! Wir begrüßten bie erften Rosaken, bie fich auf ber Straße bliden ließen, als Berkundiger einer nabenben Erlöfung von bem Drude, ben jett alle empfanden. Rur ju lange zögerte auch uns bie Entscheibung, bis bann bie Schlacht von Leipzig erfolgte, von ber wir Die erste Runde aus dem Munde des Generals Thielmann vernahmen. ber bort vor den jungen Leuten, die sich am Thore versammelten, den unvergleichlichen Sieg mit den Ziffern der Berlufte von Todten und Gefangenen verfündigte, die uns in Staunen verfetten und die Sympathien um so mehr erweckten, ba ja Thielmann selbst zu ben Berbunbeten übergetreten war. Rach einigen Tagen fahen wir nun auch das frangösische Heer, das bisher immer nach dem Often vorgerückt mar, jest nach Westen zurückslichen. Es bedeckte bie Sohen wieber, wie zuvor. Bei bem Pag von Kofen tam es zu einem Rufammentreffen beiberseitiger Geschüte. Dlit welchem Staunen fah ber Mathematicus ber Schule, ber liebenswürdige alte Brofessor Schmidt, ber in Napoleon ben Mann einer göttlichen Miffion erblichte, Die ruchgangige Bewegung des Heeres, wiewohl er ihn darum nicht aufgab! Dadurch war nun bas Weltgeschick entschieden. Die Macht ber alten Buftanbe, wie sie durch die Jahrhunderte hervorgebracht worden, fam wieder zu Tage und jedermann empfand, daß die Bukunft ber Welt barauf beruhte, wie weit die Reaction vordringen, wo sie ihre Grenze finden würde. Bei der Abkunft von Baris fam es zu Tage, daß die revolutionäre Invasion abgewendet sei, aber die constitutionelle Reform, bie boch auch revolutionare Elemente in sich trug, bestehen wurde.

In dieser Zeit bezog ich die Universität Leipzig. Es machte mir boch Eindruck, wissenschaftliche Vorträge im Zusammenhang zu verenehmen; philosophische und hierauf historische Studien kamen erst jetzt an die Reihe. Es ist wahr, was man öfter gesagt hat, daß ich die

Universitat fruher als gewöhnlich bezog, um mehr Zeit und Raum fur meme eigenthumlichen Studien zu finden. Gelbft die Borlefungen Gottfried hermann's tonnten mich boch nicht volltommen befriedigen, da er auf die Metrif einen Werth legte, den ich niemals recht begriffen habe. Unvergeftlich aber find mir feine Borlefungen über Pindar, ben ich nun erst verstehen lernte, über Hestod und die griechische Mythologie und beinahe am meiften bie Borlefung über die griechische Grammatit, welche ein volles Verständniß der Gesammtheit der Sprache athmete, eine logische Regrundung ber grammatischen Megeln enthielt, Die ben Geift befriedigt. Die Borlefungen Arug's waren mir durch dialectische Bestimmtheit nütlich, aber mich durftete, von bem Kantianer zu Rant felbst und beffen berühmteren Nachfolgern überzugehen; ich schaffte mir Rant's Aritif ber reinen Bernunft an und studierte viel bei meiner Lampe. Den größten Einbrud machte mir Gichte, freilich am meiften beffen populare Echriften, Die mit Religion und Politif in Berbindung stehen. Den Reben an die deutsche Ration widmete ich eine unbegrenzte Bewunderung. Roch immer aber ftand ich der Siftorie giemlich fremd gegenüber. In den Sandbüchern fah ich nur eine Ungahl von Notigen, beren Unverständlichkeit und Dürre mich abschreckte. Den größten Ginfluß auf meine hiftorifchen Studien hatte bann Nicbuhr's romische Geschichte. Die Nachahmungen und Wieberholungen aus Livius und Dionysius und die Darstellungen Niebuhr's felbst, die an manchen Stellen einen echt claffischen Beift athmen, floften mir Die Ueberzeugung ein, daß es auch in neuerer Zeit Siftorifer geben tonne. Ueber allem schwebte in jener Epoche ber Name Goethe, ber auch felbst eine moderne Clafficität in das Leben und die Studien eingeführt und zur Bilbung best nationalen Ginnes in Diefer Begiehung unendlich viel beigetragen hat; er stand damals im Zenith seines 3ch war unter meinen Commilitonen fein größter Be wunderer, aber ihn nachzuahmen hätte ich schon damals nicht ben Muth, noch auch ben rechten Impuls gehabt: er war mir wirklich zu modern. Schon bamals fuchte ich nach älterer, noch mehr in ber Tiefe der Nation liegender sprachlicher Form. Ich ergriff Luther, zuerst nur, um von ihm Deutsch zu lernen und bas Fundament der neudeutschen Schriftiprache mir zu eigen zu machen; aber zugleich wurde ich bann boch von dem großen Stoff und feiner hiftorischen Erscheinung felbft ergriffen. 3m Jahre 1817 habe ich wirklich den Berfuch gemacht, Luther's Geschichte in feiner Sprache gufammenfaffend barquftellen. Man begreift, daß mich da auch die theologischen Fragen in tiefer Seele beschäftigten. Die theologischen Studien hatte ich nie aufgegeben. Die kirchenhistorischen Borlefungen von Tzschirner gehörten zu benen, benen ich bas meiste verbankte. Und wenn ich fortfuhr, griechische Autoren zu übersetzen, so fügte ich bem auch Berbeutschungen bes hebräischen Textes hinzu.

Mus biefen incoharenten, aber in jedem Sache eifrigen Studien rif mich bann eine Berufung an bas Gymnasium von Frankfurt a. D., die ich einem trefflichen Philologen, der mit mir im philologischen Seminare unter Chriftian Daniel Beck gearbeitet hatte und fehr früh zum Director bes Frankfurter Gymnasiums erkoren worben war, verbankte. In biefer hinficht mar zwischen Preugen und Sachsen fein Unterschied; aber in jeder anderen Beziehung ist es doch die größte Beränderung, die ich überhaupt erlebt habe, daß ich aus dem gesell= schaftlichen Leben in Leipzig in eine ansehnliche preußische Stadt überging; wie denn auch Thuringen und meine Baterstadt mit Breußen vereinigt worden waren. Das öffentliche Leben war ein burchaus verschiebenartiges. In Frankfurt herrschten noch die Erinnerungen an die letten Kriege vor, welche selbst die Tischgespräche beherrschten. andere geiftige Atmosphäre, die nicht verfehlen tonnte, mich anzugiehen und zu fesseln. Ich komme hier auf meine Unterscheidung ber verschiebenen Richtungen bes europäischen Geistes zurück. Breußen gehörte ber monarchischen und conservativen Richtung an, die aber burch die großartigen Reuerungen, welche die Siege vorbereitet hatten, doch wieber gemäßigt und in fich felbst mit heterogenen Elementen erfüllt Jebermann weiß, wie lebendig bie Wogen ber Gegenfate in ben Jahren 1819, 1820, 1821 aufeinanderstießen. Dein jungerer Bruder, der mir bald nach Frankfurt folgte, schloß fich an Jahn und Die Gefinnungen an, welche mit bem Turnwesen vereinigt waren. Auch ich kam ihnen fehr nahe, bin aber ihnen nie beigetreten. Studien hatten indessen eine positive Richtung genommen; ich war nun gang Historifer geworben, wozu mein Amt mir ben nächsten Unlaß gab. Aber vom erften Augenblick an verband ich die hiftorischen Studien mit eigenthümlicher Forschung und Aneignung. 3ch habe bamale zuerst bie griechischen und lateinischen Sistoriker burchgelesen, und zwar im größten Umfang, und fügte sie nun in meine Erzählungen ein, mas diefen benn eine ungewohnte Farbe gab und mir einen gemiffen Beifall erwarb.

Aber bei bem Alterthum konnte ich nicht stehen bleiben. Die öffentlichen Zustände felbst veranlaßten mich, in die neuere Zeit fortzuschreiten. Riemand konnte sich einen Begriff davon machen, wie sehr mich eben die Zeiten des Uebergangs aus dem römischen Weltalter

in das germanische ergriffen und festhielten. Dlit einer Urt von Entguden las ich die von hugo Grotius zusammengestellten Berichte über die Reit, die man die der Bolferwanderung genannt hat, und die folgende. Ich hatte bas Glud, eine große Bibliothel benuten gu durfen, die von einem Bibliothetar ber Frankfurter Universität jusammengebracht war und bamals nicht mehr benutt wurde. 3ch fonnte in ihr die authentischen Denkmäler aller Jahrhunderte nach und nach benuten, fo daß ich von ben Streitigkeiten des Momentes unabhängiger wurde, als andere. Und noch ein anderes Moment fann ich nicht verfäumen zu erwähnen. In ben zwanziger Sahren bes 19. Jahrhunderts machte sich die Ueberzeugung Bahn, daß nur ein tieferes Eingehen in die Grundlagen ber Staaten und Reiche ber Rufunft genugen konne. Die romantisch historischen Arbeiten Walter Scott's, die in alle Nationen und Sprachen Eingang fanden, trugen hauptsachlich dazu bei, die Theilnahme an dem Thun und Lassen der vergangenen Zeiten zu erweden. Auch für mich hatten fie Anziehenbes genug und ich las mehr als eins biefer Werte mit lebenbiger Theil: nahme; aber ich nahm auch Anstoß an benfelben. Unter anderem verlette es mich, wie er in Quentin Durward Karl den Kühnen und Ludwig XI. behandelt, gang im Widerspruch mit ber historischen Ueberlieferung, selbst im Einzelnen. Ich ftudierte Commines und die gleichgeitigen Berichte, Die den neuen Ausgaben Dieses Autors beigefügt find, und überzeugte mich, baß ein Rarl der Rühne, ein Ludwig XI., wie sie bei Scott geschildert wurden, niemals existirt hatten. Das wußte ber würdige und gelehrte Autor wohl auch felbst; aber ich tonnte ihm nicht verzeihen, bag er in feine Darftellungen Büge aufgenommen hatte, die vollkommen unhistorisch waren, und sie doch so vortrug, als glaube er daran. Bei ber Vergleichung überzeugte ich mich, daß das hiftorisch Ueberlieferte selbst schöner und jedenfalls intereffanter fei, als die romantische friction. 3ch mandte mich hierauf überhaupt von ihr ab und faste ben Gedanten, bei meinen Arbeiten alles Ersonnene und Erdichtete zu vermeiden und mich streng an die Thatjachen zu halten.

War ich nun hierbei auf die gleichzeitigen Autoren und ihre Autorität angewiesen, so zeigte sich auch da eine analoge Schwierigkeit. Zunächst bei einer Vergleichung zwischen den beiden vornehmsten Autoren über die Anfänge der neueren Geschichte, denen ich mich nun mehr zuwandte, Guicciardini und Jovius, sand ich soviel Abweichungen, die sich nicht mehr ausgleichen ließen, daß ich nicht wußte, welchem ich mich am meisten anschließen sollte. Jovius ist bei weitem

gegenständlicher und verräth im Ginzelnen mannigfaltige gute Informationen; bagegen ift Guicciardini über bie Bolitif ber Reit bei weitem unterrichteter und unterrichtenber. Es war aber ebensowenig möglich, zwischen ihnen zu mählen, als sie zu vereinigen, wenn man auf die Wahrheit felbst Bedacht nehmen wollte. Run murben aber noch viele andere Autoren biefer Epoche genannt, bei benen sich eine eigenthümliche Kunde vorausseten ließ, fo daß fie nothwendig herbeigezogen werden mußten, um festen Grund und Boben zu gewinnen. Wenn fich bann herausstellte, baß Buicciardini, bei weitem ber talentvollste von allen, boch wieder auch mit benen nicht übereinstimmte, auf ber anderen Seite fie geradezu ausgeschrieben hatte, fo eraab lich. bak eine Kritik ber Geschichtschreiber biefer Epoche unumgänglich nothmendig mar. Gelbst auf einige beutsche Autoren beffelben Reitraums mußte ein ähnlicher Berfuch erstreckt werben; er ergab, bag ber berühmte Bericht bes Sleibanus über bie Raifermahl Rarls V. boch nur einer einseitigen, großentheils erdichteten Erzählung entnommen war, baß biefer Schriftsteller bie echten Urfunden, aus benen fich eine grundliche Kenntniß der Begebenheiten gewinnen läßt, gar nicht einmal gefannt hat. Ich habe hier weber auf Niebuhr, ber eigentlich mehr ber Tradition einen Sinn verschaffen will, noch vollends auf Gottfried Bermann, ber bie Autoren im Einzelnen fritifirt, Rudficht genommen, obwohl ich mir bei großen Männern biefer Art Beifall verfprach. Das Berfahren ift auf einem eigenen Wege ohne alle Anmaßung, burch eine Art Rothwendigkeit entstanden; und für die Epoche, die ich zunächst behandelte, genügte es auch ziemlich. Die Briefe Ludwigs XII., bie vorlängft befannt geworben, gaben einen ficheren Faben für bie Beurtheilung ber wichtigften politischen Entscheidungen. Eben ba aber. mo biefe aufhören, mußte auch ich abbrechen.

Ich trat im Jahre 1824 mit meinem ersten Buche, "Geschichten romanischer und germanischer Bölker", hervor, die in ihrer eigenartigen Schreibart mancherlei Anstoß erregten; wie ich denn auch bekennen muß, daß die Ausdrucksweise französischer und deutscher Chronisten sich darin wiedersand, während die aus den classischen Studien herübersgenommenen schwierigen Constructionen nicht selten die Wortsügung beherrschten. Aber auf der anderen Seite sand doch die Methode der Forschung, der Inhalt der Darstellung soviel Anerkennung, daß ich biesem Buche meine Berufung an die Universität Berlin im Frühjahr 1825 verdanke. Ich spreche hier nicht von meinen ersten Versuchen auf dem Katheder, aus denen man nur zu bald abnahm, daß ich den Boden, auf dem ich mich bewegen sollte, nicht kannte. Doch sind sie

teineswege unglüdlich abgelaufen; ich gewann damit Freunde genug und auch ziemliche Auditorien. 3ch bleibe nur bei bem Fortgang ber Etudien fteben. Da fich mir schon fur die Fortsetzung bes begonnenen Wertes ergeben hatte, daß ich ohne handschriftliche Quellen nicht weiter vorschreiten fonne, so hielt ich es für geboten, eine große Sammlung handschriftlicher Reliquien aus bem 16. und 17. Jahrhundert, die fich in der Bibliothef von Berlin fanden, ju burchforschen. Gine eigent: liche Fortsehung des begonnenen Buches ließ sich auch damit nicht bewertstelligen; aber fie eröffneten mir eine neue Welt. Gine fo reiche Runde über die Staaten und Fürsten des 16. Sahrhunderts, als die hier dargebotene, hatte ich niemale erwartet. 3ch fand es rathfam, einige Rapitel ber Geschichte bes 16. Jahrhunderte nach biefen Rundgebungen zu bearbeiten. Go erichien im Jahre 1827 bas Buch: Gurften und Bolfer von Gubeuropa. 3ch muß befennen, daß ber Umgang mit Mannern und, ich barf es nicht verschweigen, auch mit Frauen von universaler Bilbung formell großen Ginfluß auf mich ausgeubt bat. Die Atmosphäre ber hauptstadt wirfte in biefer hinnicht noch mehr auf mich, als der Aufenthalt in einer Provinzialstadt. Co tam es benn, daß in bem neuen Buche vieles von bem vermieben wurde, was in dem ersten beschwerlich gefallen war. Es fand in ben hochsten Rreifen in Deutschland die beste Aufnahme und selbst ben Beifall ber gelesensten frangosischen Autoren.

Run aber konnte ich babei nicht stehen bleiben; benn leicht ließ fich ermeffen, bag jene Berliner Sammlung, fo voluminos fie ift, boch gegen ben Stoff, welchen italienische Bibliothefen und Archive liefern mußten, nur fehr unbedeutend fein tonnte. 3ch fand bie nothwendige Unterftutung, um mich jur Bebung Diefes Schapes felbst auf ben Weg zu machen. Wenn ich mich babei zunächst nach Wien wandte, to geschah das, weil ein guter Theil des Archives von Benedig in Folge ber Occupation Diefer Stadt nach Wien übergeführt worden war und fich in bem bortigen Archiv in ber That befand. heutigen Zeit hat man feine 3dee mehr bavon, wie schwer es bamals war und wurde, Zutritt in die Archive zu finden. Fürst Metternich hat sich ein unsterbliches Verdienst erworben, daß er mir auf ben Rath bes geiftvollen Bent bie Erlaubniß gur Benutung bes Archives gab, die ich bann nicht verfehlte gründlich auszubeuten. Ich fand bafelbst einen reichen Schat venetianischer Relationen und bas große Tagebuch des Marino Sanudo im Original. Doch war ich auf das Archiv nicht beschrantt. In der Bibliothet bes Hofes fand fich eine ansehn liche Anzahl venetianischer Relationen, bezüglich auf die Türkei und auf Deutschland. Ich durchsuchte sie mit dem einmal angeregten Fleiße — denn ich stieß von Tag zu Tag auf Neues, Unerwartetes, Beslehrendes — auf das emsigste. Zugleich aber war der Aufenthalt in Wien, der sich vom October 1827 bis zum October 1828 erstreckte, in jeder anderen Weise ergiedig. Den schriftlichen Informationen reihten sich mündliche an. An Wuk Stepanowitsch, dem gelehrtesten aller Serben, die damals ledten, fand ich einen Freund, der mir seine Sammlung zu der serbischen Geschichte mittheilte. Sie ergriff mich durch die ledendige Information über ein Ereigniß von allgemeinster historischer und politischer Bedeutung in der Tiese des Geistes und Herzens. Im Sommer 1828 habe ich daraus die Geschichte der Revolution in Serdien zusammengestellt, dei der mir die Beihilfe unverzgestich ist, die mir der damalige Mittelsmann deutscher und flavischer Gelehrsamseit, Kopitar, geleistet hat.

Wie sich versteht, verlor ich dabei meinen Hauptzweck nicht aus Im October 1828 reifte ich nach Benedig ab. erster venetianischer Aufenthalt bauerte bis Gebruar 1829. 3ch ging bann nach Florenz. Am 22. März fah ich ben erften grunen Strauch in ber römischen Campagna. In Rom blieb ich, nicht jedoch ohne einen Ausstug nach Neavel zu machen, bis zum April 1830. mals führten mich bann meine Studien nach Floreng gurud, wo ich noch die letten Zeitungen über die Bewegung, die der Julirevolution voranging, zu lesen bekam. Ich ließ mich badurch in meinem Borhaben nicht irren, welches gerade jest die größte Wichtigfeit befam; benn erft nach ber hand hatte ich die Erlaubniß erhalten, bas venetianische Archiv in Benedig selbst zu benuten; hier erst bekam ich die gange Reihe ber venetianischen Relationen, Die gang unbemerkt balagen, ju Geficht und konnte fie nach Bergensluft benuten. Niemals habe ich mehr gelernt und gedacht, niemals mehr eingeheimft, als in ber zweiten Salfte bes Jahres 1830 und in ber erften bes Jahres 1831. Ich will mich jedoch jett diesen Erinnerungen nicht hingeben, in der Soffnung, über meinen italienischen Aufenthalt fünftig einen näheren Bericht zu erftatten. hier will ich nur von meiner Berührung mit bem großen Zwiefpalt, ber bie Welt erfüllte, fprechen.

Ueber meinen Aufenthalt in Frankfurt a. D. brauche ich in biefer hinsicht nicht ausführlich zu sein. Es waren das die Zeiten, in welchen das Resultat der vorangegangenen Jahrzehnte, der Sieg der Verbündeten und des Princips der Legitimität über die autonomen Gewalten, den größten Widerspruch sand, von dem nun auch ein Gymnasiallehrer nicht unberührt bleiben konnte. Gerade die Körpors

schaft, ber ich angehörte, wurde in benfelben hineingezogen. 3ch mar nie Mitglied ber Burichenichaft gewesen. Durch meinen Bruber, ber in Jena itubiert hatte, tamen mir aber boch bie Unabhängigfeitoge danlen der Jugend und die germanische Tenden; verselben unendlich nabe. Der Ausbruch revolutionarer Bewegungen, Die in Italien und Epanien hervorbrachen, erwedte ein lebhaftes Gir und Wider in ber bamaligen Gefellicaft. Was hatte aber mehr bie Geifter erfullen und anregen fonnen, als bie Erhebung der Griechen gegen bas Joch der Turten? 3d will nicht leugnen, daß die Studien über bas osmanifche Reich, bie bann im erften Banbe ber Gurften und Bolfer mitgetheilt wurden, auf diefen Unregungen beruhen; hauptfachlich liegen fie in einigen Unmertungen über bas Fortleben ber griechischen Welt unter bem turfifden Joche ju Tage. Ebenfo ging es mir in Berlin mit der Geschichte der Revolution überhaupt; ich wurde von der Ge fellichaft, ber ich nabe ftand, in ber man die communistische Zeitschrift Globe und alle Denfwürdigfeiten, Die auf die Mevolution Bezug hatten, eifrig ftudierte, entichieden nach biefer Geite hin gedrängt. Das Ergebniß mar, bag ich im Jahre 1827 die vornehmiten echten Dentmurdigleiten biefer Epoche felbit in Die Sand nahm. Aber nicht genug: ich vertiefte mich in den Moniteur, fo daß ich mit den Urhebern ber revolutionären Bewegung gleichsam perfönlich befannt wurde. 3ch lernte nicht allein die Motive, die fie fundgaben, sondern auch die Tendengen, die ihnen vorschwebten, beffer fennen, als wenn ich mich erit an Autoritäten zweiter Sand gewandt hatte. In mir felbft fam ich über das Broblem - ob die Revolution ein allgemeines, Beift und Gemuth mit Rothwendigfeit bestimmenbes und eine unbedingte Theilnahme erforderndes Interesse in sich habe, oder ob es ein Ereignig fei, bas, wie andere, feine eigenthümlichen Burgeln in ben Thatsachen hatte und aus Berflechtungen hervorging, Die auch andere hatten sein können — zur Entscheidung. Ich erfannte die unendliche Bedeutung für die Welt und für jeben Gingelnen, die barin liegt, lebendig an, versohnte mich aber boch mit ben entgegengesetten Beitrebungen der von der Bewegung nicht ergriffenen europäischen Welt. In meinen Papieren finden sich noch Verfuche der Kritik über die wichtigften biographischen Denkmale ber Evoche. Genug, ich gelangte unter ben eifrigsten Studien ju einer beibe Seiten in fich begreifenben Auffaffung, Die mir eine gewisse innere Ruhe gab, welche von ben Tagesbegebenheiten nicht erschüttert werden fonnte.

3ch gehörte nun meiner perfönlichen Stellung nach bem Sustem an, welches noch im Besitze ber Gewalt war. Aber bag ce erschüttert

v Rante's Werte. 1.-3. G. M. - LIII LIV. - 3. eig, Lebenogefc.

fei, konnte ich mir nicht verbergen. Bei meinem ersten, leiber auch letten Besuche in Brag borte ich bas Braufen ber nationalen Bewegung gegen die Wiener Hofburg: ich hörte sogar die Frage, ob es nicht beffer mare, wenn Bobmen fich an Breugen anschlöffe. Das meiste aber erfuhr ich in biefer hofburg felbft ober wenigstens in ihrer unmittelbaren Rabe. Der hofrath Gent leitete noch, wie man bamals wohl fagte, vom Klepperftalle aus die Politik von Ofterreich und von Europa. Gent hatte bie große Bute, mir fein Bertrauen zu schenken. 3ch besuchte ihn alle acht Tage einmal. Er war bekanntlich fein Mann, ber fich in Dunkel verhüllte: er fprach ohne Rurudhaltung und eben barum aut und überhaupt so. daß er sich selbst genügte. Ich wurde nach und nach einer ber beftunterrichteten Männer in Wien, mas die Tagesbegebenheiten anlangte; aber noch viel tiefer ging ber Eindruck, ben mir die Mittheilungen von Gents machten. Er mar nicht allein ber heftigste Gegner ber englischen und französischen Bolitif. die für Griechenland Bartei nahm; bei Canning's Tod fühlte man sich in Wien wie von einem Alp befreit. Davon aber befürchtete man nicht soviel, wie von dem alle Tage anwachsenden Migverständniß mit Rufland. Gent wiederholte mir die Eindrucke, die ihm die englischen, hauptfächlich aber bie ruffischen Depeschen machten. Er hat mir damals geradezu gefagt: von Rufland befomme man Erlaffe, wie fie schlimmer von Navoleon nicht ausgegangen maren. Ich habe bavon nichts zu Papier gebracht, obwohl ich es vielleicht hatte thun follen; aber ich wurde bamit in meine Studien ein falfches Element gebracht haben. Einmal nur habe ich mich in ber Mitte berfelben zu einem Auffate ermannt, in welchem ich die Unvermeidlichkeit einer neuen Revolution betonte, die auf benfelben politischen Verflechtungen fußen muffe, wie die erste, obaleich fie die Tiefe der Impulse von bamals nicht wiederholen könnte. Als ich nun nach Italien kam, bemerkte ich wohl felbst in Benedig abnliche Bewegungen, wie bort in Prag; fie waren jedoch nicht eben ftark. Im allgemeinen fühlte man sich wohl unter einer gerechten Regierung. Wie hätten sich auch Ma= nifestationen anderer Art felbst einem Prussiano gegenüber, ber aber ben Tedeschi fehr nahe ftand, fundgeben follen? Biel ungescheuter äußerte man fich in dem übrigen Italien, namentlich in Rom, wo bie heftigste Opposition gegen die bamalige Regierung unter Leo XII. und Bius VIII., überhaupt aber gegen das Übergewicht des Klerus und der Kardinäle ausgesprochen wurde. Noch unmittelbarer aber berührte mich die öffentliche Meinung in ben Salons. Es war die glanzenofte Reit unseres Bunfen, ber, in wichtigen Unterhandlungen mit bem panftlichen Stuhl begriffen, die doch augleich im Interesse Preußens fußten, Männer der verschiedensten Nationen und Parteien um sich sammelte, so daß ein freier Austausch der Bestürchtungen und Hoffnungen austande tam. Der Gegenstand der öffentlichen Ausmerksamseit war nun aber die Bewegung in Frankreich, die immer schärfer und drohender wurde. Man hat schon damals die Meinung geäußert, daß es mit den Bourbons in Frankreich ein Ende haben, daß Karl X. nicht vermögen würde sich zu behaupten. War doch Chateaubriand, damals französischer Botschafter in Rom, mit seinem Hofe nicht einverstanden. Aber an eine Modisitation der französischen Regierung, wie er sie beabsichtigte, glaubten die wenigsten. Man zog das Beispiel von England heran. Man glaubte den Sturz Karls X. vorauszusehen, an dessen Stelle der Herzog von Orleans treten werde, wie Wilhelm III. an die Stelle Zatobs II.

Das war mir alles lebendig, als die Nevolution in Frankreich wirklich nochmals ausbrach. Ich bekam die Nachricht davon auf der Höhe des Appennin durch ein Zeitungsblatt. Als ich nach Venedig gelangte, war alles vollendet: Karl X. auf der Flucht, der Herzog von Orleans wirklich auf dem Throne.

Auch im Archiv von Venedig, das ich nun besuchte, theilte man den allgemeinen Jubel nicht, mit welchem dieses große Ereigniß aufgenommen wurde. Die Archivare fühlten sich dem Kaiser Franz, der das Archiv — denn unter der Republit gab est sein solches — zuerst vereinigt und in einem stattlichen Neudau hatte aufstellen lassen, zu Dank verpslichtet. Man fürchtete einen allgemeinen Umsturz und auch da ist wohl die Frage erörtert worden, ob die verbündeten Mächte nicht nochmals nach Frankreich ziehen und das bourbonische Regiment wiederherstellen würden. Ich wußte besser, daß ein allgemeiner Umsturz auf der einen Seite nicht zu befürchten, auf der anderen Seite aber auch nicht zu erwarten sei, daß die Mächte zu einer nochmaligen Besämpfung der Nevolution in dieser Gestalt sich vereinigen würden.

König Friedrich Wilhelm III. war der entschiedenste Gegner eines solchen Borhabens; er wollte das Schickfal der Welt nicht wieder auf der Spite des Schwertes schwanten sehen: dem Grafen Rostip, den er damals dem Prinzen Wilhelm zur Seite in die Rheinlande schickte, machte er es zur Pflicht, den Ausbruch eines Krieges zu vermeiden. So stand es nun aber doch, daß die revolutionären Antriebe, welche, teineswegs erstickt, noch immer sebendigen Anklang in den Populationen fanden, durch das französische Ereigniß zum vollkommenen Bewuftsein ihrer Macht gelangten und allenthalben hervorbrachen, während sich

bie conservativen Principien schon im Gegensatz ftark und gewaltig regten.

Es war in diesem Widerstreit, daß ich am 22. März 1831 nach Berlin zurücklam. Die Geister waren in dem lebendigsten Antagonismus begriffen. Man meinte wohl, ich würde nun nichts zu thun haben, als die Schäße mitzutheilen und zu verwerthen, die ich auf der Reise gefammelt hatte. Auch geschah das sogleich durch die Beröffentlichung einer Abhandlung über die Berschwörung gegen Benedig im Jahre 1618, aber freilich an einem einzelnen, beinahe vergessenen Punkte, der sogleich zu bewältigen war. Aber größere Unternehmungen ersorbern eine größere Sammlung, die sich namentlich unter den Einslüssen der Berliner Gesellschaft, in die ich nun wieder zurücktrat, nicht erzeichen ließ. Die Sympathien mit dem Ereigniß in Frankreich waren so start und überwältigend, daß ich mich selbst dazu fortreißen ließ, mein Wort hineinzuwerfen.

In Berlin reaten fich wie bie Sympathien, fo auch bie Antipathien gegen die Revolution von 1830; aber viele gab es auch, die ben äußersten Consequenzen sowohl ber revolutionären als auch ber antirevolutionaren Ibeen entgegentraten. Es waren großentheils meine besten Freunde, Manner von intactem Rufe und ungetrübter Intelli= geng; an biefen fand ich einen Rudhalt, ohne bag jedoch von einem ober bem anderen ein unmittelbarer Ginfluß ausgeübt worben mare. So wurde ich politischer Schriftsteller, aber auf ber Grundlage ber Ibeen, Die fich mir aus Studien der Siftorie und ber Theilnahme am Leben gebildet hatten. Eine Haltung diefer Art konnte aber nicht verstanden werben. Ich hielt mich in einiger Ferne von ben Ibeen, welche in bem politischen Wochenblatt zu Tage traten und die boch von vielen als rechtgläubig betrachtet wurden. Auf ber anderen Seite fühlte man aber auch mehr ben Wiberftand, ben ich ber allgemeinen Gültig= feit ber revolutionären Ibee entgegensette. Den ersten galt ich als Ultra, die anderen wollten einen jakobinischen Anflug bei mir bemerken. Mein Sinn mar nur, die inmitten ber beiben Spiteme bereits ausge= bilbete Saltung bes preußischen Staates zu verfechten. Daß ich bem Bositiven und Bestehenden mehr zuneigte, als bem wilben Treiben ber revolutionären Tendenzen, liegt am Tage, und ich felbst murbe gar balb inne, baß auf biefem Wege boch nichts zur Entscheidung gebracht merben fonne, und griff nun wieder zu ben Arbeiten, die ich bisher bei Seite gelegt hatte.

Das lette Jahrzehnt ber Regierung Friedrich Wilhelms III. mar für die Bewegung ber Geifter von unendlicher Wichtigkeit. Auf ber

Universität Berlin trafen bie beiben Tenbengen auf einander, jeboch hatte feine fich eines befinitiven Sieges ju erfreuen hoffen burfen. Mir ftiegen nun aus dem Studium der mitgebrachten Papiere Arbeiten hervor, die biefem Beifte entsprachen. Buerft die Beschichte ber Lapfte, von der niemand sagen konnte, ob sie mehr für oder gegen bas Bapftthum geschrieben sei; sie mar weber für noch wiber gedacht; sie mar nur eben bas Refultat grundlegender und unparteificher Studien. Co ift fie auch aufgenommen worden. Doch schien es mir felbst, als ob dem protestantischen Element nicht vollkommene Gerechtigkeit barin widerfahren fei. Rach Bollendung bes erften Wertes ging ich einst mit Savigny in seinem Garten fpagieren; er fragte mich mit berglicher Theilnahme, was ich nun benmächst unternehmen würde. 3ch sprach ihm von ber Aufgabe, die ich mir vorlängst gefett hatte und die bei einem Besuch in Frankfurt a. Dt., bei Unficht ber Reichstagsacten in mir mit doppelter Starte erwachsen mar, ber Entwidelung des beutichen Reiche gur Zeit ber Entstehung bes Protestantismus meine Krafte ju widmen, was benn feinen vollen Beifall hatte. Denn an und für fich mußte ich ben Studien aus italienischen Archiven noch andere in ben beutschen hinzufügen, in welchen auch biefe Seite lebendiger gur Darftellung tam. Co voluminos bie Cammlungen ber Reichstagsberichte, die sich mir in Frankfurt barboten, auch maren, so betrafen fie doch nur das städtische Interesse, was für mein Vorhaben erft in ber zweiten ober britten Stelle ftand; bei weitem wichtiger waren bie Nachrichten und Reliquien, Die ich an ben fürftlichen Sofen gefammelt hatte, namentlich bie fachfischen, bie fur bie frühere Beit in Weimar, für die fpatere Beit in Dreeden zu fuchen waren. Für mich bot ein Befuch in diefen Städten ben boppelten Bortheil bar, zugleich die Bergangenheit studieren und auch der Gegenwart an wichtigen Punkten naber treten zu können. Der Befuch in Weimar führte mich an ben großherzoglichen Sof, wo bamals eine Frau waltete, die zugleich ber europäischen Welt angehörte und in die beutsche auf bas engste eingriff. Sympathien für Luther fand ich in Weimar nicht; man aab ihm den Verluft bes Kurfürftenthums und die Unterordnung unter die albertinische Linie, Die doch die jungere war, noch immer mit einer gewiffen Lebhaftigfeit fould. Unendlich wichtig aber waren bie Sammlungen, unschätbar für die Reichstage unter Maximilian I. Wit dem Studium ber alten Beit verfnüpften fich die Beziehungen ber neueften. Und noch weiter follte mich die Beschäftigung mit der Reformationsepoche führen. Im Jahre 1839 fand ich, daß mir doch neben ben reichoftandischen Erläuterungen ber bamaligen Welt nun auch noch eine

zuverlässige Kunde über ben Mittelpunft von allem, ben faiserlichen Sof, abging. 3ch fann bas Bergnugen nicht beschreiben, mit welchem ich in Bruffel bie wohlgeordneten Bande in die Sand nahm, in benen bie Reliquien bes hauses Ofterreich in ben Nieberlanden, namentlich Rarls V. behandelt maren. Mein Erstaunen aber und zugleich meine Befriedigung stieg noch in höherem Grade, als mir die noch ungeordneten Materialien aus ben letten Beiten biefes Berrichers, Die man noch befaß, zu Gefichte tamen und zugänglich murben. Das mar es eben, mas ich zur Bollendung meines Werkes noch bedurfte. Sie find fpater als Korrespondenz Karls V. gedruckt, aber erft, nachdem ich fie bereits benutt hatte. Die Entdeckung des Neuen giebt auch ber Bearbeitung einen befonderen Reig, felbst wenn man fich bescheidet, babei nicht ftehen bleiben zu fonnen. Der Arbeit gab es nun vollauf, que mal da auch die theologischen Streitigkeiten boch immer ein lebendiges Interesse barboten. Man hat später selbst von befreundeter Seite bas Bert über die Epoche ber Reformation ber Geschichte bes Lapftthums 3ch empfand bas felbft: es schien mir weit nachstehend gefunden. unmöglich, aus Reichstagsacten und theologischen Ausführungen ein lesbares Buch jufammenzuftellen; aber ber Stoff brachte bie Form mit fich, und ber 3med mar ein gang anderer. Über die grundlegende Begebenheit ber neueren Zeit meinte ich ein grundlegendes Werk abfaffen zu follen. Es tam mir nicht auf Lefer aus ber großen Welt, fondern auf eine Befriedigung der beutschen Gelehrsamkeit und ber beutschen religiösen Überzeugung an. Möge bas Werk auch fortan bie Beachtung finden, beren es gleich bamals würdig gehalten murbe!

Indem ich damit beschäftigt war, war nun aber in Preußen, in Deutschland alles dadurch verändert worden, daß Friedrich Wilhelm III. stard. Mit ihm ging der einzige der großen Fürsten zu Grade, welche noch die Kriege der Restaurationsepoche gesührt hatten. Friedrich Wilshelm III. hatte es, wie berührt, hauptsächlich verhindert, daß ein neuer Krieg gegen die Julievolution unternommen wurde; aber diese hatte auch dadurch sessen Boden gewonnen, daß sie einen solchen Gegensahnicht sand, noch zu fürchten brauchte. Und wie nun das Julisönigthum selbst auf einer Bereindarung der beiden Principien beruhte, die jedoch nur eben eine persönliche war, so daß zwar eine Quassilegitimität zustande kam, die aber nur auf einer Wiederbelebung der revolutionären Ideen und einem Siege derselben beruhte, so waren diese zu einem unendelichen Übergewicht in Europa gelangt. Durch die Presse hatten sie auch Eingang in Deutschland gefunden. Den Gegenstand der Controverse bildete hauptsächlich die Forderung einer Verfassung, frast welcher

die fürstliche Allgewalt burch populäre Kammern beschränkt werben follte. Man begleitete in Berlin biefe Bewegung mit ber größten Aufmertfamteit; fie murbe in allen gesellschaftlichen Gesprächen venti lirt, zumal ba die Regierung burch eine frühere Unfündigung für verpflichtet erachtet wurde, zu einem abnlichen Werte zu schreiten. Friedrich Wilhelm III. hatte sich jedoch gescheut, eine fo große Beränderung vorzunehmen, und die perfonliche Autorität, die er genoß, hatte felbst alle nachhaltigen Demonstrationen in Diesem Ginne verhindert. dem neuen Furften aber erwartete man eine durchgreifende Entscheidung. Friedrich Wilhelm IV., der die 3been der Restaurationsfriege noch immer aufs lebendigste in sich trug, perhorrescirte alles, was an die Revolution anlautete; felbst bas Wort Constitution, bas damale mit revolutionären Elementen durchdrungen gur Erscheinung fam, war ihm zuwider. Aber ebenso wenig billigte er bas Thun und Treiben einer absoluten Bureaufratie. Seine 3bee mar, eine ständische Berfaffung durchzuführen auf den alten Grundlagen der historischen Entwidelung, aber jugleich einheitlich zusammengefaßt unter bem König selbst.

3d hatte mit Friedrich Wilhelm IV. in Benedig, wenn ich fo fagen barf, Belanntichaft gemacht; zuerft habe ich ihn auf der Markus bibliothel — es war im Jahre 1828 — gesehen, bann mehr als einmal in bem hotel Danieli. Er empfing mich als feinen alten Befannten mit dem Ausdrud der Anerkennung, Die für mich fo schmeis delhaft mar, daß ich fie nicht wiederholen mag, in Bezug auf meine Fürsten und Boller. Er ift feitdem mein anädiger Berr und Gonner geblieben. Schon jur Seite feines Baters nahm er eine Stellung ein, die feinem Geift entsprach: ich habe ihn bamals von Zeit zu Zeit geichen, ohne jedoch eigentlich zu seiner intimen Befanntschaft zu gehören, die mir aber durch Radowis, Bog und Gerlach fehr wohl befannt war. Der erfte war ein Dann von glanzendem Geift und umfaffenden Renntniffen; ber zweite ein Spröftling aus einer alten minifteriellen martifchen Familie, boctrinar, ber Landesverhaltniffe überaus fundig, brav burd und burch, von ftanbifden Doctrinen feiner gangen Stellung nach durchdrungen. Deffen Freund mar Gerlach; fie waren einander einmal auf ber Universität Beibelberg begegnet, von jenen Gefinnungen, Die nach der rechten Seite bin gravitirten, damale durchdrungen, orthodor im religiöfen und politischen Befenntniß; Gerlach hatte die Doctrinen Ballers in fich aufgenommen. Damals waren nun Rabowis und Gerlach nicht am Sofe. Für die Regierung vilog Friedrich Wilhelm IV. besonders mit feinem Generaladjutanten Thiele Berathungen. Bon Thiele habe ich nun zu meinem Erstaunen bie Unfrage erhalten, ob ich geneigt sei, dem König in seinen ständischen Bestrebungen Rath zu geben und ihm zu dienen. Es gehört wohl zu den wichtigsten Momenten meines Lebens, daß ich darauf mit aller Bescheidenheit doch nur negativ antworten konnte. Denn so genau kannte ich die inneren Zustände der preußischen Provinzen doch nicht, um bei dem Ausdau einer ständischen Berfassung Rath zu geben, der dann auch schwerlich befolgt worden wäre. Ich war noch mit den letzten Theilen der Deutschen Geschichte im Zeitalter der Resormation beschäftigt und ledte so vollkommen in dem 16. Jahrhundert, daß ich in die neue Ausgade mich schwerlich hätte finden können.

Und als ich nun bas Werk abgeschlossen hatte, war ich boch wieber in andere Studien gerathen, die mir felbst am nächsten lagen. Einmal fühlte ich felbst ben Mangel in meiner allgemeinen hiftorischen Ausbildung, welcher barin lag, daß ich ben großen Nationen, Die burch Kultur und Macht bie größte Rolle auf ber Schaubuhne ber Welt spielten, nicht burch perfonlichen Umgang im Kreife berfelben naber getreten mar. Denn nur fo ließ fich ber Gedanke einer allgemeinen Umfaffung, mit bem ich mich von jeher trug, realisiren. Auf ber anderen Seite ftand es mir für biefe allgemeine Umfaffung im Wege, baß ich die Stellung von Preußen felbft nicht gehörig zu murdigen vermochte. Der wichtigste Moment bafür lag barin, baß bas boch ziemlich beschränkte Kurfürstenthum Brandenburg zu einer europäischen Macht erften Ranges geworben fei. Man wußte bas wohl im allgemeinen : ich wünschte es mit einer Gründlichkeit und Anschaulichkeit zu entwickeln, wie ich sie überhaupt zu erreichen suchte. Den nächsten Anlaß dazu gab mir aber ber erfte längere Aufenthalt, ben ich im Jahre 1848 in Paris nehmen konnte.

Den Weg dazu hatte mir mein Buch über die Bäpste gebahnt, dem ich die Bekanntschaft mit Thiers verdankte; er hatte mir nicht lange vorher die Ehre erwiesen, mir hier in Berlin in der Luisensstraße einen Besuch zu machen, und mir die lebendigste Anerkennung dieser Arbeit ausgesprochen. Ich sah ihn dann in Paris wieder und er trat zu mir in ein freundschaftliches Berhältniß intimster Art, inswiesern ein solches stattsinden konnte zwischen einem Manne, der in den revolutionären Anschauungen erwachsen war und zu ihrer Aussbildung in einer bestimmten Rücksicht das meiste beigetragen hatte, und einem deutschen Gelehrten, der doch mehr der entgegengesetzten Seite angehörte und in dem revolutionären Elemente nur ein Element der Welt erkannte, welches nicht wieder beseitigt werden kann. Thiers war weit entsernt, sich der revolutionären Bewegung hinzugeben; er

hatte sich ben communistischen Tenbenzen mit ber öffentlichen Gewalt, die ihm ein paar Jahre lang zusiel, lebhaft und eifrig widersett. Auch mit seinem König freilich, der die demokratischen Bestrebungen verabscheute, war er zerfallen. Er lebte in der Mitte von Zuständen, welche die Begründung einer stabilen Regierung auf einer der Revolution entsprechenden Grundlage herbeizusühren suchten. Aber überdies war er ein Mann von Geist; er hatte Sinn dafür, wenn ich das doch für unmöglich erklärte. Er erwartete alles von der Durchführung einer Constitution; ich sagte ihm wohl, man werde nie einen geborenen Fürsten sinden, wie das doch bei den Constitutionen vorausgesett rourde, der sich diesen Bedingungen vollsommen unterwerfen würde.

Alle ich nun zuerst nach Baris fam, hatte ich anfangs die Absicht, die Geschichte der Revolution selbst, für die ich früher mit vorgearbeitet hatte, zum Gegenstand meines Studiums zu machen. Auch fand ich in dem Nationalarchiv mancherlei vor, was unbekannt war, aber zu einer durchgreisenden Bearbeitung des Gegenstandes reichte es bei weitem nicht hin. Und indem ich davon abstand, bot sich mir eine Relation von größtem Werthe dar, die sich auf Preußen selbst bezog.

Ge maren die Briefe bes frangofischen Gesandten bei Griedrich dem Großen, Balori, aus benen mandjerlei befannt geworben mar, was aber ben Reichthum bes Inhalts ber Briefe felbst faum ahnen ließ. Der Borfteher bes Urchivs ber auswärtigen Angelegenheiten, Mignet, ber mir ebenfalls viele Freundschaft widmete, nahm feinen Unftand, mir ben unbeschränften Gebrauch berfelben zuzugestehen, und ich habe gar manchen Tag von 10-3 Uhr Auszüge daraus gemacht bis jur Ermübung meiner Sand; benn einer fremden mich ju bedienen, verhinderte bamals die strenge Hausordnung bes Archivs. Dit einem Reichthum originaler Mittheilungen über Preußen fehrte ich nach Berlin jurud. Und ich hatte vielleicht gut gethan, sie, wie sie maren, ber Welt vorzulegen; aber es würde doch nicht von Grund aus belehrend gewesen sein. Wollte ich etwas leisten, so war es unerläglich, in ben preußischen Archiven felbst Aufflärung und Belehrung zu fuchen. Diefe, Die bisher strenge verschlossen gehalten waren, wurden mir bereitwillig geöffnet; nur war ich auch hier auf meine eigene Sand angewiesen. Dan hat feinen Begriff bavon, wie viel Zeit ein folches Durchforschen einzelner Papiere in Unspruch nimmt. Allein ber Gegenstand mar eben ber, ber hauptfächlich meine Wigbegierbe reigte und mir auch fonst fehr nahe lag. Herr von Thiele fagte mir wohl, ich wurde nun wohl die Krafte, beren Ursprung ich im 16. Jahrhundert nachgewiesen, hier ins Befecht führen. Dlich belebte noch ein anderer Besichtspunft, ber schon angebeutete, die Erhebung des Kurfürstenthums Brandenburg zu einer europäischen Macht begreisen zu lernen. Dazu aber war erst der Mann zu schildern, der die militärischen Kräfte gesammelt und den Staat geordnet hatte. Ich wandte mich zu dem Studium der Geschichte Friedrich Wilhelms I. Der erste Band meiner Neun Bücher preußischer Geschichte ist diesem administrativen Schöpfer und Ordner des Staates gewidmet. Er war übel berusen in der preußischen Geschichte; es machte großes Aufsehen, daß ich ihn von einer würdigen und bewunderungswerthen Seite zeigte. Hierauf wandte ich mich zu Friedrich II. und, wie sich versteht, zunächst zu seinem Kampse mit Desterreich. In seinem eigenen historischen Werke ist dieser doch nicht mit der Evidenz geschildert, die sich aus den Actenstüden ergab. Zu großem Vortheil gereichte mir, daß ich schon vorher den Brieswechsel Valori's studiert und mir angeeignet hatte.

Meine Arbeit fand zwar vielen Beifall bei ben einen, aber auch mannigfaltigen Widerspruch bei ben anderen. Andem ber Rönig fie ju Geficht befam, mar er felbit von einem Sturme überfallen, von bem niemand eine Ahnung hatte. Die Sturme bes Sahres 1848 gingen noch tiefer als die Revolution von 1830; fie maren zugleich socialer Art. Zunächst marfen sie bie von ber Julimonarchie eingerichtete, aber nicht fest begründete Ordnung ber Dinge aus einander. Dadurch aber, daß gang Europa in ähnlichen Schwankungen begriffen war, wie die Julimonarchie felbst, wurde der Umfturz derfelben un= beilvoll für alle übrigen. Es trat ein Moment ein, in dem ein allgemeiner Umfturg vor ber Thur zu fteben ichien. Friedrich Wilhelm IV. hatte soeben sein Berfaffungswert burch die Berufung des vereinigten Landtags zustande gebracht; allein dem allgemeinen Umfturz gegenüber fonnte er fich feinen Augenblid behaupten. Er murbe genöthigt, gu einer zweiten Verfassung zu schreiten, welche ben revolutionaren Elementen einen breiten Spielraum ließ. Ruweilen bin ich in ziemlich verzweifelten Augenbliden indirect zu Rate gezogen worden; ber bamalige Flügeladjutant, spätere Feldmarschall Edwin v. Manteuffel bot fich zum Bermittler bar. Und wenigstens soviel habe ich vernommen, baß ber König auf feinen Vortrag Rudficht nahm und sich zu einer festen Saltung ermannte. Er faste Vertrauen zu mir, weil fich eine ober die andere Boraussagung, zu der ich aber nur durch die vorliegenben Momente bestimmt wurde, 3. B. über bie Prafibentschaft bes jungen Napoleon, bewahrheitete. Seitbem habe ich ben Rönig öfter gefeben, als früher, um mich an ber Genialität feines Befens und ber Tiefe feiner inneren Impulfe, bem niemals getrübten Blid, ber sich über die Welt erstreckte, zu erfreuen und zu erbauen. Aber an bem Berte ber preußischen Geschichte fortzuarbeiten, mare mir boch unmöglich gewesen. Die Unruhen, Die ich vor mir fah, veranlaßten mich, auf bie Studien bes Alterthums gurudgugreifen, woraus bann meine Borlefungen über die Geschichte bes Alterthums überhaupt, namentlich von Rom, hervorgegangen find. Inbezug auf unmittelbare fchrift= stellerische Thätigkeit konnte ich nun erst auf die Sammlungen zurudgreifen, die ich in Italien gemacht hatte. In bem Conflict ber urfundlichen Nachrichten mit den angenommenen Meinungen ist meine Gefchichte von Frankreich entstanden, Die ich bem König noch vorzulefen in Stand kam; er liebte bie Franzosen im allgemeinen und verstand Zuweilen habe ich gewünscht, einen ober ben anderen Abschnitt ihm noch früher vorgelegt zu haben, so treffend maren seine Bemerkungen. Das muß ich überhaupt fagen: er war ein Mann, von bem man beffer wegging, als man gekommen war. Gines Tages trug ich ihm einige Ibeen über bie englische Geschichte, namentlich bie große Ratastrophe, die man die Revolution von 1688 nennt, mit einer gewiffen Ausführlichkeit vor. Niemals habe ich ihn aufmerkfamer gefunden : als ich ihm fagte, biefe Begebenheit werbe ben Gegenstand meines nächsten Bertes ausmachen, rief er mir ein freudig beifälliges Wort "Thun Sie bas, vielleicht bringen Sie burch!"

Zwei Jahrzehnte früher hatte ich bem Kronpringen Maximilian von Bavern, ber bamals an ber Universität Berlin ftubierte, einige Borlefungen gehalten, nicht gerade viele, die mir aber feinen Beifall und seine Gunft für bas Leben gewannen. Als er in ben Berwirrungen ber Revolution von 1848, die auch Bayern ergriff, ben Thron bestieg und sich einigermaßen befestigt auf demselben fühlte, hatte er bie Gute, fich meiner ju erinnern, und bot mir eine fehr ehrenvolle Stellung an. In Genialität bes Wefens und Umfang ber Borbilbung ließ fich Maximilian II. nicht mit Friedrich Wilhelm IV. vergleichen: aber er mar ruhig, ftill nachbenkend und bann fehr fest. Alle seine Beftrebungen waren auf die Erhebung Baperns zu einer hohen Rultur= ftufe gerichtet; er liebte bie Wiffenschaft an fich und in Beziehung auf fein Land. Ich bin ihm nun Dant schuldig, bag er mich auf feinen Reisen im Gebirg, Die er im Berbst von Berchtesgaben aus unternahm, heranzog; er eröffnete mir babei eine Seite ber beutschen Natur und Nation, Die ich bisber nicht kannte. Seine Gespräche maren immer auf bas Allgemeine gerichtet. Auf ben Spaziergangen von Berchtesgaben aus ift bann auch ber Entwurf zu ber akabemischen Gesellschaft entstanden, die als Commission bei ber banrischen Afabemie

ber Wissenschaften großes literarisch-historisches Verdienst erworben hat. Satte Maximilian nur langer gelebt! Politisch tam nichts vor, worüber wir nicht lange Gefpräche gepflogen hatten. Er war wohlgefinnt burch und burch; tein Falfc war in ihm. Der mächtigfte von ben Mittelftaaten zwischen Ofterreich und Breugen mar Bayern. Der Ronig war keineswegs mit ber Politik ber Staatengruppe, Die bamals eingeschlagen murbe, einverstanden; aber sein unerwarteter Tod mar mohl ber erfte Moment, ber biefes Suftem überhaupt vernichtete. Rampf ausbrach, hatte ber König von Bavern wohl niemals fich entfoloffen, auf Die Seite von Ofterreich zu treten; es gefchah in ber Berwirrung, die eben zu jener Zeit ausbrach, als er mit Tobe abging. Er hatte noch manches im Sinne, mas er wohl burchgeführt hatte, wenn er gelebt; namentlich eine Gesammtakabemie für Deutschland für Sprache und Schrift. Aber ber Rrieg, ber bann ausbrach, machte ber bamaligen Lage überhaupt und jedem Entwurf, ber sich baran fnüpfen fonnte, ein Enbe.

Es folgten bann bie beiben großen Kriege, welche bas Geschick ber Welt verändert haben, der österreichisch-preußische und der preußischfranzösische, deren vornehmstes Resultat darin liegt, daß die politischen Verhältnisse sich auf einem einheitlich ebenen Boden entwickelt haben. Die universale Aussicht für Deutschland und die Welt hat mich dann veranlaßt, meine letzten Kräfte einem Werk über die Weltgeschichte zu widmen, in dem ich noch bearissen bin. IJ.

Ausgewählte Briefe.



# 1. Am Gymnasium zu Frankfurt a. O.

### 1. An . . . . ? 1)

Frankfurt a. D. am 4. August 1819.

hochgeborener herr Prafibent!

Weil ich Sie kennen zu lernen das Glück gehabt, hang' ich mit aller Lieb' und Verehrung an Ihnen: in dieser Roth des Vaterlandes, die plöglich auch Ihr Haupt treffen zu wollen scheint, kann ich mir einige Worte nicht versagen, ob ich vielleicht Ihre Besorgniß ein wenig mindern mag.

Zuerst weiß ich, versicht' ich, möcht' ich beschwören, daß eine Berbindung, wie man sie fabelt, unter Häuptern wie Arndt, Jahn weder bestanden jemals, noch besteht. — Ich kenne die Menschen, die man beschuldigt, ich hab' zum Theil ihr Bertrauen genossen. Ich hab' mit Jahn bis tief in die Nacht zusammen gesessen, geredet. Kein Frommen des Baterlandes war, das nicht in unser Gespräch siel, kein Berhältniß, keine Begebenheit des Tages. "Man soll erst die kleinen Berhältniße ordnen, Schulen soll man bessern, Leibeigene besreien, die Dörfer, die Städteordnung zum Leben gedeihen lassen, u. s. w. Das fürwahr ist die Lehre der Geschichte. Christenthum, Reformation, was je großes begonnen, ist verunglückt durch Blut. Der Strahl des Blutes löscht den Strahl der Sonne aus." Das ist seine Lehre. Sein Herz war bewegt, es hatte sich mir geöffnet: log er da, so hat nie-

<sup>1)</sup> Rach einer von dem Bruder Ernft Ranke genommenen und aufbewahrten Abschrift; Empfänger unbekannt.

mand je die Wahrheit geredet. Bor keinem Ding hat er die Jugend also gewarnt, als vor geheimer Verbindung. Als zwischen den Jahren 7—13 jedermann Bünde suchte, Gesellungen für sein vaterländisch Gefühl, ist er immer allein gestanden. Die Dolche wirft man ihm vor. Der eine ist ein Küchenmesser, der andere hat ihn 1815 begleitet, da er als Courier nach Paris gesandt ward. Ihn nun hält man für das Haupt geheimer Umtriebe. "Ein gutes Gewissen hilft alles erstragen", schrieb er im vorigen Brief an seine Frau.

Aber sie bestehe, diese Verbindung: so weiß ich zu zweit, daß man Ew. Hochgeboren hier, in Berlin, aller Orten als freigesinnt tennt. Solche Opfer, wessen Blut würden sie verbürgen? Ist doch darüber Eine Stimme im Publifum, haben Sie sich doch nie gescheut, sich auszusprechen, wo es die Gelegenheit gab. Undere fürwahr wer-

ben von einigen gefürchtet.

Bu britt, hat weder Sand, noch Löning, noch je ein Meuchelmörder sich brieflich angefündigt. Wer von etwas redet, thut's felten. Das Wort dunft dem Schickfal auch eine That, auch eine Gewährung. Wo man Brandbriefe findet, ist Ansteden am entferntesten.

Aber eine andere Partei giebt es: diese, wie es scheint, hat sich verbunden. Man sennt die Ultras in Frankreich, man weiß, mas sie in Baden, was sie in Bahern versucht: auch bei uns bestehe ein Bund, sagt man sich, genannt für Wahrheit und Recht. Wo ist die Behme zu suchen, dei diesen oder bei jenen? Als Patricier und Plebejer stritten, wer hat da gemordet? Wem siel der Tribun Genucius, wer erschlug die Gracchen, den Livius Drusus, als die wüthend verbundenen Uristofraten? Also in Griechenland; also bei uns. Wer sandte die Meuchelmörder wider Luther aus? Das Dessauer Bündniß der Katho-lischen ging dem schmalkaldischen voran; die Pacischen Sändel gingen von den Altgläubigen aus; die Tiga hielt aus im dreißigjährigen Kriege.

Was ist boch aus dem Geschrei geworden, das Schmalz veranlaßte, das sie bei der Wartburgseier erhuben, bei der Sandischen That, das Sturdza begann? Ein Oberforstmeister war's, der vor turzem einen freien Redner in Baden bedroht. Noch nie hat ein frevler Rauch die Sonne verdunkelt. Nun scheint man das letzte versuchen zu wollen. Einige unvorsichtige Studenten haben thörichte Dinge in ihren Briefen geäußert. Was faßt ein Brief nicht alles? Was sagt ein junges Blut nicht? Wer saugt nun das Gift aus den Briefen? Auch in Freiburg hat man Studenten eingezogen: man hat sie wieder entlassen mussen. Die Zeitungen, so voll anfangs von Drohungen, fangen an zu schweigen. Fürwahr ein Beweis, baß man nichts findet.

Aber ihre Buth kennt keine Grengen; finden fie nichts, fo muffen fie etwas erdichten. Wer könnte bie Schande meffen, wenn boch nicht mahr mare, mas fie verkundet mit wuthendem Gifer? Richt jum erstenmal find Briefe ersonnen worben. Um jeben Breis muffen fie hindern, mas fie haffen, und wenn fie gang Theillose franken follten, bis zum Tob. Sie erfinnen bies, um jedes freisinnige Gemuth verbachtig zu machen. Bon biefen Ultras, Die keine Constitution kennen, als ben Willen ber Polizei, kein Baterland, als ihr Sopha, keinen Gewinn, als bas blanke Gelb, kommt biefer Brief. Er foll bie Regierungen, ben König ber Berschwörung vollends gewiß machen. giebt keine geheimen Richter, brum eben muß man fie erbichten. liberal gesinnten Männern muß man's: man gewinnt sicherlich alle, die des Baterlandes Ruhe, friedliches Glud wünschen. Diefe Bolitik ist fein, unerwartet, fie scheint zu treffen. D bag bas Baterland in folche Noth gekommen! nun bedarf's ber Männer, nun bes ftarken Gemüths.

Berzeihen Sie, hochgeborener Herr, ben Ausbruch eines Gefühls, bas ich nicht zurüchalten mag noch kann! Was thät' ich nicht, um Sie ein wenig mit ber Jugend zu versöhnen! Um biesen Preis, gesichrieben zu haben, wie's mich treibt, hätt' ich selbst Ihren Unwillen ertragen.

#### Em. Hochgeboren

gänzlich ergebener Franz Leopolb Ranke.

# 2. An Seinrich Rante.

[Berlin 25. September 1819.]

Ich habe Dein gebacht, lieber Bruber, als ich ba war, wo Jahn Dir ben Schweiß von ber Stirn getrodnet, — furz vor Münchensberg, da wir im Fichte lasen — auf ben Taßborfer Höhen, zu benen ich noch einen Borhalt ausgefunden, — nun benk ich Dein hier in dem artinen Baum, Sonnabends gegen vier, da Du wohl Stangen geleitet

<sup>1)</sup> Bgl. Friedr. heinrich Ranke, Jugenberinnerungen mit Bliden auf bas fpatere Leben. Stuttgart 1877. S. 100; ein Werk, bas überhaupt bie Briefe Leopolbs an biefen Bruber mannigfach erläutert.

p. Rante's Berte, 1.-3. G.A. - LIII.LIV. 3. eig, Lebensgefc.

med arreitent. Dem es diener und gut, da ich wahlen konnte, in som ingere merkend Tagen in Berlin und einer unsichen Stunde bei dauffing, das dieses veransiehen. hatt auch also ichone fiahrt in verandener keiterne gemacht, daß ich gans muthig war, hiertublieben and es nochrais mitunehmen mit den hohen Nasen und kuten, hiermanderlei verlagt, aber klaren Abendhimmel hat sie überall ausgestwunt, vergalder ihn dien, is ichen wie traendwo, mit dem Sonnenabichted. Ist wohl auswhalten, auch ohne Rerge. Gestern hat sie mich Fluchrimmenden recht ichen gebeten, zu bleiden. Gestern Abend haben wir in einer schonen, reinen, gastlichen Schwiede Kartosseln gegesten und Milch getrunken, die Tuchtigkeit einer reinen märkischen Natur anersannt.

Sous früh bin ich bei Suvern gewesen, hab' mit ihm von der Sorge für die Frankfurter Alterthümer gesprochen; er sagt, ich möcht ihm tunftig Borschlage thun, und die Sache beim Ministerium zur Svrache beingen. Drauf hab' ich mit Stenzeln die Stadt durchwanzdert, viel von ihm gelernt, zumeist, daß er bescheiden, zutraulich und gar freundschaftlich geworden. Er hat eine gute Kenntniß des Mittelalters und ausgezeichnete von der neueren Zeit, wie ich sie auch wunschte zu haben. Ich habe ihm sonst wohl Unrecht gethan.

Was soll ich Dir nun von all bem schreiben, was ich bei Jahns

gehört, gefeben?

Es hat ihm geschabet, daß man jene Briefe in die Zeitungen geruckt. Ein Dottor, jung vom Turnplat — Dürr soll ihn kennen — hat sich nicht abhalten lassen, durch keine Ermahnung. Darauf hat die Polizei zwei Briefe Jahn's zurückbehalten, und sie durch Tambach, weiland auf dem Turnplatt, zur Zeit eitelsten Reserendar, der Frau Jahn vorlesen lassen. Sie solle alle Tag der Gesangenschaft seiern, wie Weihnacht, Lichter auf den Tisch stellen, die Stude mit Wrun verzieren, hat er darin gesagt: "es war ein Brief gar zu schön und geistreich", spricht sie und durst' ihn nicht behalten. Nun ist die Sache durch Schuckmann ine Gleis gebracht. Sie hat viel Hossmungen, er sehr wenig, richtet sich ganz für den Winter ein. Sie ist bei ihm gewesen: "wenn man ihm die Augen schloß, könnte man ihn sitt eine Leich' ansehen", sagt sie. Er dittet sie, den Winter zu ihm zu ziehn, sie hat Leid und Freud mit ihm getragen, sei ihm das Liedste — danach die Jugend, die ihn erkannte.

Run, lieber Bruder - und follten wir nicht unfer Leblang folche Rindevaugen haben, wie biefer Urnold, ungetrübt von Theorie und

blaßfüchtgem Sehnen, rafch in die Welt, freudig zu Vergangenheit und Zukunft?

Leopold.

Gedenke mein, da ich fern bin; gruße Durren und Wagnern.

#### 3. An Beinrich Rante.

Roftod 30. Ceptember Abend [1819].

Wie ich nach Ruppin kam, wars Morgens früh, vor fünf. Ich klopfte an die Thür; des Faulstichs Frau machte zuerst auf. Raum hatt' ich ein Wort gesprochen, so hielt sie mich für Dich, rief ihren Wann, sagte ihm kein Wort. Wie er ans Fenster trat, rief ich: ein Landsmann! Er rief: aus Frankfurt? — sogleich stürzte er herab und mir in die Arme. Das war des Montags. Am Sonntag hatt' ich Jäniken gehört und seine Gemeinde gesehen. Am Dienstag war ich in Güstrow.

So ein fäuberlich, lieber, frommer, kundiger Mann ist hahn, daß es eine Lust ist mit ihm zu verkehren. Hat eine schnelle schöne Hause frau — auch ein Bruder war da. Wir sind zusammen gewesen bis Mittwoch. Ich vergesse nie des schönen Abends auf dem Brunnen. Gott wolle sie segnen. Von dannen kam ich Mittwoch Abends hiersher. Zeber Tag war mir bezeichnet durch eine neue Begegnung. Heut sah ich Flörken, den Naturforscher, ein kindlich, treues, bescheisdenes Gerz, einen Prosessior, wie keiner, Du sollst von ihm hören.

Dann welchen Tag vergleich' ich mit diesem Donnerstag? Um acht ging ich zu Deiner Freundin 1). In dem Haus stand jemand in schwarzem Aberrock, weißem Kragen, weißer Haube, ganz rein und schön. Ich erkannte sie sogleich; ich wünschte, sie möchte mich erkennen, sagt' ich. Nun hat sie mich für noch größer gehalten, als Dich; in dem Augendlick aber rief sie: ach Ranke! drückte mir die Hand, führte mich zu sich, war so freundlich, wie mir niemand nie gewesen. Richt an der Sprache hat sie mich erkannt, sondern an dem Gesicht. Wie frug sie so herzlich nach Dir, las Deine Briefe, frug wieder, zeigte mir Briefe von Baier und seiner Frau, war ganz Herz, Liebe, Freude, mehr als Mutter. Ich habs nie so gemeint. Sie lud mich zu Mittag zu sich.

Wiederum ging ich zu Florfen. Seine Frau war ba, seine brei Tochter, ich mußte mit ihnen frühstüden; fie find die allerliebreichsten

<sup>1)</sup> Grau Brofeffor Beanctte Beber.

... Kann und Suschte, bem ... in Mund und Muth, ... and im völliger Gottinger, ... Eurge, welcher gäntlich un-

mi vorschreitenbem huß, Stab zeinen veißt Du. Es ist sehr wohl in iheint. Lorzüglich schön sind in iweint. Zie hat Tallegrand's zie baran auf der Flucht, wie er zu-

Leopolb.

# 4. Un hermann Baier,

Stanffurt a. C. 19. Januar 1820 Abends 6 Uhr.

Soci ging mein Bruder von mir, o lieber Baier, da standen wir das ein de Trenver wie ungern ließ ich ihn von mir, und um 9 dasst is dass iden wieder. Was wird das nun erst für ein Lassen dass dem er und Dir richt!

Sie a mit Gott; mich blinkt es ihm und Dir beffer. Ihr feib

einander zugleich die Arzte und die Arzneien gegenseitig. Als der erste Mensch frank wurde, wer hat da das heilende Kraut dem Suchenden in die Hand gegeben, als der göttliche Zug? Denn das ist doch so wunderdar, daß für einzelne Krankeit gerad ein einzeln Mittel aus tausenden aufgefunden und unsern Arzten als beste Wissenschaft überliesert worden. Und wer hat alle ausgeprobt? Aber wer die heilung da gefunden und besorgt, mag auch wohl jett noch besonderen Wunden einen besonderen Balfam bereiten. Dir ihn und ihm Dich.

Darnach bank ich Dir für ben reinen, klaren, stillen Thomas. Klopstod sagt, zwischen den Gestirnen einst sei ein göttlicher Fluß zur Erde gestossen, gerad nach Eben, auf dem Gott zu den Menschen herabgestiegen. Solch einem Fluß könnte man wohl die spiegelhellen, ganz seligen Bücher, rein von dem irdischen Hauch, vergleichen. Dassür will ich Dir auch ein ander Buch empsehlen, wo Du's nicht tennst bereits: Deines nordischen Magus Briese an Jacobi in dem vierten Band von Jacobi's Werken. Ein ganz einsamer, von der Welt verstoßener, aus aller Missenschaft zu Gott geretteter Mensch, immer versannt, rückgestellt — nun auf einmal aus der Ferne her mit so warm liebender Hand angesaßt: wie er all diese Liebe zurückgiebt, Rede steht von seinem Wesen und Leben, immer erstaunt, immer noch nicht recht glaubend, die er endlich sieht von Aug zu Aug — dies alles sindest Du da, ja siehst's lebendig vor Dich treten, in schnellem Fortgang Sinderniß, Entwickelung. —

Sieh nur: seit 6 Uhr bin ich gestört worben durch Besuch, durch die Schüler: schon ist heinrich wieder da und verlangt den Brief. Mußt ihn beendigen, fagt er furz. Was läßt sich thun? hüte Dich

in Butunft vor ihm, wenn Du Briefe ichreibft.

Dein L. R.

# 5. An hermann Baier.

[Frankfurt a. D.] 6. u. 7. Februar 1820.

Als ich von baheim schied, und Heinrich mit mir, sprach ber Bater: behalt ihn mir aber in Frankfurt. Run laß ich ihn doch mit Freuden, obwohl mit Leid zu Dir ziehen. Ich segne den Tag, da er in Dein Haus kam; den Tag, da ers wieder sehen wird.

Wein lieber Baier, ich glaube ja wohl, daß es Dir auch gut sein möchte, wenn er kommt, dazu dem kleinen Alwill. Wie wir mit einander auf dem Wagen faßen, das Kind so milchrein und zart

wie ein Kamm, siel uns ja ein, was das für ein Jüngling werden musse, für ein Mann, der in dieser Reine ungetrübt selig erwachse. Warum wird das rasche Füllen zu dem Roß, das es versprach, und das Reis wächst auf zu dem schlanken Tannenstamm? Rur das Kind lügt? Was ihnen ansliegt von außen, seht sich all an die Rinde oder wird abzebadet im nächsten Wasser. Bei uns dringt's in Mark und Bein und verwüstet uns innerlich. Wärs nun heinrichen bestimmt, diesen verpestenden Beinstein auch abzuhalten von Allwillen, wie sein lieber Later thut und seine liebe Mutter, so gäbt ihr ihm alle wohl dafür einen reichen Lohn: was kein Studieren giebt, keine mitternächtige, keine Morgenstunde, sondern zwei Dinge: den Umgang mit dem Guten; das andere weißt Du wohl besser als ich — die Sicherung der Jugend, die Ubung in frommer, bescheidener, fröhlicher Mannheit gewönne er.

Es ist ein schön Pfund, das Du betommst. Ich weiß, daß es wuchern wird in Deiner Hand. Darum geb' ich Dir mit Freuden, was ich davon hab in der meinen. Und dent, mein lieber Bruder im Rampf, viel niedriger von mir: Du wirst doch nicht niedrig genug benten. hilf mir zuweilen, Du weißt wohl, womit, in dieser Entfernung. Gott hut und; Dich und all die Deinen — und woll' und

besuchen.

Leop. Rante.

#### 6. Un hermann Baier.

[Frankfurt a. D.] am 3. März 1820.

Wiederum bin ich in Frankfurt, und gruße Dich, Du Herzfreund, mit taufend Wiehischen, Bfortner und Frankfurter Grußen. Die Wiehischen wirst Du wohl haben, mein' ich — benn Heinrich ist mir

ia nachgetommen - von uns allen, außer bie meinen.

Run es war Mittwoch Abend, da ich ankam, Ferdinand mit mir, der achtzehnjährige, den kleinen Wilhelm hielt die Rose in Pforta zurüd; hinter mir kam der Wagen und Ferdinand. Die Stube halbdunkel, nur die Mutter und Röschen drin; Ernst schon im Bett aufm Sopha. So trat ich ein, die Mutter auf mich zu: nun erkannte sie mich. Mein Sohn, mein Sohn, rief sie in lang aushaltendem Laut. Sie fragte nicht, sie dachte nicht — da hörte man den Wagen: Ferdinand kam, die Freude war verdoppelt. Ich beugte mich über den kleinen Ernst. Er wachte noch, sagte kein Wort, spielte mir nur mit der Hand um das Kinn; endlich sagte er: hast mir auch was zum h. Christ geschickt! Willst Du wieder aufstehn? sprach ich. Und er zog sein Schlafröschen

an. Run grüßten wir das ftille, fanftmüthige Röschen und meine älteste Schwester; sie kam herbei. Aber der Later fehlte. Unabweisliche Noth hatte ihn weggerufen. Wir blieben alle fünf auf die um zwölf; die Mutter sagt, ihr hätten noch im Bett die Kniee gezittert.

Den andern Tag war der Festtag!). Der Bater zögerte dis gegen Abend. Ich sah oft zum Fenster hinaus, wußte nicht, wer noch kommen sollte. Endlich rauschte der Wagen und suhr hinten in das Thor: der Bater wars. Ich ging in die Hinterstube, sah, hört ihn schon; so ging er nichts wissend in die Wohnstube. Wie ist's gegangen? sagte die Mutter. Passabel, sprach er — in dem Augenblick macht' ich die hintere Thür auf. Der Bater sah in dem Halddunstel nicht genau, kam herbei, meint, ich sei ein Fremder, rückte schon an seiner Müße, da siel ich ihm in Urm: Uch, sagt' er. Nun kam auch Ferdinand, ich hatt' ihm freilich die erste Überraschung vorweggenommen — wir waren alle in Fröhlichseit bei einander.

Nun hatte ich kleine Geschenke mit, für jeden etwas; wir hatten oben einen Tisch mit 25 Lichtern umsteckt, drauf lagen sie. Hannchen, die älteste, hatte sie nun angezündet, ries: Kommt doch herauf. Wir tamen, wie wir waren. Wie nun die lieben Eltern diese Lichter sahen und die Geschenke und unsere herzliche Freude, waren sie sehr fröhlich, und Ernstehen ganz weg. Heinrich hatt' aber dem Vater Schubert's "Altes und Neues" geschickt; Du kennst den schönen Ansang von dem betenden Worgen, lieber Baier: diesen auf seine Ermahnung lasen wir, waren herzlich erbauet.

So gingen wir wieder hinab. Nun gedacht' ich Heinrichs und Dein, o lieber Baier. Die Mutter hatte lang ihr Ja gegeben; wie der Vater alles hörte, wie es gegangen, wie ihr einander liebtet, hatte er tein Bedenken und hieß es gut. Aber daß nur Heinrich bei uns wäre: thut mir doch leid, daß wir nicht all bei einander sind! sprach der Vater. Und sieh! kaum das Wort gesagt, so ging die Thür auf: man sah den grauen Mantel, die Mütze, die Nase: das war Heinrich. Hatte sich einen halben Tag nach mir aufgemacht, kam nun die 33 Meilen zu Fuß. Daran erkenn' ich Dich, sagte der Vater. Und es war ein Herzen und Grüßen und Freuen sich und Liebeslust den ganzen Abend. Die Freunde aus der Stadt kamen — wir waren all damals ganz selig.

Das find meine Bieheschen Grufe. heinrich mochte noch gern ein wenig dableiben; er wurde fast auch gezwungen; er wollte noch

<sup>1)</sup> Die filberne Sochzeit ber Eltern.

einmal predigen. Darum hab Du nicht Angst, wenn er etwas später kommt.

In Pforta aber kennt man Dich auch. Du bist ja bes alten Ilgen Schüler. Der Professor Lange, ein Freund von Hesselbach in Stettin, verehrt Kosegarten überaus, und redete viel von einem einst berathenen Denkmal auf Rügen. Wie stehts wohl damit? Er meint, ein Felsstück mit seinem Namen, darauf ein Kreuz, wäre das allerbeste.

Dies find bie Bförtner Gruße.

Und nun sollen die Frankfurter, diese, zu Dir kommen und ben Deinen, und euch fagen: Gott gruß euch!

Dein Leop. Rante.

Ich hätte Dir noch viel zu schreiben; aber ber Brief muß eilen. Den Deinen habe ich weber in Frankfurt noch in Wiehe empfangen.

#### 7. An Beinrich Rante.

Frankfurt a. D. Enbe März 1820.

Sei gegrüßt, mein lieber Bruber! Ich grüße mit Dir Rügen und Altenkirchen und Arkona und am meisten Baiern. Was Du mir sagst in dem lieben Blatt von Schwedt, halt ich für gewiß. Weißt Du wohl, warum, mein Bruder? Nun, wiß es nur; hab' ich Dirs nicht gesagt, so werd' ich Dirs nicht sagen.

Eben ist die Prediger Ahlemann hier gewesen. Du kennst sie nicht, denn die Gegenwart fremder Menschen engt sie ein; so allein ist sie sorgsam, offen, frauenhaft auf die eigenthümlichste Weise. Was ich nicht begreife, sie rühmt mir immer, daß ich auf ihren Julius wirke. Denn ich bin immer zurüchaltend streng, nie hingebend gegen ihn. Wär es, so weiß ich sicher, daß es ganz eines andern Verdienst ist, mein ists nicht. Dies scheint mir in der That zu zeugen von der gotthaften Natur der Menschen, daß sie an den andern nie das Er-wordene, erlernte, sondern jene Eigenthümlichkeit schätzen und lieb haben — dies zumeist — die ihnen Gott zugegeben, und auf ihre Stirn geprägt als sein Siegel. Wie wir die Dichter lieben.

Eine schöne Stunde hab' ich mit hepblern gehabt. Ich finde, was Du fagst, er bemüht sich mich nicht zu verletzen. Ich will mich auch bemühn. Wir waren zu Wein. Die Zeitungen lagen auf bem Tisch, die von den Zügen Riego's, von den Geschichten in Corunna und Navarra handelten. Wir lasen sie, lasen: Cadiz, Cadiz, erwache! In bem selgen Taumel gingen wir nach haus. "Aber ich könnte mich nicht entschließen", sprach er, "für diese Freiheit zu sterben." Da redeten wir unter einander von verschiedenen Erscheinungen Gottes, und daß

der Mensch Gottes Sohn, und daß dies aller Zeiten und Jahrhunderte seligmachender Glaube gewesen, und wie wir alle zum Tode bestimmt sind, damit der Gott frei werde. Ich stand am Ofen, war sehr bewegt; er ging in der Stube auf und ab. Ich hörte auf zu sprechen. Rede weiter, weiter, sagt' er; zulest sielen wir uns in die Arme; schieden mit dreimalgem Gut Nacht!

Heydler fühlt sich beengt durch die Schule. Ich glaube, daß die Treue im Aleinen, die er hier übt, ihn wohl erheben wird über viele, besser, rascher als zwei, drei Bücher übers griechische Theater.

Das ist so gar fuß, schwelgen in dem Reichthum aller Jahrhunderte, all die Helden zu sehn von Aug zu Aug, mitzuleben noch einmal, und gedrängter fast, lebendiger fast: es ist so gar fuß, und

es ift fo gar verführerisch!

Nun tommen die Ferien, mein wartet eine treffliche Arbeit, ich möchte etwas lernen vom Leben der Nationen im 15. Jahrhundert, von dem nochmaligen Aufgehen aller Keime, die das Alterthum gefäet — als wär nun die alte Blüthe dahin, verweht, und der Keim, lang gepflegt, schöß wieder empor. Ich weiß noch nichts davon. Zum voraus aber weiß ich, daß dies Streben, Bilden, Wolken nicht beim literarischen Abel blieb, sondern in gewisser Gestalt da war beim Voll. Ich weiß es aus der Reformation. Denn obwohl das Evangelium ganz ursprünglich durch Gottes Gnade Luthern geoffenbaret worden, so ruht doch der Erfolg der Mittheilung noch auf ganz andren Gründen. Nur das trockene Holz sast sogleich die Flamme.

So werd' ich benn lernen, hoff ich, ahnen wenigstens, wie Raiferthum und Papstthum gestorben, und ein neues Leben mit neuem Dem baherbläft, also lebendig macht, wie die inficirte Luft vergiftet,

fo gewiß, fo allgemein.

Fichte fagt ja schon, dent' ich, daß dies Lieben eines vergangenen Lebens, nämlich seiner Idee, dies innerliche Treiben und Kennenlernen des Alterthums in seiner Tiese zu Gott führt. Es hat mir immer nicht in den Sinn gewollt, was gesagt wird: "Wer das Abendmahl genießt, und glaubt nicht, thuts zu seinem Gericht." Aber ists nicht also? die das Alterthum flach greisen, obenweg, ja sündhaft, thuns zu ihrem Gericht: immer tieser wird das Elend, flacher das Leben, erstarrter das Denken. Wie es damals geschah in Italien, nun geschieht an so vielen. Als rächte sich der Geist, der inwohnende, weil er verspottet würde.

In aller Geschichte wohnt, lebet, ift Gott zu erkennen. Jede That zeuget von ihm, jeder Augenblid prediget seinen Namen, am meisten aber, dunkt mich, der Zusammenhang der großen Geschichte.

Er steht ba, wie eine heilige Hieroglyphe, an feinem Außersten aufgefaßt und bewahrt, vielleicht, damit er nicht verloren geht fünftigen sehenderen Jahrhunderten.

Wohlan! Wie es auch gehe und gelinge, nur daran, daß wir an unferm Theil diese heil'ge Hieroglyphe enthüllen! Auch so bienen wir Gott, auch so sind wir Priester, auch so Lehrer.

Run Gott mit Dir, mein Bruber.

Noch einmal gruß ich Euch all. Ihr fteht vor meinen Augen, Ihr empfangt meinen Sändedrud.

L.

#### 8. An Beinrich Ranfe.

[Frankfurt a. D. 21. Mai-Juni 1820.]

Erfter Feiertag: Dleinem lieben Bruber, bem nicht mehr grußen-

ben, lang ungegrüßten einen Pfingftaruß! -

Dritter Feiertag: Zwei Rächte nach einander bift Du mir erschienen, mein lieber Bruder; vorlette mit Ferdinand: wir wollten auf einem Schiffe hinmeg; ale wir anfamen, mar ce fort feit 5 Dinuten, ba flagten wir am Ufer; lette mit bem Bater. Es war bie Nacht seiner Geburt. Durr ist hier. Wir waren zu Nachts in Uppel's Gartenhauschen bei einander. Ich ftief leis mit Durren an. Die andern flangen laut hinein, doch gut. Wie es gegen Mitternacht tam, ging ich die Stufen herab in leifem Mondschein bis gum Belangerjelieber, ba bie Bank steht. Der Bater mar bei mir mit bem lächelnden Auge, unterm schwarzen Mütchen. Du warft auch ba. Mich buntt, Gott auch, und buft und rausch und fing' und wehe mir Bielleicht bin ich auch einmal bei Dir. Aber ein Klang und Ton aus dieser Frühlingseinsamteit, ba ich mit keinem Geschöpf in innerlichem Verkehr und Bund ftehe, als mit den Geftorbenen, Fernen, und hier, außer wenigen machsenden Junglingsherzen, mit den Rachtigallen und singenden Bäumen und jenen Geistern, die über bem abendlichen Duft bes Thales schweben, raufchen aus bem Baffer, blühen aus der Blume, wandeln auf den nachten Abhängen der Sügel, - ein folder Ion follte nach Artona ziehen und Dich ba treffen. wo im gespaltenen Felfen der Adler gehorftet. Biehe, Flotenton; finge Citherton! schwing die Fittiche, flieg über bei Altenfähr und triff ihn! -

Sonntag nach Pfingsten: Pfingstgruß liegst Du noch hier? wen erwartest Du? Es sommt Dein Brief, mein Bruder, ben erwartete er. —

Run schreib ich ohne Datum: ich mußt's ja mit rother Dinte foreiben aus Scham. - Sofmann wohnt bei mir. Schon einmal bin ich bei feinen Eltern gemefen, und hab gefehen, in welcher Gemeinschaft er aufgewachjen. Er ift febr fleißig und lernt leicht, überhaupt gar ein guter Junge. Ich find' ihn keineswegs ohne Talent. Er hat bei mir alte Geschichte. Obwohl die Rinder alle ziemlich gut lernen und herzliche Freude an den Dlärchen haben, halte ich ihn boch geradezu für den beften von allen. Das ift mein Erbe von Dir. Run bent' aber, wie. Gein Bruber fam und bat mich. 3ch fagt' es nicht zu, ich schlug es nicht ab; bag er aber von Dir fam, erregte mich. Ich fürchtete, er möchte sich mit Junken verbrübern, mit bem er auch effen follte, und war fehr beforgt! an bem Tag, ba er fommen follte und ich es endlich zugefagt hatte, bat ich Gott: nun ift's fehr gut geworben. Manchmal fagte in mir: ware wohl auch fonft! Was ift boch dies ungläubige, thörichte, eitele Zweifeln in mir? Es beruhet ganglich body auf Welt und losgeriffener Erscheinung, Die für fich fein möchte und bestehen urfprünglich und alles andere Ericheinen auch fo faffen und die Schöpfung leugnen; - Gott aber ift fein felbst gewiß in allen Menschen.

In dem alten Invaliden haft Du Dein Andenken fehr tief gegrundet. Er fragt nun immer nach Dir und will, daß ich Dich grufe in seinem Namen. Eine Zeit lang miffiel er mir etwas und

ichien mir lugnerisch. Hun hat er meine Gunft fest gurud.

Du hast mir so viel gesagt von Deinen grünen Pfingstzweigen; fühlst Du nicht, daß auch ich schreibe unter dem Duft von geschenkten Blumen? Wilbe Rosen von Ahlemann, Gartenblumen von Junk; die andern Bergismeinnicht, Rosen, Jelängerselieber u. s. w. von der Ahlemann. Diese gute Frau sorgt so mütterlich und zärtlich in der That, daß ichs ihr nicht danken kann und immer neben Liebe stehe wie ein Stock, den die Kinder mit Blumen behangen, wie ein Fürst, dem das Bolk Lebehoch ruft. D so eis—eis—eisig! Sie hat mir erzählt, als sie Poppon in seiner schweren Krankheit so herzlich, treuslich gepslegt, und er wieder gefund geworden, sei er zu ihr hereingekommen mit steisem Bückling: "Zuvörderst muß ich Ihnen meinen Dank abstatten." Kein Händedruck, sein Blick, solche Todtenbestattung! Das hat sie nun eben von mir auch zu erwarten. Ich merke, daß in den Frauen etwas liegt, das ich in mir wenigstens nicht entdecke.

In der Schule haben und einige neue Verordnungen wegen der Classen in Unordnung und Verwirrung gebracht. Ich kann Dir nur versichern, daß ich sehr einsam bin. Dein herz ift so ftarr, daß es

darüber nicht allzusehr flagt. Aber es giebt ein Gespräch, aus gleichgestimmten Herzen sommend, wie ein vierhändiges Spiel auf dem Clavier und schneller als der Monolog, das die Betrachtung liebend fortleitet, immer höher, höher steigend Gott findet und die allgemeine Wahrheit (was will ich Dirs noch beschreiben, da Du es jest wohl eben recht kennst?), dies Gespräch vermiß ich.

Du aber schweigst ja so ganz von dem, wovon wir so oft gerebet: was Du lernst, thust, übst. Du folltests nicht. Wie ich lebe und mit wem, weißt Du ja ausstührlich und gänzlich; nun solltest Du mir nichts verschweigen. Es reißen sonst die Fäden ab, die Du

selber angefnüpft.

Lebe wohl! Baiern und bas gange Saus gruß ich.

2.

#### 9. An Beinrich Rante.

[Frantfurt a. D. September 1820.]

Mein lieber Bruder, woran ich schreibe, ist Jahn's Bult 1): heute, ja eben ists angelommen; noch steht es nicht, wo es stehen soll; Heydler ist ausgegangen, der mirs will setzen helsen. Was ich nun zuerst an diesem Pulte schreibe, sieh, das ist ein Brief an Dich. Mit einer neuen Feder, aus einem frischen Bund, damit alles geweihet sei.

Ihr Geister ber Thränen, ihr sinnenden Geister, aller frohlichen Gedanken, aller dichterischen, schaffenden, aller frommen, erkennenden, Erzeuger und Deuter, seid bei ihm, nährt ihn! — Was hilfts euch, bak ihr einsam bleibt?

Sei mir gegrüßet! Deine Soffnung ist allzustark auf mein Kommen. Wiehe fordert mich. Du wirst sehen, was des Laters Absichten sind, aus dem beitiegenden Blatt. Verarg mirs nicht, daß ichs eine Weile zurückgehalten. Ich entschied mich in der That nicht den Augenblick. Wie ists aber? Kannst Du nicht kommen? mitreisen? — oder zu anderer Zeit und bei mir bleiben? Ich wäre gar zu gern in Rügen; nun nicht auf Studdenkammer, hiddensee und Arkona, sondern in Deiner Stude, und in Baiers. Was das Brausen des Weers? Fühlt' ich nur einen Schlag Deines Herzens! — Aber die Eltern haben das größere Necht.

In den Alten ist eine Lehre: man foll den gegenwärtigen Augenblid benuten. Laß gut sein, wovon sies meinen; aber von Einem ifts wahr, von Liebe, freundlichem Mitsammenfein. Wie

1) An biefem noch heute erhaltenen Bult hat Rante bis ins bochfte Alter ftebenb gearbeitet.

Du noch hier warst, sahen wir une oft nicht. Nun hatt' ich bringende Arbeit, nun Du die Woche. Jest aber ists vorüber. Bielleicht hätten wir denn doch eine Stunde mehr für einander gehabt. Was gäb ich darum, wenn Du mir einmal begegnetest heut, auf dem Pamm, auf der Wiese, im Eichwald! Aber ed ist vorbei. So dünsts mich sündlich, wenn man kann, von den Eltern zu bleiben. Den Türken ist es ebensoviel, die Eltern zu besuchen, und Westa. Darum laß mich immerhin ziehen. Nach diesem Tagwird kommen die Nacht, nach dieser Nacht wird kommen der Tag.

Des Baters Plane? Es ware wohl schon. Ich könnte es wünschen. Du würdest noch ein Jahr in Halle sein oder in Berlin, denn etwas weitläufig iste wohl noch; dann würdest du den Langenröder Gebanken aussühren, ein wenig anders nur. Geh zu Rath mit Baiern! geh zu Rath mit Dir!

Mein Haus hat sich noch etwas vermehrt. Schöneichs Bater ist gestorben, und nun wohnen drei Baterlose bei mir. Er schläft in der Rammer, wo der Brotschrant steht, ich in dem Alloven. Es wird uns doch nicht zu eng. Und zu Michael, wenn ich weg bin, richtet die Ahlemann alles noch anders ein und besser. Sie denkt auch Dein oft in großer Zuneigung. Zweimal sind wir mit einander spazieren gewesen. Hendler ist sehr gut. Er ist im Sommer etwas krant gewesen, jest geht es besser: nach der Frühlingstur, die er im August vorgenommen hat, wie er sagt. Stange leidet an der innerlichen Schwäche, die periodisch bei ihm wiederkehrt. Ich grüße Dich von ihnen, weil sie Dein herzlich gedenken.

Leb wohl! Leb wohl! Kennt Baier wohl meine Gesinnung auch gegen ihn? Ich wünschte so sehr, auch ein wenig in seiner Liebe zu stehen. Und in Malchens!). Nun leb wohl. Grüße Dein Haus. Und antworte mir womöglich, eh' ich reise: dies ist in drei Wochen, damit ich auch von Dir einige Nachrichten nach Thüringen trage.

0

# 10. An Seinrich Rante.

Frankfurt [Anfang October 1820].

Morgen, und noch ein Morgen und ich reise nach Wiehe. Noch einmal will ich bei Dir fein, mein liebes Herz. Dent' an: neulich

1) Baier's Schwefter: vgl. F. Beint. Rante, Jugenberinnerungen G. 118.

Abend kommen wir von der Buschmühle. Ich hatte doch geschrieben, Du möchtest kommen: ich sagt' es zu hendlern. Kaum gesagt, gehen wir um die Ecke, sehen Licht in meiner Stube. Ich eile hinauf; gewiß, meint' ich, Du wärst's. Hendler ruft: "ich bin gleich oben!" ich schreie: "o, wer ist hier?" Eine unbekannte Stimme: Deine nicht. Ich hielt sie stir Schwarzenbergs, schloß auf. Lieber wars: — ich weiß nicht ob Franz oder Eduard, — der Jüngere, Verwundete war es. Nun erschraft ich etwas. Und es ist ein gar toller Mensch, und ausse äußerste gebracht, der Lieber. Wir stritten. Er

fagte: er ginge traurig, wir würden uns nie treffen.

Du haft Barbeleben umbergeführt auf Stubbenfammer; bafür läßt er Dich grüßen. Denn Du mußt wissen, wir haben heute Examen gehabt, ba ift er ben gangen Tag zugegen gewesen. Früh ward ein traurig zerftückelt Wefen; ben Nachmittag ging es gut. Bantsch hielt die Stiftungsrebe mit vieler Liebe. Er erzählt' also: "Es ift ein armer Lehrer in Frankfurt, hat an 130 Rinder, lehrt fie die Anfänge mit ausgezeichnetem Glud, wedt ben trefflichen Doctor Hiffelmann, daß er forgt und fammelt von wohlthätigen Leuten; und fie bringen endlich fo viel zusammen, bag ber Rector mit 200 und dieser alte Lehrer mit 150 Thaler besoldet werden fann. Aber die Schüler machsen. Es ift ben Lehrern zu viel. Der Aurfürft giebt ein wenig. Riffelmann felbit, obwohl nicht reich, giebt 3000 Thir. Die Stadt sammelt über 600. Diehrere beutsche Städte fchiden Beitrage, Sanau allein an 300 Thir. Die Grafen Schöneich helfen mit jährlich 300 Thir., viele einzelne Manner. Noch zwei Lehrer werben besoldet. Und also ift die Schule gegründet und gieht fromme und gelehrte Leute. Bald wird eine Bibliothet geschenkt und noch eine." So ichon ift biefer Anfang.

Nun haben wir darauf, Boppo über die Literatur recht gut, eraminirt, Schulz eine Rede gehalten von Klopstock, welche die Leute in Erstaunen setzte, ich las eine Stelle aus dem Messias mit den Schülern: zulett hat Schöneich gar ein annuthiges Gedicht von der Tugend Roms gesagt. Pun Gesang und wir gingen alle mit einiger Lust und Erhebung voneinander.

Statt des Gedichtes von Sand — es ist aber wohl verfälscht — schid ich Dir ein gleichzeitiges über die Belagerung von Magdeburg. Aus Lungwig, Josua redivivus:

Obgleich da niemand war, ber euch gewaschen ab Bon Blut, ber euch beweint, ber euch gelegt ins Grab; So ift doch eure Leich begangen und gehalten

In merther Christendert von Jungen und von Alten. Auf ellen Kamseln bat man euer Lob gevrerkt. Mit treien Loronen euch den lesten Trenft beweift. Die Side selbst, die bat euch gleichsam aus Erbarmen Im Burf gefünt auf mit ausgesperrten Armen, Als eine Kuttet euch gebeget und geführt lind, wie sie euch von sich ioll lusien, nicht gewührt. Um euretwellen dat sie großen Schmerz empfunden, Gefändert eure Leich, gewaschen eure Bunden, Und io sich ausgeweint, daß sie gering und klein It worden und die Eld fast nicht mehr scheint zu sein. Teum schwimmt doch immer him! Ist eure Burg geriört, Ten himmel euch Gott dat für viese Burg verehrt. Seid ihr blutig und wund? Jit Christi Karb und Kahn; So rist und seichnet er, die ihm geboren an.

#### 11. Un Beinrich Ranfe.

Frankfurt a. D. November 1820.

Unter so vielen Worten, die ich geschrieben seit Michael, nicht eine an Dich? Es ist nicht viel, das ich erlebt, das ich Dir hatte schreiben konnen; unser Leben ist kurz und ohne besonderen Inhalt, mein Herz ist hart und abstossend die Welt, aber einen Gruß doch, einen Gruß hätte ich Dir schieden sollen. Wenn nicht, was Dir setzt selbst im Sinn liegt, auch mich bewegte zu vielem Zweisel, zu Erwarten und Hoffen. Einen Tag um den andern dacht ich Dir das Sichere schreiben zu können und eine Hoffnung, die mir selbst so lieb geworden ist.

Denn in so einfacher Sache sind boch drei Meinungen. Du meinst nach Halle zu müssen. Die Eltern sagen: wir hossen, er soll noch frei bleiben; der alte Fall auf dem Sperlingsberg hat ihm einen solchen Schwindel zugezogen ), daß er das Geschütz nicht wird ertragen können, wir werden dies wohl beurkunden; er nuß sich zwar melden bei dem Pommerschen Landrath, hier wollen aber wirs schon endigen, wenn er nur hierherkommt. Ich sage: es ist beides schwer, daß er lebt in Halle und daß er frei wird; leichter ist, wie ich hosse, daß er ein Soldatenjahr in 3 Franksurter Schulzahre verwandele. Denn sieh nur: das Consistorium hat entschieden, Bürgerschule und Gymnassum getrennt zu lassen, und hat sit die Collaboratur 400 Thr. bestimmt. Die Stadt will Orbanen an ihre Schule ziehen, noch schwankt er; aber auf jeden Fall wird eine dieser beiden Stellen leer;

<sup>1) 3.</sup> Beinr. Rante, Jugenberinnerungen E. S.

fie ists schon, noch ift bie Frage nur, welche? Im wesentlichen ifts gleich. Rinder von benfelben Jahren find hier zu unterrichten und ba, fast in bemfelben auch. Da schlagen bie Eltern fogleich ein. Rein Bunfc liegt ber Mutter mehr am Bergen, als: wir möchten bei einander sein. Du solltest nur ihre rührenden Klagen hören : murbest Du wohl bieser Auskunft Dich versagen, bie Deine alten Bunfche befriedigt, Dich vieler Dube, und und alle großer Berlegenheiten überhebt? Ich wollt ihn ja so gern ausstatten, sagt der Bater: und liebe Brüber waren wieber beifammen, fag ich. Darum harre nur. Die Sache muß fich entscheiben. Und follt' es nicht angeben, so besuchst Du zu Oftern mich und die Eltern. Ihr versucht bas Eure in Wiehe. Schlägt jebe Hoffnung fehl, nun wohlan, fo gehft Du nach halle. Da fannst Du boch Bebraifch lernen bei Gesenius: Ferdinand ift der goldenen Aue näher, und dieß ift zu wünschen wegen taufend Dingen. 3ch sehe keine Schwierigkeiten, ba ber Bater Dich schon gemelbet hat bei bem Landrath in Wiehe. So hab ich mir bas alles ausgebacht.

Sonft, mein lieber Bruber, leb' ich, nicht besonders aut, nicht besonbers bös, ohne Glück und Unglück, ohne Lieb' und Freundschaft, ohne Miglingen, ohne Bollenben; wie ein zwischenweltlicher Gott bes Epikur und eine stoische Seele. Roch wenig will ber Rebel einhüllenben, angewöhnten Jrrthums weichen. Es muß auch Leute geben, beren gange Luft ein Studium ift, bas fie faffen, zu benen rechn' ich mit. Mein Glud mare, etwas Tuchtiges vollenben, vielleicht ift mirs versagt; so sei mein Glud, nach etwas Tüchtigem zu streben: bas will ich mir nicht verfagen. Ift es weltlich? fragft Du. Giebt es wohl etwas Weltliches auf ber Welt, etwas Gottlofes? Rubet nicht alles auf bem ewigen Gute, bem mutterlichen Erbboben und bem, ber ihn geschaffen? Will nicht alles hinauf zu bem ewigen Glück, ber ewigen Soffnung und ftredt bie Urme gen himmel ju bem, ber ihn geschaffen, ber ba oben wohnt nach aller Bölker Ausspruch? Nun find einige Pappeln, die Zweige grad empor recent, einige Thränenweiben, niebergefenft: bas Bolt ber Baume ftredt bie Urme nicht allzunieber, nicht allzuhoch.

Ich höre die Schlitten vorüberfahren, klatschen die Beitschen, klingen das Geläut, die Pere laufen über den knisternden Schnee. Soll ichs tadeln? Soll ichs loben? Unser immer rückehrender Spruch ist: was gehts mich an? Wir aber gehn einander an. Hätt' ich Deinen Glauben! Wär ich sest sein mit Dir!

Erinnerst Du Dich noch ber schönen Tage, bie wir mit einander

gefeiert, ba wir geboren find? Sie tommen wieder, sie find nahe; wir aber find nicht bei einander. Wollen sie bennoch feiern, in Liebe und Freude, daß wir Brüder sind. Soll ich bies nun noch sagen?

Es liegt ein Buch auf meinem Tisch, ist auch ein heiliges, das sollte diesen Brief geleiten: es sollte Dich öfter an mich erinnern, als diese Blätter, an denen ich so arm bin; nun ist es erst gestern getommen. Ich wollte Dirs brochirt schiefen. Es ist Schad drum, sagt der Buchbinder. Uneingebunden? Auf Wittow wird es auch wenig Buchbinder geben. Und Du müßtest vielleicht noch länger warten, sagt Heydler; so kommt es nun heut nicht, aber bald ist es da.

Ich gruße Baiern und gruße Malchen und gruße die Kinder aus vollem Herzen; daß ich einmal unter Euch sein könnte, nur ein halbes Stündchen! Schickt den Schein Eurer Liebe manchmal in die Stube, wo ich wohne! Wie wirds nur sein, wenn wir uns wiedersehen? Es ist nicht heimweh, was ich habe nach Dir, es ist Brüderweh.

生. 别.

## 12. In Seinrich Rante.

[Frankfurt a. D. Anfang December 1820.]

Das Christiest ift nahe, mein lieber Bruder; wollte Gott, es erschiene Dir, wie ein werthes Christgeschent, die Nachricht, die ich Dir bringe,

Du follst zu uns fommen; sollst Lehrer werben an biesem Gymnasium; sollst für 400 Thtr. 20 Stunden geben in Quinta meist und in Serta; die Elemente des Lateinischen lehren, Geschichte, Geoaraphie, Naturgeschichte.

Es wird nicht wenig von Dir verlangt werden. Die Classen sind voll, Dein Vorgänger Orban hat sein Amt wohl verschen; besonders ist es nöthig, die Anfänge des Latein gründlich zu lehren; Du mußt auch ein Examen bestehen, ich weiß nicht ob in Greisswald oder in Verlin. Aber ich fenne Dich ja. In Geschichte und Wathematik bist Du weiter, als ich war, bei meinem Examen; auch tüchtiger in den Elementen der Sprache und weit geübter zu lehren. Wenn Du nun an das Curatorium um die Stelle schreibst, so kannst Du noch ein Vierteljahr Dich vordereiten zum Examen und wirst sicherlich die Erlaubniß bekommen auch für die höheren Elassen.

Und nun bedenfe, was Du dem Laterland, den Eltern, Dir und mir für einen Dienst leistest. Ich vertraue, Baier woll' co; er entischeide einmal! Aber bald muß ichs wissen.

#### 13. Un Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D. Januar 1821.]

Nun benn gegrüßt zu bem Jahr 21; zu bem neuen — nein ich sage nicht: Umt, wir wollen uns nicht zuvor rühmen. Noch sind ja Schwierigkeiten. Heydler setzt das Anhaltungsschreiben in Deinem Namen auf; sagt das Curatorium zu, so wenden wir uns erst nach Berlin. Einige Zeugnisse wird man verlangen: Dein Grubersches ist schon genug, glaub' ich; man wird ein Zeugniß haben wollen von der erfüllten Militärpslicht, ist immer möglich; wir sagen: wir haben keinen andern, wir brauchen Dich, so wird Dir wohl der Tag des Examens anderaumt werden. Du bist ja schon getrost und fröhlich; noch hat uns Gottes Gnade immer mehr geholsen, als jede Berech-nung; die überschwengliche sei gerühmt!

Freilich mußt Du nun Latein lernen und zwar schreiben. Du kannst es besser bei ben Tobten lernen, als bei ben Lebenden. Weißt Du nicht des Magisters Rath in Pforta? Aus dem Cicero zu überssehen ins Deutsche und zurück ins Latein. Oder aus dem Livius u. s. w. Bersuch' es. Bielleicht ein wenig würd' ich Dir helsen können, wär ich bei Dir, viel aber nicht. Heyder hat auf diese Weise Latein gelernt und kann es gut. Welch' ein mühsamer Weg, zu welch' mühsamem Amt! D daß Du da sein wirst, o daß Du an jenem Donnerstag, den 21., hier gewesen wärst!

Die Schüler wollten mich fruh erweden mit Gefang. Bielleicht war es gelungen. Aber bie Dlagd rig bie Thur zu geschwind und ftark auf: ich erwachte, sprang heraus. Einen Augenblick ging ich hinunter: sie indef in meine Stube. Wie ich herauffam, hielt mich Reymann mit unnüben Reben vorn auf; bann marb geöffnet und fie hatten mir einen Chriftbaum angeputt mit Apfeln und Lichtern; ein junger Rosenstod ftand unter bem Spiegel, viele icone Taffen unter bem Chriftbaum; boch fah ich alles nicht, sonbern hörte ben Gefang, ben fie anftimmten. Es war ein Gebet; Schöneich fang por, Junt blies die Melodie auf ber Flote. Gie fcwiegen: Reymann trat auf mich zu, faßte mich bei ber Hand, begrüßte mich mit wohlgemeinter und herzlicher Rebe, die anderen schlossen wiederum mit Gefang. Nun war bie Reihe an mir zu banten. Die Ausführung bes fo lang Gedachten hatte fie felber überrafcht; bem Ahlemann und Junk standen die Thränen in den Augen. Ich war auch nicht ruhig; ich kußte fie alle. Sie gingen; ba fand ich noch einen Brief ber Mutter Ahlemann, brin feche filberne Theelöffel und wie schöne Worte!

Ich wollt' anfangen zu arbeiten. Ahlemann kam zu mir: ob wir nicht zusammen frühltücken möchten. Seine Mutter hatte Kaffee und Chokolade und Ruchen geschickt. Es ward gebracht. Wohl zwei Stunden, bis der helle Morgen gekommen, saßen wir und redeten. Ich ging spazieren. Wie ich wiedergekommen, senden Junks 6 Flaschen Wein, 4 Markbronner, und eine Torte und Glückwünsche. In der Schule ging es den Tag über sehr gut, besser noch als gewöhnlich. Sie schienen's zu wissen. So verfloß dieser Tag. Den andern zu Abend beschert' ich ihnen einen heiligen Christ. Es war der letzte, den wir zusammen waren. Reymann und Hofmann gingen nach Lundsberg den andern Morgen.

Nun lebe herzlich wohl! Grufe Altenfirchen und Bobbin. Baiern bant ich für fein freudig Ja.

#### 14. Un Beinrich Hante.

[Frankfurt a. D.] 1. September [1822]. Lieber Beinrich!

Könnt ich nur gleich, wie ich sage: Was machst Du? Aber was macht Baier? Lebt er? Was sagt er zu Dir? zu seiner Frau? Hofft er? Giebt er sich auf? — auch die Antwort hören. Erinnere ihn in einem lebhaften Augenblick, daß, wie viele andere wohl, auch ich gewiß täglich an seine Gesahr und an seine Hoffnung dense und mir ihn lebhaft, als wär ich gegenwärtig, einbilde; und daß ich sür seine Kinder sast mehr als für ihn — — doch was sag ich Dir? mach ihn einmal im Guten an mich denken!

Lieber Heinrich, wenn mit dem Tage auch seine Spur weg ist, von diesem flüchtigen Leben nichts als der matte Schein in der Überbliebenen Erinnerung zurückleibt, wie der Mond in den Tag scheint, wozu, wozu doch? Ich denke oft, der Tod nimmt Jung und Alt. Was läßt Du der Erde, auch nur auf kurze Zeit, wenn er durch das hintere Kammersenster auf Dein Bett haucht, morgen, heute? Einschlechtes Denkmal ist ein Werk, das fünf, sechs vielleicht lesen, und der siebente legts zu den alten Büchern, indem er nach den Novitäten greift. Die Alten sammelten sich zu ihren Vätern, lebten wenigstens in ihres Geschlechts Gedächtniß. An wen von den Unsern denken wir nur? Du wirst sagen: unsere Stätte ist wo anders. Wir lieben aber diese, nur dies Geschlecht und dies Volk, und möchten nicht von seinem Geist, auf keine Zeit. Wenigstens ich. Wenn ich nur nicht Abends, wenn wie jest über die Weise, am Eichwald der Mond

scheint und die reine Borherbstluft das Herz mir kühlt und nachdenklich macht und höher, reiner erhebt, wenn ich nur nicht da alles bebächte, beschlöffe, und doch stehe ich wieder zwischen den vier Bücherbrettern oder vor den Bänken in der Schule, lebe leider wie vorher! Sind wir also so, so sind wir freilich allesammt Lügner, doch die sich selber belügen.

Sagen wollt' ich Dir noch, daß ich die Bücher Mose, Josua, ber Richter, Samuelis und der Könige in den letzten Abenden gelesen habe — nicht ganz jedoch, sondern nur die Geschichten — Bücher voll Wunder, aber wahrhaftig nicht so leicht, wie der Homer. Ich din an die Luthersche Typologie und das erwählte Voll vollends ganz unsgläubig geworden. Rennst Du die Geschichte Sauls? Eine so wahre, menschliche, hohe tragische Heldenmär von da an, wo der weidliche Sohn Kis ausgeht, die wo die Here Samueln beruft, hat wohl teine andere Geschichte. Giebt es wohl eine menschliche und der Verzuntst erklärdare Schuld bei der Schonung Amalets? Denn der Mord des Königs, den Samuel vollbringt, und die Bestimmung der Güter zum Opfer läßt doch an Eigennuß nicht denken. —

Denkst Du wohl, daß Reymann Anfänge Bultowischer Geschichte, wie er sich gerühmt, in Halle genommen hat? Du wirst nicht glauben, wo. Ich hosse nämlich, daß man mich nicht belogen. Er hat auch schon geschrieben, Ferdinand sei schon nach Haus und werde in kurzem hier sein. Ich fürchte nun, das war nicht der Weg. Wilhelm hat mir von dem Ansang seines Examens geschrieben und Dich, den er

in Nürnberg glaubt, grüßen beißen.

Caroline 1) benkt oft an Dich und euch; ihr Bruder ist vorgestern wiedergekommen.

Lebwohl

Ω.

# 15. An Heinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] 18. Oftober 1822.

## Lieber Heinrich!

Den ersten Schmerz hast Du nun wohl überwunden und ruhig zu Dir selber oder zu andern gesagt: odu koren abe add dykodn. Ja erwacht ist er von unserm Traum.

Ferdinand war bei mir, als ich Dein lettes Blatt empfing.

1 Caroline Beer; vgl. J. Beinr. Rante, Jugenderinnerungen G. 205.

Aus dem Vorsälchen, wo er Pult, Tisch, Stuhl und Deinen Vorhang von Carolinen hatte, kam er herein: was drin stünde? Wir wollten sogleich schreiben. Warum sollt' ich Dir beiliegenden Zettel vorenthalten, den ich sogleich schrieb?') Welchen Menschen übernähme nicht diese Furcht einmal? Nicht lange darauf kam Ferdinand wieder: ich sollt' ihm die Feder schneiden. Er sah aus seinen hellen Augen und dem rothen guten Gesicht lebensfroh: Du wirst auch sterben, sagt ich zu ihm, und dachte mirs lebhaft, und die Thräne trat mir ins Auge. Nun kannst Du wohl denken, wie wir vom Schreiben durch Reden abkamen und endlich zusammen ausgingen.

Er ist hier fleißig gewesen und hat einen guten Theil bes Tacitus gelesen, auch einen Auszug gemacht und mir dagelassen. Ein gutes Herz. Wir haben nicht weniger gelacht, als gesprochen, besonders da das Eramen da war und er mir corrigiren half.

Schabe, daß Stange ben Eramenfreitag frank murbe; benn wir wollten ben Sonnabend gusammen nach Berlin. Ferdinand entschloß fich fury, mit einem Bagen eines Schülers Sonnabende früh weggufahren. Aber Mittag mar Stange wieder gefund, und wir gingen gegen 4 Uhr, Sendler mit; nicht etwa Ferdinand, welcher frilh nach Mühlberg die Strafe nahm. Die lette Station find wir bes Sonntage boch gefahren; ich muß bekennen, bas Wehen bekam mir überaus wohl. In der Aunstausstellung traf ich Röpte. Doch durch wen. meinft Du wohl? Wir standen an der Statue Scharnhorft's, ober tamen eigentlich bavon, ale fast untenntlich geworben Gifelen une auffiel und faate: Durr sei ba. Balb barauf holt ich ihn. Er ift ja nicht ba, fagte feine Mutter; fo lang, bis er aus ber Stube fprang und doch da war. Es ift feine fleine Refignation, bag er gum gehnten ober zwanziaften mal wieder ein Unfanger wird, und dies in ber Mufit. Er führte und auf die Runftausstellung und zeigte mir Röpten. 3ch sprach mit ihm, ba erst erfuhr er Baier's Tod. Es war mir unangenehm, baß er fogleich anfing, Schw. [arg?] hab' ihm erzählt, wie er Kosegarten aus Greifewald nach Altenfirchen begleitet. wie ihm zu Muth gewesen, als ihn die Wellen mit der Leiche geschaufelt. Daß Du in ben hundstagen bagewesen, schien er nicht erfahren zu haben. Er fagte: wenn Gie mich befuchen wollen -, aber wir hatten feine rechte Beit. - Durr hat mich gebeten, ihm einen Brief von Dir über Baier's Tob zu schicken. Er sprach viel von biefer äußersten Seelenruhe beffelben. Deine Briefe hatten einen etwas an-

<sup>1)</sup> S. Die Beilage am Schluffe Diefes Briefes.

beren Einbruck auf mich gemacht. Wenn Dirs nicht zu weh thäte, bat ich Dich selber um eine ausführliche Beschreibung von den letzten Tagen. Dürr soll Originalsabschrift oder Auszug bekommen, wie Du verlangst.

Es ist morgen das Ende der Michaelisserien. Täglich erweitert sich Kenntniß und Aussicht über die Weltgeschichte. Wer enthüllt Kern, Natur, lebend Leben des Individuums? Ich bin jest einer von denen, die am meisten bald verzweifeln, bald Hoffnung fassen, an sich, an anderen, an allem.

Caroline und die Ahleman find wohl auf. Wir find alle vier, Ferdinand mit, an einem schönen Nachmittag in der steilen Wand

gewesen. Aber zu Wagen.

Lieber Bruder, lebwohl! Wollte Gott, wir wären Ein Herz; ber starre Reifrod der Persönlichkeit, so hart wie Fischbein, siele ab und ließe Leben an Leben! Du wirst gewiß ein neues Kleid in Rügen anziehen; auch ich, hoffe ja, werde anders. Es schade nichts und trenne nichts! Wird es?

Dein Bruber 2.

#### Beilage.

All' ent tot sai epoi buratos sai poiou spatach - weiter nichts? Ja wenn man nur gewiß glaubte, lieber Heinrich. Die Erde ift gar zu nah und hart und dunkel; und wir haben alle von der Granate gegeffen, und schon oben sind wir den Unteren gefangen und verfallen. Alles, was auf Erben ift, geht hinab, nur ber Sonnenftrahl nicht; und das Licht und die Farbe, die arme Farbe felbst allein ift überirdisch. Ob wir das an den Dingen gebrochene Licht allein zurückspringen faben, wenn die Dinge vergingen? Lieber Beinrich. - was find bas für Reden, fagft Du, find wir nicht Chrifti? Gefteh mir boch, was Baier davon fterbend fagte. 3ch habe oft gefürchtet, ber Glaube halte nicht aus. Worte und Bibelfprüche geben wohl aus ber Sterbenben Munde. Druden fie fich auch felbft aus? 3hr eigenes Befühl, bas nicht Bewöhnung ift noch gute Sitte, fondern aus ber Scele quillt und von ber Gegenwart bes Engels zeugt, ber bie Seelen lofet, wie man fpricht? Was qual ich Dich doch? Wiese und die Bropheten zeugen; sollt ich Dir mehr glauben? - Glaub nicht baran, bag ich frant bin, weil ich solche Gebanken habe. Lielmehr hab' ich sie von freien Studen und immer gehabt.

#### 16. An Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] 28. November 1822. Lieber Heinrich!

Ware doch das Buch geschrieben, das ich so oft Abends, nachdem der Tag mich zerstreut, oder Morgens, nachdem die Träume und der Schlaf, zu haben und zu lesen wünsche: das den Menschen zu dem ganzen Gefühl seines Lebens ungetheilt, andringend, ideal emporhübe, jenes Lebens, das wir in Gott und der Welt, als Schüler und Lehrer, als Kinder und Männer, als Nichts und als Etwas, zusammen in jedem Augenblid doch zu sühren berusen sind. Warum sollt' ich wohl jest wünschen, daß es wäre, als damit iche Dir schickte und in Deinen Gedanken mit wäre, wenn Du die besten hast? Du glaubst, ich vergesse die Bibel; und weißt doch, warum sie's nicht ist, wenigstens mit nicht. Der Kern jener ewigen in Natur, täglichem Leben, der Entwickelung der Jahrhunderte und wo noch sonst vorhandenen Offenbarung, in ein starkes Wort gesaßt, in ein Zeugniß von lebendigem Odem wär es! Wie schal ist doch diese Literatur!

Gestern versiel ich auf Eichhorns sechs Bande, voll von Registern, von Satiren, Schäfer- und helbengedichten, Trauerspielen und Nachahmung der Alten, ein Dichten von nichts, ein Wiederholen der dagewesenen Narrheit, feine Auferweckung, sondern Dlumienlumpen über alte Verwesung.

Nach dieser Borrede, was foll ich Dir wohl schicken? Du wirst bas Buch zuweilen neben Dir haben, wenn Du ben Eusebius, ober wenn Du ben Tertullian lesen wirst.

Nun möcht' ich gern wissen und hoff es auch morgen ober sonft zu erfahren, wie Du angekommen, Deinen alten Freund in Stettin aefunden, besonders, wie Du die Mutter bewegt hast.

An dem Sonntag Deines Abschieds fühlt' ich freilich am lebendigsten Deinen Berlust, und lebendiger als in den Werktagen an der
Schule. Mein Gang auf die Wiese nach der Schäferei war ganz mit Dir erfüllt, und ob wir einmal zusammenleben; jedoch nicht danach sehnsüchtig, wie es das letzte mal war, wo wir jeder einen so abweichenden Weg genommen, daß wir uns oft gleichsam nur sahen, um desselben inne zu werden. Deine Heimsehr zu menschlicher Philosophie und zu den Alten machte mich von Dir alles hossen, was ich etwa vermißt; was hatte ich von mir für Bürgen, von dieser oft starren Einsamseit und Härte, daß ich sie verlöre? Dens ich nach, so will ich einsam sein, weil mir manche Theilnahme so selbstgefällig, kühl und untheilnehmend geschienen. Sollt' ichs verleugnen? Auch mit dem Halben mich begnügen? Und wer ist, der sich nicht selber fürs allererste zu besorgen hätte, und hab ichs nicht auch, und wie soll es nun anders werden?

Lieber Bruber! Gott gebe Dir, daß Du auch im Schmerz heiter bift, frische Deine Seele mit dem Wehen von lebendiger Natur an! Meine auch! Führe Dich vom Niebergang zum Aufgang, sei mit Dir! Dein L.

Gruße die Kinder und ihre Mutter, Malchen, Ernft Franken.

#### 17. Un Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] 19. Januar 1823.

#### Lieber Beinrich!

Ich komme etwas spät, aber bafür auch mit ganz Wiehe, und immer ist mein erster Brief von 28 einer an Dich. Ich hätte Deinen Kindern gern etwas zu Weihnacht geschickt, aber höre: am 20. December kam Geisler eilig in die Stube zu mir; ich sage: Sie wollen doch kein Geld? "Eben." Das ist, was ich habe, sagt ich und zeigt ihm 20 Groschen; bennoch bat er mich und ich gab ihm 8 davon. Was ist da zu thun?

Um 21. hab ich in ber Frühe gewiß Dein und Deines Liebes gedacht. Mein lieber Beinrich! Diesmal, etwa fünf, ftand ich fcon am grünen Bult, als ich Stimmen por ber Thur hörte. Die auten Schüler und mein Sausgenoß Schlobach hatten unter einem Chriftbaum mit Bachostod und Apfeln vier Leuchter angebrannt und standen in ihren guten Rleibern baran und fangen ein kleines Lieb für mich. Ich trat zu ihnen. Schlanke, bem es, glaub' ich, nicht war, wie bamals, als er die Bucher megfeten half, redete mich mit kurzen Worten und gutem Glückwunsch an. Wir brachten bas Werk in meine Stube. Es ist für Sie bestimmt, sagte einer. Doch nicht alles? sagt' ich; benn mich schreckten bie neuen Leuchter, welche brannten, und bie Licht= puten auf ihren Unterlagen. Aber fie fagten: 3a mohl! Dies ift ein Geschenk ber Armuth. Wenigstens haben Schlobach und Schöneich viele Stunden barum halten muffen. Bon benen ftamm' es, fagte bie Ahlemann. Du benfft nun leicht, bag wir etwas in ber Bibel lafen, auch mancherlei Gespräche beim Kaffee führten und noch bei= fammen waren, als ber Barbier in die Stube trat und nicht wenig erschraf, als er die Zubereitungen sah; nun mar es 8 Uhr. Um 10 waren Homer und Cafar für biesmal gelefen; ich fant ein paar warme Schuhe, die mir die Ahlemann selbst gestickt; Caroline schickte mir eine Torte mit einer sehr schönen Tasse. Zu Mittag, als ich vom Spaziergang kam, war Heydler mit einem Kalender und einem Wachsstod in der Stube gewesen; nach Mittag brachte der Bote die Briefe aus Wiehe. Die Mutter hatte von Hannchen ein Halstuch sticken, von Röschen ein Vorhemd nahen lassen. Ich nun? Du weißt wohl, wie vergnügt ich war, aber ich eilte, mich auch selbst zu beschenken; mit der Vollendung eines Entwurfs der französischen Geschichte, der nich mehrere Wochen beschäftigt, macht' ich mir selbst Ehrengeschenk und That. 14 auf 9 war ich sertig. Sonnabend wars ohnehin. Drüben fand ich Caroline noch nicht. Die Ahlemann erzählte mir, Caroline habe ein Buch für mich gestickt, und der Buchbinder habe es verdorben. Darauf fam sie selbst und hatt' es mit. Natürlich gab ichs nicht wieder weg. Du sollst Dich trop des Verderds freuen, wenn Dus siehst.

Gott! wie viel schwat' ich von diesem Tag und immer hab' ich noch die schönen Briefe nicht erwähnt, die ich damals bekam und darauf von Dir, von Ferdinanden und — — von wem wohl? — — von Hofmann, einst unserm Schüler. Er wünscht mir, wie er sagt, ein Leben voll seliger Zufriedenheit. Dieser kam etwas spät, nämlich den Sonntag vor dem Anfang der Lectionen und machte mich frohlicher dazu, denn er ist voll einer herzlich guten Meinung. Ferdinand schenkte mir eine Fortsetzung seines Auszugs aus dem Tacitus.

Neulich Abend suchte ich eine Karte in Flutens Buchhandlung. Indem kam ein Mann herein, der auch mich anredete, und ich merkte wohl, es wäre der Besitzer selbst. Hatten Sie nicht einen Bruder hier? sagt' er endlich. "Ja." Ist er nicht in Wittenberg? — Nein — er wunderte sich und erzählte mir, Bardeleben habe sich an ihn gewandt und er an Nicolovius, von dem er günstige Nachrichten erhalten. Ist dies der Kanal? Wie viele Menschen haben sich in dieser Sache bemüht!

Weihnachts haben wir vier, Stange, Hendler, Appel und ich, nach kleinen Bescherungen ein wenig getrunken und gingen fröhlich von einander. Früh war große Kirchennusik angeklindigt. Ich wollte auch das Fest seiern und ging hinauf. Um die Musik zu hören, stellt' ich mich der Orgel gegenüber an den Chor; mit Schrecken bemerkt' ich, daß hierneben Vorbereitungen zum Gesange gemacht wurden. Ja einer sagte: ich hätte auch wohl nicht allein Ohren, sondern besonders Augen mit. Er meinte: für die Sängerinnen. Ich ärgerte mich stark, doch hatt' ichs wohl verschuldet. Man führte Händels Messias

stückweis auf. Ich weiß nicht, wie mir ber Text, einige schöne Stellen aus bem alten Testament, mustalischer vorsamen, als die Musik selbst. Besonders schien es mir lächerlich, daß man die Stelle: Sein Ram ist Wunderbar, Herrlichkeit — nicht anders auszudrücken wußte, als indem man erst ganz milbe Töne verhallen ließ und bei Wunderbar wiederholentlich mit allen Justrumenten einposaunte. Einige Chöre rührten mich sehr, denn Du kannst glauben, daß ich mich der Musik ganz hingab. Aber es ist eine Dehnung, Aussührlichkeit, Wiedersholung, bedeutungsloses Rudeln in den großen Musikstücken, daß sie die Gedanken nicht sessthaten. Ich denke mir, in der Kirche sind sie wohl nur dazu, daß man während des Hörens betet.

Neujahr, nachdem wir auch ben Sylvester Abend vertrunken, sing ich mit Augustins Confessionen an. Ich wunderte mich, daß es keine Bekenntnisse waren, oder Reinhardische Geständnisse, die nichts gestehen, sondern Beichte bei dem großen und einzigen Beichtvater. Sie haben in der That eine große und eindringende Wahrheit und sind ganz aus dem Kreis der Studierenden. Ich habe sie Hendlern an seinem Geburtstag gegeben; sah aber erst, indem ich sie ihm gab, daß ich viele Stellen im ersten Buche mit Bleistift angestrichen. Die wollt

er besonders lesen, fagt er.

Was machst Du indeß bei diesem Frost, Wind und Schnee? Capellenbrins magst Du wohl nicht oft besuchen können. Wie bewegst Du Dich? Denn thu es ja! Aber der Later schrieb mir, für Allwill fürchte seine Watter wegen einer Ofterreise. Eine Furcht, die ich lange auch für Dich gehabt, da Oftern noch in den März fällt, und Du Dich auf jeden Fall den 14. März aufmachen müßtest. Kommst Du, so habe ich einen Plan, nicht sowohl Oftern mitzureisen, wo wir uns ja hier sehen, sondern in den Hundstagen Dich aufzusuchen; wenn nicht in Nürnberg, aber in Coburg, oder in Hof, wohin Du kommen müßtest. Doch wie weit ist hier Ort und Zeit!

Nun, mein liebes herz, so sei gegrüßt und liebgehabt in diesem und in allen Jahren, oder vielmehr in keinem, sondern überhaupt! Grüße Malchen einmal, wenn sie Dir den Kaffee, und die Mutter, wenn sie Dir die Kinder bringt. Auch Franken und die Kinder selbst. Gott mit Dir.

## 18. Un Auton Richter.

[Frankfurt a. D.] 13. April 1823.

Lieber Freund!

Da ift's nun wieder ein Lierteljahr, daß ich Deinen Brief habe, und habe Dir alle Tage antworten wollen, und nun -. Hätteft Du

nur etwas Dringendes geschrieben, wie ich sogleich thun will, so hätt' ich Dir so gut gleich geantwortet, wie Dus thun wirst. Rämlich: ein Zurist Meister ist nicht hier; selbst die Buchhandlung Apit mag mit der Universität ausgewandert sein. Es giebt hier nur zwei ganz anderen Ramens oder Ursprungs.

Erstens. Wenn Du einmal zum Grimmischen Thore hinausgehen willst, besuche boch links Barth und Comp. und sprich: man wünsche in Franksurt von den Boisseres das heft zu haben, worin die Verkündigung Mariä ist. Ob man noch ein einzelnes heft bestommen könne, wie in den vorigen Ostern? Hernach geh mit der Antwort spazieren, denke Dir einen Brief an mich aus und, wenn Du nach Haus gefommen bist, schreib, ohne die Feder viel zu schneisden, sogleich an mich und schiede den Brief, ohne ihn lange frei zu machen, gütigst augenblicklich zur Post.

Zweitens hält es mich wenig ab, daß Du auf meine Anfragen wegen einiger Bücher so kümmerlich eingegangen bist, sondern ich komme mit neuen. Wegen des Ochoa habe ich mich nach Göttingen gewendet; die Lettere di principi a principi, Tomus 2 et 3, ertasse ich Dir noch nicht, ihretwegen nachzufragen. Sollte sich nicht vielleicht Göbler, Chronika von den Kriegskhaten Maximilians — und Maximeus Siculus, Epistolae Familiares ad Ferdinandum Aragonensem 1514 auf einer Eurer Bibliotheken sinden?

Liebes herz, glaub nicht, daß ich wegen der Bücher oder diefer Kunstblätter an Dich schreibe; Du weißt doch, wie gern ich an Dich denke; sondern ich wollte gern, daß wir auf irgend eine Weise mit einander zu verkehren hätten, damit wir und nicht ganz aus den Augen verlieren.

Heinrich ist diese Ostern nach Nürnberg; Du weißt, daß er dahin gewollt. Wir haben jest Ferien gehabt und ich lebe so hin. Du dentst wohl, daß mich gewisse Studien bewegen. Aber der Stoff ist unermeßlich, der Mensch wenig und die Stunde kurz. Ich habe mir vorgenommen, niemals die Zeit mit Bücherschreiben zu verderben, sondern jenen Einsichten nachzustreben, die den Menschen zugleich gut machen und erleuchten. Da alles von Gott sommt, mag es wohl nicht an dem Stoff liegen, sondern an dem Auge für denselben; indem wir den Dingen die Schale, die Hülle nehmen und das Wesentliche hervorkehren, geschieht es, daß auch in uns selbst Wesen, inneres Leben, Seele und Odem Gottes Flügel besommt, oder wenigstens Pasein.

Lieber Richter, erschrid nicht, bag Du biefe Bucher etwa einpaden

mußtest. Wöchentlich schickt eine Buchhandlung von Leipzig Bücher an eine hiefige. Ich weiß die Firma nicht; aber sind die Bücher nur da, nämlich nur zu haben, werde ich sie schreiben. Mit dieser kaunft Du dann jene Folianten auch übersenden.

Heilen geritten und fühlens heut noch. Wir find gestern ein paar Meilen geritten und fühlens heut noch. Rhod's Eigenschaften habt

ihr Lobenden wenigstens nicht alle genannt.

Nun mußt Du mir aber ben Gefallen thun und wirklich Deinen Brief sowohl schreiben ale schicken.

2. Rante.

#### 19. Un Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] 25. April 1823. Lieber Heinrich!

Hat Dich Gott wohlbehalten nach Nürnberg geführt, so wirst Du Dich wohl vor allem nach Deinem Koffer und den Büchern sehnen, die Du siebst. Unmittelbar von hier kannst Du sie nur zur hiesigen Messe, d. i. Mitte oder Ende Juli, oder Ansang August bekommen. Dann kostet der Centner 3 Thir. Vorher müßte es durch mehrere Commissionäre gemacht werden und wäre ohne Zweisel theurer. Ich bente, Du wirst die Messe wählen. Wär es nicht, so mußtest Dus nur sogleich schreiben.

Die Mutter, lieber Beinrich, hat fo Unrecht nicht gehabt, Dein Borüberreisen müßte mich gefrantt haben. Wie fehr, fiehft Du baraus, baß bies der vierte Brief ift, den ich fur den Deinen an Dich angefangen, und daß ich fie alle gurudbehalten. Du fannft benfen, warum. Wenigstens besinnft Du Dich wohl, daß Du mir von Berlin aus feinen anderen Grund angegeben, als ein unartiges Wort ber Mutter Allwills. Darin fand ich in ber That wenig Noth für Dich und wenia Troft für mich. Aber in bem andern hatte die Mutter boch Unrecht, ich möchte darum nicht nach Wiehe gekommen sein. Du mußt wiffen, bas Eramen mar erft nach bem Palmfonntag, und ich hatte höchstens ben Mittwoch fortgefonnt. Run fuhren Stange und Appel Diesen Mittwoch allerdings in einem besonderen Bagen ab und find ben Sonnabend fruh 9 nach Salle gefommen, fo daß ich etwa ben Sonntag fruh hatte bei euch fein fonnen. Stange aber, ber Die gange Sache wußte, bot mir nicht an, theilzunehmen, und ich mochte mich feinen Brillen, Ginbildungen und Borurtheilen am wenigsten als ein Bittender aussetzen. Warum auch? um nach einer Reise ohne Ginsamseit und boch ohne Gesellschaft in Aussicht zu haben, Dich nicht zu treffen, da ich wohl wußte, wie sehr Du eilen würdest? Da bin ich wohl nicht zu tadeln, außer daß ich Euch warten lassen. Die gute Weber hatte mir Tags darauf geschrieben, als Du bei ihr gewesen warst, und ich sollte Dich in Wiehe grüßen; das will ich nun nach Rürnbera thun.

Ihr habt da eine sonderbare Ubereinfunft meinetwegen getroffen. Bit es Dein Ernft, so kennft Du mich boch nicht, am wenigsten meinen gegenwärtigen Zustand. Aber ich glaube, es ist bloß so ein Reben. Warum? Bas ift bies für ein Buftand? Mir fallt oft ein, baß ich, als ich ein Knabe mar, mir gerabe gewünscht, mas mir jest gewährt worden, und noch weniger gewünscht, ale ich empfangen. Ebele Geschäfte - gute Studien - freien Muth und einen Freund. Du weißt, daß Caroline mein Freund ift; ein fo guter, verständiger, fester, und der nun alle meine Gedanten wiffen fann, und der alle meine Wünsche theilt, daß ich feinen beffern, noch nähern brauche. In der That, meine Seele hat zwar, wenn ich fie recht verstanden, Die Liebe eines garten Madchens bisweilen gewünscht, aber nie eine Frau; mein Leib — hier trennen fich die beiben Geschwifter auffallend und gang - auf meinen Leib bin ich entschloffen in diefer Sache nicht im mindeften zu hören. Conft, lieber Bruder, mas foll ich Dir von meinem Leben fagen? von biefem unendlich fernen Biel und ben turgen Tagereifen banach? und wie ich nur eine einzige Bein habe, das bin ich felbft; und nur eine, wenn nicht die einzige, aber eine Sauptfreude, bas find die fleinen Entbedungen menfchlicher Tugenden. menschlichen Lebens und einer menschlichen Geschichte, Die ich täglich in Diefen Berliner Folianten mache.

Hier bricht der Frühling nach den kalten Tagen, die ihn etwas zurückhielten, aus den Bäumen und Wiesen ganz hervor. Uch — Du wirst ihn auch schön sinden und haben. Und wenn Du unter den Linden auf der Schütt, oder auf den Wöhrter Wiesen zwischen den beiden Flüssen gehst, so dent' einmal an hiesige Linden und Wiesen und Nachtigallen, und an die steile Wand und wie gern ich einmal mit Dir an dem obersten Tisch in der steilen Wand unter dem Gedich säße und wir hätten gute Gespräche. Ich weiß nicht, wie es getommen ist, daß unsere Betrachtungsweise doch so start auseinanderzgeht. Zwar weiß ich wohl, und es ist gewiß, daß die andere Richtung, die Du genommen, zu jener biblischen Orthodoxie, wo sich der Verstand unter so tresslichen und schon bereiten Gedanken leicht einheimisch macht und, beschäftigt sie sich anzueignen, das Widersprechende

zurücktoßen muß, baran Schuld ist; boch nicht allein, sondern noch etwas mehr. Aber wie wirds fünftig werden? Altenkirchen veränderte einst Deinen Dialekt, was wird Nürnberg thun? Ich bitte Dich, allen Dingen etwas mehr Stahl ober Eisen um die Bruft entgegenzusetzen, nur mir nicht.

Dlich tommen jett häufig Zweifel an, ob biefe Art ber Bilbung, Die Du nun auch an Deinen Schulern versuchen wirft, auch nütlich, ja ob fie nur nicht verberblich fei. Ramlich unter ben Weschicht= schreibern find einige, Die das Alterthum kennen und nachahmen und Diefe Bildung haben, Die wir felbst ausbreiten wollen, und andere, Die es nicht kennen noch nachahmen. Fragst Du mich nun, in welchen ich lieber lese, bei welchen ich die größere Wahrheit und oft das schärfere Eindringen in das Wefen der Dinge finde, so sind es die letteren. Glaubst Du mohl, daß mich das Chronicon Bononiense in Muratori über Bologna im Grund viel beffer unterrichtet hat, als felbst Machiavell über Aloreng? Aber fo ifte. Denn das Latein= schreiben bringt eine gewisse Vornehmheit in Die menschliche Sprache. Bwifchen ben Gebanken und das Wort ftellt fich noch ein Drittes, bas beide auseinanderhalt. Das bleibt nun auch, wenn wir unfere Muttersprache reben, und gilt bei allen Schriftstellern, und wer ware, ber fo geredet, wie ihm der Schnabel gewachsen war? Du mertst's an diesem Brief; ich mert' es auch und mit Abscheu. Aber fann iche andern? Rannst Dus? Reiner fanns. Co werden wir durch die Bildung unfere eigenen Gefangenen und find wir in diefen beinah Zauberfreis eingetreten, fo können wir nicht wieder heraus. Giehst Du wohl, daß ich Dich auf Deinen beiden Flügeln angreife? Wirft Du Dich vertheidigen? Aber mahrhaftig, Du darfft ben Angriff nur etwas fort: feten, fo wird es einer auf mich.

Weißt Du, und wie scheint es Dir, daß Wilhelm Jura studieren will? Ist es Eitelseit? Ist es Abneigung von der Theologie? Oder beruht es auf einem wirklichen Zug seines Innern, der auch achtbar ist? In diesem Fall wünscht' ich, daß ers thäte und sich auf keine Weise durch die Borstellung abhalten ließe, es sei zu theuer u. s. w. Du hast ihn gesprochen, Du kannst mir wohl etwas darüber sagen.

Nun, mein Bruder, bist Du dort; Gott ist mit Dir gegangen und ist bei Dir. Wollte er doch, daß ich ihm einigermaßen so ergeben wäre, wie Du. Leffing schreibt an Jacobi: Wie kann man bei einander sein, außer in Gedanken? Ich sind' es ziemlich wahr und wenigstens tröstend.

Sieh einmal, welch ein langer Brief! Aber es ware auch ab

scheulich, wenn wir 10 ober 12 weitläufig geschriebene Zeilen so weiten Weg schiden wollten, die ja nur ein Trank sind, wie man ihn vor der Mahlzeit genießt, um den Appetit zu erweden, aber keineswegs die Mahlzeit selbst. Ich muß Dich besonderst tadeln, daß Du so groß, so gut, so deutlich und weitläufig (nämlich in Schriftzügen) schreibst. Nimm mich nur zum Beispiel. So viel Undeutlichkeit will ich gern vertragen, als Du vertragen mußt.

Auch Caroline, auch die Ahlemann haben Dich fehr erwartet. Ich will Dir nur gestehen, daß sie Dir auch etwas auf die Reise mitgeben und zum heiligen Christ bescheren wollten. Aber nun freitich! Wir, ich mit Appeln und Sendlern, gingen den Sonntag, da ich Deinen Brief besommen, spazieren. Sie fanden, daß mir etwas sehlte. Ich schämte mich, zu gestehen, Du seiste; aber that es, und sie wurden auch traurig. Appel läst seine Stelle gegenwärtig von andern verwalten und wartet in halle seine Kransheit und zugleich kameralistische Studien ab.

Doch, mein Berg, jest ift alles gut; — gefalle Dir nur felbit, ben andern wirft Dus ichon — und leb wohl.

Dein Leop.

Gruß doch ja Raumern und auch Dittmarn; ja, sag ich? Wenn Dire gut scheint: fonft laß es.

## 20. Un Seinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] Donnerstag nach Pfingsten [22. Mai 1823.]

## Lieber Beinrich!

Ist's nicht heute ber 22. Mai 1), und obwohl ber Himmel traurig über unsers Betters Otto Haus herhängt, doch ein Festtag in Frankfurt und Halle und Wiehe und Nürnberg, den wir wenigstens mit Briefen feiern müffen? Eigentlich ist es freilich 2 Uhr nach Tisch, aber da sich von unsern Brimanern nur zwei wieder eingefunden haben, hat Poppo sich und mich dispensirt, und ich denk an Dich, statt Schule zu halten.

Du haft mich aber neulich nicht, wie ichs gemeint hatte, verstanden. Denn die Betrachtungsweise zweier Menschen, die in einerlei Lage aufgewachsen, kann, lang dieselbe, sowie der eine eine andere Nichtung nimmt, ohne die Schuld des einen oder des andern sich

<sup>1)</sup> Geburtstag bes Baters G. 3. Rante.

plöglich und ganz trennen. Wie wär es auch möglich, und wenn ein Bruder den andern mit dem, was ihm am liebsten wäre, und was er an ihn zu bringen sucht, Tag und Nacht quälte, daß dieses eine innere Abweichung hervordrächte, ein wesentliches oder dauerndes Mißbehagen? Dies war es nicht. Aber ergreift uns nicht das Element, in dem wir leben, und welches mehr ist und stärler als wir, mit einer bildendem Gewalt? Nenn ichs Wasser, so sind wir gewiß mehr Tisch, der seine Floßsedern von Element und Natur besommt, als Schiff, dem sie ein überwiegender Verstand giebt. Das ist der Ursprung der Nitterschaft und der Zunft und dieser hundert und hundert Kasten der Nationen. Den fühlten wir vielleicht ein wenig. Aber wer weiß? Denn ich gewinne ja. Der sohr äradse, der nödas ünder, die pietas Aoneae und der Unterricht, den Du wieder beim Herodot hast, werden Dich, unvermerkt oder vermerkt, unserm alten Gleis nahe bringen.

hat Dich benn auch diese plotliche Untunft bes vollen Frühlings über Racht verwundert? Um himmelfahrtstage war hier noch wenig. Dann faben wir die ersten Blipe von Tschetschnow nach Kliestow und Lebus bin im Thal, bann tam ber erfte warme Regen; ba borten bie Winde auf, welche die Jahreszeiten, nämlich Commer und Winter, gu unterscheiden und zu trennen pflegen; ben andern Tag waren all bie grauen Baume grün. Da hatten, wie ich glaube, von allen Ge-Schöpfen die Rachtigallen die größte Freude. Denn vorher waren fie auch schon da und saffen in dem leeren Bezweig und warteten alle Tag und fangen Abendo und Morgens ein wenig, bann fdmiegen fie wieder vor der ftarfen Kalte; aber nun hatten sie mit einemmal eine Butte. Du befinnst Dich auf die hohen Pappeln nach Simons Duble bin am Bad, fie waren (n. b. ebe es grun ward und ber Simmelfahrtstag fam) voller Nachtigallen, weil die Zweige etwas bichter fein mogen. Darauf ging ich bin, um fie noch einmal zu hören. Aber fie hatten — ich meine die faulen Pappeln – noch immer feine Blätter, und fämmtliche Rachtigallen waren fort und schlugen weiter pormarts in ben einzelnen Bäumen und am Baun nach dem Gottesader hinan und in dem Poctenfteig, ben ich täglich zweimal befuche, als ware ich einer; fo mohl gefiel ihnen bas junge Briin ba.

Den Pfingstabend ritt ich mit Heydlern nach Müllrofe. Wir nahmen den Rüchweg auf mein dringendes Gesuch den Kanal entlang. Du weißt, wenn man von Markendorf nach Müllrofe reist, führt ein den Postpserden immer allzuabschufsiger Weg oder Paß in den Sand des Thales. Über diesen besinnst Du Dich wohl auch eine herrliche Aussicht in ein volles und bluhendes Tiestand gehabt zu haben. Diese

gange Bluthe fommt von dem Kanal, ber feinen Reig bem Thale mittheilt. Genug, wir ritten balb auf bem Juffteig baran zur Linken, bald auf bem Fahrweg jur Rechten, benn viele Bruden und Schleußen verbinden die Ufer, aber fast immer durch einen Garten. Wir ließen Die Pferbe langfam geben. Unfere Seelen erheiterten fich mit allen Diefen blühenden Creaturen auch etwas. Um allerschönften find die Dorfer. Da ift eins mit Hamen Spring, wo an jedem Bauerhaus ein Garten, oben mit ber vollen rothweißen Apfelblüthe, unten mit den eben tommenden und hinaufbegehrenden Pflanzen, fo ichon in Ordnung, prangte und jugleich gab und hoffen ließ. Bor den Thuren standen die Jungen und bissen in den eben frisch gehadenen Bfingftfuchen; die Madden scheuerten die Thuren, die Manner hadten bas Solz zu ihrem Fleischtopf auf morgen; ben Kanal in langen Reihen ruberte ober jog man die Oberschiffe mit ben Salztonnen hinauf. Nur vor dem Gut war alles still; aber bas herrliche Grun ber Rastanien und das frische Gras darunter lockte einen, auf die Banke niederzusiten und ein verftändiges Gespräch zu führen. Uns war es lieb, daß wir zu Pferd maren. Erstens weil wir nicht mud wurden, zweitens weil wir fo von oben bas Innere ber Garten, ober auch in einem Saus bas wohlgemachte Bett feben fonnten und bie Ordnung. mit der man das Gest erwartet. Ein schöner Weg. Als wir aber von Lindow nach Lossow wollten, fab ich einen Weg von der Sauptitrage ab in ben Bald geben, bente, es ift einer, ben ich fonft oft geritten war, und führt uns gleich nach ber Schweiz. Bendler giebt ju, daß wir ihn nehmen. Der gute Weg wars nicht; er nahm eine andere Michtung. Es wird duntler. Wir fpornen die Pferde. Mittenburch große Zwischenwege; aber für ben unsern fein Ausgang. Der Wald öffnet und ichließt sich. Sendler behauptete, wir famen gurud auf Müllrofe. Wir hörten auf feinen Bogel mehr, wo einer fang. Wir faben fein Blatt auf einem Baum mehr an. Ginen Weg nach dem andern, wie sie und die Richtung zu haben, zu verlieren ichienen. nahmen und verließen wir. Wir ftritten icon, mas Nord und Sud und Dit und West fei. Endlich tiefere Spuren auf bem Bolgweg: geackertes Land: "hörst Du? ba ift Bieh und ein hirt." Wohin führt ber Weg? fragten wir. Nach Tichetschnow, ober auch nach Loffow. Wir nahmen den nächsten und waren froh. Indeß ärgerte ich mich ftark, da ich die Richtung immer gang gut im Ropfe gehabt, daß ich mich hatte doch zu etwas Furcht hinreißen laffen. Doch was schwat ich alles? Es ist bloß bie Liebe gum Erzählen, baß ich Dir fo nichtiges Beug auftische.

Unter den Präservativen gegen den Mistrauch der Alten hatte ich eins für das beste; das ist: die Alten so zu lesen, wie sie einsander selbst gelesen haben mögen. Oder vielmehr nie ein Wert für eine Gattung anzusehen, zu der auch wir wohl noch unser Contingent stoßen lassen könnten, sondern sür ein ehrliches Individuum seiner eigenen Wurzel, Luft, Natur, seines eigenen Bestehens. Dann verstert es das anscheinend Instructive — denn es belehrt nicht mehr, wie man eine Sache angreisen müsse, was der Hauptschler ist, da man ja dei einer jeden nur an die Natur derselben gewiesen ist — aber es gewinnt eine wahrhaft geistige Belehrung, dies Treiben der Allten, indem es uns die Welt voll doch ganz andrer und häusig reinerer oder anmuthigerer Bestredungen und Thaten, als sich sonst sinden, ausschließt und gewährt. Ich habe eine rechte Sehnsucht, eins mal diesem Studium mich wieder ein paar ganze Jahre zu widmen.

Un Döberlein hab ich vorm Jahr geschrieben, als ich bas geistliche Edict nicht leiden wollte. Sonst kennt er mich garnicht einmal recht von Person, außer von den ersten Jahren in Pforta, wo ich an seinem Tisch saße. Ich halte den Brief an Dich für eine Finte. Berzeih mirs, wenn Du ihn gesprochen und es nicht wahr ist.

Wegen Deines Koffers halt ich Stillschweigen für Zugegeben und er soll im Juli fort. Schreib mir boch, wenn ihr nach Regensburg benkt. Damit nicht, nach so langem Zaubern, wenn ich mich endlich erhebe und so weit weg, dies vergeblich ist. Nach Altenkirchen hab ich einen Brief der Mutter gesandt. Einer von Caroline an Malchen ging mit. Uch Gott! denk ich so spät an diese? Heut früh zu des Vaters Geburtstag hat sie mir einen schönen Aschuchen, die Ahlemann eine Apfelsine und einen Strauß geschickt. Heut Abend werden wir zusammen scherzen. Natürlich denken sie Dein von Herzen. Weißt Du, daß Caroline jest viele Clavierstunden giebt? Ihr Bruder ist thöricht genug, Anstalten zu einer Heirath zu machen. Nun, mein Herz, sei gegrüßt! leb wohl! Denke, es schlüge eben und wir müßten beide fort, unsere Stunden zu besorgen.

Dein Bruderherz ober Bergbruber 2.

Deine Briefe hab ich immer ein paar Mal gelesen und banke Dir dafür. Un des Baters Geburtstag haben wir den ersten ganz und den zweiten zum Theil gemeinschaftlich gelesen.

Merte: Boppo hat eine Braut, die fehr reich ist, ein Rind getaufter Juden. Hendler und Stange tragen große Sute, die sie Streichhute neunen, um auch Braute oder Gelber einzustreichen. Gollt' ich Dir benn nicht einiges Neue mittheilen? Da ist mir neulich Barbeleben begegnet, welcher behauptet, ben Brief, bessen Unterschrift wir nicht haben lesen können, habe er geschrieben.

# 21. An Gottlob Ibrael Rante und Friederife Haute geb. Lehmite.

[Frantfurt a. D. ca. 16. December 1823.] Liebe Eltern.

Ich wünsche von Herzen, daß Ihr diesen Brief und bieses Packet den heiligen Abend und zum heiligen Christ besommt, und daß es in die Hände der Mutter fallen mag, die dann zu den Rüssen und den Wecken eines jeden auch mein Geschent legen wird. Liebe Mutter, dann nimm zuerst die Pfeise und die Pfeisenschnur und mache sie aneinander und lege sie zu den Wecken des Laters. Die Pfeisenschnur schickt die Ahlemann; so wie ich ihr die Pfeise gezeigt hatte, dat sie mich, eine machen zu dürfen. Eh der Vater raucht, zeige ihm auch die kurfürstlichen Schwerter im Kopf, zum Beweis, daß es ein echter Meisner ist.

Dann, liebste Mutter, findest Du ein Petschaft. Verstehst Du wohl das M. darauf? Es ist freilich eine dumme Sache, daß man etwas so Heiliges und Gutes durch keine andren Zeichen ausdrücken tann, als durch einen Buchstaben. Wenn nur die Weinrebe noch sieben Trauben hätte! Rluger Rath fällt einem aber immer zu spät ein. Ich bilde mir nun ein, der erste Brief, den Du damit siegelst, wird an mich sein, und so oft Du das Petschaft siehst, wirst Du Lust haben, einen neuen zu schreiben. Laß Dir doch von Wilhelmen gleich eine Menge Couverts machen und addressiren; das frei kann er immer weglassen. Dann, Mutterchen, sindest Du ein Paar warme Schuhe. Ich habe sie eigentlich selbst zum Geschent bekommen, für mich aber sind sie zu gut; und so habe ich die Erlaubniß der Ahlemann, sie Dir zu schicken.

Aber was würde ber Bater sagen, wenn ich in einem Brief an beide Eltern nur mit der Mutter sprechen wollte? Das rothe Buch ist für Ernsten; das Zeug zu einem Oberrod oder zu einem Rleid für Röschen, die alten Bücher für Wilhelm; die drei kleinen für zerdinand — nicht wahr, sie sind in Wiehe? Ich wollte sie apart nach Salle ichiden; doch wäre es kein heiliger Christ geblieben; od sind noch zwei Bädchen für jeden; und für Saunchen auch eins.

Ich wollte nur, ich wäre biesen einzigen Abend bei Euch. Es geht mir wohl; ich werbe auch vergnügt sein, aber ich wollte gar zu gern, ich wäre bei Euch, und zundete dem Bater die erste Pfeise Tabak an, die er nothwendig noch heute rauchen muß und blätterte mit Ernsten in den Kupfern und erzählte ihm bei jedem etwas.

Lieber Bater, was sprichst Du benn zu Heinrich? und zu ber neuen Tochter, die Du bekommst? Ich benke, die erste Nachricht hat Dich sehr gefreut; ein paar Tage darauf hast Du vielleicht eher mit dem Kopse geschüttelt, aber dann in Betrachtung, daß die Wege, die Heinrich genommen hat, immer etwas besonders, aber zulett doch gut gewesen sind, wirst Du ganz ruhig und heiter geworden sein. Nicht wahr, so ist es? Ich schließe nämlich ungefähr von mir. Ein Freund, dem ich den Brief zeigte, siel mir um den Hals und sagte: das ist eine wahre Verlobung. Übrigens vermuthe ich, dasselbe wirst Du immer noch eher von Ferdinand und Wilhelm erleben, als von mir. Sie sind ja auch größer und schöner, als ich, und werden mich noch in andern Stücken genug übertressen. Ich werbe nun achtundzwanzig Iahr. Lieber Gott! für meine Thaten Jahre genug! Doch wer änderts?

Liebe Eltern, Gott erhalte Euch mir; bas ift ein großer Theil meines Glüdes, baß ich so oft an Euch benten kann und Euch in Heiterkeit und Liebe banken. Ich bin in diesem und in den folgenden Jahren, die Gott uns mit einander schenkt, Euer allezeit getreuer und gehorsamer Sohn

Leopolb.

# 22. An Beinrich Rante.

Wiehe, am 28. December 1828.

# Lieber Beinrich!

Am zweiten Feiertag haben wir in Biehe auf Dich, Deine Braut und Deine Predigt angestoßen, und ich bin mit Ferdinand, Wilhelm und Appeln hier. Höre nun, wie dies geschehen ist. Am Donnerstag vor acht Tagen kam es mir in der Nacht, nämlich zum Donnerstag 17.—18. December, lebhaft im Traum vor, als wäre der Bater in einer großen Lebensgefahr. Den Abend zuvor hatte ich mein Beih-nachtspäcken, das Caroline gepackt, auf die Bost geschickt; aber zum Glück war es mit Zwirn genäht und nicht mit Bindsaden, so daß sies nicht annahmen. Noch im Traume kam es mir vor, als spräch ich mit Poppon, weil die Lectionen noch einige Tage dauern sollten,

und als hieße er mich gehen; ich erwachte sehr früh, zwischen Bachen und Schlasen beschloß ichs noch einmal; mein Mädchen heizte ein, nun ging ich gegen eine Stunde in der Stude auf und ab, ließ meine venetianischen Geschichten, mit denen ich eingeschlasen, schnell sahren, bedachte alles und beschloß es wachend zum dritten male. Endlich stand auch Heydler auf, ich sprang hinunter, und er bestärkte mich; sogleich schrieb ich nach Halle, Leipzig und Mersedurg und kündigte mich an. Lieber Bruder, was soll ich Dich hinhalten? Lernimm einmal.

Un dem Dienstag zuvor, 16. December, ift hier im Sause Gefellschaft beim Bater. Er geht in den Stall und fällt, boch thut es thm nichts; nur daß er sich am Mittwoch statt um gehn um neun gu Bett zu legen wünscht. Indem ihm nun Röschen und bie Mutter beim Ausziehen helfen, fieht die Mutter ben Boben naß, budt fich, fieht auf: da hat ber Bater die Augen geschloffen, er fist wie leblos in seinem Stuhl, bas Waffer ist von ihm abgegangen. Sie spricht: Baterchen, bift Du mube, ichläfft Du? Gie ftreichelt ihm ins Weficht und faßt ihn an die Sande, fo ift er falt. Nun läuft Roschen zu Wilken: "Berr Doctor, mein Bater!", weiter fagt fie nichts. Diefer eilt herbei; er muß gurud, um nun erft die Argneien gu holen; indeg halt ibn Die Mutter in ihren Urmen. Sie weiß nicht, was Wilfe alles verfucht hat; endlich gegen gehn, unter seinen und ihren Sanden, bewegen nich bie Wimpern wieder, und bas Auge schlägt halb auf. "Das war, ale mare ber himmel offen und wir faben hinein", fpricht bie Dlutter. Salb laut fagt er: "Herr Doctor, meine Frau, was macht ihr? mir war fo wohl; forgen Sie für meine Frau!" Und fo lebt er wieder auf, aber in den Beinen, vom Knie an behnt und giehts sich, und weiter hinauf; und er glaubt, wenn es bis jum Bergen tommt, fo wird er tobt fein. Er ift gang matt. Gie bringen ibn ins Bett, aber alle Augenblide erwartet er feinen letten. Mutter, gruße mir alle Kinder von mir; Dir wird es wohl geben, liebe Mutter; und begrab mich nicht zu früh!" Bas fagst Du nun Dazu, daß in ben nämlichen Stunden ber Nacht bies in Wiehe geschieht und ich es in Frankfurt weiß? Allmählich wird es mit bem Bater beiser, und er schläft ein, boch noch einmal zum Leben. Dan spricht von dem unmittelbaren Bufammenhang ber Geelen; auch hier ber Oberpfarrer, mit bem und mit weiter niemand außer bem Saus ich bavon gesprochen, meint dies und erzählte mir eine Geschichte aus Wielands Guthanafia. Doch ift mir bas zu muftisch. Und ich finde nichts als bes lebendigen Gottes unmittelbare und fichtbare Fürsehung,

seine Liebe zu benen, die doch ein Richts find, und was weiter? ben lieben Gott selbst. Der Later ist wieder wohl; obgleich er noch ein Ungemach erlitten hat.

In Leipzig holten mich Ferdinand und Wilhelm im goldnen Abler ein; in Merseburg erschien Appel Abends, und wie wir von da des Morgens nach Mücheln kamen, war er indeß wieder zurück und aufst neue nach Mücheln gekaufen; nun gingen wir nach Carsdorf und durch den entschlichen Schmutz des Thales. Wir kamen nach Wiehe, da war doch eine Leiche im Haus. Du kennst unsre Magd Rife: 23 Jahr 5 Monat 9 Tage alt ist sie gestorben. Um 7 starb sie, um 129 kamen wir. Es ist ordentlich rührend, daß sie sich über nichts mehr gesreut hat, als über eine weiße Schürze, die sie zum Barthoslomämarkt bekommen, und daß sie sie nie angezogen! "Wenn man sich auf Weihnachten gesreut", hat sie gesagt: Ich weiß nicht, aber mich schaudert davor. Die Mutter bemerkt, daß sie kurz vorher die Leichenstrau zweimal am Brunnen gesunden und vor Esel nicht geschöpft. Nun kam dieses kleine Weib mit ihrem gelben Gesicht, ihrer halbslächelnden Nase und dem schwarzen Mantel doch über sie.

Indem fie im Saus biefen Schmerg fühlten, pochten wir an die verschloffene Thure. "Uch Gott, die Kinder!" sprach die Mutter, zum Genfter beraus. Gie erkannte Ferdinand und Wilhelm, bann fam auch Appel und unfer Bote hinein; das war ihr fo unerwartet nicht; ich bin aber fo fehr von ihnen entfernt, daß ich es freilich war. Co ein langer Mutterfuß! Die Urme bes Baters fo lang um Die Schultern bes Rindes. Lieber Bruder Beinrich, merte nun Diefen Augenblid. Ich hatte in Frankfurt mein Badchen wieder ausgepadt und in ben Mantelfad geladen und dazu auch die Bibel gethan, die Du mir ein= mal geschenft; benn sie war mir nun unteferlich. Und bagu hatte mir Sendler am Abend vor ber Abreife eine größere Bibel gegeben. Alfo nahm ich fie für Höschen mit. Genug, dies und bas übrige hatte ich nun in Wiebe oben mit der Sülfe der Mutter ausgelegt und mit Wachestöden umstellt und alle heraufgerufen. Jeder hatte bas Seine; Die Lichter brannten noch, wir freuten und alle und hielten uns umarmt; fo folug es gehn; ber Rachtwächter fam und fang bas Todtenlied, viele Berfe: "nun gute Racht, es ist vollbracht!" Wir waren alle still.

Lieber Bruder, die Reise hatte einen herrlichen Anfang. Ich ftieg von der Post ab und lief den Müllroser Weg voraus. Er war gefroren und es ging leicht über den Sand. Dann kam ich in den Tannenwald; da war Weihnachten. Denn die Baume und Sträucher standen herrlich in Schnee und Reif; der helle Mondschein lag über dem Holz; alle Sterne schienen; mit frischem Gutmorgen begegneten mir Besendinderinnen und wer etwa einen Korb zu Markte trug. Da war Dein Bruder frisch und gutes Muths. Es ward erst Tag, als ich bei Markendorf war. Meist zu Juß ging ich dis Müllrose, Beessow u. s. w. Hier und oft sielst Du mir ein und Dein schönkeit; denn ich hatte ihn noch am Freitag besommen, und noch nicht einmal mit vollem Bedacht gelesen; unterwegs las ich ihn erst recht. Glaub mir, es ist mir zwar wohl, doch oft auch wehmuthig dabei geworden.

Denn bent nicht etwa, als paßt' ich zu eurer Schule. Ich fühle zwischen dem, was ihr thut, welches ich als ein selbständig Gewächs und eine Creatur Gottes ehre, und zwischen bem, mas ich will, welches jedoch eben auch nicht gang in Willfür und Entschluß ruht, einen fo wesentlichen Unterschied, daß ich beinah benfen muß: unsere Trennung ift näher, als eine folche Bereinigung, wie um welche Du Gott bitteft. Uberbem bent' ich: euer Wille ift gut, insofern er euer Wille ift; aber nicht, insofern er, so viel an euch ift, eine Zurüchildung ber Welt auf ein Früheres ober überhaupt eine Umbildung bezweckt; das ift eine Umbilbung nicht zum Chriftenthum allein, zu Chrifti Worten, sondern zu St. Johannis Mystif, zur Scholaftif Bauli, zum Antiarianiomus, Untipelagianismus, ferner nicht allein zu Luthers wesentlichem Begriff, sondern zu dem Snftem ber lutherischen Theologen, unfrem Rirchenthum, ju Buddeus und Seiler, ju Spener und ben herrenhutern; ju Kempis und Arndt, welche alle ihr nicht allein im Begriff und Berftand zu faffen, fondern im Leben barzuftellen ftrebt. 3ch tann euer Bestreben a priori tadeln. 3ch frage Schubert und Maumer, ob unfer Auge Gott feben, ob unfer Dhr Gott horen fann? Db Das Wort nicht ebenfo gut Creatur fei, als Baum, Stein, Menfchenitim? Db wir also irgend ein Wort für reine Gottheit ober ungetrübten Erguß berfelben ansehen tonnen? In allen Dingen ift Gott; Diefes Ding für Gott zu halten ift Gogenbienft; wie ift es nun mit dem Wort? Ein andermal, benn Du verstehft mich und wirft nicht erichreden, wollen wir hierliber weiter reben; auch will ich bas a priori fahren laffen, benn meine Schluffe geben alle a posteriori, Infofern tann ich nichts gegen euch haben, sondern über jedes besondere Leben freue ich mich meiner Natur nach. Doch ift zu fürchten, wer euch feine Kinder giebt, will fie nicht allzu pietistisch; und die Sache geht einmal euch über bem Ropfe zu Grund. Überhaupt wünschte ich fehr,

daß Du nicht so viel Betstunden, Religions und Kinderlehre ober Predigten hieltest; die mahre Wirkung geschicht im Aurzen und im Augenblid. Oftmalige Wiederholung, die hierbei nicht zu vermeiden, vernichtet ben Einbrud und wedt ben Spott. Daber ift es mir nicht gang lieb, daß Ferdinand nach Rurnberg will, um Dir allen philologischen Unterricht abzunehmen. Erstlich um Deinetwillen, zweitens wegen ber Schule. Denn fo viel ich fehe, wird bann ein jeder von euch eine befondere Wiffenschaft abgefondert treiben; welches boch die Auflösung aller Einheit der Studien im Ropf des Anaben ift. Bare ce nicht beffer, baß ihr bas Gebet theiltet? Colltest Du auch bie meisten Religionsstunden und alle Predigten halten. Dies glaub ich, würde ben Zwiespalt, ber zwischen euch ift, bald aufheben. Und nur por bem Drudenlaffen einer ercentrifden Dleinung bute Dich bis gum breistigsten Jahr. Es ist nicht mehr lange bin; ich hab es bald erreicht. Die Nation ift feine Quinta ober Serta, und mahrlich ichwer, fie belehren zu wollen. In allen Dingen gilt ber gute Wille, boch hier gewiß nicht.

Lieber Bruder. Wir haben hier von dem Leben unserer Großeltern aufgesucht, so viel wir finden können, und Ferdinand wird Dir
ein herrliches Gebet Ifrael Rankes, unseres Urgroßvaters, abschreiben,
das er als Knabe entworfen. Übrigens sind wir in und außer dem
Hause sehr vergnügt. Es giebt hier Picknicks, Pfänderspiele und Kuffe
babei. Ich habe schon ein Blüthchen am Munde davongetragen.

Der Bater fagt: er hatte die Mutter noch nie so wahrhaft lieb gehabt, wie jest; und sollte sie vor ihm sterben, so wurde er am zweiten Tag darauf todt sein.

# 23. Un Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] am 18. Februar 1824. Geliebter Bruder.

Es ist ganz nothwendig, daß ich Dir nach beinahe zwei Monaten endlich wieder schreibe, erstlich Deinete, dann meinetwegen, damit Du mir wieder schreibst. Lieber Bruder, Du hast mir drei treffliche Briese geschrieben, für die ich Dir danke. Ich weiß nicht, welcher Aberwitz mich angetrieben hat, Dir in solchen Ausdrücken zu schreiben, als wären wir im Wesentlichen uneins. Wir glauben beide an einen lebendigen Gott, bei mir gegenwärtig, der ich schreibe, und bei Dir, wenn Dus liest. Der einzige Unterschied ist, daß Du reiner, steter, sester an ihn glaubst und nach seinen Geboten wandelst, und ich häusig,

das ist alle Tage, von ihm abfalle und ihn vergesse; aber daß er lebt und ist, weiß ich so gut als daß ich selber sebe (obwohl einem auch dies zuweilen zweiselhaft werden kann). Verkenne mich nicht; niemals hab' ich sagen wollen, daß ich darin mit Dir uneins wäre. Nach dem, was Du mir geschrieben hast, muß ich auch von ganzem Herzen billigen, was ihr, und besonders, was Du thust. Ich hatte mir ein Ding eingebildet, das, wie ich sehe, nicht ist, und eine Gesahr, die, wie ich nun auch einsehe, nicht statthat. Gott sei gesobt, daß er sich Dir gegenwärtig und hillsreich beweist! Ich prophezeie Dir aber: Dein Kamps vom vorigen Sommer ist nicht der letzte gewesen. Mir verzeih, wenn und daß ich Dir Unrecht gethan habe. Wann werden wir uns wiedersehen? Muß ich Dir auch in der Ferne Unrecht thun? Du hast mir viel zu vergeben.

Lieber Bruber, Du wirft in Biebe ober von Ferdinand erfahren haben, aber vernimm noch von mir felbft, daß Reimer mein Buch 1) in Berlag nimmt; und daß jett der erfte Theil besselben in ber Cenfur ift. Wir haben oft über die Specimina gelacht, welche junge Schriftsteller ebiren; nun muß ich nur befennen, bag, so viel ich auch gehofft, meine Arbeit follte feins werben, doch im Grund nichts anders daraus wird. Es fehlt nämlich viel, daß ich alles gelesen hätte, was über biefen Gegenstand zu lefen ift, ober bag meine Darftellung einigermaßen vollfommen mare. Befonders über diefe bin ich guweilen gang in Verzweiflung. Doch ich bin gezwungen, und will ich anders mein Leben nicht gang verlieren und verberben, fo muß diese Schrift fich und mir Freunde und Unterftugung fuchen. 3ch muniche, bag Du mit mir hierüber einverstanden feift. Gewiß ift, daß ich gum Studieren geboren bin und auf ber Welt zu weiter garnichts tauge; nicht fo gewiß ift freilich, bag ich jum Studium ber Beschichte geboren bin; aber ich habe es einmal ergriffen und lebe barin und fühle meine Seele babei felig, gufrieden und vergnügt; alfo will ich es nur festhalten. Nun ift es aber unmöglich, daß ich an diesem Ort und in Diefer Lage Diefe Studien mit einigem Bortheil treibe. Das Befannte ift bald erschöpft, schal, und fördert niemand. Das Wichtige ift entweber felten und faum ober ungebruckt und für mich gar nicht zu haben. In Berlin find fie verdrieflich, mir immer wieder Bucher gu schiden, da andere Leute, wenn sie ein Biertel so viel gelesen, zu zeigen wiffen, daß fie es gethan, ich aber Jahr für Jahr in ber gleichen Obscurität bleibe. Dente Dir. In Pofen ift berfelbe

<sup>1)</sup> Geschichten ber romanischen und germanischen Bolter.

Schlottin, ber die öfterreichischen Lieber ebirt hat. Er hat in Wien die wahre Urfunde des Juggerischen Ehrenspiegels mit bem gedruckten veralichen. Da ich nun gefunden, bag ber gedruckte meift aus befannten Schriftstellern entlehnt hat, die fogar fpater find, ale ber Autor ber Handschrift, schreibe ich an ihn um die Collation. Nicht einmal eine Nachricht hat er mir gegeben, seit ben hundstagen nicht einmal geantwortet; und biefer ift Lehrer am Gymnasium und nicht mehr, wie ich. Wie follten mich andere Leute behandeln, an die ich mich etwa wenden möchte, und die mehr find? Und vielleicht mit Recht. Wir muffen und in die bestehenden Berhältniffe, auch der gelehrten Welt fügen. Da ich nun diese Studien nicht laffen fann, ohne mich felbit ju morben, und boch nicht forttreiben ohne frembe Unterstützung, ba ich auch weiß, daß ich nicht allein hier und ba etwas Unbefanntes acfunden, fondern bas unmittelbare Walten, sichthare Sandeln Gottes wenigstens von fern geschen und von dem Leben der menschlichen Seele etwas gefpurt, fo habe ich befchloffen, mich mit biefem Buch auf Lob und Tadel hinauszuwagen. Aber glaub mir nur: lieber hatte ich ein paar Jahr Muße und einen Saal voll ber Bücher und Nachrichten, die ich brauche, und einen Freund, nur einen mahren Menschen in der Rähe, mit dem ich mich zuweilen erlaben fonnte: bann wollt' ich, bilbe ich mir ein, ein leidliches Buch machen nein, nicht allein! sondern von mahren Menschen, bem mahren Gott. und wirklich geschehener Geschichte mabrhaften Bericht erftatten. Diefes Buch alebann zu lefen, wurde felbft meinen Schulern weit nüblicher fein, ale funf Lectionen bes Tage brei Jahr lang. Die Wirfung, Die ein langes Beisammensein erfordert, ift die Wirfung bes Beispiels; Diese fann ich nicht haben, ba mein Beispiel wenig taugt, und überhaupt fein Zusammenleben vorhanden ift. Die geiftige Wirkung geschieht in einem Augenblick und nicht ein Jahr lang; sie geschieht wie die Zeugung ein für allemal.

Gott, wie viel hätte ich Dir hiervon noch zu sagen! Anfangs wünschte ich die Arbeit erst von einem Freunde geprüft und durchgelesen. Ich dacht an Wiesen. Wies, wie ich in Merseburg war und in einer herzlichen, mir nur guten Stunde ihm von meinen Gedanken und Absüchten sagte, war auch dazu bereit. Auch thue ichs vielleicht noch. Im Wesentlichen wird es mir wenig nützen können; denn an einzelnen Klicken sann es nicht liegen. Es liegt am ursprünglichen Ton, ungeschmickter und wahrer Natur, der Seele, dem Geist des Ausdrucks: kein Durchsehn kann sie mir geben. Ich mache

nur Wielen Arbeit und Mühe. Ich fann Dir aber versichern, daß ich oft gründlich verzweifele. Ich habe mir vorgenommen, das Ganze noch einmal durchzugehn, — wo ich ein Wort auf dem Kothurn er tappe, es auf den Soccus oder ganz auf die Dielen zu sehen. Doch wird mirs schwerlich gelingen. Ich habe zu bose Angewohnheiten.

Doch so find ich ja kein Ende. Dies wollt' ich Dir noch schreiben: in Nürnberg muß eine sehr gute geschriebene Chronik von Nuller sein. Von derselben ist auch ein Stild gedruckt unter dem Namen: Pfälzischer Krieg v. M. 1792. Das Gedruckte hab' ich nicht einmal bekommen können und habe doch nach dem Geschriebenen ein großes Verlangen. Könntest Du mir nicht von dieser Chronik — auf meine Rosten — den Theil abschreiben lassen, welcher die allgemeine deutsche Geschichte von 1490 bis 1530 enthält? Besonders, was vor der Resormation geschehen. Wenn es nämlich nicht möglich wäre, ein Exemplar entweder zu leihen oder zu kaufen. Sollte es ferner nicht in Nürnberg Schweizerchroniken geben? Ich meine geschriebene, von Bullinger, Anselm, Schweizer und dem Continuator des Tschweizer Rürnberg ist häusig wider die Schwaben auf Seite der Schweizer gewesen.

Wie ich Deinen letten Brief vorbrachte, stritten wir und lange, wem er eigentlich gehören sollte; und niemand konnte mir abstreiten, daß er durch Deine Nach- und Überschrift mein geworden sei. Hierauferst las ich ihn vor. Bei den letten Worten weinte die Ahlemann. Worauf ich ihr dann freilich mein Eigenthumsrecht überließ.

Hat nicht neulich Selma die Überschrift zu meinem Briefe geschrieben? Man gab hier vor kurzem handn's Schöpfung. Ich weiß nicht, ob Du es jemals gehört haft. Die Engel erzählen darin die Schöpfung der Welt. (Gewiß ein schöner und musstallicher Gedanke und hie und da herrlich ausgeführt) Zulest sprechen Abam und Eva. Die Vlelodien sind zart und lauter Liebe. Eva wurde sehr schön gesungen. Genug, nach diesem Concert hatte ich einen Brief an Selma angefangen; und vielleicht hätte ich ihn fertig gemacht, wenn ich nicht wäre gestört worden. Heute fann ich nicht; in kurzem will ich ihr aber einen andern schicken. Sag mir doch: da auf die Verlodung in der Regel noch etwas anderes solgt, was dentst Du und was dents Schubert davon? Grüße den trefslichen Mann, den ich lange geliebt habe, ich will auch an ihn schreiben.

In Berlin hat mich Durr in bas haus von Reichards mitgenommen, wo wir eine freie halbe Stunde hatten, ba habe ich Selmas und Schubert's handschrift gesehen. Es ist noch viel übrig; ein andermal. Gin Berg Correcturen, und aus Berlin 2 Foliobande, 7 Quartb., 3 Octavb.! Leb mohl, Gott Dein und mein.

D. Br. L. R.

Ich bitte Dich, wenn Du fannst, für das Gelingen meines Wertes zu seiner, ber Deutschen und unfrer Ehre ein Wort bei Gott einzulegen.

3d gruße Raumers, und Gelma von Bergen, verfteht fich.

#### 24. Un Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] 9. April 1824.

Die ich febe, liebfter Beinrich, feib ihr in großen Bebrangniffen. Wollte Gott, ich fonnte fie euch ertragen helfen. Aber Du weißt, wie ber Bater an einer orbentlichen Unftellung hangt; und ich fürchte, ich machte ihn von neuem frant. Run, lieber Beinrich, wir find mit einander in einer tieferen Verbindung, als wir glauben. Bon Ferdinande Berlobung, von ber Gefahr ber Mutter habe ich nichts gefpurt, fie tamen mir gang unerwartet; und bas find boch auch wichtige Dinge. Aber grad folde Rachrichten, wie Du fie mir fchreibst, hatte ich um eines Traumes willen von Dir erwartet, und feine anderen. Etwa am 24. Dlarg traumte ich febr lebhaft und fehr bestimmt, baß Du in einer großen Gefahr oder vielmehr in einem großen Rampfe mareft, und ich mit; boch trot aller Unftrengung, die mich felbft gleich anfangs rettete, tonnte ich Dir burchaus nichts helfen; Du retteteft Dich indeß und hinterließest bei ben Leuten, Die es gefehen, eine große Freude über Deine Standhaftigteit. Es war an einem umgaunten Blat vor einem Gasthof. Um Sonnabend barauf habe ich es Caroline und der Ahlemann gesagt. Caroline fagte: fie hatte viermal hintereinander von Dir geträumt, boch war es weiter nichts. Und so ift es benn nun. 3ch sehe Dich in biefem Kampfe, in biefer Moth, und tann Dir nicht einmal jemand gu Gulfe rufen.

Eure Lage recht überlegt, so scheint mir bloß das schlimm, daß die Anstalt schon groß ift und in einem gewissen Verderben groß geworden; es ist immer bedenklich, einen alten Baum zu pfropsen; am bedenklichsten aber, wenn er nicht natürliche Holzbirnen hat, wie des Vaters großer grüner Doppelbaum im Berge, sondern wenn er vielmehr überpfropst und falsch cultivirt ist. Da haben nunmehr die Pfropser und falschen Baumschulmeister euch ihr Wert hinterlassen und sind davon gegangen. Bei eurem Entschluß, auf sede Gefahr,

felbst vor Regierungen, Grafen und Präsidenten, bis ans Ende ausguhalten, icheint mir nur bas bedenflich, bag ihr vielleicht eine Bemmung auf euer ganges Leben erfahren möchtet. Mir ift eingefallen, daß es boch fo schlimm nicht ware, wenn auch Raumer wieber Brofeffor wurde, und wenn es Dir gelange, in Giner Stadt mit ihm Prediger zu werden. 3hr konntet bann, ohne von ber Gunft ober Ungunft des Bublifums abzuhangen, euer Werf gemeinschaftlich und im Stillen, ohne allen Neid und Tabel fortsetzen, und wäre es auch bloß an den allerärmsten. Der Schluß der Leute ift: wir bezahlen Dir bies und bas und nicht mehr ober weniger; bafür follst Du unfern Rindern dies und bas und nichts weiter lehren. Diefer Schluß ift fo lange nicht falich, als die Leute nicht die Person ihrer Rinder eurer Berjon völlig und mit ganger Gewalt übergeben. Saben fie nun aber ihre Kinder der Anstalt anvertraut, wie sie vorher war, fo ift junächst zu erwarten, baß, wenn die Unstalt anders geworden, ne auch ihre Kinder gurudziehn. Wolltest Du baber meinen Rath haben, fo mare es biefer: bag ihr ben Boben, auf bem ihr fteht und baut, aufs genaueste untersuchtet, und ift er nicht gang fest, und fanbet ihr nicht bei einer unparteiischen Priifung, er werde auch bei einer Erschütterung aushalten, daß ihr bann leife eine Anderung vorbereitet. Um Ende konntet ihr ja eure getreucften Rinder als Fundamente einer neuen Pflanzichule mit euch nehmen. Aus bem Genfforn wird ber große Baum. Bas ift es aber für ein Unjegen, ber alle bieje Un= stalten von Bestaloggi an verdirbt? Entweder suchen fie die Welt und verähnlichen sich ihr gang und gar, ober fie sehen ftundlich ihrem ofonomischen Ruin entgegen. Gie haben alle eine Apfelschale, wie ber frischeste, reiffte, reinste Apfel; aber inwendig! Go ift ce nun auch mit diefer gewesen. Je mehr ich die verschiedenen Bestrebungen der Lebendigen, Sandelnden und die Welt Bestimmenden betrachte, um fo mehr febe ich, daß etwas gutes nur mit bem beschränfteften Unfang, welches die mahre und sichere Grundlage ift, und mit einer gewiffen Unabhangigfeit fann ausgeführt werden. Übrigens werdet ihr bas wohl reiflicher überlegen, als ich es fann, und Gott wird beffer für euch forgen, als ihr es fonnt.

Lieber Heinrich, weißt Du wohl, was uns diesen Winter hätte treffen können? Bebenk co ganz heimlich, daß uns der Bater hätte sterben und dann die Mutter blind werden können. Es ist noch porübergegangen. Laß uns Gott banken!

Du wirst hierbei einen Zettel finden, ben mir vorhin beim Eramen ber Major von Schmeling für Raumer eingehändigt hat.

Bor einigen Bochen tam ein Solbat mit einem Zettel, worauf mein und Stangens Rame ftand, um unfere Wohnungen zu fuchen. Hierauf Mittag um 11 besuchte mich diefer Schmeling, ber mir fehr wohl gefallen hat. Er war bei Reichards in Berlin gewesen, wo man ihm mahrscheinlich Deinetwegen von uns gesagt hatte. 3ch habe ihn einigemale besucht und ihm auch unfers Betters Thieme Bredigten überbracht. Sie find gang Chriften, er und feine Frau; fie find von ber Einheit bes Alten und Reuen Testamentes und ber lutherischen Lehre völlig überzeugt und gehen in die Ubungen ber hiefigen herrenhuter. Stimmte ich nur fo von ganger Geele mit ihnen überein, wie ich nicht thue, und wie Du thun wurdest, und mare nur nicht bei mir einiger tatholifche, vielleicht fogar heibnische Cauerteig gurud, fo bag ich mich fürchten muß, ihnen einen Anftog ober ein Argerniß zu geben, fo murbe ich ihre Gefellschaft erft recht oft suchen. Gie geben, wie man mir ergahlt hat, fo viel Wohlthaten, bag es ihnen oft felbit fehlt. Der gute Schmeling wird fich vorhin nicht fehr gefreut haben, ale Schmeißer erflärte, Die Bibel fei fein phyfitalifches Lehrbuch welches in Sinficht ber Richtigkeit letterer gang mahr ift. - und wenn in ber Bibel ftehe: er macht die Erbe gum Schemel feiner Rufe, fo folge nicht baraus, Die Erbe fei vieredig, wie zu gemiffer Beit bie Schemel.

Um Ofterheiligabend [17. April] 1824.

Lieber heinrich, Borftebendes habe ich am 9. April geschrieben und in ben acht Tagen feitbem bin ich in ziemliche Arbeit und in eine gewisse Bedrängniß gekommen, die ich Dir um so weniger vorenthalten will, als fie biefen Brief aufgehalten hat. Du weißt, daß ich am Anfang des Nebruar einen Theil meines Buches Meimern, nach beffelben ausbrücklicher Forberung, zu einer Probe bei ber Cenfur, jugeschickt habe. Seitdem habe ich immer fortgearbeitet, und wir waren übereingelommen, daß ich jenen ersten Theil zu einer Gefammt= überarbeitung, wofern ich fertig geworben, wieder befommen follte. Der Februar, ber Dlärz verging; ich bachte nicht allzusehr an bie Sache; aber ale ber April tam und immer noch feine Untwort, schrieb ich endlich am 5., wie es stehe. Um 12. befam ich eine Antwort vom 9.; bente mein Erstaunen, als ich lese, bas Buch sei burch die Cenfur und ichon im Drud! 3ch habe barauf Reimern die bundigften Borftellungen gemacht: Dies fei nicht meine Absicht; Dem Buche fehle die lette Hand — wovon ich Dir auch neulich schrieb —; man tonne aus diesem Theil die 3bee noch nicht gang ersehen; es fei genug, wenn es zu Michael erscheine. Doch fürchtet Bendler, bem ich Die Sache gefagt, und fürchte auch ich, er hat schon mit bem Druder einen Bertrag. 3ch bin entschlossen, wenigstens noch eine fritische Abhandlung hingugufügen, die ich für wichtig halte, und mit ber ich besonders hoffe mir einige Freunde unter ben Belehrten zu erwerben. 3d bin nun in ftindlicher Erwartung ber Entscheidung Reimer's. Es tröftet mich nur, daß er ohne Zweifel in guter Meinung handelt, und daß man beim erften Anfang keinen Tacitus und herodot in mir erwarten wird. An der Abhandlung arbeite ich mit Macht, ich weiß nicht, ob fie mir recht gelingen wird. Die Ausarbeitung ergött mich zuweilen fehr. hiervon genug. -

Im Mai werbe ich, wille Gott, in Balger's Berg, um bie halbe Stadt, am Poetensteig gieben. Ferdinanden feine Braut bat in R.'s Brief auch einige Worte an mich geschrieben. Das Bange ift ein allerliebstes Wert, und Du mußt es einmal lefen. Lieber, Dein und Deiner Selma bent ich alle Tag und schreibe ihr und ihrem Bater gewiß. Aber aller Unfang ift fower. Bon Bergen gruße ich Raumer und die Frau v. R. und Allwill. Ich wünschte gern zu hören, wie es euch weiter geht. In welchen Bewegungen find wir alle! Ihr beibe habt Braute und feib um eure Unftalt in Sorgen. Gerdinand will bas Eramen machen. Wilhelm will von Salle weg und barf nicht. Mir will man ein Buch allzufrüh ebiren. Gott gebe, baf uns bies alles, alles jum Glud ausschlägt!

Dein getreuer Bruber 2.

Diesen wichtigen Gebanken muß ich Dir, wenngleich als Nachichrift, noch nothwendig mittheilen. Gollte es nicht für Gerdinand das Bejte fein, wenn er mit Dir fich den theologischen Wiffenschaften widmete, fpater ein halb Jahr, wobei ich ihn unterftüten wollte, theologische Vorlesungen hörte und einmal das Candidateneramen machte? Aber verschweig dies jedermann. Prüfe seine Natur, wenn er tommt, bamit ihm nicht in späteren Jahren fein Umt miffalle. Schreibe mir darüber ausführlich und fpare bas Papier nicht fo, wie ich. -

Reimer behauptet, ich hatte ihm in meinem letten Briefe nichts von meiner Absicht geschrieben. Besagt habe ich ihm gewiß bavon.

### 25. An Georg Reimer.

Frankfurt, am 12. April 1824.

Sochaechrtester Serr!

Durch Em. Wohlgeboren geehrte Zuschrift vom 9. April, die ich in diefem Augenblid befomme, febe ich, bag wir une in einem gewissen Misverständnis besinden. Ich hoffte mein Manustript zurüczubekommen, um daran die in der That nothwendigen Beränderungen in Ruhe machen und es wenigstens noch um zwei Drittheil, die ich bereits ausgearbeitet, vermehren zu können. Denn irre ich nicht ganz, so war unfre Übereinkunft, mit dem Übersandten nur eine Probe bei der Censur machen zu wollen. Sie dagegen, mein hochgeehrtester Herr, haben einen schnelleren Druck des ersten Buches zweckmäßiger gefunden und ohne Zweisel auch für von mir beabsichtigt gehalten; ja Sie haben ihn schon beginnen lassen.

In biefer Lage giebt es nur zwei Auswege. Entweber wir halten ben Druck ein und verschieben die Erscheinung bieses Buches bis auf die Michaelismesse; ober wir suchen ihm sogleich gegenwärtig einen solchen Werth zu geben, daß es einen günftigen Eindruck macht.

Bei dem ersten wird die Abereinfunft, die Sie mit dem Druder eingegangen sein werden, beim zweiten die nöthige Eile, die Kürze der Zeit im Wege sein. Run wollte ich allerdings nicht gern, daß Sie durch meinen Antrag, durch meine Arbeit und Jhre bereitwillige Gute in Schaden kämen. Ist es indeß noch zu ändern, so bitte ich um eine Anderung. Sollte es aber nicht zu ändern sein, so kann ich nur unter diesen Bedingungen einwilligen:

- 1. bag noch ein Theil ber fritischen Abhandlung, auf welche ich einen besondern Werth lege, abgedruckt werde. hiezu habe ich die wahren, das heißt durch eigene Beobachtung zu Stand gebrachten Materialien beieinander; und es fehlt mir nur Tiraboschi: Storia della literatura Italiana. Ich würde mirs längst aus ber fonigl. Bibliothet verschafft haben, wenn ich nicht biese Ausarbeitung noch verschoben gehabt hatte. Da ich nun an dem heutigen Tag andere Bucher aus berfelben empfangen, tann ich es unmöglich in Diefen Tagen befommen. 3ch bitte baber Gie felbft, so bringend ich fann, mir die Bande des Tirabojchi - die von dem 16. Jahrhundert handeln - gutigft entweder aus ber fonigl. Bibliothef ober von Gerrn Raspar Weiß, ber fie wenigstens zu Weihnachten bejaß, zu verschaffen. 3d wurde Ihnen bann gleich nach ben Ofterfeiertagen biefe Abhandlung zusenden, die auf einem gang neuen Wege geht und biefem Buche in ben Augen jedes Unparteiischen einen mahren Werth geben wird. Much die Abhandlung über Machiavell fann ich wesentlich verbeffern und bitte um mein Manuffript bavon bei ber gebachten Gendung;
- 2. daß das vierte Kapitel der Handschrift eben auch nicht vorher abgedruckt werbe, ehe ich einige wesentliche, aus einem neuen italienisigen Werk geschöpfte Berbefferungen beigebracht habe;

3. daß mir in einer Vorrebe erlaubt sei, die Lage der Sache vorzustellen und überdies eine Inhaltsanzeige von dem Nachfolgenden hinzuzufügen.

Ich fann nicht bergen, daß ich auch in Hinsicht auf den allerdings etwas mangelhaften Stil einige Fleden zu verwischen hoffte; daß ich glaube, erst in dem Folgenden könne die Jdee in ihrer ganzen Fülle erscheinen, daß ich nun besonders fürchte, ein schnellerer Drud wird viele Drudsehler besonders in den Ansührungen veranlassen, obwohl ich mir die letzte Correctur vorbehalten; aber ich sehe freilich auch, daß ein kleineres Volumen die Verbreitung begünstigen wird. Übrigens müßte der Titel, damit er nicht lächerlich würde, dei dem kleineren Umfange ohne Zweisel so gesaßt werden: "Das erste Buch einer Geschichte der Roman. und German. Nationen seit 1494. Nebst einer Kritif der Geschichtscheiber."

Die Bedingungen, welche Sie mir vorschlagen, scheinen auch mir billig, vorausgesetzt, daß ich 30 Freieremplare, 10 auf bem besten und 20 auf gewöhnlichem Lapiere erhalte.

Indem ich nun wiederhole, daß mein eigentlicher Bunsch ist, die Ausgabe und Bollendung dieser Arbeit die auf Michael verschoben zu sehen, empsehle ich diesen und mich selbst nochmals Ew. Wohlgeboren. Ihr ergebenster L. Rante.

# 26. Un Seinrich Rante.

[Franffurt a. D.] am 20. Juni 1824.

Geliebter Bruder!

Du wirst sehr erschrocken sein, daß Ferdinand nicht kommt. Es soll nicht sein, daß wir und mit einander bilden. Er ist zwar für den Augenblick hier, aber wie lang wird es dauern? Mir ist sehr dang, daß euch dies niederschlägt, da ich wohl weiß, daß ihr ihn braucht. Was fagst Du: würde es wohl recht gewesen sein, wenn er nach der Außerung Wistebens: (Ferdinand könne auf keine Anstellung im Preußischen hoffen, wenn er nach Nürnberg gehe,) ohne die Eltern zu fragen, die es ohne Zweisel nicht zugegeben haben würden, ohne auf seine Braut Nücksicht zu nehmen, doch gegangen wäre? Unbegreistich ist mir jene Außerung indeß gänzlich. Ferdinand hat das Examen gut gemacht und bei der Durchreise in Verlin die Hoffnung bekommen, in Torgau oder in Zeit an der Schule angestellt zu werden.

Wilhelm ift vor Bfingften acht Tage hier gewesen. Er trug einen beutschen Rod; er jagte, bag er an ber Burschenschaft Antheil

genommen, jedoch entfernt und ohne etwas fürchten zu dürfen, und war guter Dinge. So wie er nach halle zurückgekommen, hat er das consilium abeundi bekommen und studiert nun in Berlin. Bom Confilium weiß der Bater nichts. Diesen Brief bringt Dir Schmeling. Es ist die erste grade Communication zwischen uns. hengstenberg ist nicht bei mir gewesen. Wie sehr wünschte ich, mit Schmeling nach Schwerz und Coburg, nach Bamberg und Nürnberg wandern zu können.

Du wirst erfahren haben, daß nach der Anstellung des Herrn von Kampt im geistlichen Ministerium hier allem, was Demagog heißt, der Vertilgungekrieg gemacht werden zu follen scheint.

Lieber Bruder, Gott gebe euch Muth und aushaltende Kraft! Mir geht es ganz wohl. Hab' ich Dir denn schon von dem Berge geschrieben, wo ich wohne? Laß Dir das von Schmeling erzählen. Jest schreibe ich in der alten Stube. Wir sind aus einer Predigt von Muzel gekommen. Ferdinand sitt hinter mir an dem Tisch. (Es macht ihm zu viel Schmerz, wenn er an Dich schreiben soll, ehe er etwas von eurer Meinung hört.) Es ist Sonntag um 11 Uhr. Dann pslegtest Du sonst zuweilen zu kommen. Grüße Raumers, Schuberts und Selma.

Dein getreuer Bruder Leovold.

# 27. An Heinrich Rante.

(Frankfurt a. D. Ende Juni 1824.)

Das ist nun das zweite mal, daß die öffentlichen Verhältnisse zwischen uns Brüder treten. Lieber Heinrich, ich fühle ganz Deinen lauten Schmerz; ich fühle ihn tief in Deiner Seele. Du hieltest ihn für den Gefährten Deines Lebens: nun fann ers nicht werden; Du hieltest ihn für eine Stütze der Anstalt, die Du liebst: nun ist sie gefährdet. Schöne Hoffnungen verschwinden; schöne Hoffnungen auf Liebe, Zusammensein und christliches Leben. Aber höre erst hier alles, ehe Du dies Sache vor Gottes Gericht ziehst; bedenke auch ihn.

Alles liegt in der Erflärung des Universitätsbevollmächtigten, der ihm nicht allein widerrathen hat nach Närnberg zu gehen (wie er geschrieben, um Dich zu schonen), fondern der ihm (wie ich auch in dem Brief melde, den Schmeling Dir entweder gebracht hat oder bringen

wird) mit durren Worten gesagt hat: "er könne auf eine Anstellung im Preußischen weiter nicht rechnen, wenn er nach Nurnberg gehe."

Nun bebenke, wenn wir uns nicht täuschen wollen, daß ohne Frage die Eltern auf diese Erklärung es nun und nimmermehr billigen können, wenn er geht; daß er seiner Janny allerdings verpflichtet ist; daß eure Unstalt alle Tage aufgehoben werden kann und keineswegs eine seite Sicherheit gewährt; daß, wird sie aufgehoben, Raumer Professor, Du im Baierschen ober Preußischen Prediger, Jerdinand aber weber im Baierschen, wo, wie mir Thiersch geschrieben, keine Auständer angestellt werden können, da es eine Aberzahl Inländer zum Schuldienst giebt, noch im Preußischen angestellt werden kann und nothwendig zum Flüchtling werden muß.

Das Wichtigste habe ich noch nicht gesagt. Wäre Ferdinand entschieden eurer Meinung, wäre er von einer Idee ergriffen, die ihn innerlich nöthigte sich euch anzuschließen, suchte er etwas dem ähnliches, was ihr sucht, so würde ich billigen, wenn er Braut, Hoffnungen, Eltern vergäße, dem innerlichen Gott nachlebte und sich sozusagen auf Leben und Sterben mit euch vereinigte.

Doch wenn Du glaubst, so sei es, so irrst Du Dich. Gestern, als wir vor einem Kirschberg saßen, fragte ich ihn: was hieltest Du für Deinen glücklichsten Zustand? "Wenn ich in Torgau Subrektor würde, Fannyn heirathete, etwas Orbentliches lehrte und bei den Schulern Liebe hätte." Das ist das Maß seiner genügsamen und nicht nach dem zu Hohen, wie wir, strebenden Seele. Dies sagte er, ehe wir etwas von Deinem Briefe erfahren.

Mein herzlich und wahrhaft geliebter Bruder bist Du. Es wäre aber räthlicher, daß ich mich auf immer an euch anschlösse, als daß Ferdinand. Ihr seid in wahrer Noth, ihr habt ihn erwartet, ihr bedürft ihn; und dies ist es auch, worauf ihr dringt. Du selbst, Seinrich, leidest an der Brust.

Es ware doch möglich, daß der Curator fich irrte. In dieser Meinung sind wir beibe darauf gefallen, bei Kamph anzufragen, ob es wahr sei, was jener gesagt, und um die Erlaubniß bringend anzu-halten, daß er unbeschadet seiner Aussichten zu euch kommen durfe.

Der Brief ift heute noch geschrieben. Gebuldet euch nur eine fleine Beile, bis die Antwort kommt. Ginen besseren Rath, ber biese Sache besser schlichtete, habe ich nicht auffinden können.

Wird ihm bies gestattet, so werde es nun mit Torgau und Beit, wie es wolke — wir benken, hier wird man ja ein wenig warten können —, dann wird er zu Dir eilen, um euch einige Hülfe, einigen Troft zu gewähren. Bielleicht, daß euch Gott anders hilft,

eh er wieder weggehn muß.

Wer weiß besser, lieber Bruber, als ich, daß Du an Politik, Staat und Regiment nicht benkst, daß Du nichts sein millst als ein ganz christlicher Bolks- und Jugendlehrer? (Also seh ich nichts zu Hohes, welcher Tabel auf mich allein fällt.) Wie wird es Dich schwerzen, daß ber alte Verdacht Dich immer wieder in jedem neuen Bornehmen hindert? Wein geliebter Bruder, daß wir so fern sind! daß Du nicht in Deinem Schwerz meine gewiß treue Brust einmal drücken kannst! Könntest Du es wohl noch so wie sonst? Ich zweisle nicht. Gott hat diese Dinge geschickt; ist eure Sache gut, so muß er euch helsen; haltet nur an im Gebet! Was geschehen muß, geschehe! Grüße mir Schubert und Raumer, die ich als ältere Freunde liebe und ehre.

Dein getreuer Bruder Leopold.

#### 28. An Heinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] am 5. Juli 1824.

#### Lieber Bruber Beinrich!

Du wirst noch ein wenig gehofft haben; nun ift es freilich nach meinem Urtheil entschieben, daß Ferdinand nicht tommen kann. Denkst Du, ich könnte doch anders urtheilen? Lieber Bruder, Du dringst in Deinen Briefen darauf, daß Ferdinand sich den Rückweg nach Preußen nicht verschließe. Er ist in Berlin gewesen, und Kampt hat ihm gesagt: "wenn er gehe, mache er sich sehr verdächtig; euer Institut sei ein Gegenstand der Aufmerksamkeit für den Bundestag; er werde alssann erst durch die That zeigen müssen, daß er an demagogischen 2c. Grundfäßen keinen Theil habe."

Mein lieber Bruder, ich wüßte nicht, daß mich jemals ein Brief von Dir so tief gerührt hätte, wie der lette. Warum sind uns die Hände gebunden, daß wir Dir nicht helsen können? Ferdinand war gewiß entschieden, sobald Kampt ihm zu gehen erlaube, unverzüglich noch in dieser Woche bei Dir zu sein. Er hat durch das Gefühl seines Unrechts gegen euch dies selbst wirklich gut gemacht. Hier sind nun Deine Leiden an der Brust, sein Versprechen; auf der andern Seite offendare Hindernisse, die Verpflichtung zu seiner Braut; was saast Du?

Mit der Stelle in Torgau ist es freilich so gut als gewiß, und er wird morgen dahin abreisen; sie ist ihm nicht unangemessen und hat 625 Thlr. Gehalt, doch keine freie Wohnung. Ich wünschte, daß er teinen Schritt thate, ohne daß ihr ihn völlig feines Berfprechens entbunden hattet; aber er glaubt, die Lage der Dinge verpflichte ihn zu eilen. Du wirst wieder weinen, mein Bruder, laut weinen, wie Du sprichst. D nein! nach unsern letten Briefen hast Du Dich auf diesen Entschluß gefaßt gemacht; Du billigst unsern Entschluß; Du erwartest diesen Ausgang.

Mir ist lange kein Brief so traurig gewesen wie dieser. Ich bitte Dich, bedenke noch dies. Wäre Ferdinand entschieden eurer Joee und gehörte er eurer Sache ganz an, so würde er alles hintansehen müssen, um sich auf Leben und Tod mit euch zu verbinden. Doch da er, wie Du selbst weißt, euch nur so weit anhängt, als es die Seligkeit seiner Seele anbetrifft, aber nicht insofern ihr auf die Erziehung ganz christlicher Kinder, eines neuen Geschlechtes geht — welche Idee ich weder aus geheimen noch aus offenbaren Ideen bei ihm erkennen kann —, so darf ich ihm nicht rathen, auf gut Glück:

— diese Idee, auch sehlschlagend, mißlingend, wie immer erwartet werden muß, werde die Seligkeit seines Lebens werden — alles andere um ihretwillen aufzugeben.

Run bitte ich Dich, geliebtester Bruber, wenn auch Dir dies so scheint, so tröste ihn schnell durch einen gütigen Brief nach Halle. Du selbst denke, er sei plötslich krank geworden, es sei zu Haus etwas vorgefallen, das ihn zu kommen hindere; benke nicht, daß er Dir untreu ist. Es ist eine äußere Veranlassung, die ihn zu kommen hindert, nicht eine innere. Was sagt Selma zu Deiner Brust? Schone Dich; predige wenig. Sprich in Deinen Stunden sacht und nichts überslüssig; laß alle fahren, die Du nicht ohne Schaden geben kannst. Du wirst bald noch einen Brief von mir bekommen. Ich weine selbst bald. Was wirst Du thun?

Dein ewig getreuer Bruder Leopold.

# 29. An Beinrich Rante.

[Frankfurt a. D.] 8. Oftober 1824.

Liebster Beinrich!

Es ift wahrhaftig lange her, daß wir nichts von einander gehört haben. Und ich glaube, nur in täglicher Erwartung eines Briefes von mir hältst Du einen von Dir zurud. Gestern bin ich mit meinen langen und zuweilen schweren Arbeiten ein wenig zu Stande gesommen. Nicht allein ein Buch, sondern sogar ihrer zwei habe ich zu

Stande bringen muffen. Echon in den hundstagen glaubte ich mit beiben fo weit fertig ju fein, baß fast nichts ju thun übrig mare. Es ift, wie Du schon weißt ober in furgem feben wirft, erftens eine Weichichte, Die von 1494 bis 1535 reichen foll, zuerst aber bloß bis 1314 geht. Db Du fie lefen wirft, fteht freilich babin. 3m Gangen genügt fie mir felber, wie Du mir glauben wirft, bei weitem nicht; boch troftet mich, baß fie im Gingelnen von einigen trefflichen Menichen, merkwürdigen Lagen und Buftanden und ohne Zweifel von Begebenheiten handelt, die für une alle bis auf diefen Tag fehr wichtig find und die bis jest noch in keinem Buch, weber in einem gleichzeitigen noch einem fpatern, mit diefer Wahrhaftigfeit erzählt worden. Aber Die Darstellung ift fehr mangelhaft, zuweilen ermudend und hat feines: wege die Natur und Julle, die ich ihr zu geben bachte. Für Dich ist besonders Savonarola beschrieben, und ich hoffe, Du wirst feine Meinung eigentlich erkennen. Das ift alfo bas eine Buch. Das andere gehort nun genau bagu; ce hat indest eine gewiffe Gelbstandigfeit und ift rein fritisch. Du wirft Dich wohl noch auf bas beschriebene Foliobuch befinnen (vielmehr bas noch nicht geschriebene), in bas ich alle Notizen über die Geschichtschreiber, die ich las, eintrug. Run war es unerläßlich, daß ich meine Behandlung biefer Geschichtschreiber in der Geschichte selbst einigermaßen rechtsertigte. Da hab ich nun aus jenem Foliobuch eine in Quarto gemacht, und daraus wird eines in Octavo gedrudt; aus biefem prophezeit man mir einen größeren Erfolg als aus dem andern. Bu den Sundstagen war ich mit bem erften bis auf die Borrede fertig und mit bem andern bis auf einen gewiffen Unhang. Jenes war vollkommen, Dies wenigstens jum Theil rein geschrieben. Und so brach ich am 1. August mit meinen Echanen auf.

In Berlin fand ich Reimern zu allem, was ich wünschte, bereit; und es war schabe — Stange war mit —, daß ich nicht länger bleiben und bessere Besanntschaft mit ihm machen sonnte. Ich bessucht auch Raumern. Dieser hat mir sehr wohl gefallen, er ist voll Wis und traulicher Ausdrück; er zeigte mir die Brachtausgabe der Hohenstaufen; er war unterhaltend und unterrichtend. Denselben Abend suhren wir in guter Gesellschaft mit der Schnellvost nach Halle ab. Sonntag um 4 Nachmuttag sam ich in den Garten, wo Ferdinand, seine Schwiegermutter und Fanny wohnten. (Ferdinand schließ in der Stadt.) Fanny ist, wie Du Dir densen kannst, lauter Liebe gegen Ferdinand, und zwar wahre Liebe. Etwas zu oft stissen sie sich; Du wirst das am besten beurtheilen konnen. Mir hat ihr

— Fannys — Wefen sehr gut geschienen; und da wir schon in Briefen Brüderschaft gemacht hatten — wie dumm sieht das von diesem zarten Mädchen aus, die mir die Güte erzeigt, mich Du zu nennen — so waren wir bald bekannt. Blanc ist euch wahrscheinlich noch besser bekannt als mir. Mir hat er durch die schwierige Correttur der ersten Bogen meines Buches wahre Dienste geleistet; er tam mir anspruchslos und gütig vor. Tottchen und die Rutter sind beide sehr gut und ohne alles Falsch. Wir sind zusammen auf dem Vetersberg gewesen. In Halle ließ ich mein sertiges Manuscript beim Drucker und nahm einige Bogen mit.

Bu Juß ging ich mit Gerdinand nach Wiehe. Wir tamen hinten herein; auf dem Sausflur standen Tifche und Stuhle; ba ftand die Mutter. Ferdinand ging vorweg; und wie fie ihn noch fifte, fo fah fie mich auch vorfommen. Da waren wir wieder einen schönen Abend beisammen. Alles war munter. In Sannchen ihrer Sache reifte ich mit einem Wagen von Wiehe nach Erfurt. In Berlin, Salle, befonbere in Wiehe wurde Deiner oft gedacht; hier auch. Schulz war von Rügen ba. Unfer tunftiger Schwager ift ein volltommener Jurift und fo wenig gang ein Mann für mich und Dich, ale ich für ibn; mir wars eine rechte Freude, daß ich einen fo warmen, vollen und guten Menschen hier fand (wie Schulg). Er läßt Dich von Bergen grußen. Geinem Schwesterchen hatte ich gesagt. Du hatteft mir von ibr geschrieben; mas ihr nicht wenig zu gefallen ichien. Also von ba wieder gurud. Ich hatte mein nicht fertiges Manuscript bis hierher mitgenommen und arbeitete fruh ein wenig baran; hier fiel mir recht aufe Berg, daß ich noch lange nicht fertig fei. Und fo nahm ich benn den alten Weg schnell wieder zurud. Sier fand ich nun erft, wieviel noch ju thun mar. Um vorigen Conntag endlich habe ich Einleitung und Borreden fortgeschickt. Go wie fie fort waren, mußte ich meine gangen Gedanken auf Die Stiftungerebe wenden, Die ich benn nun gestern, den Donnerstag, gehalten. Und fo bin ich frei und will Dir fogleich diefen Brief schiden. Schmeling wartet mit mir auf Rachrichten von euch. Malden hat einen etwas furchtsamen Brief an Caroline geschrieben: wir haben fie etwas getroftet. Carolines Schmägerin ift bedeutend frank. Mit Torgau ift es beinah, wo nicht völlig, entschieden: für Gerdinand. Nun schreib auch Du unverzüglich. Brufe die Deinen, Selma, Schuberts und Raumers beide von gangem Bergen.

Am 10. Gestern Mittag um 12 sam Stange herauf, sehr freudig: "ich habe Besuch bekommen". Ich verstand ihn nicht. "So kleinen", und er breitete die Hände ein wenig von einander. Woraus ich ihm um den Hals siel. Er hat einen schonen großen Anaben. Seine Frau ist ziemlich wohl. Borigen Mittwoch war Dreuß von Bunzlau hier, in welchem ich die Unsichten frömmerer Leute wiedersfand. Er hielt etwas von Dittmar und hatte über eure Sache seltsfame Ansichten.

Ein kleiner Brief an Allwill liegt bei. Er ist etwas alt geworden. Allwill muß mir verzeihen. Ich lasse ihn, so oft ich schreibe, schon grüßen, wenn ich es auch nicht alle mal dazu setze. Grüße noch einmal Deine Selma: ich habe von ihr so schöne Brieschen in Wiehe gesunden, an denen auch die Mutter eine herzliche Freude hatte.

#### 30. Un Beinrich Rante.

[Frantsurt a. D.] am 17. November 1824. Lieber Bruder.

Wirklich dachte ich einen oder zwei Tage lang, an dem, an welchem Du hoffentlich diesen Brief empfangen wirst, bei Dir sein zu können. Dann hätte ich Dich doch noch einen Augenblick als Bräutigam und Selman als Braut gesehn. Aber es kann nicht sein. An der Entsernung ist das eben das Schlimme, daß man an denen, die man liebt, die verschiedenen neuen Zustände, die sie durchleben, gar nicht wahrnehmen kann. Villig sollte man sich wenigstens alle Jahr eine Woche lang sehen. Doch wir wollens nicht zu sehr bedauern. Für mich ist immer die Hauptsache, daß ich eine so reine, gute, schone Schwester durch Dich empfange. Nach diesem Tag wird sie's ja noch mehr sein, als vor diesem Tag, so wahr Du nur mein Bruder bist und bleibst. Nicht wahr, Selma?

D Ihr beiden! wie liebe ich Euch und werde Euch lieben, falls ich auch Eure Liebe nicht sollte verdienen können. Wie wünschte ich mit Euch in wahrer Eintracht als mit meinen trauten Geschwistern, sei es nahe oder getrennt zu leben. Lieber Heinrich, nicht immer bin ich gegen Dich gewesen, wie ich gesollt hätte, sondern oft ganz anders. Daß doch geschehene Dinge nicht ungeschehen gemacht werden können! Wäre es möglich, jede Faser von dem Andensen daran ganz aus dem Gedächtniß zu reißen! Gab es doch für diese Dinge wenigstens ein Lethe. Bon heute an verspreche ich — werd' ich's halten? Aber lieben werde ich Dich und sie immer, lieben immer.

Num Ihr fieht wehl mehr Bonne, als ich mit denken kann. Der Porphor in mit anderen Gestem durchierenat; das in die Arcube, die ich kenne. Gure in ein erwer Marmer'

Mem lieber Bruder, bedenke ich den triang univer Lebendweres, und wie er fich feit jener erften Reife, die Du nach Rügen machteit, getrennt hat, so finde ich geacomatria, daß wir beide, beinab zugleich, an einem gewissen Ziel angesommen find.

Das meine ist das Buch, das ich Dir gegenwärtig mitschie. Ich weiß war, daß es für Dich nicht das Intereste baden kann, wie ein Buch von Schubert oder Naumer oder einem andern, der Deine Richtung vollkammen theilte und sualeich Dein naher Freund mitte. Ich habe ihm dadurch noch einen besonderen Werth zu geben gesucht, daß ich Dir das einzige Exemplar, das ich die jest gesehen, das ich bogenweis besommen, übersende; meine (kesinnung, einen Iheil meiner Erfahrung und meiner Gedanlen wirft Du darin, wenn Du es lieseit, unverhüllt wiedersinden. Wenn Du kannst, so weihe der Geschichte einige und war rechte Morgen. Jeden Morgen lies ein Capitel. Es ist zwar schwer, indes hoss ich, nicht dunkel. Ich wurde ungern sehen, wenn Du davon ganz schwiegest, nicht ungern, wenn Du mir Deine Meinung gerade heraus sagst, sie sei nun, welche sie wosse.

Das ift nun freilich ein papiernes Ziel, wenn wirs genau nehmen, und mit dem nicht zu vergleichen, welches Du erreicht hast und heute in Deinen Armen lebendig fühlst. Doch es sei keines von beiden ein Ziel! Die Wahrheit ist, daß wir beide in derselben Zeit uns zu der Welt in einen neuen Bezug gesetzt haben. Gott wird Dir seinen Segen geben; er versage ihn mir nicht. Fern, fern sehe ich mein wahres Ziel. Bei diesem wahren Ziel, hosse ich, sinden mir uns zusammen; es seien auch unstre Bahnen verschieden.

Wird wohl Selma das goldne Kreuz tragen wollen, das ich ihr schiefe? Mir wäre es freilich lieb, wenn sie's dei Eurer Trauung tragen wollte; doch sie wird vielleicht ganz anderen Schmuck haben, und der ihr lieber ist; dann trage sie's dann und wann einmal mir zum Andenken. Dies schlagt Ihr mir nicht ab. Die beiden Schristen sind mein Geschenk sitr Dich, das Kreuz sitr Selma; und nun schiede ich Such beiden zusammen noch dies Bilderbuch aus der Reformation. Vielleicht sinde ich einmal, wenn ich zu Euch komme, diesen Melanchthon oder diesen Kranach in Eurer Stude; und wenn auch nicht, so habt Ihr sie doch gewiß einmal mit gemeinschaftlichem Vergnügen angesehen.

D Gott, wie viele Menschen lieben Guch beibe, und feiern heute Euch alle beibe und find in Gedanten ober wirklich bei Euch. Unter diesen find unfre Eltern, Seinrich, beibe. Der Bater fteht voran; er hat fein grunes Rappchen abgenommen, er benkt ber Freude, Die er in ber That so oft über Dich gehabt. Wie schön hat sich bie Mutter gepust Dir zu Ehren, benn sonft thut sie's nicht gern, und weibet ihre Mugen an Euch. Ferdinand und die gute Fanny wünschen, doch mit Euch leben zu können. Ift bas nicht Schwarzenberg, Dein mahrster Freund - Jacobi, ber ben Tag Deiner Rettung aus ber Saale feiert -: Richter? Nehmen Die Abgeschiebenen an unsern Dingen Theil, fo feib gewiß, daß die Seele unfere guten Baier über Guch macht. Doch wer ift der erfte Baft? Gott felbft, wenn wir fo fühn reden dürfen, und wir durfens, fieht mit liebenden Augen auf Guch! Geht bin, geht nun bin gum Altar, gu bem man nur tritt gur Bereinigung mit Gott ober mit feiner Braut. Bei Guch fei beibes verbunden.

2.

#### 31. Un Beinrich Rante.

Frankfurt a. D.] am 17. Februar 1825.

Ich bin heute ausdrücklich von Schmelings, zu denen ich sonst Donnerstags gehe, weg und zu Haus geblieben, um Dir zu schreiben, lieber Heinrich. Ich hoffe, Du hast mich so lieb, daß Dir die Zeit, welche ich dies nicht gethan, etwas lang geworden ist; ich bemerke mit Schrecken, daß es in den vierten Monat geht.

Zuerst möchte ich nun freilich wissen, ob Du verheirathet bist ober nicht. Ich halte bafür, Du bist es noch nicht; Du würdest die Hochzeit gewiß auf den Tag aufgeschoben haben, wo unser Eltern nun vor dreißig Jahren sich verheiratheten. Doch wenn auch Selma noch nicht bei Dir wohnt, so will ich sie gleichwohl beim Unfang bestens grüßen, und alle, die die Deinen sind. (Ich bemerke, daß ich deren nicht habe.)

Dann habe Dank für die schöne Unbefangenheit, mit der Du mein erstes Capitel gelesen hast. Ich glaube zwar, oder ich weiß, daß Dir im vierten eine sehr harte, und im dritten des zweiten Buches, wenn Du die dahin gedrungen bift, eine allzustühne Stelle aufgefallen seine werden; dafür aber giebt es andere, die Dich ganz in Anspruch nehmen muffen und eigentlich für Dich sind; Du mußt die einen mit den andern entschuldigen. Ich suche gewiß die Wahrheit und nicht

den Wahn; ich suche die Wahrheit mit allen Kräften; ich din der Allgegenwart Gottes gewiß und meine, man könne ihn bestimmt mit Handen greisen. Ich din gegenwärtig in einer Stimmung, daß ich mir tausend mal schwöre, mein ganzes Leben in Gottessurcht und historie zu volldringen; das wirft Du mir glauben, mit Deinem Gebet wirst Du mir helsen; Irrthum wird nach und nach schwinden. Ich sehe, welch ein schweres Geschäft die Arbeit meiner Tage sein wird. Laß mich denn glauben, daß auch in dem ersten glücklichen Beginn meines Eintrittes in die Welt Gottes Hand ist.

Im December ichidte ich bie ersten Eremplare meiner Bucher nach Berlin an Rampt und Schulze. Um 17. find fie abgegeben worben. Um 24. befam ich ein Schreiben von Rampt, voll wahrer und warmer Theilnahme: er erwarte in mir einen Wiederhersteller der Siftorie, wie ihn diese Wiffenschaft bedürfe; er wolle mich, wenn ich nicht abgeneigt fei, bei erfter Gelegenheit bem Minifter 1) gu einer gefchichtlichen Professur vorschlagen; wenn ich historische Manuscripte begehre, werde sie das Ministerium herbeizuschaffen suchen. Du fannst denken, daß ich ihm sogleich antwortete. Den heiligen Abend war ich bei Schmelings und zeigte auch ihm den Brief. Um erften Weihnachtstage schrieb ich. Um zweiten antwortete er mir, er wünsche bringend, mich in Berlin angestellt zu sehen lich hatte gefagt, ba werbe es mir am liebsten sein, wo sich die größte Bibliothet finde); boch sei es wegen ber finanziellen Verhältniffe etwas schwierig. Rurg darauf ichrieb mir Schulze in bemfelben Ginn; wenn ich eine Brofeffur wünsche, werde er als Referent in meiner Sache alles thun, was fich thun laffe. 3ch ließ darauf das neue Jahr nicht herantommen, ohne einen ausführlichen Bericht an bas Ministerium ergeben ju laffen, welche historifchen Sandschriften ich vorzugeweife zu haben muniche. Bereits vom 31. December maren auch bie Schreiben batirt. die ich in der Mitte des Januars abschriftlich empfing, worin der Minister fich bei bem auswärtigen Ministerium verwendet und in feinem Ramen um die Mittheilung ber von mir namhaft gemachten Sandidriften aus Berlin, Wien, Dunchen, Burich, Bern, Paris und Rom bittet. Bur Fortsetzung meines Buches, bas ohne folche Mittheilungen gar nicht fortzuseten ift, wird es mir nun höchst nüplich fein, wenn ich nur einiges empfange; (ber Beh. Dber Reg. Rath Sholl fdreibt mir, von Paris fei nichts zu erwarten, und wolle ich etwas haben, so muffe ich selbst babin, was auch nicht allzuschwer

<sup>1)</sup> Altenstein.

sei, ba man mir wohl eine Unterftütung jutommen laffen werbe; boch hat diefer Schöll hierüber nichts zu sagen). Empfange ich aber alles, so hoffe ich ein weit wahreres und besseres Buch zu verfassen, als bas gegenwärtige. Ehe ich nicht barüber gewiß bin, lege ich weiter keine Hand an.

Das war nun ein erfter Bang meiner Sachen. In benfelben Tagen empfing ich auch andere Briefe, Die mich fehr bewegten; einen von herrn von Raumer, der zwar mit der Sprache und äußern Faffung biefer Schriften nicht febr gufrieden ift (mit Recht, obwohl ich ben Schaben wo anders suche, ale er), aber ihrem Inhalt großes Lob ertheilt. Dieses ift um so tröftlicher für mich, ba ich weiß, bag er fich nicht wenig mit eben biefen Beschichten beschäftigt hat. Einen von Dir, ber mir, wie Du Dir benten fannft, fehr lieb war; aber in bem, worin auch Du, will ich alles Lob fuchen, und zur Erkenntniß des lebendigen Gottes, des Gottes unfrer Nationen und der Welt follen alle meine Sadjen gereichen. Gerdinand fchrieb mir zu meinem Weburtetag (ihm gefällt befonders ber Cavonarola), er fchidte mir ein schönes Buch und eine Arbeit ber herzauten Fanny. Wilhelm hat co fogleich mit vieler Aufmerksamkeit, und gleichsam als ein poetisches Wert, burchgelefen; er hat die befferen Stellen fehr gut getroffen. Doch wie machen mich meine eigenen Sachen fo fehr schwaghaft! Rur bies vernimm noch, daß in ber Spenerschen Zeitung zu Berlin vom 12. Februar eine fehr lobpreisende Anzeige gestanden; sie ift von dem Legationerath Barnhagen von Enfe, der mir darauf geschrieben, und alfo wenigstens von einem Vir laudatus; und bag mir bas Ministerium unter bem 31. Januar geschrieben: "es werbe Bebacht nehmen, mich in ein Dienstverhältniß zu bringen, wo ich mich historischen Forschungen gang ungestört hingeben fonne, und hoffe, mir bald bas Nabere eröffnen zu können." Es ift mir, als wollten bie Thore zu meinem wahren außern Leben fich endlich eröffnen, als follte ich auch einmal Alugel regen burfen. Wenn ich in eine fo erwunschte Lage tomme. wenn ich in den Denkmalen der neueren Geschichte mein Lebtag for= fchen fann, will ich Bott unabläffig banken. Johann Müller fagt einmal: oben im himmel muffe es am Ende auch Archive Gottes geben. - Indeß auf Erben. - Ich ftubiere jest die spätere neuere Geschichte. Ware ich Moses, um in diese Oben zu schlagen und bas Waffer, das da gewißlich in der Tiefe ist, hervorrinnen zu machen!

Caroline befindet fich wohl: auf ben Montag ift ihr Geburtetag, und ich hoffe, Du wirft an fie benten. Die Ahlemann hat neue Leiden mit ihrem Sohn, den man von Leipzig entfernen will, boch erträgt sies standhafter als sonst. Noch muß ich Dir von einer sonderbaren Abendunterhaltung erzählen, die ich jest habe. Einige junge Damen baten mich im vorigen November, ihnen Geschichtestunde zu geben. Da sie sich zu den spätesten Abendstunden von a auf 9 bis 10 bequemten, wo mir ohnedies gut ist, mit jemand zu versehren, sagte ich zu und habe viel Vergnügen davon. Sie sind ohne Widerrede die besten Schüler, die ich dis jest gehabt; auch können sie freislich den ganzen Tag darauf wenden. Die vornehmste ist die verwittwete Generalin Zielinssi, die Du gesehen haben samst, als Du noch hier warst, und vielleicht ist Dir ihre schöne Gestalt erinnerlich.

Nun zu Ende. Ich hoffe bald einen Brief von Dir (eng und auf dünnem Papier, doch folch einem Bogen), damit ich auch dem guten Schmeling etwas Angenehmes mit hinaus bringe. Schreib mir von dem Fortgang eurer Sachen. Schreib mir auch ausführlich, wie es Dir weiter mit meinem Buch gegangen.

Dein getreuer Bruder Leopold.

Raumer und Schubert sind zwar die Deinen, doch will ich sie noch namentlich von Gerzen gegrüßt haben. Weist Du nichts von unfrer Freundin Weber? Ich weiß wahrhaftig nicht, ob sie lebt ober todt ist — und eben darum kann ich ja garnicht hinschreiben.

# 32. Un Heinrich Rante.

Berlin, 2. April 1825.

Liebster Beinrich!

Länger fann ich Dir nicht verschweigen, daß ich kinftigen 25. eine außerordentliche Professur der Geschichte an der hiesigen Universität antreten werde. Ja, mein Herz, so alte Gedanken und Wünsche werden doch am Ende einmal wahr. Indessen, freue ich mich wohl unbedingt und ganz? Ich habe mich doch in Franksurt an einigen Orten sestgesquagt, von denen ich ungern weiche. Dier fürchte ich mancherlei: nicht sedermann soll gern sehn, daß ich hierher komme; auch habe ich nur einen kleinen Wehalt, mit dem ich mich in der Enge halten muß. Aber es ist doch ein andrer Beruf, ein Ansang eines ganz neuen und eines Lebens, daß so wichtig werden kann, als ich nur will. Also, mein lieber Bruder, wünsche mir Glück.

Um 3. Den erften Oftertag.

Bis ju dem Alfo war ich, ale Sendler, der mit mir herübergereift, aus dem Theater und von den Armen seiner Braut hinweg hereinkam.

Bur Zeit von Stangens Hochzeit war eine kleine Berlinerin, Namens Clarchen in Frankfurt, die er so gut kennen lernte, daß sie sich hierauf eifrig Briefe geschrieben. Schon vorige Hundstage, da sie wieder einige Zeit in Frankfurt war, kam er die auf den Punkt, sich ihr anzutragen. In der Wagschale aber, wo auf der einen Seite ihre unansehnliche Figur und die Hoffnung eines auch hierin tadellosen Glücke, auf der andern Güte, Frömmigkeit und Natur wogen, schied sich die Zunge damals nicht völlig. Zeht hat die zweite Schale völlig überwogen. Er ist mit herübergekommen, zumal er nun meine Stelle bekommt, um sein Glück mit ihr zu theilen. Heute wird er sie von ihren Verwandten erbitten. Ihr Wort hat er schon.

Wilhelm hat hier ein in der That etwas ärmliches Leben führen muffen. 3ch habe ihm zwar zuweilen etwas geschickt; gulest hat er auch einige Unterftugung befommen: aber wie wenig hat dies geholfen, da ich gegenwärtig sehen und hören muß, daß er in dem ganzen Winter nur ein einziges mal einheizen laffen und feine ichonen Sande erfroren hat! Ubrigens ift er wegen seiner Zukunft außerst schwanfend. Ale Referendar in Naumburg zu leben, halt er bei ber Lage unfrer Familie gradezu für unmoglich. Um liebsten ware ihm naturlich, wenn er bie akademisch juriftische Laufbahn ergreifen könnte: aber bei bem außerft geringen Behalte, ben ich befomme, ift es mir gang unmöglich, ihm diefe zu eröffnen. Dann benkt er wieder Erzieher gu werden, aber es wurde doch mehr aus Roth, als aus gutem Willen geschehen. Mir scheint bas Beste, er wirft nicht bas faum Ergriffene wieder meg: es scheint mir gang nothwendig, daß er einige Zeit in Naumburg lebt und hauptfächlich von und beiben unterftutt werbe. Bu ber Summe, die wir außer bem geben, was ber Bater etwa aufbringen tann, will ich immer zwei Drittheil beitragen, wofern Du nur zu einem Drittheil Dich verftehft: 100 Thir. muffen wir ihm aber gewiß geben; benn bienen muß er obenein. 3ch brauche Dir nicht zu fagen, daß ein uns fo nahe verwandter Urme unfre Unterstützung mehr in Uniprud, nimmt, als alle andern. 3d hoffe aber, Du wirst mir darüber bald und bestimmt schreiben. In Raumburg hat die Cache body ein nahes Ziel; es dauert nicht allzulange, bis dann jemand etwas felbst verdient. Für ihn ift nothwendig, bag er in eine Lage fomme, wo er ohne Sorge athmen, wo er sich erft in den Wissenschaften umfehen tonne, um etwas zu ergreifen, was ihm völlig gemäß ift.

Wilhelm macht mich fehr begierig, Selma kennen zu lernen. Gruße fie boch taufend mal. Bielleicht ift es in ben Michaelisferien

möglich, daß ich Euch sehe. Zunächst will ich nach Frankfurt zurückgehen und bis gegen den 20. da bleiben; ich hoffe auf einen Brief von Dir. Hab Dank für den letzten; Schmeling hat ihn gelesen. War es der Brief, oder was ihn nun so rührte: nachher dat er mich, ihn Du zu nennen, damit zwischen uns gar kein Geheimniß mehr wäre. Du und er, ihr seid die beiden frömmsten Menschen, die ich kenne. Ich habe ihn auch lieb, aber Dich doch weit mehr und ganz anders. Leb wohl, mein treues Herz.

£.

F. v. Raumer ist auf brei Wochen verreift. Reichards haben wir aufgesucht, aber nicht zu Haus gefunden. Hengstenberg ist mir begegnet: er schien etwas verlegen. Ferdinand schrieb mir, daß es ihm in Quedlindurg wohlgefällt: er hat die besten Aussichten.

### 2. An der Universität Berlin vor der Studienreise.

#### 33. An Beinrich Rante.

Berlin, am 12. Mai 1825.

Mein lieber Heinrich, so bin ich nun hier. Am 8. schied ich von Frankfurt, nicht ohne mancherlei Berwundung; die letten Tage wurden mir etwas schwer, und um und um, wie gesagt, fühlte ich mich wund, eine schmerzliche Lucke in meiner Bruft; auch in Erinnerung an die schönen Tage, die wir beibe mit einander ba erlebt, als wir in unfern Meinungen und Gefühlen waren, wie Gin Mensch; als ber eine eben bas fagte, mas ber anbere, felten ein leichter Zwiefpalt amischen und trat und die Tage amischen Arbeit, autem Borhaben und vergnügten Scherzen getheilt bahinfloffen. Run bie find lange Aber auch zulett habe ich alles Gute genoffen. Mit meinen Hausgenoffen stand ich zulett immer als ber vertrauteste Kamerab. Was war es für ein ebles, tröftliches, Familien-erfetenbes Verhältniß zu ber auten Seele voll Liebe und Sorgfalt. Caroline Beer! Bang zulett wurde ich von meinen Schülerinnen, von benen ich Dir einmal geschrieben, besonders mit der hauptsächlichsten fo vertraut, daß ich mit ihr von allen meinen Geschwiftern, besonders von Dir, beffen fie sich sehr wohl erinnerte, reden konnte, daß wir wenig Hehl vor einanber hatten; ein ftartes, antit geprägtes Berg, mitten im Glang ber Rugend und Schönheit und Welt biefer abgeneigt, bas Schmerzen zu erbulben seit bem fünfzehnten Jahre in Übung ift. D wie schöne Abende hatten wir zulett in Otto's Berg vor ber Gubener Borftabt bei Frankfurt, in bem letten Monbschein über ber Ober, ben ich bafelbst genossen, das ganze Land darunter Blüthe und Nachtigall und grünes quellendes Laub, reine Luft, reiner himmel ohne Fleden! Ich habe ihnen dort die Perfer des Ajchilus deutsch vorgelesen. Wie schon war es damals! Jedoch wie könnte ich nur in Gedanken wiederholen, was mir in jenen sieben Jahren voll Studien und Schulstunden viel Liebes, wenig Leides wider mein Verdienst gewährt worden ist? D wie wollten wir des blumigten Sopha vergessen, wo wir einander an dem Herzen gelegen und geweint (nun ist es verfauft); jener hohen Sipe an der steilen Wand, über dem geputten Volk, wir voll ernster Gespräche von dem Entstehen des Christenthums, als das römische Reich entstanden war; auch der ersten vergnügten Spaziergänge links nach der Milch, rechts nach dem Turnplat; ich besonders aller dieser breiten Pfade zwischen dem Grün der Landschaft, die mir fast heilig sind; so viel besser habe ich sie nicht selten verlassen, als ich sie betreten hatte!

Nun bin ich hier in Berlin, mein getreuer Bruder. Was fagest Du? Wünschest Du mir ganz Glück? Wünschen wirst Du's, prophezeien wirst Du's nicht. Die Hauptsache ist, daß ich Juhorer sinde und sie wohl unterweise. Wegen des zweiten tritt niemand sehr ein, da man mir in Hinsicht auf das erste das Glück sast absagt. Selbst Mauner hat ziemlich teere Auditorien, wie er mir selbst gesagt hat. Undere Docenten haben 4, 6 Zuhörer. Dienstag den 17. Rai Abends um 6 will ich ansangen. Wein Anschlag lautet auf eine Geschichte des westlichen Europa, mit Einschluß von Literaturs und Kirchengeschichte. Ich will öffentlich lesen und mir Mühe geben, so viel ich kann.

Wilhelm hat mir beim Auspacken meiner Sachen, beren Herüberschaffen nicht ganz ohne Berluft abgegangen ist, treulich beigestanden.
Gott gebe, daß wir in ein Verhältniß kommen, wie es Brudern wohl ansteht! Aber Du weißt, wie er ist. Es ist doch sehr gut, daß Ferdinand so ziemlich nahe bei unfrer Heimath eine Wohnstätte gefunden, die ihm zusagt; die so weit trennt sich der Bater wohl vom Ernstchen, dem ernstlicheres Vernen nun auch North thut. Mein liebster Heinrich, Dir brauche ich vollends nicht zu sagen, wie sehr ich an Dir hänge; jedermann, der mit mir umgeht, weiß das.

D. Br. L.

Neander erinnerte sich Deiner und bat mich, Dich zu grüßen. Hendler hat mich heute mit seiner Braut hier besucht. In der vorletten Nacht zu Frankfurt, als mir die Lehrer ein Mahl gaben, sam er mir in die Gänge des Lafallschen Berges nach, wo er auch Deiner

o Rante's Bette. 1 .- 3. B. 2 - Lill LIV. 3. eig. Lebenogeich. 10

mit großer Liebe und Berehrung bachte. Er will Dir schreiben. Grußen läßt er Dich heute. Leb wohl, gruße die Deinen, die ich als die Meinen ansehe.

#### 34. Un Beinrich Rante.

[Berlin] 11. Juli 1825.

#### Mein liebster Beinrich!

Haft Du wohl auch schon auf biesen Brief, ber längst hätte kommen sollen, gewartet? Aber so geht es uns. Die Entsernung töbtet boch einen großen Theil bes Daseins bes Einen für ben Ansbern. Ich habe nun zwar die Stunden nach zehn für die Briefe ausgesetzt. In der That din ich aber oft zu müd, um noch einmal die den Tag über so viel gehandhabte Feder zu ergreifen.

Nun, ich danke Dir für den Bericht von der schönen Nähe, in Die Du Gott und göttliche Dinge ben Kindern bringft. Mit großem Beranugen haben Reichards biefen Brief angehört. Wollte nur (Bott. ich wäre gang Deiner Meinung! Ich fühle alle Tage mehr und will es Dir nicht verhehlen, daß ich es nie werben tann. Wie fest ich an Gott hange, wie ich nicht leben möchte ohne bie Gewißheit feines Lebens, feiner lebendigen Theilnahme, wie ich mich ba garnicht zu klügeln unterfange, weißt Du, mein lieber Bruber. Doch bas übrige! ja das Übrige. Die Religion gründet sich zu allererst auf die unverfümmerte Wahrheit bes inneren Sinnes. Man fann biefen auch mit Gewalt, ober aus Schluffolge, ober aus Berzweiflung an fich täuschen, beugen. Das will ich nicht. Eigentlich follte ich hiervon garnicht schreiben, niemals könnte ich die Absicht haben, auf Deine überzeugung ben mindesten Einfluß auszuüben. Nur bas befümmert mich, daß zwischen uns badurch eine so große Kluft gekommen ist, über die es schwer ift, ich will nicht fagen, Hand in Hand zu gehen, sondern nur sich die Hand vollkommen zu reichen. Glaub mir, daß diese Trennung zwischen uns, bivergirend seit bem ersten Augenblick, einer ber Schmerzen meines Lebens ift.

Jedoch genug. Du mußt nun auch erfahren, wie es mir hier geht. Ich wohne hinter ber katholischen Kirche Nr. 2. hier habe ich Stube und Kammer und lebe also ungefähr so wie ein Student. Doch ist die Stube sehr schön groß und sie hat die Aussicht nach zwei Gärten, dem einen Gneisenau's, dem andern eines Privatmannes. Bon jenem sieht man nur die hohen und dichten Bäume, die ihn umgeben. Zwischen den Gärten und den häusern ist ein Graben.

Glüdlicher Weise ist er ein flieftendes Waffer und ohne Geruch. Sier nun wohne ich mitten in der Stadt, gang nahe bei Bibliothef und Universität, fern von allem Geräusch der Stadt; auch bin ich damit so zufrieden, daß ich in der Regel von fruh bis Abends zu hause bin.

Dit bem Collegium - ich lefe nur eins über die Geschichte bes westlichen Europa — geht es ziemlich gut. Mein Publikum ift zwar etwas wetterwendisch und flüchtig; es läßt fich felbst für einen, ber lieft, ber alfo nicht lange gablen tann, fast in jeder Stunde ein Aboder Zunehmen der Zuhörer bemerken; indeß werden ihrer doch in der Regel ungefähr 30 fein. Für Dich, bente ich, ware es nun wich tiger zu miffen, wie iche mache. Es läßt fich wenig bavon fagen. 3ch mache es freilich so gut ich nur kann, aber leider ist bas nicht eben allzugut: meine Menntniß ist lange nicht umfaffend genug, oft stodt meine Rede mitten im Glug u. f. w. 3ch wollte Dir wohl rathen, es Dir von Deinem Freund Benaftenberg fagen gu laffen, wofern er ein einziges mal, fei es auf ber Stube oder auch im Collegium, (fo viel ich weiß) bei mir gewesen mare. Wie liebreich haft Du mir von ihm geschrieben! 3ch hore aber, eine Oper fei ihm lieber, als manches Collegium. Wir thun am besten, wir halten uns vorzugeweise an einander. 3ch bitte Dich fehr, ihm nicht eine anzurathen, mich aufzusuchen.

Neuen Umgang habe ich nicht eben viel. Mein vorzüglichster und bester Bekannter ist der Geheime Legationsrath Barnhagen von Ense geworden; ein Mann, so viel ich sehe, von dem reinsten Sinn, wahrer Wißbegier, mitden Sitten, in allen Gegenständen des Wissens geübt und gewandt und von den vorzüglichsten Kenntnissen, befonders aller bestehenden Verhältnisse; genug, soweit ich ihn tenne, ist er ganz ein Nann, wie ich ihn nir zum Umgang wünsche. Er hat sehr stand haft dei mir gehört. Jest aber ist er zu meiner Betrüdniß ins Bad gereist. Er hat unter andern Büchern auch die Sprüche des Angelus Silesius herausgegeben, in denen unter manchen abstrusen, seltsamen, und — wie mir es scheint, doch kann ich mich irren — beinah frevelhaften Sägen noch mehr schöne, tiese, menschliche und wahre gefunden werden. 3. B. ich schlage nur gradzu auf:

Bott fann fich nicht entziehn, er wirfet fur und für; Suhlft bu nicht feine Araft, fo gieb bie Schuld nur bir.

Beiftreiche Ginn: und Schluftreime p 71.

Meine Studien nehmen einen ziemlich glücklichen Fortgang, wofern das Weitere dem Anfang entspricht. Ich habe in der Bibliothek 47 Bände von niemand benutzter italienischer Manuscripte über die Geschichte von 1530 bis 1550 gefunden, in denen sich sehr vorzügliche und authentische Sachen sinden. Ich habe mich zwar schon einmal mit einer ähnlichen Bitte vergebens an Dich gewendet, doch könntest
Du nicht einmal Dich erfundigen, ob niemand in Nürnberg von Reichstags- und allgemeinen Städteacten des 16. Jahrhunderts, Ausschreiben
der Kaiser, gleichzeitigen Lebensbeschreibungen 2c. Kunde hat? Ich
bitte Dich sehr dringend und so dringend ich kann, Dich hiernach mit
einiger Liebe zu erkundigen; vielleicht läßt sich von angestrengten Bemühungen ein Gott angenehmer und für die Welt nützlicher Erfolg
erwarten.

Es ist hart an Mitternacht. Schläfft Du, mein treuer Bruber? Bist Du nach frommen Gebeten in ber Mitte Deiner Kinder entschlafen? Du reines Herz, Gott mit Dir, ber über Dir ist! Bitte ihn für mich.

Ganz und allezeit Dein getreuer Bruder Leopold.

Hendler ist am 8. Juli getraut worden. Nicht lang nach ber Trauung, nachdem ihm jedermann mit einem Kuß Glück gewünscht, sagte er: ach wäre doch Dein Heinrich hier!

Schönste Grüße an Selma.

### 35. An Rarl bon Raumer.

[Berlin] am 12. Juli 1825.

Ihre paar Zeilen Mitgabe, mein lieber Freund, waren zwar nur ein paar, aber sehr lieb waren sie mir. Auch ich habe mir Ihren Rath sogleich zu Nutz gemacht und auf das künftige Semester historische Ubungen angekündigt. Gar sehr wünsche ich, mit meinen Zuhörern in lebendigem Bezug zu stehen: obwohl ich freilich nicht ganz der Mann bin, die eble Stellung eines wahrhaften Lehrers einzunehmen. Ihr Herr Bruder ist gegen mich sehr gütig und gefällig. Daß ich indeß in dem Sinne sein College werden sollte, wie Heinrich es der Ihrige ist, ist bei der völligen Isolirung hiesiger Lehrer nicht zu hossen. Auf jeden Fall werde ich ihm seine Freundlichseit und Güte zu vergelten suchen.

Schone Gruße an die Ihren.

In Gebanken einer von biefen Leop. Ranke.

#### 36. An Heinrich Rante.

Berlin, am 3. November 1825.

Mein lieber Beinrich.

Wir sind nach furzem Beisammensein nun schon wieder lange von einander. Wie schön waren doch diese heiteren Tage in Bärenwalde 1)! Ich erschrecke zwar, wenn ich bedenke, wie leichtsinnig ich mich ausgesührt. Ich bemerke überhaupt, daß Reisen leichtsinnig ich mich ausgesichnnig machen, und damit mußt Du mich entschuldigen. Aber mich ausgenommen, war alles gut. Laß Dir noch einmal Glück wünschen zu dieser Selma, die indeß schon Dein Glück geworden ist, und Dir, Selma, zu diesem Heinrich. Ihr habt, dünkt mich, ganz reine Herzen und seid einander werth. Auch schäpe ich Euch deswegen glücklich, weil Ihr über die höchsten Beziehungen des Menschen mit Euch selbst und unter einander so ganz einig seid. Obwohl ich immer nicht darüber hinwegkommen kann, daß ich mich von Euch getrennt fühle, daß ich mit Dir, Heinrich, nun gar nicht übereinstimme und, wie ich leider sehe, niemals übereinstimmen werde, so laß ich es doch gern gelten, wie Ihr denkt und lebt, und freue mich Euer.

Euer, nämlich so viel Ihr selber seib. Aber, wie geht es sonst? Wie läßt es sich mit der Frequenz der Schule weiter an? Nun tommt Allwill wieder und bringt kein Geld mit. Malchen, die mit ihm hier ist, über die ich mich herzlich gefreut habe — so heiter, verständig, sorgfältig erschien sie mir und in jedem Wort zeigte sie die wahrste Liebe zu Dir — sie sagt: H. v. Raumer möge doch an seinen Bornund schreiben und gradezu um etwas bitten, oder vielmehr etwas fordern. Heinich würde das freilich ungern thun. Aber so oft sie mit seinem Vormund geredet, habe er gesagt: man würde ja etwas verlangen; auch sei es da, und man werde es gern geben. Es scheint auch mir ganz räthlich, daß ihr dies thut. Die Lage eurer Sachen erforderts gewiß.

Darf ich Dich nun noch um etwas bitten, so ist es, daß Du mit den Baselern, ehe Du gehst, einen festen Bertrag schließest, welchen auszuheben, wenigstens einseitig auszuheben, unmöglich sei. Da ihr niemandem ins Herz sehen, da ihr für eine Veränderung gegenwärtiger Gesinnungen in Zukunft nicht gut sagen könnt, so ist dies eure Pflicht.

Alber vielleicht fteht alles gut; vielleicht bist Du indeß an ber Schule angestellt worden; vielleicht find meine Sorgen ebenso ver-

<sup>1)</sup> Dochgeit des Brubers Beinrich 2. Oftober.

geblich als unnug. Ich wünschte sehr, bag Du die alte Unart, über bergleichen Dinge garnicht oder nicht ausführlich zu schreiben, ablegen und mich über alles, was bei euch vorgeht, unterrichten möchteft. Esist boch noch ein Faben, mit bem unfre Lebensgänge ein wenig zussammenhangen.

Wie sehr lieb ift es mir, einen Mann kennen gelernt zu haben, wie Schubert. Einen so ganz gesunden, unprofessorischen, menschlichen Professor. Grüße ihn und die Frau Sch., unfre Wirthin von oben und die beiden Pflegetöchter, von denen ich wenigstens eine in Gedanken um Berzeihung bitte. Ein ander mal sollen sie mich anders sehen, wenn man durch keine hochzeitliche Freiheit verführt wird.

Ich lebe hier sehr wohl beschäftigt. Ein guter Theil meiner Beit ift der Betrachtung und Erforschung der allgemeinen Weltgeschichte, die ich vortrage, gewidmet. Dies geht mit den Vorlesungen vorwarts. Was wirst Du sagen, daß ich mir gestern de Wette's Einleitung ins alte Testament von der Bibliothes geholt? Einige Stunden daher hatte ich die beste Hoffnung, daß mein Collegium außerordentlich zahlreich besucht werden würde. Ich din heute etwas mißmuthig, daß ich mich in meiner Erwartung betrogen. Ubrigens suche ich in jenen Wiss, von denen ich Dir gesagt. Nuch die Gothaischen sind angestommen. Ich glaube auch zu sinden. Indeß die Kunft ist lang, das Leben turz. Und nun leb wohl! denket meiner beide im Guten.

Leopolb.

Un Raumers fconfte Gruße, auch von Frang Lieber an euch alle.

Um 23. November 1825.

Zwanzig Tage, und noch liegt der Brief hier, den Allwill mitnehmen sollte. Indeß auch sein Laut von Dir. Welche Correspondenten sind wir! Un unserm Bärenwalde habe ich das vermißt, daß
wir nicht einen Tag ganz allein waren, zusammen auf einem Sopha,
hinter einem Buch, in Betrachtung Gottes und der Welt. Wird uns
dies jemals wieder gewährt sein? Gewiß ist es, wenn man mit jemand ein einsames Beisammensein gewohnt gewesen, so wird man
des wahren alten Verhältnisses auch nur dann bewußt, wenn man es
einmal im kleinen wieder hat. Welche Freude wäre mir das, wenn
wir uns einmal wieder ganz verstünden!

Run, mein Lieber, kommt Dein Geburtstag. Wir schön wird Selma Dir guten Morgen wünschen! Wie werden Raumers und Deine Kinder Dir ihre Liebe zeigen, die Du an Dir selber und durch tausend Dienste verdient hast! Wie wohl wird Dir durch und durch

fein! Nimm unter andern auch meinen Glückwunsch an. Könnte ich Dir doch etwas realiter anwünschen! Der Unstalt Zöglinge genug und fröhliches Bestehen! Ober eine Gemeine, da ich ohnehin überzeugt bin, daß sich Deine Seele im Umgang mit der Gemeine erst zu voller Klarheit, Milbe und so zu sagen übersichtlicher Religion ausbilden wird! Ober die Stelle an der Schule! Ich dachte eben: oder eine recht volle und gründliche Zuneigung zu mir, Deinem Bruder. Doch nein, die hast Du; Du bist immer sehr aut gegen mich gewesen.

Mir geht es so weit gut, als ich steifig bin. Ich habe noch nie so in aller Historie gelebt oder leben sollen, wie jest. Bei bem Fortschritt in der Weltgeschichte empfinde ich das lebhafteste Vergnügen. Übrigens bin ich vollkommen einsam. Die Einzigen, mit denen ich einigen Umgang habe, sind Varnhagen, der wieder bei mir hört, an dessen Gespräch ich immer großes Wohlgefallen sinde als an eines Menschen von reinen und guten Intentionen; der Philosoph Ritter, und zuweilen Franz Lieber, der auch bei mir hört. Vorigen Sommer sühlte ich mich zuweilen allein: glücklicher Weise ist dies bis hierher noch nicht wieder der Fall gewesen! Du, leb wohl! Du auch, leb wohl! Schenke mir jedes einen Theil seiner Liebe.

 $\Omega$ .

#### 37. Un Beinrich Rante.

Berlin, Januar Februar 1826.]

Unverantwortlich ift es, daß ich Dir, mein lieber alter Heinrich, Dir dem ültesten von Brüdern und Freunden, den ich liebe, wieder so lange kein Wort geschrieben. Wie oft würde ich Dich besuchen, wenn Du hier, wenn Du selbst nur in der Gegend etwa Pastor wärest; wie manche Stunde würde ich für Dich haben — und jest spare ich die halbe zu einem Briefe für Dich! Aber diese Rachlässigsteiten hängen mir so sehr an. Täglich strafe ich mich in Gedanken für meine Fehler und lasse sied dicht.

Könnte ich boch gleich hören, wie es Dir geht. Sehen ist ein zu starker Wunsch. Immer ist es das erste doch, woran man bei einem Briefe denkt. Wie wird es aber gehen, als so, wie Du mir im December geschrieben hast? Ja es schmerzte mich, so recht tief schmerzte es mich, als ich von der Stelle am Gymnasium hörte. Du kommst leichter über diese Dinge weg. Aber es ist zu bitter, diesen Lauf der Welt immer wieder, immer in erneuerter Verkehrtheit zu erblicken, immer ungünstig, immer untröstlich. Selma tröstet Dich und

tröste Dich. Liebste Selma, ich grüße Dich hier allerschönstens; wie lieb hat Dich Mutter und Bater (die in Wiehe meine ich), wie lieb haben wir Dich alle, ich benn auch! Ich bitte Dich sehr, ja keinen Brief von Heinrich auf die Post zu lassen ohne Glossen, kleine Zusätze von Deiner Hand. Er wäre sonst nur halb aus Eurem Hause und Eurem Leben; er soll es aber ganz sein. So ist auch dieser für Euer Haus, und ich mache mir wenig Gedanken daraus, mitten darin mit Dir zu sprechen und Dir einen schonen Gruß und Kuß über die weite, mit Schnee bedeckte Fläche hinzusenden. (Heinrich, gieb den Kuß!)

Ru Beihnachten bin ich in Frankfurt gewesen. Gehr beiter ift es mir an diesem Orte zu Muthe; ich hoffe taum, daß es mir hier jemals so werden wird. Ich tam ben ersten Feiertag Abends. Bendlers hatten einen Christbaum fur mich angeputt. Du fennst meine findische Freude über bergleichen Dinge. Weden, Apfel, Ruffe, ein Bachsstock, ein paar Bilber maren babei. Ich fand biefen Empfang gang nach meinem Geschmad und mar fehr bavon erbaut. Auch sonst fühlt fich Benbler gang gludlich. Seine Frau ist gang, wie bie besten Seiten feiner Natur fie erfordern: froh, gut, geschäftig, hausmütterlich, ein Rind, wo mans fein muß. Sie raumten mir meine alte Wohnstube (bie fie freilich febr in Stand gefett) und bas alte Schlaffabinet ein und bewirtheten mich mit ber außersten Sorgfalt; beffer, als ich mich felbst früher an diesem Orte bewirthet habe. Stange mar ben Abend ba, und wir ben andern Tag bei ihm; dieser ist ein Mensch, ber sich nie andert (im Grunde find wir das freilich alle), aber einer, an bem man auch nie eine Anderung wahrzunehmen glaubt; fehr gut zeigte er sich. Mit Appeln, ber ein frisches Mabchen vom Lande, autmuthia und angenehm, geheirathet bat, bilbeten wir zusammen bie alte Companen; bag Deiner fehr häufig gebacht wurde, kannst Du Dir benken.

Die Ahlemann hat noch ein neues Amt. Die Stadt hat nämlich eine Anstalt für Kinder verstorbener oder zur Erziehung untauglicher Eltern hinter ihrem Haus angelegt, und sie hat eine Art Aufsicht auch darüber. In einem Saal schlafen 30 Knaben, in einem
andern 30 Mädchen; in einem dritten essen sie; wo anders haben sie
ihre Stunden. Man hatte sie zu Beihnachten mit einer Menge milder
Gaben bedacht; auch 6 ober 7 Christbäume waren angeputzt worden;
an Pfessertuchen und kleinen Geschenken, alles nach Berdiensten, hatte
es nicht gesehlt. Davon war die gute Ahlemann ganz erfüllt und es
gesiel ihr besser, als ihre Schule, mit der sie tausend Nöthe hat.

— Caroline, das kannst Du Dir benken, geht es sehr gut. Im
Grunde ist zwar das unausschörliche Stundengeben weder ein Glück noch

vielleicht nüslich; indeß sie fühlt das nicht so ober läßt es nicht zum Bewußtsein kommen. Mir gesiel es nun sehr da. Auch waren einige kleine Arbeiten für mich fertig geworden, die ich nun mit Vergnügen trage. Ich kann Dir nicht sagen, in wie gutem Andenken Dich diese haben. Und auch Schmeling. Seydler, der ihn nun auch kennen gelernt hat, meint, das sei ein Mann aus dem Lande Uz. — Noch meine Schülerinnen, oder vielmehr nur eine — denn die andern, als junge Mädchen, spielen ein wenig stumm, wie natürlich. Das ist ein allerliebstes Verhältniß! Nur vergöttern sie meine Stunden ein wenig. Daß ich ihnen nicht glaube, dafür forgt meine hiesige Zuhörerschaft die nicht eben die stärkste ist.

Seitdem lebe ich denn nun hier in mancherlei Studien. Ich fühle täglich und stündlich, wie wenig ich leiste. Dennoch lasse ich es oft an genugsamem Fleiß sehlen. Haft Du jemals das Leben des Bonifacius genau betrachtet? Ich sinde, daß er mit Recht ein Apostel heißt. Im Abendland hat niemand für die Ausbildung des Christenthums mehr gethan. Welch' eine herrliche Wirkung! Hast Du Luben's deutsche Geschichte geschn? Sie ist doch nicht übel geschrieben. Aber viel Manier und Schriststellerei um ihrer selbst willen.

So follte es nun noch eine Beile fortgehen. Aber ich schreibe noch ein Wort an Schubert, das Du auch lesen magst und dann hinschicken. Adieu, meine Lieben! Adieu Heinrich!

Dein L.

Grüße an Raumers, schöne viele Grüße; auch an Allwill ein Grüßchen.

### 38. An Seinrich Rante.

Berlin, 27. Marg 1826.

Liebster Beinrich.

Gehe Dire wohl zu Oftern, was wir hier mit Schnee begeben, und nachher und immer! —

Ich fürchte zwar, was ich hier schreiben werbe, wird zu spät kommen; doch wäre es auch möglich, daß in Nürnberg wie hier Auctionen verschoben würden. Ich habe da nämlich ein Berzeichniß von Büchern, die Nürnberg, Ablerstraße Lit. (C. No. 303 bei dem verpflichteten Auctionator Schmiedner verkauft werden sollen. In demfelben sinde ich p. 11 Nr. 110 und noch einmal 111 angeführt: Mullers Relaziones I—XXII M.S. Bei dem Wort Relazionen habe ich immer besondere Gefühle und ich denke mir, daß es Staats-

berichte aus bem 16. ober 17. Sahrhundert fein fonnten; vielleicht gar italienisch, wie ich hier habe und bearbeite. Wenn es so mare, fo wurde es für mich fehr wichtig fein, Diefelben zu haben. Che ich aber weiß, was darin fteht, läßt sich auch garnicht mit einem Auctionator verhandeln. Alfo ergeht an Dich mein Gesuch: womöglich hinjugehn und nachzusehn, ob ber bezeichnete Band italienische, lateinische ober beutsche Mittheilungen über Die Staaten von Europa enthält; und entweder die vier oder den einen zu faufen; follte ber Inhalt aber juriftifch fein, bas bleiben ju laffen. Auch unter ben übrigen bort verfäuflichen MSS. wurde für mich eine vernünftige Chronif von Rurnberg, welche ich aus Unfunde ber Sachen gegenwärtig nur nicht unterscheiben fann, ober Mr. 115 Annal. Germ. infer. ober 178 Annales Leodii, wenn wohlfeil - benn biefe find lange gebruckt -, oder p. 26 Nr. 317 Bergeichniß Rubolf's II. wichtig fein, Sauptfächlich jedoch jene Relazionen. Gelbst wenn fie verfauft maren, wurde mir lieb fein, wenn Du ben Inhalt genau zu erfunden fuchteit, und etwa auch, wer fie gefauft hat. Dann fonnte man fie ja borgen, wenn sie wichtig find.

Das ist mein Auftrag und Du wirft ihn gewiß auszurichten suchen. Sonst sehe ich mit großem Vergnügen, daß nicht allein die Gegenwart, die Du genießest, Dir zum großen Theil lieb und willstommen ist, sondern auch Deine Zukunst erwünschte Aussichten darbietet. Dein Leben ist freilich nun doppelt. So hat einen besonderen Bezug auf das Haus und einen besondern auf die Welt. Das meine läuft noch in seiner Einfacheit hin, ohne alle Beziehung auf häusliches Glück, als insosern ich mit mir selbst zufrieden und unzufrieden din. Ich bin getröstet, da ich zu der Art und Weise meines (äußern) Lebens nichts beigetragen, sondern es von andrer Hand und von einem andren Meister so und nicht anders gemacht ist; so daß ich hierin an gar keine Anderung denken kann. — Wie freuen mich die füßen Hoffnungen, die Du mit Lächeln erwähnst! Ich beziehe sie auf die silberne Breistlapper.

Sonst erkenne ich in Deiner schönen Liebe zum Alterthum Deine früheren Reigungen vollkommen wieder und freue mich ihrer. Ich habe auch gleich fir de rie er th arourig Serogwer wiedergelesen; und obwohl ich in den Reden etwas Gemachtes sinde, und mich andere Stellen, wie die Charafteristit des jungen Cyrus schon in früheren Jahren sehr angesprochen, muß ich doch bekennen, daß jene zu den besten und allerschönsten nicht allein in Xenophon gehören. Wie gern triebe ich mit Dir Arabisch! Ich halte sir höchst nothwendig und ge-

wiß, daß ichs auch noch lerne. Für die Weltgeschichte ift es nach ber lateinischen Sprace die wichtigste. Jest aber din ich noch im Occident. Ich din bei der spanischen Staatsverwaltung und über den entsetzlichen Berein von einer vielleicht durchaus nicht erheuchelten Gottesfurcht mit Habsucht, hinterlistiger Politik und ruinirenden Maßregeln erstaunt und empört. Gott wird geben, daß ich die Sachen, hoffe ich, wie sie waren, ans Licht ziehe; ohne allen Schein, ohne einigen Betrug meiner selbst und anderer.

Sei gegrüßt, am Schluß, Selma! Ich wünsche sehr, Euch zu sehn. Und kommt Ihr nicht, so komme ich gewiß einmal. Abieu, beibe. Grüßt Raumers schon! Lebt wohl!

2. R. Euer getreuer Bruder und Deiner, Beinrich.

#### 39. Un Beinrich Leo.

Berlin, am 21. April 1826.

Ich befinde mich wegen des Werkes!), das Sie die Güte gehabt, mir zu überdringen, mein bester Herr College, in keiner geringen Vertegenheit. Denn da Sie laut Ihres Vorworts die Ubersetzung unternommen wegen der Ansichten, die man neuerlich über den Principe ausgesprochen; und Sie diese Ansichten bekämpfen; da ferner die von Ihnen bekämpsten Ansichten die meinigen sind, — ich wüßte nicht, wer sie in den letzt verstossenen Jahren weiter ausgesprochen, — so ist es klar, daß Ihr ganzes Buch gegen mich gerichtet ist. Daß Sie nir den Feind in das Haus bringen, ist so übel nicht und mir ganz recht.

So wie nun das Buch um das Vorwort, so gruppirt sich das Vorwort um § 4. Hier finde ich zwei Beweise gegen mich, die mich nun freilich nicht überzeugen.

Der erste Beweis ist, daß im Briefe vom 31. Januar 1515 Julian erwähnt ist, und nicht Lorenzo. Eine Sache, die für meine Unsicht wenig austrägt. Gewiß ist, daß Macchiavell den Cäfar Borgia vor Augen hatte; gewiß ist, daß er mit einem nahen Verwandten des Papstes redete, der eben eine solche Herrschaft zu erwerben im Begriffe stand, wie sie Borgia gehabt; was trägt es aus, ob dieser ein Nesse, oder ein Bruder, oder ein Sohn des Papstes ist? Auch mußte Macchiavell selbst so benken, da er an Lorenzo schicke, was für Julian

<sup>1)</sup> Die Briefe bes Nic. bei Machiavelli an feine Freunde, überf. von Beinrich Leo. Berlin 1826.

bestimmt gewesen. Sierin finde ich einen neuen Beweis meiner Wieisnung, daß dies Buch auf die eigenften Verhältniffe dieser Fürsten berechnet gewesen.

Der zweite Gegenbeweis ift ber ichon besprochene - über Uristoteles. Daß es teine große Bedeutung hat, daß Macchiavell fein Griechisch tonnte, finden Gie selbst. Run aber ber Brief. Der Fall Bettori fagt: fieh Dich um nella politica ober wie es heißen wird. Wie in aller Welt fann ba Machiavell verstehen: "in ber Politik bes Aristoteles"? Folgt hieraus nicht, bag zwischen beiben häufig von biefem Buch mit ber blogen Bezeichnung: "politica" Die Rebe gewesen? Dir scheint nun Bettori allerdings die Politif bes Aristoteles gemeint zu haben. Aber er war nicht eben bewandert barin und mochte benten: es wird wohl barin stehen. Aristoteles aber hatte davon nichts. (3ch glaube es Ihnen: ich habe das Buch darauf noch nicht angesehen.) Das wußte Diachiavell wohl. Er fagte es aber nicht gradezu. "Was Aristoteles sagen mag", spricht er, "weiß ich nicht." Er will ben Freund, ben er braucht, nicht bamit beleidigen, daß er ihm Ignorang Schuld giebt. Dann würde zwischen uns ber Unterschied sein, baß ich ben Bettori, Gie den Macchiavell der Un= wiffenheit beschuldigten.

Was Sie weiter über den Charafter des M. sagen, darüber will ich nicht mit Ihnen rechten. Das sind Meinungen, die tiefer in unster Natur begründet sind, als wir vielleicht denken.

Sehn Sie nun, mein befter herr College; ich möchte nicht gern mit Ihnen in einer literarischen Gehbe vor bem Publikum erscheinen. Deshalb wünschte ich, daß wir als mahrheiteliebende Männer über biefe Sache discutirten. Es ift nicht nothwendig, daß wir gang einig werben. Geben Gie mir nur ju (b. h. aus volltommener Aberzeugung), daß meine Unsicht über die beiben genannten Bunkte unter Die möglicher Weise mahren gehore. Dann will ich, boch mit Ihrer Erlaubniß, eine Anzeige von Ihrem Buche in Die Sallische Literaturzeitung einschiden. Darin foll ber Inhalt ber Briefe im allgemeinen angezeigt und eine Probe von der Überfetzung gegeben werden. Bornehmlich aber wurde ich Beweis und Gegenrede über unfre Sache vorlegen und zugleich Ihre Beiftimmung erwähnen. Das ware fein übles Beispiel einer literarischen Übereintunft und würde Ihnen auf jeden Rall bei jedermann Ehre machen. Sonft aber weiß ich mahrhaftig nicht, wie wir ohne Berbrieflichfeiten aus biefem Sandel tommen wollen.

3ch bekenne Ihnen, baß, wenn es mir einigermaßen glaublich

vortäme, daß Aristoteles Machiavelln unbefannt gewesen wäre, ich der erste sein würde, das öffentlich zu erklären. Nach dem Total unfrer Unsichten sollten Sie eigentlich die Benutung behaupten, und ich sie leugnen.

Bu Krieg und Frieden geneigt, jedoch zum Frieden taufendmal geneigter, und in Hoffnung einer freundlichen Abkunft,

2. Rante.

### 40. Un Seinrich Rante.

Berlin, 1. Juni 1826.

Mein lieber treuer Heinrich, ach wie geht es Dir so schlimm! Uch warum kann ich Dir nicht helsen? Warum sind meine Augen so trocken und der Thränen ungewohnt, daß ich nicht mit Dir weine? Aber den Schmerz, das glaub mir, den theile ich ganz mit Dir, den fühle ich so herbe, als man ihn fühlen kann. Als ich Deinen Brief bekam, schlug es zehn. Es war ein Augenblick, ein schmerzhafter, in dem ich nichts dachte, als Dich und diese traurigen Begegnisse, die Dich versolgen — so schlug es schon els. Ich sinde, daß einem unter recht großen Schmerzen die Zeit doch noch viel schneller vergeht, als bei der besten und freudigsten Beschäftigung, wo sie freilich auch nicht still steht. Mein lieber Bruder, was ist aber nun zu thun?

Ge wäre so schmerzhaft nicht, daß die Anstalt eingehen wird, obwohl auch das schmerzhaft ist, so ganz verloren zu sehen, woran man gearbeitet hat, wenn Du mit Deiner Selma nun nur wüßtest, wohin? Du schriedst gar nichts von Basel: wie ist es damit geworden? Wäre es nicht gut, wenn Du dem Magdeburger Consistorium Dein Eramen in Erinnerung brächtest und auch dies um eine Stelle bätest? Soll ich nach Frankfurt schreiben, wo man Dir doch immer so wohl gewollt hat? Denn was liegt am Ende am hier oder da? Haft Du nicht eine Nachricht von Schubert, der ja von Sachsen sprach? Recht schmerzhaft ist diese Entsernung von Schubert. Und von uns allen. Daß ich nur eine halbe Stunde bei Dir wäre! Zu rathen würde ich freilich nicht viel wissen. Aber — o wie thut mir das wieder leid! — mit Dir zu klagen.

Wenn ich alles überlege, und daß Du doch irgend etwas wieder beginnen mußt, so halte ich für das beste, daß Du in Erlangen zu lesen anfingest. Ich bin überzeugt, daß Du auf diesem Wege zunächst ein Dir angemessenes Glück sinden würdest. Könntest Du nicht irgend eine exegetische Differtation schreiben, worin Du einige Stellen auf

eine gelehrte und neue Weise erklärtest? Ich dächte, das müßte Dir sehr leicht werden. Aber Du mußt mir nicht übel auslegen, wenn ich dabei darauf bestehe und darauf dringe und Dich, so treulich ich kann, daran erinnere, daß Du Dich hier bloß auf Gelehrsamkeit, Hebräisch oder Griechisch, und durchaus nicht auf tiesere Theologie einlässest. Mich sollte dünken, dann müßte es gehn. Der Einzige, der Dir vielleicht in den Weg treten könnte, ist doch Winer, aber die Berwandtschaft wird ihn doch gewiß ein wenig binden. Solltest Du indeß nicht mit Schuberts leben können? Ein Collegium würde Dir doch etwas einbringen, wenn auch nicht viel. Welch ein schönes Leben aber, ehrenhaft und von Einsluß, stände Dir dann offen!

Fasse diesen Entschluß auf mein Wort. Ich würde Dir rathen, hierher zu kommen, wenn ich nur in einem vernünftigen äußeren Zustand wäre. Obwohl mir nichts fehlt, so fühle ich doch den Beutel leer, sowie ich ihn zu andern Dingen anstrengen will. Ich habe schon jetzt von meinem Collegium ein für mich nicht ganz unbedeutenz des Honorar; ich will den Winter zwei lesen und hoffe auch von meinem Buch etwas. Vielleicht könnte ich Dir dann besser beistehen. Könnte ichs, so würde ichs, das wisse gewiß.

Mir fällt bei, daß man Dich hier nicht würde lesen lassen: es ist immer nichts übrig als Erlangen; noch in diesem Sommer könntest Du bort disputiren und im Winter beginnen.

Ich umfasse Dich, mein liebster Heinrich. Du warst noch im Zweifel, als Du mir zuletzt schriebest. Was macht Allwill? Jest könnten Dir Baiers etwas leisten.

Taufendmal gruße ich Selma. Bring Raumers meinen schönen Gruß. D daß es Euch beffer ginge!

Ω.

#### 41. An Carl Spener.

herrn Carl Spener,

Eigenthümer ber Saube und Spener'ichen Zeitung, Wohlgeboren.

Berlin, 12. Juni 1826.

Zuerst antworte ich Ew. Wohlgeboren wegen bes Borschlags, ben Sie mir zu thun die Gute gehabt.

Wenn ich biese Antwort ein paar Tage zu lang aufgeschoben habe, so mag es mich entschuldigen, daß der Borschlag zwar nicht für die Welt, der am Ende an meinen Arbeiten wenig gelegen ist, aber für mich eine gewisse Wichtigkeit hat, da mir eine so anziehende Be-

schäftigung angetragen wird; und daß ich darüber mit mir selbst habe zu Rathe geben mussen. Wie gern wurde ich Ihren Wünschen, die für mich so ehrenvoll, ein Genüge leisten, ware es mir nur möglich. Aber ich habe so bringende Arbeiten vor mir, Arbeiten, die so wenig eine Störung vertragen, daß ich kaum dahin zu bringen bin, einen vielleicht selbst dringenden Brief zu schreiben, geschweige, daß ich mich für sähig halten sollte, obenein auf einem Feld zu arbeiten, in dem ich noch niemals ernstlich Hand angelegt. Wenn aber diese Arbeiten vollendet sein werden, wenn es mir möglich sein wird, den neuesten Ungelegenheiten die eingehende Ausmertsamkeit, das strenge Studium zu widmen, welche sie so sehr erfordern, was könnte mir dann ange nehmer sein, als eine Beschäftigung, wie Sie mir dieselbe anzutragen die Güte haben? Indessen ich begreife, daß eine Zeitung hierauf nicht warten kann.

Erlauben mir aber Ew. Wohlgeboren, daß ich noch mit einer Bitte hervortrete. Ich wünschte nämlich, einem meiner Zuhörer, den ich sehr hoch schäße, und der sich noch einigermaßen ausbilden zu tönnen wünscht, irgend eine Information an hießgem Orte zu verschaffen. Da die Menge berjenigen, die das Nämliche suchen, so groß ist, und ich meinen Namen zu nennen, ich weiß nicht welche sonderbare Scheu habe, so wünschte ich sehr, daß Sie beiliegende Anzeige genehmigen und auf meine Kosten in Ihre Zeitung einrücken lassen mochten. Ich habe gedacht, daß eine so gesaßte Anzeige immer noch einige Wirfung haben könnte.

hiermit empfehle ich mich Ew. Wohlgeboren mit besonderer hochachtung.

2. Mante.

# 42. An Heinrich Rante.

[Wiehe, 20. September 1826.]

Dlein liebster Seinrich,

viefe brei Worte sind noch ein berlinisches Gut; noch von da aus wollte ich Dir zu Deinem jungen Pfarrstand Glück wünschen. Lange hat mir fein Brief von Dir solch Vergnügen gemacht, wie dieser lette. Denn Du mußt wissen, wenn Dir oder Ferdinand was Gutes begegnet, so ist es mir grade so, als geschähe es mir: ich lasse alle weiteren Gedanken sahren und gehe wohl eine Stunde die Stube auf und ab, um mir alles genau auszudenken, wie es sein werde. Da hab ich nun Dich nach Deinem Pfarrhause zu begleiten, von unten bis oben mitzulaufen, ben Garten zu befehen, bie Aussicht aus ber Studierstube zu genießen nicht unterlassen. Abers Jahr will ich bas alles noch viel eigentlicher thun. Jeto fei aus ber Ferne beglückwünscht. Sabe gutartige, fleißige, fromme Pfarr- und Beichtfinder, muntere, sittige Schulkinder und bann auch schöne und gefunde Sausfinberchen: die gebe Dir alle Gott zu Deinem Selmchen.

3ch bin am 7., biesen Glückwunsch im Bergen, aus Berlin meggereift. Den 8. Abende fab ich in Queblinburg burch bas Fenster eine junge Frau fich mit Bafche beschäftigen, und wie ich an die Thure flopfte, hörte ich brin eine fehr tiefe Stimme fagen: wer ba noch kommen muffe. Dann blieb ich ben 9. und 10. in Queblinburg. Fanny war fehr ftark, etwas mit Zahnschmerz geplagt und nicht immer gang beiter. Gie faß meift am Fenfter, um etwas gu naben ober um Strumpfe zu ftopfen. Ferdinand - Du fannft Dir benten - mar gang ber alte; befonders ben Sonntag, wo wir burch bides Gebusch ben Weg nach bem Hegentangplat suchten, bies mar früh; und bann Nachmittag, wie wir ben Steig bie Bobe entlang, welcher einer ber schönsten Steige ber Welt ist, und bann binauf nach ber Rogtrappe gingen, waren wir von Herzen vergnügte trauliche Brüber.

Ferdinand wird zu Michael als Subrector eingeführt und er will bann bavon feine Rebe halten, "baß bie hauptmonumente ber romifchen Literatur für uns die Siftorifer ber Römer feien". Dann will er eine Untersuchung über die Echtheit bes Cornelius Nepos machen und sie fünftiges Jahr zu einem Programm verarbeiten. Übrigens fühlt er fich fehr gludlich; die Schule beschäftigt ihn, wie's ihm lieb und angemessen ift. Rlein Ernft lernt, wenn nicht febr ausgezeichnet. boch recht aut. In anderthalb Rahren benken wir ihn nach Pforta zu bringen. Am 10. mar fein Geburtstag. Ferdinand hat ihm einen Atlas geschenkt — ben, welchen Du einmal in Frankfurt kauftest, so bak Ernst wohl früher Geographie lernen wird, als wir. 3ch hab' ihm auch ein Büchelchen mitgebracht. Dann haben wir ben Geburtstag recht eigentlich begangen. Mit ben Fußen meine ich.

Montag bin ich bann über bie Selfe und Wipper und bann burch manch schönes grunes Baldthal, wo die Leute Grummet machten. und die gesunde Frische ber Bäume mein fast halb markisches Blut von Grund aus labte, - auch über Allftedt, wo ich Th.'n nicht gefunden und nichts als einen alten Thurm befehn habe - hierher aefommen.

Die Tage find außerorbentlich schön. Ich gehe in ber Nacht im

Mondichein und früh mit Sonnenaufgang, wenn der Nebel über der Unftrut liegt, spazieren. Wir find gludlicher Weise alle wohl auf

und denten häufig an Euch.

Da mir Selma nicht schreibt, hab ich mir von der Mutter einen Brief von ihr schenken lassen. Sind Schubert's wieder da, so grüßt sie von ganzem Herzen. Abieu! Beide Pfarreleute! Ein ander Jahr sche ich Euch.

Q. R.

Wir sind jest ein briefschreibendes Collegium. Mutter beim Bater; Röschen bei mir: alle vier an euch. Schreib bald nach Berlin und scheue die katholische Kirche nicht.

### 43. Un Beinrich Rante.

Berlin, November 1826.]

#### Mein Beinrich

wenn jemale im gangen Jahr, fo bift Du mir in biefen trüben Rovembertagen gegenwärtig, in welche mir Zeit meines Lebens Dein Weburtstag mit einer fconen Erheiterung gefallen ift. Go fei auch diesmal von mir gegrußt, Bruber, wir werden nun beibe ichon Leute von männlichen Jahren! Werben wir bas thun, b. h. durchseben und ausführen, wozu uns Natur, Reigung und göttlicher Wille bestimmt und berufen? Du haft nun wieder eine neue Urt von Geburtstag; bift in ein Pfarrhaus eingezogen, fühlft Dich, bunft mich, heimisch in dem Unterftubchen, wo Selma bei Dir fitt, und in dem Arbeitszimmer, wo fie auch wohl nicht lange fehlen wird; haft nun ba eine Gemeinde vor Dir, als einen Ader, wenn nicht zu bereiten, boch zu beadern und zu befäen. Wenn Du nun die Schrift ftudierft, fo wirft Du das Bedürfnig biefer Leute nicht vergeffen zu ergründen; wie ihre eigne angeborene Denkweise ift, - eigentlich meine ich, ohne Ratechis mus und alle Lehre — und wie fie burch ein weises Beitommen von ihr aus zu dem Allerhöchsten geführt werden können. Ift Dir nicht einfam ju Muthe? Go im Winter unter ben wenig befannten Leuten? Mir thatest Du ben größten Gefallen, wenn Du mir fo recht genau ichriebest, wie Du fie findest und wie Du mit ihnen vertehrst. Wenn fie Dich tennen, werben fie Dich gewiß lieben.

Meine Selma, wie ist Dir zu Muth, wenn ihr einen ganzen Tag eingeregnet zu Haus sitzen müßt? Heinrich schrieb mir einmal, wenn Du bei ihm wärest, wäre er doch so bei sich, als wäre er allem. Ihr seib Euch nun auch gewiß eine ganze Welt. Du hast Recht, daß ich überaus viel Antheil an Euch nehme. Laßt mich nur in meiner Einzelheit und Einsamkeit verharren, benn barauf beruht doch besonders, daß ich mich Eurer Liebe so freue. Mir geht es hierin besonders. hab ich eine Neigung, so ist sie gewöhnlich von vornherein etwas falsch. Sie brangt sich in mir zusammen und ist anfangs heiter, freudig, mit einiger Hoffnung. Sie drängt sich, mag ich glücklich sein ober nicht, enger zusammen, wird etwas schmerzhaft. Dann löst sie sich allmählich auf und bleibt als ein allgemeines Wohlgefühl, oder auch Nitzgefühl bei den andern Lebenserwerbnissen in der Seele. Mit wem von Euch beiden rede ich denn? Ihr nußt s beide sein.

Nun, mein Geburtstagskind Heinrich — wie ich vorhin anfing, so wollte ich eigentlich vorzüglich auch fragen: werde ich das thun, wozu ich da bin? Ift es nicht ein erhebend Ziel, vergangene Thaten zu enträthseln oder zu entbeden? Du kennst meine alte Absicht, die Mär der Weltgeschichte aufzusinden; zenen Gang der Begebenheiten und Entwidelungen unsres Geschlechtes, der als ihr eigentlicher Inhalt, als ihre Witte und ihr Wesen anzusehen ist. Alle die Thaten und Leiden dieses wilden heftigen gewaltsamen, guten edlen ruhigen, dieses besteckten und reinen Geschöpfes, das wir selber sind, in ihrem Entstehen und in ihrer Gestalt zu begreifen und sestzuhalten. Ich lese nun wieder Weltgeschichte. Oft schlägt mein herz in Betrachtung der menschlichen Dinge. Doch will es mir mit der Darstellung wohl darum nicht recht gelingen, weil ich noch nicht ganz auf dem Reinen bin.

3d habe vor einiger Zeit ein Stud Manufcript über die Bolter bes füblichen Europa im 16. Jahrhundert jum Druck abgesendet. Leider muß ich bekennen, daß es mir lang und bei weitem nicht genug thut. Indeft tröfte ich mich, daß iche auch nicht besser machen fann. Und ba es fehr vieles gang Reue, noch nie im Druck bekannt gewordene und immer Biffenswürdige enthält, fo mache ich mich damit beraus. Immer bemerkt man, daß einem gerabe bas verborgen bleibt, mas man am meiften municht and Licht zu ziehen. Roch bin ich aber nicht gang fertig. Die Geschichte ber Bapfte, ebenso inter effant und bedeutend, ale intricat und hochst schwierig, liegt noch unberührt vor mir. Es find einige erhabene Naturen unter ihnen; doch in ihrem Thun und Treiben sind sie nicht frei, sondern von der Lage, in der fie fich befinden, vollig bestimmt, von dem Beifpiel ber Früheren, bas fie nicht verlaffen burfen, abhangig. - Dlir ift nur leid, baß ich wieder nicht viel zu den Deutschen tomme, von benen ich eigentlich noch [niemals eingehend gehandelt habe] 1).

<sup>1)</sup> Der Schlug bes Briefes fehlt.

### 44. Un Beinrich Rante.

[Berlin, Februar 1827.]

Lieber Beinrich,

zuvor meinen schönen Gruß noch immer, obwohl wir schon Februar schreiben, zum Jahre 1827! Dich wird, wir hoffen, ein kleines Engelchen Later nennen. In sußer Genüge wirst Du leben. Der Gott, den Du so treulich liebst und verehrst, kann nicht anders als mit Dir sein.

Deine letten Briefe und ein Brief unfres lieben Schubert erweckten die Hoffnung in mir —, die auch für uns beide manche schöne Aussicht mit sich führte. Eigentlich ift sie schon ein wenig in den Hintergrund getreten. Ich denke, man wird sich erkundigen, nach mir fragen und dann erfahren, daß ich auch kein Phönir din. Hort Ihr etwa davon, könnt Ihr ahnden, daß es wieder nichts wird, so meldet (bittet Schubert darum) mir das doch unverzüglich. Sollte es indeß nicht unrecht sein, bei jemand anfragen und ihn dann im Stich zu lassen? Wir werdens erleben.

Ich bin in ben letten Monaten vorigen Jahres mit Hoffnungen erquidt ober gereizt worden. Ich denke, ich habe Dir geschrieben, daß Herr Hafe, Mitglied der Akademie zu Paris, mich
Herrn Alex, von Humboldt, der damals hier war, dringend zur Beförderung meiner Parifer Reise empfohlen hat. Dir eigentlich habe
ich wohl noch nicht gemeldet, daß ich darauf diesen berühmten Mann
sah, ihn geistreich, munter, mit der Gelehrsamkeit und besonders dem
täglichen Wachsen der Erfahrungswissenschaft lebhaft beschäftigt, für
meine Absichten eingenommen sand. Er versprach mir allen Beistand;
eine nicht unwichtige Zusage, da er im Frühjahr zurücksommen und
Vortrag bei dem Könige halten wird. Habe ich Dir dies nicht auch
schon geschrieben? Nun dann zweimal.

Von diesen beiden Hoffnungen wechselsweise bewegt, aber auch an und für mich zufrieden, habe ich seither zwei Monate gelebt; in doppelten Studien, welche die Vorlesung und welche die andere Arbeit fordert. Den größten Reiz, wie Du wohl weißt und wie ich Dir oft wiederhole, hat es für mich, den Gang der menschlichen Entwickelung, die Zbee der Weltgeschichte aufzusuchen; dies ist freilich die schonfte und merkwürdigste Geschichte, welche je geschah. Was hat mehr Wahrheit, was führt uns näher zur Ersenntniß des wesentlichen Seins: das Versolgen spekulativer Gedanken, oder das Ergreisen der Zustände der Menschichtet, aus denen doch immer die uns eingeborene

Sinnesweise lebendig heraustritt? Ich bin nun für das lette, weil es dem Jerthum minder unterworfen ist. Freilich ist zu beklagen, daß unsere historie so lauter Bruchstud — oft dunkel, oft ganz unbekannt — ist. Indessen vieles wissen wir doch; anderes läßt sich herstellen. Das Ganze läßt sich vielleicht in voller Wahrheit sassen.

Dann habe ich Berfaffung, Staatsverwaltung, Sandel ber Benetianer genauer betrachtet. Jest bin ich bei ben Bapften. Es find große Menschen barunter. Selber im 16. Zahrhundert find es fo ausgezeichnete Naturen, wie man auf feinem andern Gurftenthron finben wird. Gie fommen alle aus dem Bolt selbst empor: oft find es in ber That nicht Rante, ober Begunftigungen, fondern große Eigen: schaften, wodurch fie emporgetommen. Bon Bius V. weißt Du vielleicht? Der fennst Du ihn nicht. Du follst ihn burch mich kennen lernen. 3ch habe Relazionen über ihn, wie er leibte und lebte. Ein fo frommer Menich: einfältig wie ein Rind, und ber ftrengfte Inguifitor und Berfolger ber Protestanten, Die boch in dem, mas bas Wesen feiner Gefinnung war, mit ihm gang übereinfommen. Go fehr bem Brethum unterworfen ift ber Mensch: gebrechlich, ein Thor - und in feinem Gebrechen groß; zuweilen ebel noch bann, wenn er Berabschenungewürdiges thut. Doch vor allen Dingen geziemt uns, mild und gut fein. Der Jrrthum ift allenthalben um une. - Ge ift Schade, daß fich meine Rachrichten nur über einige von diefen Menschen erftreden. Es mußte die merkwürdigfte Gallerie von Charafteren werben, wenn ich nur über mehrere unterrichtet würde.

Weißt Du, worauf ich mich freue? Du mußt nicht erschrecken — aber es ist auf eine Zeit, wo ich nur noch wenig von der Bibel wissen werde: dann will ich sie nochmale lesen. Mit Erstaunen und Ruhrung las ich neulich im Evangelium Johannis. Ich hosse, daß ich einen ganz unvermischten Eindruck, als auf ein Kind, welches doch verstande, empsangen werde. Wieviel edle Gedanken werden sich mir dann aus diesen Rapiteln ergeben! Indeß, glaub mir, will ich meinen Gott doch nicht vergessen, sondern alle Tage seiner gedenken. Denn die Frau hat gewiß Unrecht, die mir vor wenigen Tagen auf dem Spazieraang im Thiergarten — wohlgepußt — begegnete, und, indem sie den Kopf schüttelte und zur Erde sah, sagte: seine Gottessfurcht! Dense Dir mein Erstaunen! Ich hielt sie bald darauf für träumerisch wahnsinnig: so sah sie aus; doch wundert mich, daß man sie so allein gehn ließ.

3ch habe in diesem Winter mit herrn von Arnim, welchen Raumer's fennen werben, Befanntschaft gemacht. 3ch weiß nicht, ob

sie auch seine Frau und zwar von der rechten Seite kennen. (Du brauchst sie nicht grad auszusorschen.) Diese Frau hat den Instinct einer Pythia: eine so strömende wahre Beredsamkeit in bewegten oder geistigen Augenblicken ist mir noch nicht vorgekommen; wer wollte ihr aber alles glauben? Sie hat Anmuth und Eigensinn, Liebenswürdig keit und nicht; ich habe schon recht schöne Abende da gehabt, ich halte zuweilen die zwölf aus, die H. v. A. nach Haus kommt. Auch ihre Kinder sind mir lieb.

Zu Weihnachten war Caroline Beer hier. Ich habe den Beihnachtsabend mit ihr bei ihren Verwandten zugebracht. Sie war für dies Fest mir ein rechter Trost. Sie hat eine unbeschreibliche Güte. Nachdem ich jenen Abend dort beschert hatte und hauptsächlich dort beschert bekommen hatte, unter andern ein Schreibzeug zur Pariser Reise, lief ich noch zu Ritter's hinüber, wo ich auch noch ein kleines Kistchen für mich bereit fand; so tröstete ich mich in meiner Entsternung von Euch allen.

Was macht Selma? ja, was machft Du, Selma? Aus jeber von den paar Zeilen, die Du mir geschrieben hast, hab' ich Dich lieber betommen. Schreib mir also zwar nicht zu viel, daß das nicht zu arg wird, aber immer ein wenig. Gott! wer bei Euch wäre! Lebt beide wohl! Im September denke ich noch immer zu kommen.

42

#### 45. An Seinrich Rante.

Berlin, 5. Mai 1827.

Lieber Beinrich,

mein Glückwunsch — ja wie oft gedacht und gefühlt, und boch noch bei mir! Grad darum, weil ich ihn nicht aussprach, wiederholte ich ihn um so öfter. Daß Dein Agnesichen (wir wollen den Namen von áprisch herleiten) der Mutter und dem Bater zugleich ähnlich werde, das, Lieber, ist er. Ein Kind zu haben ist noch nicht genug; es muß auch gut und schön und edel werden und Euch gedeihen. Nög es das! Was macht Selma? Gewiß, sie ist gefund. Sie denkt wohl zuweilen, daß ich sie zum Herbste besuchen werde; und wills Gott, so solls geschehen.

Aber Guer armer Bater! Deffen Krankheit möchte wohl Stand halten gegen die heilenden Lüfte bes Frühlings, die jedermann versjüngen und auch Selma ganz herstellen. Schreib mir doch von diesem Unfall ganz genau und wie es jett steht. Wird er noch nach München

gehen? b. h. ben Sommer? Wie steht es mit Raumer's Anstellung? Richt allein fragt man mich oft, sondern ich möchte es auch selber gerne wissen.

Es tommen jetzt in meinem Kreis eine Menge kleiner Menschen an, von denen ich insgeheim hoffe, daß sie mir einmal sollen ans Herz wachsen, wenn dies in einsamem Alter sich kalt und verlassen fühlt. Nitter hat einen kleinen Jungen, und ich werde morgen seine Tause bezeugen lernen. Hender ist ganz glücklich. Um Sonntag (29. April) ist Clärchen von einem Mädchen entbunden worden. Stange hat mir auch geschrieben, daß er nun auch eine kleine Tochter hat.

Bon hier ist ein sonderbarer Übergang auf mein neues Buch, das ich Dir bald senden zu können hoffe. Wollte Gott, es wäre besser? Eigentlich leiden meine Sachen sehr an der Gelehrsamkeit. Sie sind unfähig, eine allgemeine und verbreitete Lectüre zu werden, und wer weiß, ob sie den lohnen, der sie genauer studiert. Ich hoffe noch einmal ein Wert zu schreiben, welches jedermann lesen kann, und welches doch die Fülle des geistigen Lebens der Geschichte enthält. Oft dinkt mich, daß die Enträthselung gewisser Geheimnisse, das ans Licht Bringen einer Sache, die verdunkelt ist, das einzige sei, worauf ich in diesem Leben zu hoffen habe.

Am Sonnabend sah ich bei Reimer A. W. Schlegel. Dieser Mensch zeigt auch in der Gesellschaft das Talent, das ihm besonders eigen ist, die Sachen auf eine anmuthende Weise anzusassen. Doch in alle dem Unüsanten, das er vorbringt, schwimmt eine gewisse Leerheit durch, die sich selber gar nicht inne wird: Wenn ich so alt werde, mag ich nicht so sein. Man findet ihn hier ein wenig eitel. Er sieht noch recht gut aus und, wie Reimer behauptet, besser, als vor zwanzig Jahren.

Künftige Koche beginne ich meine Collegia wieder. Aber leider, leider! es ist wenig Aussicht, daß sie jemals wie die Jenensischen des Luden werden. Meine Meldezettel sind nicht eben überfüllt. Und doch haben mir viele, als ich das lettemal das Nämliche gelesen, große Theilnahme bewiesen und mich sogar gedeten, es nur einmal aussührlicher vorzutragen; was ich jest thun werde, aber mit schlechtem Succes! Es ist schwach genug von mir, daß mich das doch ärgert. Aber ich kanns nicht ändern. Soll das mein ganzes Leben so fortzgehen, so ist das doch eine Plage.

Wie wirft Du Dein erftes Pfarrfrühjahr genießen! Geit einigen Tagen find es schöne Stunden gewesen, Die ich hatte: wenn ich

zwischen neun und zehn Abends mich im Thiergarten, unsern der Luiseninsel, auf eine Bank ausstrecken konnte, diese Fülle reiner Lüfte und Düste einzuathmen, den Mond zu sehen, die Welt zu vergessen und mich selber. Dann erst lebt man, wenn man von sich selber nichts weiß. Adieu, meine Lieben; ich muß eben schließen, weil man mir mein Essen bringt. Schreib mir bald. Dich und Selma gruß' ich und tuß' ich — das thu ich auch sonst: jest kuß' ich noch eins.

3

### 46. In Beinrich Hante,

Berlin, 25. Auguft 1827.

Mein lieber Beinrich, mit Schmerzen fange ich biefen Brief an, welcher anzeigt, obwohl iche felbst noch nicht glauben will, daß ich Dich mahrscheinlich nicht sogleich sehen werde. Daran ist bas Buch 1), welches ich Dir schide (ein Exemplar für Schubert), auch ein wenig schuld. Das hiefige Ministerium ist dadurch bewogen worden, mir ju einer Reife nach Italien einiges Gelb zu geben. Warum nehme ich nun nicht meinen Weg dahin über Nürnberg und München? 3ch wollte; und die Briefe unfrer Frantfurter Freundinnen find in ber Meinung geschrieben, ich murbe fie Dir überbringen. Allein erftens find es 140 Meilen statt einiger 80; - jedoch die Hauptsache ist: da noch die Munchener Sache, wie Du schreibst, nicht entschieden ift, fo halte ich unthunlich, mit preußischem Gelb nach München zu reisen, wo ich boch auf jeden Fall über bie baprische Anstellung reben und verhandeln mußte. Ich fühle dies schon felber; andere konnten es mir zu einem immerwährenden Schimpf auslegen. Sobalb aber biefe Sache indeß entweber, was wohl bas mahricheinlichste, sich gang gerschlagen, ober eine entschiedene Gestalt angenommen hat, so nehme ich meinen Mudweg auf jeben Kall burch Bapern; gewiß nicht, um es zu feben, obwohl ich auch bas wunsche, fondern vornehmlich um Deinetwillen und Selmas und ihres Baters willen. Euch zu sehen, habe ich ein unbeschreibliches Berlangen; ich tann Dire nicht beschreiben. Oft steigt mir aus ber Tiefe meiner Seele bie Erinnerung an Dich als etwas von Tag ju Tag reineres und die Liebe ju Dir als gang wahr empor.

Wie ich neulich Deinen Brief bekam, war Ferdinand bei mir. Er ist vierzehn Tag hier gewesen und hat fehr fleißig studiert. Ich

<sup>1)</sup> Fürften und Bolter von Gubeuropa.

weiß nicht, woher dieser große Fleiß in uns alle sommt: das mag wohl der Bater machen. Ich wollte nur, er wäre bei Ferdinand auf etwas größeres und allgemeineres gerichtet; besonders in der Intention. Gegenwärtig sucht er über den armen Cornclius Nepos, über den sich nichts wissen läßt, und von dem als einem der geringfügigsten unter allen Autoren auch das Wissenswurdige selbst wenig austrägt, sich mit einem unermüdlichen Eiser zu unterrichten. Wenn Du das Programm, das er darüber schreibt, besommen wirst, wird Dich die sonderbare Menge verschiedenartiger Autoren, die er gelesen hat oder wenigstens nachgeschlagen und durchsucht, in Berwunderung setzen. Seine Gesellschaft war mir sehr angenehm. Ich din so ein Leichtverwöhnter, daß ich in dem ersten Augenblick, als ich ihn nach der Post begleitet hatte und wieder in meine leere Stude trat, ihn ungemein vermiste, und zwar schmerzlich. Leicht verwöhnt ist auch wieder leicht entwöhnt; glüsslicher Weise, sonst hätte man nichts als Sehnsucht in dieser Welt.

Du tannst Dir nicht vorstellen, wie sehr mich Deine Briefe bewegen. Ich könnte so recht nicht sagen, was darin. Nicht ein Sat, eine Meinung, ein Wort, ein Gedanke — sondern das Ganze, Dein Dasein, das mit halben Augen heraussieht, und das meine, das hinein; — da in der Mitte treffen wir und. Dein letter Brief brachte Thränen in mir auf. Du mußt wissen, sie schlasen bei mir tief, und ich weine sast nie. Ferdinand, der den Brief mit mir las, wunderte sich, wie es schien; ich sagte ihm endlich, Du seist doch der glücklichte von uns. Bist Du nicht auch der beste?

Wären wir nur ganz mit einander eine! Aber wer kann dafür? Mir kommt oft vor: wie ich bin und denke, wie ich will und wünsche: das ist gar kein Wille, das ist wenigstens keine Wilkfür, es ist ein Muß. Diese nicht von uns gemachte Natur, so und nicht anders, von dieser nicht von uns gemachten Welt berührt, getrieben und erniedrigt und erhöht: wer kann sie ändern? wer kann ihre Außerungen beherrschen? Da es ein Muß ist, wie man ist, ist es auch ein Soll? Bist Du, wie Du solls?

Wie schwärme ich oft, wie hoffe ich mit diesem Durft der hinter der Erscheinung thätigen Lebensquelle — Verstand, Liebe, Seele — ber Welt noch einmal beizusommen! Dort, wo der Born quillt, der den Geschöpfen Leben, Wesen, Gestalt, Junerlichkeit giebt, wo kein Lob und fein Tadel, wo die allgemeinen Begriffe hinsinsen vor der Idealität einer ursprünglichen und allemal gottverwandten Existent! Ich fühle wohl, Du kannst Dir dies unverständliche Deutsch in Dein

Deutsch übersesen und mit mir fühlen, wie diese Menschengeschichte ein brausender, wilder und wieder ruhiger, stiller Strom ist, wo alles inwendig lebt, Tropfen an Tropfen das Weltmeer sucht, in tausend Diffonanzen erhabener Wohllaut: Simmel und Erde!

Mein Bruder: ein bischen Diffonanz schicke ich Dir jest in beiliegendem Buch Sieh, ob Du Weltleben und einen Menschen und
einen Bruder darin erkennst. Leider haben die Studien das Eigene,
baß, indem sie uns allein das Leben eröffnen, dabei doch etwas so
Bedingtes unfre Sorgsalt fordert, uns oft ganz hinreißt. Das ist
das eigentlich Gelehrte Ich din immer ebenso bedroht, wie dort
Ferdinand. Vielleicht liest auch Selma mit darin. Man sagt mir,
es sei leichter geschrieben als das vorige; und ich höre wohl von
Euch ein Wort darüber: was gar nicht Lob sein muß; ich höre es
doch gerne.

Ich gehe nun nach Wien. Ich habe meine Hauptabsicht auf bas venetianische Archiv gerichtet. hier ruht eine noch unbefannte Gefchichte von Europa. Ich hoffe, daß mans mir eröffnen foll. 3ch werde amtliche und perfonliche Empfehlungen (lettere von Kampt) an Metternich befommen. Wird mein Wunsch erfüllt, ober sehe ich sonst Die Möglichkeit vor mir, etwas Gescheutes burch Wiener Sandschriften zu leisten, so werbe ich mahrscheinlich den Winter über verbleiben. Muf dem Rudweg, fei es nun im Oftober ober wie ich hoffe im Upril, besuche ich Dich. Wenn mir nothwendig etwas geschrieben werden mußte, ehe ich von Wien geschrieben, so wird es Hormant wohl nicht übel nehmen, wenn ihre an ihn abbreffirt; man könnte es auch an die Gerold'iche Buchhandlung, herrn Gulfemann, Redacteur ber Wiener Sahrbücher senden. Doch werde ich Dir bald schreiben. Noch diese Woche will ich aufbrechen. Bis Dresden und etwas weiter gebente ich Geleit hiefiger Freunde zu haben. Etwa auch Mitter's ib. i. Beinrich H.'s, ber mein Freund ift; nicht ber Geograph, ob ich gleich auch mit bem gut ftehe.)

Abieu! mein Heinrich. Eigentlich ist es mir lieb, daß ich von Hengstenberg nicht höre, daß Du Mitarbeiter an feiner Zeitschrift bist; ihre Wirkung wird leiber zunächst nur eine heftigere Entzweiung der Barteien sein. Schreib mir fünftig, was Du sonst treibst. Ich sürchte nur, daß es Dir zuweilen an Büchern sehlt. Noch ein Abieu, Dir und Selman und der kleinen Ugnes. Jedem ein Kuß!

Gemelbet wird Dir noch, baß bas Dir bestimmte Exemplar in Halbfranz wieder das Autorexemplar ist, worin ich mein Geschriebenes zuerst gelesen habe. Das zweite sende an unsern Bater und Bruder Schubert. Grüß ihn dabei von mir und sage ihm nur, die Münchener Sache habe nun zu ihrem ersten Erfolg, daß wir uns vor der Hand nicht sehen.

# 3. Auf der Studienreise in Wien und Italien.

### 47. Un Beinrich Ritter.

Wien, 4. Oftober 1827.

Mein lieber Ritter, schon mare es gewesen, wenn Du (benn bas Du bleibt uns als ein Andenten an ben iconen Mittag auf der Baftei), wenn Du nach Prag und Wien mitgegangen wärft. Du fennft Diefe Städte ichon und entbehrft benn an Diefer Reise freilich nicht fo viel, als ich daran gewonnen habe. Aber was ist Brag schön! Als ich auf ben Grabschin herunterfuhr (ich faß auf bem Eilwagen ben Tag über neben bem Conducteur) und an der Stelle anlangte, wo man die hundert Thürme der Altstadt, Moldau und Laurenzberg zugleich sieht, bemerkte ich, daß ich noch nie eine folche Stadt gesehen hatte. Ucht Tage blieb ich ba. Auf bem Dluseum fand ich nicht allein Bilber, sondern auch Manuscripte: einige Relazionen, Reisen und andere Sachen von Werth. Der Bibliothefar Sanka ist die Gute felbst, und er gab mir die Bandschriften sogar mit nach Saus. Der alte Bohme Dobrowofy, ein Gelehrter aus ber Zeit unferer Bater: halb Monch, halb Professor, jedoch ein Mensch; freundlich und, wenn man nur ein paar Stunden bei ihm gewesen ift, gang bethulich. Auch für Dich ware wohl geforgt gewesen. Dlan zeigt in St. Beit wenigstens einen Cimabue! wie ihm sei, immer ein artiges Wertchen. In der Gallerie ift ein Fra Bartolommeo, der alle andern Bilber, fo flein er auch ift, verdunkelt. Es ift eine heitige Familie, Untonius mit ber Lilie.

Aber nicht allein Leien, Ercerviren, Bilberfeben ift icon etwas andere - auch Spazierengehen und fahren, gut effen und trinfen, aute und muntere Befanntschaften, felbst bebentliche Galle. Mein Mentor benfe fich, daß fein Bogling nach Carlftein fahrt. Spat bricht man auf, zu Mittag im ichonften Gonnenschein: mit zwei Reifebefannten und einer leichtgefleideten Schonen, ihrer Coufine. Es wird Abend, che man gurudfahrt; es wird dunfler und fühler; die Manner haben Mantel. Bas foll die achtzehnjährige machen? Es wird gefunden. daß mein Mantel ber weiteste ift (id) war nicht eben verdrießlich barüber); ich muß die Schone in ben Mantel nehmen. 3ch will Dir nicht ausmalen, daß diese Rabe einer frifchen, fehr muntern, nicht ungeistigen und gang jugendlichen Clavin - wir fanden noch immer Die Möglichkeit, den Mantel über uns beiden zuzufnöpfen - mein Blut, obwohl es jo gut germanisch ift, bod nicht ohne alle Bewegung ließ. Leider famen wir turz nach 10 Uhr schon in Brag an; und bie Edione ging ben Tag barauf über Land.

3d erfdrede, bag ich hierüber weitläufiger bin, ale über alle Manuscripte: jedoch fort, Brag verlaffen und nach Wien! Um 24. September fam ich an. Mein erfter Besuch beim St. Stephan. 3ch blieb nicht draußen stehen, fondern ging hinein: da ift co gewiß auch fo ichon, wie braufen! 3ch wurde ba brin mit Ginem Schlage fromm. Es ift in bem Zusammen bes Dunkels (wie es fein anderer Dom fo fcon hat), ber Lichter, ber Betenden, ber Kommenden und Webenden, eine sonderbare Magie. Das Able ift: Die Frommigkeit halt gerade fo lange aus, als man brin ift, ober nicht viel länger. Mein zweiter Befuch, gleich von da weg, bei Hormagr. Wir waren gleich in der erften Minute alte Befannte. Go ift in ihm eine regfame und frische Empfänglichfeit. Er ift gang offen und voll Bite. Wir geriethen auf der Stelle in die Historie Carls V.; meine Charafteristif Carle V. billigt er fehr. Un Philipp II. will er nicht so gern; er findet ihn weit bofer, als ich ihn geschilbert habe. Er zeigte mir eine Bafe mit bem Bild eines jugendlich frifden Menfchen. Kennen Gie Diefen Mann, jagt er? es ift auch einer, ber viel auf Gie halt. Es mar ber König von Bayern. Du fannst benten, daß mein humor hierbei febr aut blieb.

Doch ists mit bem hiefigen Leben nicht viel. Jedermann, ben ich noch gefprochen, kennt meine Arbeiten und läßt sie gelten. Der eine lobt mich ber freuz, ber andere ber quer. Ebenso tadeln sie mich vielleicht morgen. Nichts ist nothwendiger, als fest seine Straße zu gehen. Auf ber Bibliothef finde ich außerordentlich wichtige Sachen.

Das Archiv, versichern mir Kopitar, Pilat, Gent, Abam Müller und andere einstimmig, wird mir geöffnet werden. An das Ministerium in Berlin habe ich um weiteren Urlaub geschrieben. Du bist so gut, beiliegenden Brief an Joh. Schulze hinüber zu schicken. Siegle ihn bitte. Mein Siegel ist auf meiner Stube; Du hast wohl ein eignes. Dann schreibst Du mir auch ehrlich, wie es Dir gegangen; wie Du Deine Allerliebste und Deinen Bruder (kausendmal grüß ich sie) und Dein Kind gesunden hast. Was macht unsere Schöne von der Bastei? D vergnügtes Zusammentressen! Grüße sie nur. Abe.

Dein L. R.

Der Buchhändler Dunder wird in einiger Zeit nach Berlin zurückehren und Dir eine Vollmacht, Gelb für mich zu erheben, mitbringen; falls ich nämlich verlängerten Urlaub erhalte. Könntest Du
nicht Schulze bitten, Dir von meiner Sache Nachricht zu geben?
Dann mußten wir auch mit der Wohnung in Ordnung kommen, und
es soll mir alles recht sein, was Du und Dein Bruder, was Ihr zufammen für gut halten werdet. Dann müßte auch der Anschlag an
ber Universität gemacht werden, der meine Vorlesungen widerriese;
könntest Du nicht einen solchen in meinem Namen anschlagen lassen?

Wie steht es mit Halle? Ich hoffe, daß man Dich dort haben und in Berlin behalten will. Berlin würde mir ohne Euch schlecht gefallen. Bleib ja zurud, daß ich Dich finde. Aber nicht eher, als etwa im April; bis dahin bleibe ich von Herzen gern weg. Es wäre gar zu traurig, wenn das Absenzsemester auch das letzte wäre, wo wir hätten zusammen sein können.

Wenn mein Urlaub genehmigt ist, so kann mir Dein Bruder, ben ich barum herzlich bitte, sobald wie möglich meinen Gehalt vom 1. Oftober sicher auf dem Gehnüllerischen Weg übersenden. Doch bemerke ich, daß ich nicht gerade in Noth bin, also die Sache nicht allzusehr drängt. Indeß je eher, je besser.

Abreffe: Jacobshof Ar. 797, erfter Stod: bei ber Grafin Engel;

fchreib nur alles auf ben Brief, bis man mid weiß.

# 48. An Heinrich Ritter.

Wien, 28. Oftober 1827.

Mein lieber Freund,

Von Gergen danke ich Dir für die rasche Erfüllung meiner Bitte und für Deine schleunige Antwort. Ich lege das Papier bei, das mein Geschäft zum Ziel führen mag.

Wovon ich nun mit Dir zuerft reben möchte, mein lieber Ritter, bas bift Du felbft. Bor allen anderen Stimmungen bes Gemuths muffen wir eine vermeiben, die unfere Kräfte in dem Augenblick lähmt. ale wir fie brauchen wollen; die ihren Gis in der Tiefe unferer Eriftenz aufschlägt, hart neben Liebe, Begeisterung, entschiebenem Willen, und diefen, welche all unfer Thun gut, groß und gludlich machen fonnen, grad entgegengefest. Diefer Unmuth, mein Lieber, bat feit einiger Zeit Burgel bei Dir gefaßt und spricht fich in Deinem Briefe wieder aus. Mir fcheint es, und ich weiß nicht ob mit Recht, daß ein solcher schon darum zu vermeiben ift, weil er von etwas außer und und aller Berechnung Liegendem herzurühren pflegt und und, die wir boch nur die Sache und Gott und unfere Bestimmung im Auge haben follen, mit einem falfchen, fremben Element inficirt. Die Natur bat und wider biefe Bertihrung zwei Mittel gegeben, Leichtfinn ober Born. Du wirst ein brittes miffen, bas nicht die Hatur giebt, sonbern ber gute Menfch fich felber. Und, fage mir, haft Du wohl auch sonft Recht? Man ift in gang Deutschland über ben schädlichen Einfluß ber fophistischen, in fich felbst nichtigen und nur burch ben Bannfpruch settsamer Formeln wirksamen Philosophie, die unsere Universität regiert ober regieren will, Einer Dieinung und voll Furcht. Ift es nicht eine höchst bedeutende Stellung, die Du an ihrem Ausgangepunkt und Urfprung felbst ihr gegenüber einnimmft? Da Du nun nothwendig und Dir angemeffen findeit, ben Streit nur indirect zu führen, foll es Dich verleten, daß auch die Wirkung indirect ift, daß sie nicht in die Augen fpringt? Du wirft nicht behaupten, bag Du Deine Philosophie ichon zu der Fülle, Klarheit, Eindringlichkeit entwidelt habest, deren fie fähig ift; bies zu versuchen, bijt Du gehalten, und bazu muß ber bose Rachbar Dich antreiben.

Berzeih, daß mir die Freundschaft dies Geschwätz eingiebt. Du weißt das alles lange: aber warum soll man nicht einmal hören, zumal aus befreundetem Mund, was man lange schon weiß? Ist doch auch Dein häusliches und äußeres Leben besser im Stande, als aller der Leute, die Du um Dich her siehst! Was sollte ich wohl sprechen, wenn mir so etwas jemals einsiele!

Was mich felbst anlangt, so tebe ich hier ganz erträglich. Ich stehe zwischen 6—7 auf, trinke mein häferl hauskaffee (wohl zu merken: in den Kaffeehäusern ist er zuweiten schlechter), esse mein Kipfel dazu und beginne zu studieren. Du weißt, daß ich zu meinem letten Buch ein Kapitel über Literatur und Kunst hinzufügen will. Tiraboschi und Guinguene, Bouterwef und Ideler (unser guter Lands-

mann, der indeß neben dem Tiraboschi oft die Gestalt eines nachschreibenden Studenten annimmt, welcher, wenn der Professor sagt: ich glaube, nachschreidt: ich glaubs) liegen neben Ariost und Tasso auf dem Tisch. Meine größte Freude ist Ariost. Ich lerne ihn jest erst kennen und lege meine alten Vorurtheile wider ihn ohne Bedauern ab. So kümmert man sich wenig um alte Röcke aus schlechtem Tuch, wenn man neue aus seinerem anzieht. Er ist ein Poet ohne gleichen. Aber die ganze Entwickelung dieser Literatur hat etwas so eigenes und reizendes. Ihre Gestalt zeigt sich mir erst wie Verge, die man von ferne sieht, in den großen Umrissen und höchsten Spiken, doch hoffe ich ganz nahe zu kommen, das Einzelne zu durchwandern und dadurch die Gestalt des Ganzen zu fassen.

Um 9 Uhr muß ich auf der Bibliothek sein. Ich habe gewöhnlich nicht zur rechten Zeit mit der Literatur aufhören wollen, eile nun,
mich anzuziehen, und laufe über den Stephansplat, den Graben, die
Dorotheengasse der Bibliothek zu; so sehr in Geschäften, wie irgend
ein eingeborener Kaufmann. Her ist in der That sehr viel zu holen
und zu gewinnen, wenngleich nicht dummes Metall und alberne Edelsteine. Du wirst vielleicht einmal von den Papieren und Sammlungen
dos venetianischen Dogen M. Foscarini gehört haben. Sie enthalten
eine Menge der wichtigsten Sachen. Es sind außer 14 unförmlichen
Cahiers über hundert Bände, die ich durchsehen nußte. Her habe
ich mit dem Gegenstand meiner Liebe, welches eine schöne Italienerin
ist, prächtige und süße Schäferstunden und ich hosse, wir bringen ein
Wunderkind von Romanogermanen zu Stande. Ganz erschöpft erhebe
ich mich um zwölf. Mit Kopitar begebe ich mich langsam nach dem
weißen Bolsen, wo wir essen.

Gewöhnlich bin ich zu verdrießlich, die Zeitungen (die Allgemeine, welche man hier allenthalben findet, und die Berliner) zu lesen; ich studiere fürs erste den Efzettel. Und zwar mit augenblicklicher Apptication. Eine Knöderlsuppe, ein Escalops mit Reis oder anderer Braten, ein Apfelstrudt oder Carmelitersuchen, (welches Mehlspeisen sind), ein Seidl Guldenwein, stellen gewöhnlich meine Kräfte wieder her. Häusig tommt Hormanr zu Tisch. Oder es sindet sich ein anderer Fremder ein: etwa ein Prosessor der tatholischen Theologie von Graz, welcher Schleiermacher's Dogmatik genau kennt und sein Bildniß kauft (Du kannst es ihm mit einem Gruß von mir vermelden); oder ein Abgeordneter von dem ungarischen Landtag, welcher für die Aristofratie seiner Verfassung viel büßen nuß. Wan sieht Griechen mit ungeheuren, turbanähnlichen und oben breiten Müßen. Zur Seite sien italienische

Studenten und debattiren sehr laut in ihrer Sprache. Es kommen Wlachen und man merkt auf, ob man einen Anklang von Italienisch oder Latein aus ihnen heraushorcht; es werden verfängliche Sistorien erzahlt. Genug, es ist hier wirklich plaisanter, als wenn ich in Berlin einsam wie ein Bapst auf meinem Sopha throne und meine Speisen bis zu dem glücklichen Moment der Erledigung befördere, den meine Auswarterin vor der Thür emsig erwartet, denn sie will fort. Wir trinken noch Kassee und gehen.

Run, mein Freund, das ist erst Mittag. Leider mußt Du Dir heute gefallen lassen, was Du in Deinem Collegium ohne Zweisel oft thust. "Ich werde", sage ich, "das nächstemal hier fortsahren." Ich fürchte sonst, daß dieser Brief zu der schweren Reiterei gezählt werden möchte, was in Priesen besonders zu vermeiden ist. Denke: es schlägt! — Sage, mißfällt Dir auch nicht, was ich oben vorgebracht habe? Nun, ich denke nicht. Wisse übrigens, daß es mit der Eröffnung des Archivs, wenigstens in der gehofsten Weise nichts wird; vielleicht immer in einer sehr beschränkten. Ich vermeinte ein Columbus der venetianischen Geschichte zu werden.

### 49. Un Beinrich Rante.

[Wien, Enbe November 1827.]

Mein lieber heinrich,

endlich schreibe ich Dir wieder und noch aus Wien. Was war co verfehrt, bag ich nicht zu Dir tam, ehe ich hierher ging! Bedoch gethan ift gethan. Wer fann wiffen, mas geschehen wird? Und jego verlangt Dich gewiß nach einem Briefe von mir, fo wie mich verlangt in diefen Tagen, die Deinem Andenken immer vor andern geweiht find, an Dich zu schreiben. Anfang September, furg nachdem ich Dir mein Buch geschickt, reifte ich von Berlin weg. Dit mir mar Beinrich Ritter, ein Mensch von mahrhaft innerlichem Dafein, voll Berftand, Milbe und Wiffenschaft. Wir waren allein. 3ch fonnte nicht fagen, daß mir bie Zeit bis nach Dreeden lang geworben ware, obwohl wir britthalb Tag brauchten. Und vollende dort, mo die Morgen auf der Gallerie unter ben edlen Schopfungen trefflicher Beifter, Die Rachmittage im Genuß einer gludlichen Ratur vergingen, Die Abende, wenigstens einige male, in beiterer Gefellichaft. Diesmal nahm ich mir Beit, Baftei, Rathen, Schandau, Prebijdthor, Die Du alle lange fennft, auch ju feben. Die freundlichen Septembertage be gunftigten und. Mitter fehrte aus Dresben nach Saufe gurud.

Bon ba wollte ich eigentlich zu Dir. Beboch, Du weißt, weshalb ich nicht gefommen bin, obwohl ich mir gang gut einbilbete, daß aus unsern Entwürfen nichts wurde. Nun, ich fuhr nach Prag. Du wirft die bohmischen Berge, die Du einmal in ihren Abhangen burdsmandert haft, wohl beifer fennen, als ich fie bamals fennen lernte. Erft in Brag wurde mir wohl. 3ch schäme mich fast, was ich bisher nach Wiehe, Berlin und fonft bie jum Uberbruß geschrieben, Dir auch zu wiederholen, daß dies eine ber ichonften Stadte ber Welt ift; aber es ift fo. 3ch fand überdies einige aute Manuscripte, war fehr wohl beschäftigt und blieb acht Tage. Dann, Ende September, hierher. Lak Dir etwas gestehen, was ich noch niemand anvertraut habe. Wo man aus Sachsen nach Bohmen fahrt, auf ber Grenze felbft, ift eine fleine Rundung von Bäumen angelegt; Die Strage ift erweitert und gelber Sand ift hingestreut. Man hatte mir in Berlin und Dresben foviel von bem Abweichenden öfterreichifcher Gitte und Landevart gefagt, daß ich mehr ale je voll bavon war: ich fahre in ein neues Land, guter Aufnahme vielleicht nicht sehr sicher. Genug, in biefem Gefühl erhob ich mich, trop des Larmens meiner Nachbarn, zu innerlichem Gebet, in jenem doppelten halbzirkel von Bäumen: es moge mir aut geben! Es ift mir über Erwarten gut gegangen. Mein lettes Buch hat mir viel Freunde gemacht. Zebermann, fo zu fagen, fennt meine Bemühungen und erfennt fie an. 3ch erfahre mannigfaltige Forderung. 3ch muß fagen, baß ich mich gang wohl befinde, insofern dies möglich ift, ohne daß man die Berbindung mit irgend einem Menfchen genießt, irgend eine Berührung mit irgend einem wahren, warmen und vollen Dafein, die fein Menfch mehr bedarf, als ich.

Soll ich Dir von Wien erzählen? Das Land, das ich noch außerordentlich heiter sah, Berge in schönen Umrissen, die Donau in mannigsaltigen, kanalähnlichen Windungen, Weingärten und die Lese darin, grünschattige Waldungen — das ist nun alles trübe von den Regentagen des Winters. Man geht nicht mehr in den Prater. Die eigenthümliche Schönheit von Wien ist das Glacis rings um die eigentliche Stadt her, hinter welchem erst die Vorstädte ansangen, sast wie bei Leipzig; nur ist es hier größer und breiter und künstlicher: man ist da draußen sast wie auf dem Lande; die Basteien sind erhalten und geben die schönsten Waldsspaziergänge. Täglich sührt mich mein Weg mehrere male vorüber. Ist die Bastei zu schmuzig, so geht er bei St. Stephan vorbei. Du hast ohne Zweisel manches Bild dieses größertigen Gebäudes gesehen. Im Ansang ging ich besonders im

Dlondichein bahin, sette mich gegenüber auf einen Stein am haus: ber Mond grad barüber, blauer himmel, bies eble Menschenwerk, Stille ber Mitternacht — ein freudiges Beschauen, welche Träume!

Un bem tatholischen Gottesbienst nehme ich etwas wahr, mas mir gang gut gefällt. Daß ber Menfch, ber in Arbeit ift, burch bie immer offene Kirche geht, fein Gebet verrichtet, sobald er Zeit hat, und wieder geht, daß die Lichter brennen und Beiligenbilder fteben, tann ich gang wohl leiben. Es ift etwas Bertrauliches in Diefer Ber 3ch gehe zuweilen, wenn ich mich mübe gearbeitet, selber babin; Abends um 6 etwa. Die Rirche ift voll Dienschen und fparfam erleuchtet; viele figen, ebenfoviel fteben bem Sochaltar gegenüber. Man fingt ein beutsches Lieb, von bem ich nicht weiß, mas es sagen Riemand hat ein Buch, die Weise ift nicht grad schon. 36 lehne mich an eine Gaule in ber Ede, bore fo qu: mo mare ein andrer Drt fo geeignet, an nichts qu benten und alles; einer für ben, ber nicht weiß, wie ihm in der Welt geschieht, der Gott fucht und nicht tennt, ber eine Biffenschaft wunscht, Die er nie erlangen wird - fich felbst zu beweinen? Gine Wiffenschaft, fage ich, und eine Tugend, Die er nie erlangen tann - welche Geschöpfe find wir boch!

Romm, lag und bas wieder vergeffen : wir gehen aus der Kirche, in meine Stube, wo Du nicht eben viel Bucher, aber eine Menge Bapiere, augenscheinlich Ercervte liegen fiehst und billig fragst, was ich treibe. Ich fag mir boch, wie hat Dir mein lettes Buch gefallen? was fagt Dir Schubert? Bu biefes Buches gweitem Theil, ber von Italien handelt, geboren die Ercerpte. Alle Morgen um neun gehe ich nach der Bibliothet. Dies ist eine außerorbentlich reiche Sammlung, auch an Manuscripten, wie ich fie fuche, fehr reich. Irgend ein bofer Erbe eines alten venetianischen Dogen, Dl. Foscarini, bat beffen Sammlungen und Schriften, ohne felbst feines Briefwechsels zu fchonen, hierher verfauft. Du kannst benten, baß ich mit biefer Unthat gang gufrieden bin. Eben bier und in vier, funf andern Abtheilungen ber hiefigen Sandichriften fammlung find eine Menge Relazionen und authentische Schriften, die ich mit bem größten Bergnugen ftubiere. Aber Du mußt nicht benten, baft ich mich damit begnitge. Rein, ich bin noch mehr begunstigt. Soviel es auch Schwierigkeiten gemacht hat, ob man gleich einen förmlichen Abschlag voraufgesandt hat, so ift mir boch burch bie un mittelbare Theilnahme bes Fürften Metternich und bes Sofrath Gent das Archiv eröffnet worben, b. h. ein Theil eben jenes venetianischen Archive, pon bem ich in ber Borrebe ju meinem ersten Theil gehanbelt habe. Es ist zwar nur ein kleiner Theil, und ich sehe besonders

für die eigensten Verhaltnisse dieses Staates nichts als Lüden; auch ist mir nur der Zugang zu einigen Theilen verstattet; indessen auf jeden Fall sind hier hochst merkwürdige Sachen: für die Geschichte der Wenschheit von unschäßbarem Werth, welche Europa, wenn es nicht über sich selbst im Dunkeln liegen will, schlechterdungs wissen nuß. Ich habe einige Stücke mit einer Art von Entzüden excerpirt. Nicht alle Tag ist Sonntag, jedoch einer ist auch vom andern nicht allzusern. Ich gehe hier auf ganz ungedahnten Wegen. Ich sehe eine Erkenntnis von ferne, deren Hoffnung und Uhnung mich in Freude und Wonne verseht. Du wirst mir wünschen, daß es mir gelinge. Vorauszuseten ist, daß es großentheils auch nicht gelingt. Wir sind aber alle Fragmentisten. Ich besonders, glaube ich, bringe in meinem Leben nichts als Fragmente zu Stande.

In diesen Dingen lebe ich hier. Die Gefellschaft, die ich gefunden, ist gang gut, d. i. erträglich. Für die haute société bin ich nicht gemacht: es mußte etwa eine noch bessere geben, als die ich kennen gelernt. Ich bin zur Einsamkeit prädestinirt. Wo ich auch bin, werbe ich allein sein.

Siehe an, lieber Heinrich, dieses lange Programm, das ich einem Glückwunsch zu Deinem Geburtstag vorausschide. Ich hoffe, dieser Tag findet Dich glücklich und giebt Dich von glücklichen zu glücklichen hin. Deine Seele kenne ich nicht anders, als rein, edel und voll des besten Willens. Sie wird ihren Lohn und ihren Aranz davontragen.

Schreib mir, was Du machst. Und was die zu Deiner Seite, die ich auch lieb habe. Wie geht es Guch? D daß ich Euch nicht sah! Auf wieviel Besuch und gemeinsame Freudentage reducirt sich dies ganze Beisammensein auf Erden? Und was macht Schubert? Schreibt mir beide und alles, was Ihr wist. Nach Wiehe habe ich geschrieben, aber keine Rachricht von da. Es steht doch gut? Lon Ferdinand habe ich, seit er in Berlin war, keine Zeile gesehen. Haft Du sein Programm gesehen? Ich schreibe ihm in kurzem.

Leb wohl, mein Bruder! Sab mich lieb. Schließ mich in Dein Gebet! Abieu Selma! Kann Guer Kind wohl verftehen, daß es einen Ontel hat, der es fehr aut mit ihm meint?

30

Ich habe hier von einem Leipziger gehört, Anton Richter sei todt. Er habe eine Braut gehabt u. f. w. Ich habe es nicht glauben wollen. Sollte unser alter Genoß und trauter Freund so früh hinübergegangen sein? Weißt Du davon?

### 50. An Heinrich Ritter.

[Bien,] 9. December 1827.

Mein trauter und lieber Ritter,

Dein letter Brief hat mich, glaubs mir, in mir felber bewegt. Erstens Deine viele Sorgfalt für meine Sachen, die mit fo mannigfaltiger Mühwaltung verknüpft ift. Wie fann ich Dir, ich will nicht fagen, hierfür, sondern für alle die Güte und Nachsicht, die Du immer für mich gehabt haft, genugfam banten? Roch bei weitem mehr aber Die herzliche Offenheit, mit ber Du über Dich felber mit mir bift. 3ch fühle es gang mit Dir und stimme mit Dir überein, bag es beffer ware, fich einfach ben Wiffenschaften zu widmen, ohne fie lehren zu muffen. Bornehmlich bie Philosophie. Du bift hierin mit jemand einig, von dem Du's wohl nicht benten wirft: mit Friedrich Schlegel. Er meint, ce fei gang fruchtlos, jungen Leuten Philosophie vorzutragen, ba ihnen ber Gegenstand, von welchem man handle, fehle, ber bas Leben felbst fei. Rur glaube ich, Dir ift bas Lehren auch an sich unangenehm; und die Schwierigkeiten, welche die Sache hat, und die wohl gang unüberwindlich, trägst Du auf Dein Talent über und giebst fie Dir felbst fculb. Mein Freund, ich glaube aber: wer die Wahrheit des Weltzusammenhanges, Gottes und der Welt, fucht, mit eigener Wahrhaftigleit, wird immer verzweifeln und in ber Bergweiflung gerade liegt der Beruf. 3ch bin mit einer gewissen Balle gegen bie. welche es zu haben glauben, angefüllt. Bas find biefe Dlenfchen, wie sie sich auch anstellen, intolerant; alles alleinseligmachende Leute! Sich gegenüber feben fie nichte, ale Mechanismus, Brreligiofität, Atheismus. Alls wenn in ihnen allein ber Beift mare, ber bas Starre fluffig und bas Tobte lebenbig macht. Rein, mein Freund, wohl Dir, bag Du noch verzweifeln fannst, daß Du nicht zu bem befigenden Geschlecht gehörst, das boch nichts hat, sondern zu dem suchenben, das wenigftens das Wollen befitt und in ber Gehnfucht feinen Echat ergreift! Und übrigens der Beruf: fonnen wir uns ben wohl machen? Sind wir nicht an die bestimmte Stelle mit Nothwendigfeit gefnupft, von da aus wir in die Welt übergeben follen und werden, was wir auch thun? Ich halt es damit fast, wie in der Geschichtsforschung: fortgelebt; in jedem Augenblid bas gethan, was bas beste scheint; nicht allzuviel nach dem umgeschaut, was besser sein konnte: eben dies Wott befohlen! Leider beschleicht auch mich oft Mismuth und bezweifelnde Betrachtung meiner felbst. 3ch troite mich oft bamit, daß in ber protestantischen Dogmatik ber Anfang der Seileordnung

Die Berknirschung ift.

Und wie geht es Dir sonft? Denke nicht, daß mir die Berliner Dinge zu erfahren nicht angenehm wäre. Sie werden zwar nicht alle sein, wie ein gewisser Ruß, den Du so redlich gewesen bist, mir mitzuschicken. Ich sende bafür billig Deiner Guten und Schönen zwei zuruck, die Du aber nicht sogleich austheilen mußt; sondern sie soll sie Dir absordern; sie wird schon wissen, wann. Mir geht es gut. Ich habe das Glück, nicht lehren zu mussen, sondern lernen zu können.

Wiffe zuerst, daß bereits feit Wochen auch das Archiv mir geöffnet ift. Es hatte fehr viel Schwierigfeiten. Der Gesandte, ber meinen Antrag gemacht, erhielt eine abschlägige Antwort, in aller Form abichlägig: co fei zu neu, was ich fuche; es laufe wiber alle Regeln eines Archivs, dies einen Fremden benuten zu laffen u. f. w. Dir war nicht wohl zu Dluth. Aber einige Tage barauf beschied mich Gent auf eine bestimmte Beit zu bem Gurften Metternich. 3ch traf fie beibe. Der Fürst zeigte sich geistreich, lebhaft, offen und gutraulich. Er fieht recht wohl ein, worin es unferer Geschichtstunde mangelt, was aus dem Archiv zu entnehmen ware, und äußert hierfür großgreige Absichten. Wie gutig mich Gent von Anfang an bis gegenwärtig behandelt hat, fann ich Dir nicht fagen. Nicht felten besuch ich ihn nach Tisch und finde ihn immer wohlgefinnt und mir fo behülflich wie damals. Nach bem Gespräche entwarf ich auf einem Rettel ein turges Bergeichniß von benjenigen Dingen, Die ich gunächst aus bem venetianischen Archiv zu seben wünschte, ohne Überschrift und Unterschrift. Diefen Bettel bat man bem Archiv herabgegeben, mit ber Weisung, mir bas Berzeichnete gutommen gu laffen. Und fo find' ich mich benn hier mitten unter Manuscripten. Das venetignische Archiv ist zwar bei weitem nicht gang in Wien - gang ift es mabrscheinlich nicht mehr in ber Welt: zwei Branbe haben es bedeutend verkleinert -, und hier ift namentlich fehr wenig von dem, mas die inneren Berhältniffe erläutern follte; allein an Gefandtichaftsberichten. namentlich aus bem 16. Jahrhundert, find Schäte vorhanden, beren Werth nicht zu berechnen.

Seit dieser Erlaubniß hat sich nun auch mein Nachmittag umgestaltet. Der Bibliothef bleibe ich früh treu; über das innere Benedig, womit ich mich in diesem Augenblid beschäftige, enthalten die Sammlungen des Dogen Foscarini wichtigere Sachen, als das Archiv. Von da gehe ich wohl vor Tisch und nach Tisch auf der Bastei spazieren. Da die Wälle nicht abgetragen, aber wohl mit Alleen bepflanzt sind, so sind sie der eigentliche Sammelplat der schönen Welt zu Mittag, versteht sich an heiteren Tagen. Man sieht sehr reichgestleidete Damen mit Muffen in prächtigem Belzwerk. Daß sie außersordentlich schön wären, könnte ich nicht sagen. Indeß sieht man sowohl hier als im Theater und Concert manches muntere, frische, kühne und hierdurch reizende Gesicht. Aber was ist es doch in dem Menschengeschlecht, daß die Schönheit so selten ist? Sogar Geist sieht man selten auf einer Stirn.

Was wirst Du sagen, daß ich hier kein Gemälde gesehen? Allein es ist ein Elend in Deutschland. In Berlin eine schone Sammlung: unsichtbar; in München die Boisserces: verschlossen; hier prächtige Bilder aus Italien und ben Niederlanden, ein wahres bolvedere im Belvedere: jedoch man baut die Tfen für kunftige Liebhaber; gegen-wärtige mussen darben.

Nun, ich kann mich trösten: ich hatte jest wahrhaftig wenig Zeit für diese Sammlungen übrig. Nach drei Uhr begebe ich mich nach dem Archiv. Hier arbeitet noch Hammer (an den osmanischen Sachen) und ein Herr v. Buchhols, der eine Geschichte Ferdinands I. schreiben will. Es ist eine völlige Kanzlei: man findet Federn, Federmesser, Bapierschere u. s. w. vorbereitet, hat seinen umzäunten Plat. Gewöhnlich wird es bald etwas dunkel, und ein angenehmer Augenblick ist mir, wenn der Vorsteher ruft: "a Liecht!", worauf der Diener sur jeden, der da arbeitet, deren zwei dringt. Ich habe hier bereits gar merkwürdige Sachen gesunden. Einzeln nimmt sich's natürlich nicht sehr aus; ich hosse, im Ganzen soll es sich doch ziemlich darftellen. Obwohl ich mich verdammt sehe, Fragmente zu schreiben.

Wie geht es Dir mit Deiner Arbeit? Deine Absicht in Hinsicht der Stellung der orientalischen Philosophie weiß ich eigentlich weder zu billigen, noch zu verwerfen. Da Du aber doch die orientalische Philosophie aus anderen, als griechischen Quellen schildern nußt, mithin ihr doch eine gewisse Selbständigkeit und Bedeutung wirst zugestehen mussen, sollte diese Zurücktellung nicht ihre Übelstände haben? Ich die doch neugierig, was Du aus jenen sonderbaren indischen Urstunden Wahrscheinliches wirst ermitteln können.

Burud zu meinem Tag! Der Abend ist gekommen. Auf der Straße war es während des regnichten Novembers entfetzlich. Der Regen in den engen Gassen von den Dachern; die Menschen an den besuchten Orten immer gedrängt; vor und hinter einem rasche Wagen, und kaum ist man dem einen ausgewichen, ein anderer. Beschwerliches Geben, und ich habe immer weit.

Die Gesellschaften haben hier ein eigenes Colorit. Dense Dir; die Männer pflegen hier den ganzen Abend den hut in der hand zu behalten; man ist kaum im Stand, Thee zu nehmen. Die Damen sitzen natürlich in weiten Kreisen. Man kann das Vergnügen haben, zu denen, die man kennt, hinzuzutreten und mit ihnen ein Gespräch zu dezginnen. Zuweilen habe ich hier wohl einen Anslug von wahrem Geist bemerkt, aber in der Regel — mein Gott! Nachdem der Thee genommen ist, wohlgemerkt, Eine Tasse, beginnt ein wenig Musik. Dann und wann hört man wohl eine volle Stimme oder ein schönes Tirolerlied. Im Ganzen Fadheit, kast alles Rossini. Übrigens parlirt man entsetzlich. Ich glaube, daß das nirgends so arg ist; wie soll man da jemals Deutsch lernen?

Du siehst, daß ich Wort zu halten suche, ob ich wohl nicht ganz in der Laune din. Aber Mahlzeiten bei vornehmen Leuten, Theater und wie vieles andere sollte ich Dir noch schildern! Ein ander mal! Heute ein herzliches Lebewohl an den Kreis der lieben Drei, die ich vielleicht heute besuchte, war ich in Berlin. Abieu!

2. R.

Hat fich mit Halle nichts weiteres ergeben? Dleine Bücher machen Dir wohl rechte Dühe und Last? Den Bechsel habe ich ershalten und dante Deinem Bruder insonderheit.

## 51. Un Beinrich Mitter.

Wien, 4. Januar 1828.

Ich sende Dir hier, lieber Mitter, meine Quittung für das neue Jahr. Sehr bitt ich Dich, Deine Auslagen davon abzuziehen. Doch fürcht ich fast, dann fällt der Wechsel etwas kleiner aus, als 150 fl. Und so wirst Du das Jahr mit neuen Dienstleistungen für mich beginnen. Dafür wünsch ich Dir auch für dasselbe lauter glückliche Tage, im Genuß der Studien und der ungetrübten Eristenz, die Dir Dein Haus darbietet. Freundliche Schmeicheleien schiede ich Deiner Trauten. Ich lege alle Schelmerei ab, indem ich ihr in die guten Augen sehe, und heiße sie meine gute Freundin und küß' ihr die Hand. Dem Kleinen Gedeihen und dem Bruder standhafte Gesundheit ohne alle Frühlings- und Babesuren!

Wundert Dich nicht, daß ich so ernstlich ins Müdwunschen gerathe? Erftlich, wenn ich mich frage, möchte ich fast glauben, es fei mir wahrhafter Ernst mit Euch, einem Berein von guten Menschen, von dem ich niemals abzulassen vorhabe. Sodann aber mußt Du Dir nicht einbilden, als könne man hier so leicht von einem Jahr ins andere kommen und schlüpsen, wie in Berlin, wo es etwa ist, wie von einem Tag in den andern. Den Neujahrsabend und den Tag selbst kann man vor Carossen kaum die Straße passiren; die Fiakers schlagen auf. Die fast immer offenen Tanzlokale werden geschlossen, weil die Beamten gratuliren müssen: Einer von den im Archiv Angestellten hat 150 Karten ausgegeben; ein anderer behauptet, das Neujahr koste ihm 400 Gulden. Kurz es ist ein Treiben ohne gleichen. Riemand sindet man zu Haus. Dies kommt auch daher, weil man alle kleinen wechselseitigen Geschenke, die Weihnachten bei uns bringt, hier nach Neujahr verlegt hat. Weihnachten dagegen seiert man auf andere Weise.

Es ift der Weihnachtsabend, halb elf. Das Dienstmädchen kommt mit bem Licht herein und fagt leife zu mir: Nannette ift brauken. Dies ift die Rammerjungfer ber Gräfin. Bergebens betheure ich, daß es noch zu früh sei; Du weißt, biefen Dlabchen wird immer die Zeit lang. Gie verfichert, sie wolle mich in die Frangiskanertirche führen, wo man schone Mufik machen werbe, die ich freilich - benn die Kirchen find mein größtes Studium nicht - noch nicht ju finden wußte. Go geben wir babin, enge Kreuggange entlang neben einem sogenannten Arryvenspiel vorbei (es find erleuchtete fleine Figuren von der Geburt Christi). Die Kirche finden wir schwach er leuchtet, die Bante noch nicht gang befett; fnieende Madchen um den Hochaltar - Du fannst benten, bag es mir hier gar bald zu langweilig warb. 3ch laffe meine Begleiterin tnieen und gehe, eine andere Rirche zu suchen. Leider tenne ich die Stragen nicht recht, gehe fo entlang und sehe hellerleuchtete Fenfter. Erft als ich nahe fam, er fannte ich ben wohlbefannten St. Stephan wieder. Die Rirche prächtig erleuchtet; viele große Rronenleuchter, Die Lichter ber Altare. Dazu bas Beiligthum Diefes bewundernswürdigen Baues. Un bem Sochaltar las man Dieffe. Ich trete in den Chor und nahe dem Gitter des Altars, wenige Rethen por mir, faffe ich Stand. Man fingt, boch nicht eben mit ben schonsten Stimmen. Weißbemantelte erheben sich und knieen nieder. Lateinische Worte, nur einzeln zu verstehen; und zuweilen fällt die Orgel mit furzem Accorde ein. Unfern auf den Emporfirden respondirt man zuweilen. Allmählich und zwar bald füllt es fich vor und hinter mir und um mich her. Beibe Geschlechter in buntem Gemisch; vornehmlich jedoch von der dienenden Klasse. Etliche machen fich Blat, haben eigene Lichter und lefen in ihrem

Gebetbuch. Mir meines Ortes wird es bald unbehaalich. Man wird gestoßen; ber fteinerne Rugboben ift außerordentlich fühl; ber Geruch ber Umberstehenden an und für sich nicht lieblich, zuweilen nicht wenig verstärft: o, bacht ich, wer wieder bei ben Franzistanern wäre! Aber hier ichien fein Fortkommen. Dicht gebrängt ftanden bie Scharen, für mich unabsehbar. Plöglich indeß nehm ich etwas entfernt brei starte Manner mahr, die sich einen Weg burch die Menge bahnen. Ich eile bis zu ihnen vorzudringen und es wird mir fcwer genug. Darauf, hinter ihnen ber, gelangte ich aufe leichtefte, wie ein fleines Boot hinter bem Schiff, vorwärts; nur bag bie Wellen gleich hinter mir wieder schloffen und meinen Mantel und Sut in nicht fleine Befahr brachten. Die Bange ber Rirche waren noch gut zu paffiren. 3d gehe fie gang burch: im Gefühl meiner Befreiung genieße ich noch einmal des herrlichen Unblides diefer von taufend Lichtern er bellten Säulengänge. Dann die Strafe, die ich mir gemerkt hatte, gurud. Es war gegen gwölf, Die Strafe gang mit Menfchen erfüllt, Alles läuft hin und ber, zu ber einen ober ber anderen Rirche. Run tam ich zu ben Franzistanern zurück. Auch hier alles voll; jedoch tont von bem Chor bie nicht fible Dufit. Es find boch zuweilen Tone, welche in ben Saiten, die in ber Jugend von biefer Art Berehrung angeschlagen wurden, eine Erinnerung wieder ertonen machen. Beto vertieft ich mich in Betrachtungen, die am Ende bahin ausgingen, daß diese Geburt allerdings würdig, in aller Welt begangen au merben.

Sieh, welch ein Schwätzer ich bin! Ich hoffe, wenn ich ben Brüdern langweilig werde, so hört mich bie Schlesierin noch immer gutmuthig an.

Was Du mir von Leo schreibst, thut mir leid, so wenig dieser Mensch mein Freund ist; seine Person ist mir doch werth. Schreib mir, was Du Näheres davon hörst. — Deinen Entschluß in Hinsicht der Stellung der orientalischen Philosophie muß ich allerdings billigen; doch weiß ich nicht, ob es die Welt thun wird. Hast Du denn das Buch von Windischmann gesehen? Der erste Theil enthält — was? — die chinesische Philosophie und ist sehr die. Was sagst Du zu der Opposition Franz Baader's gegen Hegel? Sie sind doch fast Einer Richtung, nur in verschiedenen Fregärten.

Du vermuthest mit Recht, daß ich noch kein Ende meiner Peregrination absehe. In votis ist, wenigstens auf den Sommer wegzubleiben; schon damit die Aufgabe des Winters wirklich etwas nupe. — Bolltest Du mir wohl einen Gefallen thun und Dich über die

Berhältniffe ber fünftigen Direction einer in Berlin zu errichtenden Miffionsschule erfundigen? hengstenberg hat fie meinem Bruder in Rudersborf angeboten. Sie foll von ber Miffionsgefellschaft abhängen. 3d wurde es für ein großes Glud halten, meinen Bruder in Berlin ju haben. Schreib mir, mas Du barüber irgend authentisch erfahren tannft. Denn gewiß will ich für alles nicht, daß er sich lange mit falfchen Erwartungen qualt. Du mußt alfo auch von jemand andere. ale von hengstenberg, Ausfunft barüber suchen. Bielleicht weiß Lancizolle barum, ober fonst ein Frömmerer (ift comparativus). -Un Perthes muß ich schreiben, wie fich verfteht; boch mare mir lieb. wenn beiliegender Zettel ben Schade gur Ausantwortung bes Schreibens an Dich vermöchte. Obwohl nicht viel darin stehen wird, außer gewiffen Anmahnungen, fo möcht iche boch eber wiffen, ale ich fchreibe. Übrigens bin ich gefund und es geht mir gut. Berzweiflungen, Ent= schlüffe, Lernen, Borarbeiten, schöne Frauen u. f. w. So geht der Tag und Abend babin. Abieu, Abieu. Schreib mir balb.

Q. H.

### 52. Un Beinrich Ritter.

Wien, 6. Februar 1828.

Lieber Freund,

ich bin beinahe miftvergnügt, daß die an fich so guten Nachrichten und Briefschaften, die Du mir gesendet hast, mich nöthigen, meine Gebanken von angenehmeren und wichtigeren Gegenständen weg auf meine eigenen Angelegenheiten zu richten.

Indem ich dies thue, so finde ich aber: 1. daß ich in einer kleinen Stadt so gut wie in einer großen leben und meine Geschichte verfassen kann, daß das ganze Berlin für mich in fünf die sechs Menschen besteht zc.; 2. daß es höchst nothwendig ist, daß ich aus dem mißlichen Stand meiner Finanzen herauskomme, wo ich jeden Gulden erst darauf ansehen muß, ob ich ihn auch ausgeden darf — und diese beiden Momente sind denn für Dorpat. Ich glaube nicht, daß es sich in Rußland schwerer lebt, als irgendwo anders. Auch Dorpat ist deutsch. Es kann mir nühlich sein, jene Provinzen durch eigene Anschauung kennen zu lernen. Dort bleiben zu müssen, fürchte ich so wenig, wie Du. Und am Ende was ist es? Nach fünfundzwanzig Jahren wäre man sein eigener Herr. Erlebt man dies, so hat man ein ganz freies Alter zu erwarten.

Mun finde ich aber weiter, daß zu meinem Leben zwei Dinge

gehören, die ich unmöglich entbehren kann: Gelegenheit zu reisen und die handschriftlichen Quellen der neueren Geschichte zu studieren, und sodann Bücher. Der Hauptanstoß bei Dorpat ist die kleine Bibliothek. Es ist klar, daß ich damit nicht auskommen kann. Was ist also zu thun? Ich habe bereits an Ewers geschrieben; ich habe mich weder geneigt noch abgeneigt bezeigt, sondern ihm einige vorläusige Fragen vorgelegt, unter denen vornehmlich zwei: 1. ob ich noch zwei die drei Semester auf Reisen bleiben könne; 2. ob ich nicht dabei den Auftrag erhalten könne, die Dorpater Bibliothek im Fach der mittleren und besonders der neueren Geschichte etwas zu vervollständigen. Ich getraue mir, die urkundlichen Schriften für die neuere Geschichte für nicht allzuviel Geld zusammenzubringen. Und damit wäre mir geholsen. Schlägt man mir dies ab, so gehe ich schwerlich. Wosern man mirs gewährt, so wäre es doch möglich.

Indessen ist meine eigentliche Hoffnung trot allebem, in Berlin zu bleiben ober höchstens nach Bonn zu gehen. Ich benke nicht, daß man mich so leicht wird laufen lassen, wenn ich es nur recht anfasse. Aber eben da liegt's. Ich kann nicht gut an den Minister schreiben, weil der Antrag doch noch nicht eigentlich offiziell ist. Die Sache liegen lassen, geht auch nicht. Ich kann nicht wohl mit einer fremden Regierung in einer Art von Unterhandlung stehen, ohne daß es meine eigene weiß. Ich werde daher morgen einen Brief an Schulze (schon geschrieben) durch die Gesandtschaft abgehen lassen; auch denke ich noch an Humboldt zu schreiben. Durch diese werde ich dann auf jeden Fall hören, was ich zu erwarten habe.

Aber hierbei follst Du mir auch ein wenig behülflich sein. Da mir bas Ministerium gefchrieben hatte, ich mochte mich im Anfang bes gegenwärtigen Jahres um eine neue Unterstützung bewerben, habe ich dies gethan. Un Schulze habe ich apart geschrieben, ob ich wohl noch fünftiges Semester wegbleiben und nach Rom und Venedig gehen ju durfen Hoffnung habe; seine Meinung möge er Dir eröffnen. Da nun zu vermuthen, daß mein neuer Brief ziemlich zu ber nämlichen Beit an Schulze gelangen wirb, wenn biefer an Dich, so wurde ich Dich bitten, ju feben, wie Du ihn in einigen Tagen fprechen tannft. Du könntest ihn fragen, ob es beffer sei, daß eine ordentliche Unfündigung meiner Vorlesungen in den Katalog komme (wie ich eine beilege), oder die gewöhnliche Anzeige, wenn jemand abwesend ift. (Wider jenes nämlich ift die neue Täuschung ber Studierenden.) Sollte er bann von Dorpat nichte fagen, so wurde ich nicht fur nothwendig halten, baß Du bavon anfingeit. Durch Sumboldt und Barnhagen hoffe ich icon Untwort zu bekommen.

Thatest Du mir wohl ben Gefallen, einmal nur um neun im Professorenzimmer zu warten, bis Hollweg fommt, mich zu entschuldigen — baß ich ihm nichts gemelbet, weil ich geglaubt, ber Minifter thue dies, und weil ich auch den Urlaub erft spät empfangen — und ibn wegen der Aufnahme meiner Anzeige in den neuen Katalog zu befragen? - Coviel burbe ich Dir auf, bag ich Dir nicht auch wegen meines Bruders Aufträge geben will. Mir genügt im gangen, mas Du mir geschrieben haft; bas einzige, mas ich etwa von anderen als von Sengstenberg zu erfahren wünschte, ware, ob man ernftlich entschlossen ift, ihn zu wählen. Indeß will ich erft feine Antwort auf Deine Rachrichten abwarten. Für die danke ich Dir fehr. - Daß es Dir mit Deinen Bunfchen so miflungen ift, bavon weißt Du, wie febr ce mir leib thut. 3ch fann indeß nicht glauben, daß es Dir nicht auf Die lett boch felbst in Berlin gelingen follte. Bielleicht blaft balb ein veränderter Wind in Deine Segel, ohne daß Du frembe Meere fuchen mußteft. Bielleicht bleiben wir beibe, und Gott giebt uns noch einige gute Jahre zufammen. Er gebe fie!

Dein 2. R.

Versteht benn Euer Aleiner, wenn Ihr ihn von bem Pathen grüßt? Versucht co. Doch vor allen seien die gegrüßt, die es verstehen, Bruder und Gemahlin. Deinem Bruder danke ich für seinen Math; ich habe ihn zum Theil schon besolgt. Natürlich wünsche ich, daß die gesammte Partisularität dieser Sache unter und bleibe. Den Wechsel habe ich besommen und danke bestens. Mit der Verwaltung des Vermögens din ich höchlichst zufrieden. Sende doch beiliegendes Billet an F. v. Asaumer].

# 53. An Heinrich Raute.

Wien, 24. Februar 1828.

Mein lieber Beinrich,

was mich in Deinem Briefe am meisten und lebhaftesten bewegte, war, wie Du Dir leicht benten kannst, die Hoffnung, die Du mir mittheilst, daß wir einmal zusammenleben könnten, Deine Hoffnung nach Berlin. Ich habe mich sogleich nach der Lage der Dinge genauer erkundigen lassen. Und gewiß würdest Du wegen der Wirksamkeit, die Du erlangen könntest, glücklich zu preisen sein. Eine Wirksamkeit für die Welt. Den unglücklichen, verwilderten, entmensichten Geschlechtern, die am Ende fähig sind wie wir, mit der Wahrheit, die das Evan gelium enthält, zugleich Bildung und höheres Leben darzubieten, welch

ein glorreiches Ziel! Wer bazu auch nur bas minbeste beiträat! Jedoch, da Du schon öfter erfahren haft, daß man unter ungunftigen Berhältniffen auch beim beften Willen nichts bewirken fann und feine Sahre unnug vergeubet, so murbe ich Dir rathen, mit allem möglichen Bedacht zu Werke zu gehen. Leiber sind die Berhältniffe besonders burch ben Dr. Rückert, ber Berfommen, Gelb und halb und halb eine Entscheidung des Ministeriums für sich hat, in hohem Grade verwirrt und verwidelt. Das Unternehmen ift ein burchaus privates. Wer weiß, welchen Einfluß jener R. über ein fünftiges Comite fich verichaffen, welchen Widerstand er allen Deinen Bemühungen entgegenseten tonnte? Ware ich in diesem Fall, so wurde ich auf die strengfte Sicherheit bringen, besonders wenn ich nicht allein für mich zu sorgen hatte. Thue nur ja feinen Schritt ohne die Genehmigung Schubert's, ber in Diefen Sachen wohl ber beste Entscheiber ift, ba er alle Deine Bedürfniffe, geiftige und andere tennt, Deine Bunfche und Deine Unfichten theilt.

Wie klingt benn bied? Sieht es nicht fast aus, als riethe ich ein wenig ab? Rein, mein lieber Seinrich. Wie glüdlich ware ich, wenn wir mit einander leben konnten, vielleicht unfer ganges übriges Leben, und bas in mahrer Bergenseintracht! 3ch benfe mir aus, daß ich mit Euch effen, vielleicht wohnen und halb und halb mit Euch leben wurde, wenn 3hr mich haben wolltet. Wie fcon fonnte bas fein! Zwar würden wir in unfern Beftrebungen auseinandergeben, und ich würde neben ber heiligen Schrift als ein Profanseribent ericheinen; allein man hat immer behauptet, daß bie lebendige und innerlich wirksame Beisheit in beiben nicht so weit von einander entfernt sei als es scheine, und wir wollten zuerst Tolerang an einander ausüben. D, es ware einer ber größten Gludsfälle, die ich erleben könnte. Und Deine Selma! Un mir foll fie zugleich Freund und Freundin, und bas Rind einen Gefpielen haben. Aber ich glaube immer, daß fie fich mit ber Frau Profeffor Bleef, mit Schleiermacher's Tochtern, mit ber ältern Fraulein Reimer und vielleicht mit ber Frau Projessor Ritter fehr wohl verstehn murbe. Und wie viele andere wurde fie finden! Bei alledem muß ich boch vor allem wünschen, daß Dir dort eine ruhige, heitere und für die Welt forderliche Erifteng aefichert werbe.

Du siehst, wie fehr ich barauf gable, in Berlin bleiben zu tonnen. Un München bente ich nicht mehr. Daß ber König mir einen Mann, wie Görres, vorgezogen hat, finde ich sogar billig und höchst vernünftig. Ein folder Mann soll, wie mir scheint, weber im

Ausland leben noch Noth leiben. Ich kann nicht fürchten, daß seine Wirkung phantastisch ober fanatisch werden sollte. Indessen wer weiß, wohin mich das Schickfal noch einmal verschlagen wird? Leider stehe ich in Berlin so gering (und man braucht dort viel Geld), daß ich mich eigentlich ein wenig fürchte, in die alte Armseligseit zurückzusehren. Da kommt mir eben ein Antrag von Dorpat mit 1400 Athlir. sächs. Gehalt (außer den Honoraren), erblichem Abelstand zc. Ich habe an einer großen Stadt auch weiter nichts, als die Bibliothet; ich muß mir sagen, daß wenn ich von Zeit zu Zeit Freiheit hätte, zu reisen und die für die europäische Geschichte wichtigsten Manuscripte und Bücher zu lesen, ja vielleicht selbst zusammenzubringen, daß es mir dann im Grunde einerlei sein kann, in welchem Winkel der Erde ich hause. Man sagt mir, es sei dort übrigens angenehm. Einige Zeit in der Mitte der nordischen Welt zu leben, könnte auch nicht schaden. Ich hosse jedoch, so weit soll es nicht kommen.

Hier geht es mir fortwährend gut. Noch habe ich keine ernftliche Luft, zu den Sommervorlefungen nach Berlin zurückzukehren; vielleicht, wenn ich durfte, bliebe ich erst noch eine Weile hier und ginge dann der Silber (oder Robold) ader meiner Manuscripte weiter in Venedig und Rom nach. Aber alles ift ungewiß. Sobald ich etwas wissen werde, melde ich Dirs. Wahrscheinlich ist indeß auch Dein Geschäft weiter gediehen. Gott gebe Dir seinen Segen. Abieu! Tausendmal gruß' ich Euch alle drei.

51

Schreibst Du nach Wiehe, so melbe boch, daß ich wohlauf sei und schreiben würde, sobald ich in Erfahrung gebracht hatte, ob ich zu Oftern zurucksommen muß ober nicht.

# 54. An Heinrich Ritter.

Wien, 22. März 1828.

Mein lieber Freund,

Deine Briefe haben immer etwas Entscheidendes berichtet. Ich banke Dir für den Dir vielleicht nicht ganz leichten und angenehmen Weg, den Du neulich für mich gemacht hast. Wenigstens ist der Erfolg desselben fürs erste von Bedeutung gewesen. Ich kann Dir nicht sagen, wie sehr mich die Nachricht über C. geärgert hat. Da sie augenscheinlich richtig war, habe ich auch nicht lange gesacket. Zwar

ließ sich in diesem Fall wohl eine günstige Entscheidung hoffen; doch ein so bestimmter Antrag und noch eine Concurrenz! Man wirst oft den Prosessoren vor, daß sie bei solchen Gelegenheiten nicht allzusauber versahren. Diesmal aber that es die Universität. Ich habe also gar bald an Eswerd geschrieben: daß ich ihm für seine gute Meinung danke, aber weiter nicht berücksichtigt zu werden wünschen könne. Ich möge nicht concurriren u. s. w. Unserem Minister habe ich geschrieben, daß ich diesen Antrag, den ich beigelegt, völlig abgelehnt habe u. s. w. Darauf wird nun freilich nichts erfolgen und die Sache wird sonder Zweisel bleiben, wie sie ist; obwohl ich die Miene angenommen, als hosse ich gar viel. Zusrieden din ich, daß die Sache abgethan ist. Dergleichen händel sind höchst verdrießlich. Man denkt daran, man sinnt sich die Möglichkeit einer neuen Eristenz aus; man denkt an Geld und Gut und an sich selber. Welch eine Plage!

Übrigens sagt mir Morgenstern, der gegenwärtig hier ist und mit dem ich erst Besanntschaft gemacht habe, nachdem ich völlig abgelehnt (der sing zuerst von C. an), daß ihn dieser in Halle gefragt, ob denn jene Prosessur noch nicht besetzt sei, daß ohne Zweisel, wenn ein förmlicher Untrag an ihn geschehen, was er sehr bezweisele, dieser von ihm herbeigeführt und bloß sormell sei, weil man einmal gewohnt sei, mehrere auf die Bahl zu bringen. Dies alles erschüttert aber meine Meinung nicht, daß ich die Sache gut gemacht habe. Auch sehe ich selbst aus dem, was Morgenstern lobend ansührt, daß man dort auf jeden Fall eine sehr beschränkte Existenz haben wird. Was sagt Du dazu, daß Ewers selbst, weil er Geschichte liest, die Besehung der Stelle gar nicht mehr wünschen soll, wie man sagt?

Genug davon. Trotz ber geringen Beihülfe habe ich boch große ober die größte Lust, nach Italien, wenn nicht eigentlich zu gehen doch zu sehen. Ich kann in keiner Stadt, wo ich nur eine kleine Weile bleibe, viel mehr brauchen, als hier. Was will die Reise so großes tosten? Auf andere Zuschüsse rechne ich auch noch. Unter anderem hat sich Perthes von freien Stüden den Rest des Honorars zu zahlen erboten.

Da ich in ferneren Urlaub keinen Zweifel setze (das vor nicht allzulanger Zeit, sogleich mit einem Wechsel angelangte Schreiben des Ministeriums redet ziemlich deutlich davon und ich habe seitdem ausbrücklich geschrieben), da ich von hier aus einen Baß bekommen kann, sodaß kein großer Berzug nach angekommenem Urlaub eintreten wird, so ist eigentlich meine Absicht, gegen Ende April, eirea den 20., nach

Benedig zu gehen. Dringende Arbeiten in dem Archiv, welche ichlechterbinge vorher gemacht fein muffen, halten mich bie bahin gurud. Was aber weiter, weiß ich selber nicht. Mai, Juni und auch Juli hat man von den Lagunen nichts zu fürchten. Ich fann alfo in Benedig bleiben, falls ich da viel zu thun finde, Rur ift das Ubele, daß barauf bie Gerien ber Bibliotheten in Italien eintreten (wenigstens September und October, oft auch August), fodaß bloß in Privatbibliothefen und Archiven etwas zu thun fein konnte. 3ch bachte, Die heißen Monate in Mailand ober Floreng - von deffen Bibliothefen ich nicht weiß, ob ihre gerien auch alsbann eintreten - zuzubringen, ober vielleicht, um ju fchreiben, in irgend eine fuhle Berggegend gu flüchten, fpat nach Rom zu kommen, Reapel nur zu feben, ohne ba ju arbeiten. Soviel ift gewiß, daß es für mich unerläßlich ift, binzugehen. Literarische Notizen werden sich auf jeden Fall sammeln laffen. Die Anschauung aber ist bas, wonach ich das meiste Berlangen habe.

Welcher Genuß es mir fein wurde, auch nur einen Theil diefer Reife mit Dir zu machen, kann ich Dir nicht fagen. Du machtest mir neulich einige Hoffnung. Fasse einen muthigen Entschluß und beftimme einen Ort, wo wir uns Anfang August treffen fonnen. Dann wurde, folang Du ba marft, bas Reifen und Gehen Die Sauptfache werden und erft, wenn wir une getrennt hatten, wurde ich wieber an die Bibliothefen denfen. Aberlege Die Sache, mach einen Anschlag und gieb mir einen Rath. Ich bachte, die letten Monate des Winters wieder hier zu fein, bas Angefangene - bas ift die Ercerpte, nicht zu meiner zweiten Arbeit, benn bamit fomme ich jeto zu Stand, sondern zu einer etwanigen Fortsetzung meiner ersten — zu vollenden. Du tonntest vielleicht über Dlünchen nach Mailand reisen. Schon unterwege fonnen wir einen Ort ber Busammentunft bestimmen, Bielleicht tann es noch im Juli fein. Bis Ende October hatteft Du Beit. Deutschland freilich muß man mit ber Eilpost burchschneiben. - 3d wurde Ditern 1829, wenn wire erleben, wieder in Berlin fein,

So vertiefe ich mich in diese Traume. Werben sie wohl mahr werden? Wie geht es übrigens? Ich habe aus einer Ankundigung von Perthes geschen, daß es mit Deiner Geschichte der Philosophic schon bis zur Aussicht auf balbige Gerausgabe gediehen ift. Erlebe Freude baran! Wenn Du mit ben Buthagoräern Wiberspruch erwedt haft, fo ift bas boch auch zugleich bem allgemeinen Intereffe ber Welehrten an bergleichen Gegenständen zuzuschreiben und hat alfo eine

gan; erfreuliche Seite.

Die Dedication Stenzel's 1) habe ich mit nicht weniger Berwunderung gelesen. Wie hängt es doch so genau zusammen, den Mund so voll nehmen, und innerlich nicht die Fülle des Geistes haben! Uber doch sehr gut gemeint. Rur welch ein Schluß! Wer wird, meine ich, seine Wünsche drucken lassen? Übergens habe ich das Buch noch nicht so lange in Händen gehabt, um eigentlich darin lesen zu können. In wenigen Tagen verspricht man mirs aber.

Von Fürsten und Völfern ist eine kleine Anzeige in den Jahrbüchern von Pölit, Februar. Daran ist ganz gut, daß der Autor mit der Unfruchtbarkeit oder den seltenen Früchten meiner Schriftstellerei ganz zufrieden ist, und es kann mir lieb sein, daß das Buch hie und da einen gewissen Enthusiasmus zu erwecken fähig ist. Aber damit man nie mit einer Recension zufrieden sei, sind da ein paar Stellen hinzugesügt, deren ich mit Erschrecken ansichtig geworden din. Wie dieser Necensent denkt, ist der Sinn jenes Buches schlechterdings nicht; vielmehr eher das Gegentheil und lauter Loyalität. Da ich nichts dafür kann, muß ichs nun schon passiren lassen. Ich wünsche nur, daß nicht Haß hieraus und aus dem Lobe Neid- hervorgehe. Wer mag wohl der Recensent sein? Doch was kümmerts mich? Bei Stenzel's Buch ist Völit unverkennbar.

Obwohl dieser Brief etwas über Hals und Kopf geschrieben ist, numnst Du das doch nicht übel. Es ist, als spräch' ich mit Dir. Würdest Du mir wohl rathen, bis den Juli hier zu bleiben? Und auf den Fall, daß Du kämest, bis November die Reise zu machen und alsdann erst in den Bibliotheten zu arbeiten? Ich denke, ich bekomme baldige Antwort von Dir. Über meine Angelegenheiten wirst Du schwerlich etwas hören. Auch fürchte ich mich vor der Entscheidung beinah mehr, als ich davon hosse.

Ich grüße Dein Kind, bessen Gebeihen mich von Herzen freut, und vor allem seine Mutter, die liebe und gute. Ich wollt' ihr wohl Selma zur Gesellschaft wünschen. Ift Dein Bruder ganz gefund? Seid alle gegrüßt.

## 55. An Beinrich Rante.

Wien, 16. [bis Enbe] April 1828.

Mein lieber Beinrich,

noch bin ich hier, und zu meinem italienischen Borhaben rüfte ich mich nicht einmal. Ich erwarte indeß täglich auf ein Gesuch um

1) G. A. S. Stengel hatte feine "Geichichte Deutschlands unter ben grantischen Raifern" D. Ritter gewibmet.

v. Rante's Berte. 1 .- 3. B.all. - LIII LIV. B. eig. vebenogeich. 19

ferneren Urlaub endlichen Bescheib. Dann werbe ich etwas beschließen, Obwohl ich ben Sommer nicht wenig fitrchte. hier fangt es indeft an ichon zu werden. Un ben niedrigften Gesträuchen und ben hochsten Wipfeln der Baume melbet fich das junge Grun, und die Raftanien auf den Spaziergangen ichlagen aus. 3ch habe hier einen ichonen und einfamen Spaziergang: in bem Brater, hart an ber Donau; ce ift eine Urt Damm, ju beiben Geiten mit ichlanken Baumen eingefaßt, die fich wohl, wenn alles grun wird, barüber jum Dache molben werden; fie bilden einen fleinen Wald mit Wiefen und frischem Rafen. Wo fie unterbrochen werden, hat man die Aussicht nach dem Waffer und jenfeit ber Donau nach ben Bergen. Darüber geht bie Sonne unter. Die Berge stehen bunkelblau. Ihre Umriffe treten gegen bas Abendroth scharf hervor. Die Donau hat starte Gluth und über ihre gange Breite bin ift fie von ber untergehenben Conne beleuchtet. Die Luft ift ftill. Ferne hört man aus den besuchteren Theilen des Praters Borner und Trompeten. Rinder aus einem naben Saufe laufen ben Damm herauf, das fleinere auf dem Buffteig, das größere aber flettert gerade bergauf. Da ift Dein Bruder gludlich, mein lieber Beinrich. In dem Gefühl irgend einer Wendung ber Weltschickfale, ober ber Entmidelung eines einzelnen Lebens, wie ichs ben Tag über betrachtet habe, bin ich hinausgegangen. Wo die Zerstreuung der Mannichfaltigfeit weicht, wo wir das gange Dasein auf einmal in une fühlen. Gottes und ber Hatur, und ber Welt, und unfer eignes, ba ift uns erit recht wohl; ba bin ich benn.

Ihr Beiden habt das nun auch so und habts noch anders, eins in dem andern. Glaub mir nur Heinrich: was ich so sehe und lese, erfüllt mich nicht so ganz, daß ich nicht oft, und vielleicht öfter als sonst, eine träumerische Schnsucht, eine geheime und klagende Begierde nach einer wahrhaften inneren Gesellschaft haben sollte. Wo ist diese auf der Welt für mich? Wit wem ich auch reden, wessen Bucher ich auch lesen mag, von wem ich durch den Rus eine — nun ich will nicht zuviel sagen, aber gewiß ist es, daß ich mich anders gesinnt sinde, als die Welt um mich her, und einsam, sobald ich darüber zum Bewußtsein somme. Ich denke mir oft: weil wir uns auf Erden so wenig verstehen, so mag es auch wohl vielen andern so sein. Einer versteht uns alle. Zu ihm heben wir unsere Augen empor. In thm werden alle unsere Gedanken lauter und wahr werden und alle ihre Feindseligkeit beigelegt.

Sage mir boch, haft Du nichts weiter von Berlin gehort? 3ch follte boch benten. Rach bem, was mir Ritter aus Erkundigungen

meldete, die er von Strauß eingezogen, war die Sache nicht so gar verzweiselt, und wenigstens die Absicht, Dich zu berusen, gewiß. Auf jeden Kall freue ich mich in Deine Seele, daß es Dir auf dem Dorschen so wohl gefällt. Andern wirst Du freilich einmal mussen. Ich wünschte Dir, daß Du nur so ändern mußtest. wie es dann den größten Theil des Lebens Bestand haben kann.

Mich wirst Du wohl, wenn Du nach Berlin fommft, noch dort finden. Richt lange, nachdem ich Dir geschrieben hatte, habe ich mich turzweg entschloffen, mit Dorpat nicht länger zu unterhandeln. Biele Grunde. In Berlin eine gewiffe Freiheit; an einer fleinen Universität ein enges Ungefesseltsein an die bestimmten Borlejungen, Stunden u. i. w. Dort noch einige Freunde, andere möglich, felbst Du, die Ettern, alle, mit benen ich jemale gelebt, balb zu erreichen; in Dorpat welche Entfernung, welche tiefe Einfamfeit, feine rechten Bücher, wer weiß, mas für Brofefforen! Genug, fo ift es benn unterblieben. Go lang ich noch nicht entschloffen war, lage wie ein Stein auf meinem Bergen. Cowie ich Beichluß gefaßt und Briefe geschrieben, ward ich froh und guter Dinge. Heute erhalte ich auch eine Belobigungsschrift unsers Ministers Dafür sammt trefflichen Berfprechungen. Das Beite ift, und Dies halte ich in der That für fehr viel, daß er mir felbst, wie er fagt, die Berlängerung meines Urlaubes anheimzugeben fein Bebenfen tragt. Wolle ich nach Benedig und Rom, fo fordert er mich auf, ihm Die Summe, Die ich bedürfe, namhaft zu machen, damit er Allerhöchsten Orts auf die Bewilligung berfelben antrage. Dies find alles gar treffliche Sachen.

3ch werde nun noch eine Weile hier bleiben. Ist es irgend möglich, so werbe ich noch im Mai Benedig zu erreichen suchen. Das Land fürchte ich freilich und zumal die Bige. Es ift nun aber einmal mein Umt, mein Beruf. Ich weiß, daß ich hierzu auf der Welt bin, und fo will ich es magen. Gelbft auf ben Gall, daß es mir wie Raumer's mineralogischem Freunde ergeben follte. Wenn indeß andre erft im Juli ober August nach Italien gegangen find, um ihre Gefundheit herzustellen, mas foll mir ein Juni dort anhaben? Uber meine Zufunft haft Du Borftellungen, Die ich nicht eigentlich theile. Staatsamter reigen mich nicht, ba fie nur felten Bedeutung geben. Untergeordnet ift man Maschine in fremder Sand. Dein Chrgeiz ift nicht fo groß. Im Genuß alles beffen, was die Menschen Edles und Großes hervorgebracht haben, in meinem Gott gufrieden, muniche ich ju leben. Die Entdedung ber unbefannten Weltgeschichte mare mein größtes Glüd.

Ich glaube, daß auch Du das Deine dazu beitragen kannst und wirst. Über die ältesten Weltverhältnisse, beren einzige Urkunde, wie ich glaube, die Bibel ist — ich meine schon darum, weil alle andern Denkmale in Schriften entweder unverständlich oder notorisch später sind — herrscht eine unglaubliche Verwirrung der Vegriffe. Wann sind die mosaischen Bucher geschrieben? Ist die Verfassung, die sie schildern, jemals vorhanden gewesen, und wann? Unzählige andere Fragen sind noch nicht so beantwortet, daß die Sachen evident wären. Und wäre die Evidenz wohl unwöglich? Von meinem alten Widerschafter Leo ist eine jädische Geschichte erschienen, voll Geschwäßes, fußend auf de Wette und Vater, übrigens nur auf eine kade Weise politissirend. Soll man sich mit dergleichen Zeug begnügen?

Bon Wiehe habe ich gestern Briese. Ferdinand hat Ernsten nach der Pforte gebracht. Er hat die Schulbücher für ihn gefauft und ist bei seinem Examen gewesen. Ernst scheint viel lernen zu wollen; (Vott behüt ihn! Ferdinand hat ein Programm über den Cornel drucken lassen — sahst Du ex? Darum war er im vorigen August in Berlin — und hat eine Necension über Süvern's Schrift von den Wolken des Uristophanes gemacht. Zeber nimmt seinen eigenen Weg. Er ist und

bleibt boch ein herzlich auter Junge.

Meine liebste traute Selma, schön grüß ich Dich. Mein Gott, wie gern wär ich einmal bei Euch! So einmal Herbsteren zwischen Wiehe und Rückersdorf theilen, welch ein Glück! Und ein andermal ganz bei Euch. Gewiß geschieht es noch einmal. Indeß behüte Dich Gott in den schweren Tagen, die Dir bevorstehen. Du bist ein Engel für unsere ganze Kamilie. Beibe seht wohl! Euer Kinden dazu:

— habt mich in gutem Gedächtniß. Schreibt Ihr mir bald, so kann der Brief mich wohl noch hier treffen. Sin Brief von Euch ist mir ein rechter Trost.

(Beschlossen 23. April, wo die Bäume schon alle gang grün waren.

Guer L.

Verzeih, daß dieser Brief noch eine Weile gelegen. Ich wollte auch an Schubert schreiben und ward gestört. Indessen ist freilich alles grün geworden und der volle Frühling da. Indessen habe ich eine teuflische Necension des Leo über mein erstes Buch bekommen und nothgedrungen beantwortet 1). Indessen hat man in Berlin ausge-

<sup>1)</sup> C. ben Abbrud ber Antwort unter Abtheilung IV biefes Banbes.

breitet, ich wurde katholisch. So fängt auch mich der Sturm bes Lebens (zuerst der Lüge) anzublasen an. Es ist nun nicht anders. Lebt wohl Beide. Regnier-Christ von Basel war hier. Er hat mich mit vieler Beschwerlichkeit aufgesucht. Ich habe einen merkwürdigen und guten Mann an ihm zu sinden geglaubt. Die Basler Schule hat er noch immer im Sinn. Insonders läßt er Dich grüßen. Er ist nach Berlin.

Ist benn unser Durr noch in Nürmberg? Gruße ihn tausendmal von mir. Seine Mutter und seine Schwester habe ich in Berlin einigemal gesprochen. Sage mir boch, was er jest vornehmlich treibt. Er hatte immer etwas Besonderes vor.

### 56. An A. S. E. Bölit.

Wien, am 25. April 1828.

#### Ew. Wohlgeboren

gutige und für mich ehrenvolle Einladung vom 7. Februar, an einer auf so gemäßigten und vernünftigen (Brundsäßen basirten Beitschrift, wie die "Jahrbücher für (Beschichte und Staatssunst" Theil zu nehmen, hat einen etwas weiten Weg machen müssen, um mich anzutressen. Erst vor sehr wenigen Tagen habe ich sie in die Hand betommen. Sie ist mir um so erfreulicher gewesen, je mehr ich überzeugt din, daß nur Mäßigung und Zusammentreten wohlgesinnter Männer uns Deutsche vor dem Despotismus der einseitigen Theorie beschüßen kann. Liele wollen, statt ihre politische Meinung auf Historie, das ist Ersorschung der Thatsachen zu gründen, vielmehr die Geschichte durch die Meinung beherrschen; ein Unternehmen, welches alle Freiheit der Wissenschaft vernichten würde, wenn es gelänge. Ich dente, daß auch Ihre Zeitschrift dem entgegentreten wird.

Was nun mein Mitwirken zu einem so löblichen Zwed betrifft, so bin ich freilich in einer eigenen Lage. Ich befinde mich auf einer wissenschaftlichen Reise, welche den Zwed hat, für die Geschichte der neueren Staaten, besonders von Südeuropa, noch unbekannte Quellen aufzusuchen und zu benutzen. Hierdurch wird mein ganzer Tag von früh 9 Uhr die Abends 6 Uhr hingenommen, und die Nebenarbeiten, welche jene Nachsorschungen nöthig machen, nehmen die wenigen übrigen Stunden in Unspruch. So din ich eigentlich fast unfähig, irgend eine neue Verpflichtung einzugehen. Venehmigen Sie daher, mich stillschweigend als ein Mitglied Ihrer Gesellschaft anzusehen. Sollte mir möglich sein, eine kleine Abhandlung in Ihrem Sinn zu verfassen,

follten mir vielleicht die neuen Quellen, mit denen ich täglich umgehe, selbst hiezu einen geeigneten Stoff darbieten, so werde ich nicht versfehlen, Ihnen davon Anzeige zu machen und um die Aufnahme einer kleinen Arbeit zu bitten. Die Wahrheit zu sagen: ich möchte das Recht haben, ohne der Pflicht unterworfen zu sein.

Mit ber vollfommenften Sochachtung Em. Wohlgeboren

> gehorfamer Diener Dr. Leopold Ranke Brofessor aus Berlin.

### 57. Un Gotthilf Beinrich Schubert.

[Wien, Ende April 1828.]

Mein lieber Bater, Bruber und Freund Schubert.

Habe Dank für das Buch 1), das Du mir gefandt hast. Ich habe es mit völliger Vergegenwärtigung Deiner Person, Denkweise und Begegnisse ganz durchgelesen, und wollte nur, es ginge sogleich auch durch Italien. Denn daselbst will ich in kurzem sein, und es wäre mir lieb, Dich so vor mir herreisen zu sehen und mit Dir zu leben. Stellen wie p. 224 werden mir immer im Gedächtniß bleiben. Auch für die Zusendung des Baster Freundes, eines wohlgesinnten und in seinen mannichsaltigen Vestrebungen doch sehr merkwürdigen Mannes, danke ich Dir. Indessen einen Dank sollst Du Dir bei mir verdienen. Du mußt wissen, daß ich auch zu bitten verstehe. Mit zwei Bibliothelsbitten rücke ich heute hervor.

- 1. Bon einer handschrift Olympiodori dubin Stratonis hat ein Herr Krebinger in München eine Abschrift genommen. Könnte Dir nicht vielleicht Thiersch, den ich Dich bitte schönstens von mir zu grußen, sagen, ob sie etwas Unbefanntes enthalten kann, und herr Krebinger selbst, um wieviel er sie verkaufen würde? Beides wünscht mein Freund Heinrich Nitter, der eine Geschichte der Philosophie schreibt, zu wissen.
- 2. Eine eigene Bitte. Das öfterreichische Ehrenwert hans Jacob Fugger's mit seinen tausend Bildern und Wappen anzusehn, wird Dir wohl felbst Vergnügen machen. Auch würde Dir wohl Maßmann, mein alter Bekannter, der mich nicht vergessen haben wird, welchen ich

<sup>1)</sup> Echubert, Reife burch bas fubliche Franfreich und Statien, Bb. I Erlangen 1827; Bb. II (Statien) erichien erft 1831.

ebenfalls bestens gruße, Beiftand leiften zur Beantwortung folgender Fragen:

a) Ch ber zweite Theil biefes Wertes fich auch in ber Münchener

Abschrift bloß auf Maximilian I. bezieht? Wie ftarf er ift?

b) Ob auch die Münchener handschrift, so wie die Dresdner und die Wiener, mit einem unvollendeten Leben der Prinzessin Ratharina abbricht?

c) Db sich nicht ermitteln läßt, wann und von welchem Exemplar die Abschrift genommen ift? Die Wiener genügt mir nicht gang.

d) Ein großer Gefalle wurde mir sein, wenn mir jemand die Unfangozeilen des 2. Bandes, die Schlußzeilen desselben und aus der Mitte ein paar beliebige Stellen mit Angabe der Pagina abschriebe, damit ich das Verhältniß der Münchener Handschrift zu der hiesigen erschen könnte.

Soviel bitte ich Dich. Hormagr ist hier und hat mir gesagt, daß er Dich viel gesehen und alle Tage zu sehen wünschte; worin es thm geht, wie mir. Er sagt mir, daß das unsinnige (Verücht, ich wurde katholisch und entweder vorher oder nachher in österreichische Dienste treten, sich auch in München verbreitet habe. Daran ist kein Gedanke. Du thust mir einen großen Gesallen, wenn Du dem allen ja widersprichst.

Nach Italien will ich gehen, sobald als möglich, doch fürchte ich die Sitze des Sommers und möchte den schädlichen Einstuß des Klimas nicht gern ertragen. Schreibst Du mir unmittelbar wieder, so adressive Deinen Brief: Jacoberhof 797 bei (Vrafin Engl. Herzlich grüß ich Dich und alles, was Dein ist — obwohl ich das selber mit din.

L. Rante.

## 58. An heinrich Ritter.

Wien, 30. April 1828.

## Mein Freund,

nur ein flüchtiges Wort, weil es balb erfolgen muß und ungefaumt nothwendig sein konnte. Du, Guter, glaubst mir wohl, daß
meine Seele nicht entsernt an Katholicismus denkt. Ist jemals irgend
ein Wenich abgeneigt gewesen, in religiöse Controversen einzugehen
und über sich selbst in diesem Punkte reformirend zu entscheiden, so
bin ich das gegenwärtig. Auch ist mir nicht im mindesten nur auf
die leiseste Weise jemals ein Antrag gemacht worden, katholisch zu
werden. Ich weiß nicht, was ich von Raumer denken soll. Einen

großen Gefallen thätest Du mir, wenn Du ihn fragen wolltest, was doch die Veranlassung zu dem Gerücht sein könne. Ich würde selbst an ihn schreiben, wenn ich nicht Vedenken trüge, ihn mit dem Postegeld zu beschweren. Ich lasse ihn dringend ersuchen, doch zur Berstreuung dieses Gerüchtes das Seine beizutragen (so wie ers — unter uns — vielleicht zur Vildung desselben gethan hat); toto coelo sei ich von allen Gedanken, katholisch zu werden, entsernt. Ebensowenig sei an einen Übertritt in österreichischen Staatsbienst nur zu denken.

Ich zweifle nicht, daß zur schnellen Berbreitung diefes albernen Gerüchtes auch die Recenfion meines alten Erbfeindes bas ihre bei getragen. Da biefe Recenfion mich auf bem fitlichsten Bunkt ber Forschung, in der Mitte meiner Wohnung angegriffen, habe ich es nicht können so hingeben laffen. Deine Reputation ift mein einziger Besit. In meinem wohlerworbenen Eigenthum will ich mich nicht beeinträchtigen laffen. Ich habe ihm baber geantwortet. Borigen Sonnabend erhielt ich die Recension. Deine Rachricht, ba Du guerft an dem Autor zweifelteft, und Barnhagen's Meldung, daß barin meine Forschung sehr ernstlich angegriffen sei, hatten mich, wie es geht, wenn man ein ungewisses Ubel auf sich zukommen sieht, fast unruhig gemacht. So wie ich fie aber las und auf die rechten Stellen fam, mußte ich laut auflachen. Go lauter Armfeligfeit! Und was etwa wichtig: falfch. Beboch ich will Deinem Urtheil nicht vorgreifen. 3d hoffe, daß Dir die Replit in ber Salleschen Literatur Zeitung, nach ber ich fie heute abgesendet, bald unter die Mugen tommen soll. Dann abstrahire, daß Du mein Freund bist, bente Dich ale einen Dritten, aber freilich einen unparteiffchen, und fcpreibe mir Deine Meinung offenherzig. Frage auch andere, die uns beide nicht fennen.

Abrigens tonnten diese Dinge zu keiner mir ungelegeneren Zeit kommen. Der Minister hat sich sehr gutig vernehmen lassen. Urlaub, wie lang ihn die Fortsetzung meiner Arbeiten nothwendig machen wird. Um Geld wolle er den König angehen, und ich solle ihm die Summe schreiben. Ich will schreiben, daß ich sie ihm überlasse.

Daß Du nicht mit nach Italien willst, finde ich freilich wenig tröstlich, jedoch ganz begreiflich. Laß Dich nur von der Geschichte der Philosophie nicht abhalten. Gar manches wirst Du in den Bibliotheten sinden, wenn Du reisest. Indeß wird ja der erste Band gedruckt. Nach München habe ich allerdings geschrieden. Auch hoffe ich Dir den Preis der Handschrift ausmitteln zu können, aber das übrige: daran zweise ich.

Bendler wird Dir Gelb fur mich ichiden. Unberes wirft Du

als Gehalt für mich ziehen. Es wäre mir lieb, wenn ber hierauf zu erlaufende Wechsel auf die Firma Henilstein genommen würde. Ich denle noch einen Monat hier zu sein. Indeß wächst der hiesige Sommer und meine Aurcht vor dem italienischen. Meine Arbeiten schwellen in die Masse; auch greisen sie tief und tiefer. Das Ziel bleibt fern, je näher man sich glaubt.

Grüße Stenzel. Sein Buch ist gewiß voll von Spuren eines trefflichen Fleißes. Dir gestehe ich, daß ich nicht glaube, daß es nothwendig ist, fort und fort folche Bücher zu schreiben, indeß, daß es mir eine Geschichte der fränklichen Kaiser zu sein scheint, aber weit entsernt, eine Geschichte Deutschlands in dieser Periode zu sein. Ihn will ich mit diesem Geständniß nicht fränken. Er hat gewiß sein Bestes gethan, und ist doch, die Wahrheit zu sagen, noch eine ganz andere Urt Mann, als dieser verruchte Schwäßer Leo 1). Ist Dir seine jüdische Geschichte vorgekommen, in der er dieses Volkes Monotheismus, Hierarchie und Geschichteit zu Geldgeschäften von einem Prinzip herleitet, nämlich von dem abstrahirenden, wahrhaft zerfressenden Verstand dieses Volkes? Reizt er mich noch lange, so will ich ihn über und über vornehmen und als ein Exemplum aufstellen.

Sonst — diesmal freilich viel abgerechnet — bin ich boch glücklich. Der Frühling ift hier außerordentlich schön. Ein Tag entspückender, als der andere. Berge und Donau und Grün der Bäume und Blumen der Gärten, des Rasens, auf dem man weich einhergeht, und die heitern Lüfte und selber die Nachtigallen, die ich im Prater gestern zuerst gefunden — machen mich alles Leid vergessen.

Abieu! mein Freund. Ich gruße Deinen Bruder und Deine Liebe. hat sie benn gar feine Sehnsucht nach mir? Wie leicht wird man von den Frauen vergessen!

Mbieu!

Dein L. R.

3ch laffe Schleiermacher grußen, Bumpt u. a.

1) Aus Diefer Stimmung gegen D. Leo ift ohne Zweifel bas folgende, unter Rante's poetischen Bersuchen erhaltene Epigramm hervorgegangen .

Du vollbrachtest das Wert: in reinen Linien, wie sie Sonft nur die Alten geformt, ragt in die Lüste der Bau. Aber Du gehst; ich seh's: ein paar verworfene Steine Rafft Thersites empor, schleudert sie wuthend nach Dir.

#### 59. An Beinrich Mitter.

Wien, 14. Juni 1828.

Mein lieber Freund,

ich muß Dir nur mit einem Bort (leider mußt Du es bezahlen: Du Buter mußt ichon ichnobes Geld auf Dieje armseligen Briefe gewandt haben!) also melben muß ich Dir nur, daß ich noch hier bin. Die Betrachtung, daß ce beffer fei, die Commermonate hier und die Wintermonate in Italien gugubringen, obgleich beides feine Schwierigkeiten hat, und die Anzahl der mir augenblicklich vorliegenden Arbeiten hat mich bestimmt, zu bleiben. Ich werde aber gewiß gegen Ende August (ich denke den 29.) aufbrechen. Ich habe Nachricht von dem Abbi Bettio, Bibliothefar zu Benedig, in beffen Briefe ich eine Erwähnung des Signor Ranke mit Bergnügen gefunden, daß zwar die Bibliothef im September und October Ferien habe, auswärtigen Welehrten aber bennoch auch dann zur Benutung geöffnet werbe. Also hoffe ich, diese Monate bort und in Oberitalien zuzubringen, vielleicht schon im November, wo die Baticana geöffnet wird, nach Rom zu gehen. Denn was auch bawider eingewendet werden möchte, ich fann nicht anders, als auf die Bibliothefen ausgehen. Gine andere Urt, ju reifen, ift mir icon burch meine Ginangen verboten. 3ch muß an jedem Ort eine Weile bleiben. Wo ich nicht, wie hier, zugleich ein Archiv und eine Bibliothef zu bestreiten habe, wird fich Beit im Aberfluß finden, alles, mas in jedem Ort irgend Merkwürdiges ift, genau in Augenschein zu nehmen. Längere Beit in ben Sauptorten. wird Land und Bolt gewiß auch fennen lehren. Dan fann bann cher ein wenig einheimisch werden. Nach Benedig werde ich von hier einige Abreffen mitnehmen. Es ift hier, wie Du Dir benten tannft, ein lebhafter Bertehr mit biefer Stadt in Bang. Nach Berona, Floreng und Rom hat mir Savigny einige Empfehlungen eingefendet. Sein Brief war mir ungemein werth; befonders, da ich ihm nie geschrieben und ihn fo wenig gesprochen hatte: - nach jenem unglud: lichen Gerücht mar co bie erfte neue, freundschaftliche Berührung, Die fich mir barbot.

Du wirft mir glauben, baß ich mich hier noch immer glüdlich fühle. In Unsehung beffen, was ich finde, tomme ich mir fast wie ein reicher Mann vor. Meine Excerpte aus den Handschriften, die Sammlungen unbekannter Notizen und Nachrichten wachsen sehr stark an. Ehe ich fortgehe, werde ich Dir einen Theil meiner Sachen

denjenigen, der sich nicht unmittelbar auf Italien bezieht — zur Aufbewahrung zusenden. Die Gesandtschaft hat mir angeboten, kleine Backete durch die Couriere zu befördern. Der Inhalt dieser Geste ist freilich nicht lauter gediegen Gold, — indessen hat er seinen Werth.

Ubrigens ist das Land unendlich schön, und alle Abende von 6 Uhr an, sowie die Nachmittage bes Sonntags find bemselben ge= widmet. Es ift jeto ber Professor C. G. Schneiber aus Breslau hier, mein Landsmann und ein Philolog, der auch auf den Inhalt feines Plato etwas ichaut - obwohl er ein ftarter Idealist und Salb-Richtianer ift. In beffen Gefellschaft bin ich in Lagenburg und Baden gewesen, habe ich ben Rahlenberg von neuem erstiegen und das Lufthaus am Ende bes Praters aufgesucht. Aber auch allein habe ich mich oft auf ben Bergen ergangen und bin in die breiten schattigen Thaler, die fich stundenlang wie ein einziger Garten hinziehen, hinabgestiegen. Da werden die Menschen vertraulich und sitzen alle tausend Schritt nieder, um bas Riefeln bes Baches zu vernehmen und die Schönheit ber Landschaft in volltommenem Benuß zu erschöpfen. Db= wohl allein und nicht von der geselligsten Natur, gerieth ich boch an Einem Nachmittag mit gewiß vier Partien in Berührung. Borüber: vergeffen.

Ich kann Dir nicht sagen, wie wohl mir ist. Alles Begehren und Verlangen weicht von uns, und bleibt weit hinter uns, so wie nur die schamlose nersu nicht grad unsere Begleiterin ist. Harmlos und wohlangewandt in einer Beschäftigung, welche wichtig und nütlich, ohne unmittelbare Einwirkung und denn auch Mückwirkung, verstießen unsere Tage. Ich denke oft: so reisend möchte ich leben, so weiter in diesem Stil. Ich tröste mich und din siberzeugt, daß das beste gesichen wird.

Mich freut, daß Deine Arbeiten so vorrüden; daß auch Dein weites Collegium so gut besucht ist. Aus Deiner Geschichte der Philosophie hoffe ich viele Belehrung, und an mir sollst Du einen durstigen Leser sinden. Über Jordanus Brunus hat sich mir ein Attenstüd dargeboten, welches zwar nicht von vielem Werthe ist, aber doch die Beschuldigungen, die man ihm wenigstens in Lenedig machte, näher siert. Es wird Dir vielleicht interessant sein; war es mir, der ich freilich an Kleinigseiten auch Gefallen sinde, wenigstens.

Sehr danke ich Deinem lieben Bruder für die schönen Notizen, die er mir gefandt hat. Ich denke, sie werden auch im August noch nicht veraltet sein. Wie geht es mit seiner und Deiner Gesundheit? Gruße ihn taufendmal.

Den Wechsel von 180 Gulben habe ich erhalten und noch nicht einmal zahlen lassen. Der nächste wird leiber klein werden. Die Wittwenkasse hat sich in einem Briefe wegen bisheriger Reste und künftiger Zahlungen gemeldet. Ich werde sie ersuchen, sich an Dich zu wenden.

Und so, lieber Ritter, leb wohl. Einen Zettel werde ich noch an Dein Gemahl beilegen, den Du, wie ich hoffe, nicht so eifersüchtig sein wirst zuruchzuhalten.

Dein Y. R.

Haft Du meines Bruders Ferdinand cornelianische Abhandlung gesehn? Sende beiliegendes Blatt an Gerrn v. Barnhagen, Mauersftraße, ungefähr Nr. 31; das haus stoßt auf die Französische Straße; 1 Treppe.

#### 60. Un Beinrich Rante.

Wien, 10. Juli 1828.

Mein trauter Beinrich,

bieser Brief wird Dich entweder schon glücklich über die Geburt eines zweiten Kindes antreffen, oder in banger Erwartung der nächsten Tage. Ich wüßte nicht, wem ich mehr heil und Wohlergehen wünschte, als Euch beiden. Gehe es Euch gut und Eure Kinder mögen Euch nacharten.

Du bist durch Deine Sachen doch am Ende nicht so beschäftigt gewesen, daß Du nicht oft gedacht hättest, was ich machen möge. Und ich hatte Dich in dem Frrthum gelassen, als sei ich schon in Italien. Sei nicht böse. Wenn ich nicht so oft schreibe, als ich gern möchte, so liegt das auch an dem Bostgetd. Ich weiß recht gut, daß Ihr nichts wegzuwersen habt. Und immer soll ich Euch beschwerlich fallen.

Allein ich bin noch hier, und wenn ich die furchtbare Hite sehe, welche mich schon hier drückt, froh, daß ich wenigstens nicht über die Berge din. Gehen werde ich noch und zwar Ende August oder Unfang September. Ich habe schon einige Empfehlungen. Savigny hat mir deren unaufgefordert nach Alorenz und Rom gesandt. Rach Benedig werden mich hiesige Empfehlungen begleiten. Nicht genug kann ich rühmen, wie sehr sich Kampt für mich interessiert. Schon hier haben mir seine Empfehlungen die wichtigten Dienste geleistet. Allein kaum hat ihm Savigny gesagt, daß ich zu dem Mediceischen Archiv in Florenz Eingang zu finden wünschen müsse und wünsche, so hat er

sich auch dafilt verwendet, daß man mir Empfehlungen dahin von hier mitgeben möge. Wie ich sie denn unfehlbar und zwar sehr gute bestommen werde.

Ich bin jest zum Sammler geworben. Est modus in rebus. Oft fühle ich das Bedürfniß, mich auch selber zu sammeln. Sonderbar ist es, daß das Material immer wächst und wächst und doch nie vollständig wird. Ich hege indeß die Hoffnung, meinen zweiten Theil in den Städten, die den Gegenstand besselben machen, zu vollenden, unangesehen einige Mängel, die ich am Stoff noch spüren könnte. Ich sühle mich glücklich, wenn ich das Ganze ansche; in der Anschauung so vielen Lebens, Werdens, Bemühens und Vergehens wächst unfre Seele in Gedanten. Billig sollte sie's auch in Güte, Mitde und Vernunst; denn darauf kommt zulest alles an. Aber wir sind, wie halb im Traum. Wir gehn so hin, dämmernd und kaum unser eingedenk, wie ein undewußter Antrieb und regiert. Glücklich, wenn er gut ist.

Ich habe Dir schon geschrieben, baß mich Leo heftig und sehr bös angegriffen hat. Ich hatt' ihm geantwortet. Freilich hatt' ich auch mit niemand über meine Untwort berathen können. Er läßt die Sache nicht fallen. Indeß glaub' ich augenscheinlich mein gutes Recht verfochten zu haben. Zu mehr ist man nicht verpflichtet. Ich glaube diese Sache getrost fallen lassen zu dürsen.

Vor turzem war Professor Schneider von Bredlau, der älteste von den Britdern, hier und blied einige Wochen. Ich bin viel mit ihm gewesen und fast regelmäßig mit ihm spazieren gegangen. Dabei habe ich bemerkt, daß die stete Beschäftigung mit den Alten zwar gezignet ist, bei guter Gesinnung zu erhalten, die ich an diesem wohlzesinnten Mann allerdings lobenswerth gesunden, allein, daß sie doch den Blick beschränkt — wie er denn in Hinsicht der Historie die größten Vorurtheile hegt — und etwas geneigt zum Sophisma macht. Ich hatte ihn eigentlich großartiger in der Erinnerung, als er mir in Wirklichkeit vorgetommen. Diese Leute sind Idealisten, Liberale, Rationalisten, und ihre Überzeugungen hangen gut zusammen, odwohl sie falsch sind.

Was Du von der Behandlung der alttestamentlichen Sistorie und Kritif schreibst, ist wohl wahr, insofern die Zweisler und Gründer neuer Meinungen hierüber schon von Anfang positive Abneigung hatten, irgend etwas Übernatürliches anzunehmen. Indessen glaube ich, wird man bei neuer Untersuchung doch die voraufgehende supernaturale Überzeugung nicht geltend machen dürsen. Der Untersucher

mußte völlig unparteiisch sein. Er weiß nicht, was wahr, was unswahr; er will es lernen. Er hört alle Gründe beiber Barteien und nur den haltbaren und vernünftigen giebt er Gehör. Bieles Studium: schönes Ziel. Berfolg es nur.

Bon unsern Geschwistern hört man nichts als Gutes. Blanc hat mir vor kurzem geschrieben, daß Wilhelm ein glänzendes Examen gemacht habe und sich zu dem dritten gemeldet (welches alle höheren Stellen aufschließt); daß Ferdinands Arbeit über die Wolken von Reisig gelobt werde; und Ernst sich brav zeige. Run werden wir auch bald hören, wie sich Ferdinand's Kinder anlassen und die Deinen. Unter so viel guten Geschwistern sind wir doch ein jeder einsam. Die Liebe sindet sich in der Welt wohl; Freundschaft ist selten. Es giebt indeß Dinge, die nahe daran rühren; sie erquicken das Gerz.

Glücklich war ich neulich Abend in einem Garten, in welchem zwei Dusikhöre abwechselnd spielten; einigemal mit Gesang. Unter Blumen, blauem Himmel, reiner Luft: allein mit mir, getröstet, selig. Frau von Arnim schrieb mir: ber über ben Wolken werde wohl die Harmonien vernehmen, die sie benke. Schreib mir balb — Deine Briefe sind mir eine große Erquickung, eine Gesellschaft — eine Antwort.

Abieu, Heinrich und Selma! Gott behüte Euch stets und fort und fort.

Dein getreuer Bruber Leopold

Gruße Durr. Haft Du nichts von Berlin vernommen? Wie lang wird Schubert in München bleiben, bis Anfang September?

# 61. Un Heinrich Ritter.

[Wien,] 20. August 1828.

Mein lieber Freund,

nun werbe ich boch wohl balb nach Italien gehen. Jeder von diesen schönen Tagen, die wir haben, erweckt in mir neue Reiselust.

Der König hat mir auch ein Gelb bewilligt. Nachbem bas Ministerium mir geschrieben hatte, ich solle eine genügende Summe nennen, habe ich endlich auf wiederholtes Schreiben gesagt, daß ich mit 500 Athr. außer dem, was ich sonst habe, sechs Monate auszukommen denke. Du wirst vielleicht der Meinung sein, daß ich mehr hätte fordern sollen. Allein es schien mir doch besser, bescheiden zu sein; und mit so viel denke ich wirklich auszureichen. Diese Summe hat mir denn der König bewilligt und so denke ich bald zu gehn.

Beute befomme ich einen verspäteten Brief von Rampt, worin er mir dies meldet, - ich hatte schon den offiziellen, - zugleich aber welche verbriegliche Sache! Er fchreibt mir, bag man Leo's Untwort allgemein mit Unwillen ober großem Diffallen gelefen habe, er gebe anheim, ...ihm fo falt gehalten als immer moglich zu antworten, gang ruhig und ohne alle Warme". Cobag man boch eine Untwort ju wünschen scheint. Ich muß Dir fagen, baß ich Leo's Untwort wirklich gar nicht gelesen habe; ich muß mir biese Beitungen immer mit vieler Dlühe verschaffen. Und als fie erschien, fagte mir Rovitar, ber mir übrigens so wenig Complimente macht als andern Leuten, Leo wehre fich wie einer, ber total geschlagen fei; es sei gar nichts zu erwidern. Go hatte ich benn beschloffen, es aut fein zu laffen. Denn geantwortet zu haben, reuet mich überhaupt nicht; die Unflage forderte eine Rechtfertigung, und ich glaube für jeden, ber Mugen hat, genug gethan zu haben. Go ein paar Worte, wie 3hr rathet, zu entgegnen, habe ich auch nicht recht Luft. 3ch möchte wohl wiffen, was das Ministerium, b. i. Schulze, eigentlich meinen mag. Auf irgend eine Weife mochte ich diese miderliche Sache los fein, und sche doch feine. (Die einzige mare, Leon herauszufordern, benn fein Bank ift perfonlich und ehrenrührig.)

So ift das Bose unter das Gute gemischt. Denn übrigens geht es mir gut. Ich hoffe Euch bald mit einer kleinen Schrift zu überraschen, deren Stoff neu und vortrefflich ist. Die Ausarbeitung hat mir viel Vergnügen gemacht. Ich wünschte mit derselben auch Deinen Beifall zu sinden. Es ist schwerer, als man denten sollte, seines Stoffes werth zu sein. Ein schwere, ein vollsommenes Werk: unerreichbares Ziel.

Es thut mir leib, daß sich Stenzel so empfindlich zeigt. In dem ersten Anlauf hatte ich gut Lust ihm zu schreiben und ihm für sein Wohlmeinen ausdrücklich zu danken — denn die Wahrheit zu sagen, es ist doch eine gewisse Resignation von seiner Seite, mir eine Schrift widmen zu wollen —; allein ich denke jetzt: er wird sich Dir wohl wieder von freien Stücken angenähert haben. Diese historiser sind ja ein enormes (veichlecht! Ich hoffe indessen, mich zählst Du nicht darunter. Ich treib es auch nicht auf ihre Weise.

Ich melde Dir, daß der Abälard für Reinwald abgeschrieben ift. Bei lege ich die Quittung. Das Manuscript hat mir die Gesandtschaft zu besorgen versprochen. Bei lege ich auch die Quittung für ben Gehalt. Ich bitte Dich, ihn noch bis zu dem auf den 1. October fälligen zuruczubehalten und mir dann dieses kleine Quantum zu-

sammen zu schicken. Ich werbe Dir melben, wohin. Ich weiß nicht, wie lange ich in Venedig bleiben werbe.

Wie sehne ich mich nach so langer Seshaftigleit wieder ins Freie! Aber was habe ich in der langen Zeit gemacht? Nichts, als gefammelt, unvollendete Sammlungen! Ein wahres Malheur ware, wenn ich, ehe ich sie vollendet hatte, irgend einen Unfall erlitte. Kein Mensch, der lebt, wird etwas daraus machen, als ich selbst.

Nachbem ich elf Monate hier gewesen bin, sage ich noch turz und gut, will ich fortgehen. Du kannst mir noch immer schreiben: Wien 2c.; ich will Sorge tragen, daß mir Deine Briefe allenthalben nachkommen. Erfreulich ist mir immer Deine Hand. Nur daß dieser clende Inhalt: Leo! Leo! nicht zu vermeiden ist.

Solltest Du einmal ben Buchhandler Dunder sehen, so erkundige Dich boch nicht allein nach seinem Befinden, sondern auch, was etliche Studenten machen, sein Neffe, Weiß, Schöneich? hat letterer etwa bei euch Eramen bestanden?

Unsern Freund Zumpt grüße und Dank für seine Erinnerung! Kopitar sagt mir, daß vor kurzem ein junger Berliner, Zumpt's Schüler, hier gewesen sei, und alle Codices der Verrinen für den Meister verglichen habe. Ucht Tage lang habe er sich damit beschaftigt; jede Mühe von meiner Seite werde unnütz sein — also habe ich nichts gethan. Es wäre auch dem Kopitar sehr ungelegen gewesen. Denn sie halten ihre Codices zu Rathe, und wollen sie nur wenig handhaben lassen. (Ich schreibe nicht an Zumpt, weil dieser Brief nichts weiter träat.)

Berzlich gruß ich die Deinen. Salt glückliche Ferien! Meinem Pathchen kannst Du sagen, daß es zwei, vielleicht drei geistliche Geschwister hat, bei meinen leiblichen. Von meiner Correspondentin hoffe ich einmal ein Wort nach Italien.

Dein &. R.

Noch eine Bitte: sende doch, wenn Du Geld für mich hast, 20 Thlr., sage zwanzig Thaler, an meine Mutter, damit sie einige Geschenke für mich bestreitet. Abr.: Frau Justizcommissar Ranke in Wiehe, Thuringen.

# 62. An Heinrich Ritter,

[Benedig,] am 19. October 1828.

Mein trauter Freund,

Wiffe, daß ich in Benedig bin. Dente mich nach Tische in ber Barfe: ich war etwa auf bem Lido ober bei den Mechitaristen von

S. Lazzaro. Ein leichter Wind bläst in das Segel, ohne Menschenarbeit gleitet die Barke dahin: lauter Ruhe über den Lagunen, über Benedig, und mir. So denke mich nur. Früh din ich auf der Bibliothek von 9—3 Uhr; dann esse ich; dann besehe ich irgend ein Denkmal, oder fahre, wie obsteht; dann wandle ich auf der Riva unter dem lebenslustigen lärmenden Volke auf und ab: um 1,29 Uhr geht das Theater an, das ich des Jtalienischen halber fleißig besuche; um 12 Uhr oder später legt man sich schlafen. Um sieden füngt der Tag wieder an und kommt die cassettiera. Das Klima ist nicht ganz leicht einzulernen.

So gehe ich immer weiter. Mann werbe ich wieber zu Euch kommen? Schreib mir indeß, wie es Euch geht. Deiner Gemahlin gebe ich verschiedene Küsse – versteht sich auf die Hand. Ihr Guten, gehe es Euch gut! Grüße Zumpt und Reinwald, der sein Manufcript hoffentlich als beste Antwort längst empfangen hat. Ich werbe wenigstens an den ersten schreiben. Geld brauch ich in diesem Augenblick nicht; ich denke erst zu Neujahr. Abieu, Dein

2. Rante.

Benedig: Campietto Pignoli 785 appresso Signora Marianna Gallerani (einer uralten Großmutter). Wenigstens vier Wochen trifft mich biese Adresse noch.

## 63. Un Beinrich Rante.

[Benedig, 20. u. 21. November 1828.]

Mein lieber Beinrich

Solltest Du wohl glauben, daß ich Deiner weniger gebenle, weil ich so wenig an Dich schreibe? Wie lange habe ich Deinen Namen nicht geschrieben, der mir so theuer ist! Aber unsrer alten Freundschaft und Liebe, Deiner Selma und Euer aller habe ich gewiß alle Tage gedacht. Du ermißt, wieviel mehr in den jehigen, die Deinem Andensen besonders gewidmet sind und mich diesmal in Venedig treffen. Über die Lagune, Ebne hinan und Alpen hinüber — was ist doch die Trennung der Welt? — mein herz zu Deinem!

In Wien habe ich zulest mit einem Botte gelebt, bessen patriarchalische Verfassung und poetische Gesinnung, so lang es unterworfen war, sich zu lauter Ernst und Krieg umgestaltet, sobald es sich befreien wollte: mit den Serben, deren Lieder du wohl gesehen haben wirft. Aus den Lapieren Mut's habe ich die neuere Geschichte derfelben zu

v. Rante's Berte. 1.-3, G.=R. - LIII LIV. 3, eig. vebenogeid. 14

ermitteln gesucht. Noch ben gangen Rachmittag, an beffen Abend ich wegreiste, haben wir zusammen geseffen.

Im Wagen traf ich eine Italienerin und zwei Kaufleute. Wir reisten vergnügt durch breite und enge Thäler zwischen Waldgehegen und Feleklüften. Je näher wir an Italien kamen, je schönere Landschaft, herrlich am Tage und im Mondschein; bis wir zuletzt an einer Höhe anlangten, auf der, wie ich mir einbilde, Alboin gestanden haben mag, als er den Garten von Friuli übersah. Eine tiesstille Nacht, ohne Wind und Blättergeräusch, mitten hindurch zwischen Gärten und Balästen.

Der Marcusplaß, den ich täglich beschreite, ist die vornehmste Schönheit dieser Stadt: Säulengänge umgeben ihn; er ist wie ein Zimmer mit den schönsten Wänden und einem wohleingerichteten Fußboden, der niemals staubt, da man hier niemals mit Wagen fährt, und in dem Himmelblau mit einer herrlichen Decke. Es ist eine bürgerliche, ganz dürgerliche Stadt, für Handelsleute eingerichtet; das Meer bildet ihre Straßen, dem Land ist sie bequem gelegen; was dann da glücklichere Jahrhunderte aufgehäuft, din ich zugegen zu genießen. Es ist sonderdar: Genuß ist nicht Verständniß, und wo man das Verständniß hat, hört die Bewunderung auf. Im Bewundern ist Genuß. So ist der Mensch doch gut geschaffen. Die rechte Freude ist, sich vergessen, sich hingeben, sein selber besser bewußt werden in dem Größeren.

Hier find nun diese ungähligen Kirchen, alle mit Gemälden über und über versehen; glüdlich, wo sich die alten gerettet haben. Gewiß ist: einst malte die Frömmigseit, doch malte sie nicht volltommen; um besser zu werden, verließ man sie: damit hat man aledann alles verloren. Ich kenne keinen Meister, der was taugt, ohne in der alten Manier angesangen zu haben.

Alls ich vierzehn Tage hier gewesen war und das Land noch schön sah, machte ich eine kleine Reise. Erstens nach — nun wohin? — nach den sieben Gemeinden. Daß es keine Cimbern sind, soudern ein wenig vorgeschobene Tiroler, kannst Du mir glauben; aber merkwürdig sind sie. Ich habe einige Theile ihres Archives gesehen und von ihren Brivilegien haben sie mir ein schönes Exemplar geschenkt, sowie einen Katechismus in ihrer Sprache. In meinem Bande will ich ihnen einen Abschnitt widmen. Die hütten der einsam wohnensben Senner bin ich durchkrochen.

Alebann Licenza. Bibliothet; Stadtarchiv von Wichtigfeit, Bauwerfe Balladio's; auf dem Plat unten Mufit: voll Gefühl einer

fremben Tugend und Größe — wie auch immer vergangenen —, einer ber schönften Abende meines Lebens!

Und dann Verona. Ich hatte eine gute Empfehlung von Savigny. In einer Privatdibliothek kand ich ein für mich wichtiges Manuscript. Bauwerke, darum wundervoll, weil aus allen Jahrhunderten vortrefflich. Denke Dir dort das Umphitheater, und dann aus dem früheren Mittelalter die Bilder der l'ari di Francin, des Orlando und Rinald an dem Thurm des Doms, und aus dem späteren wundervolle Grabmale der Scala; endlich erste Entwickelungen neuerer Baukunst, über die keine späteren emporgesommen. Da wäre viel zu betrachten, zu lernen gewesen. In dem Haus Salvotti fand ich eine geistreiche Dame, Frau vom Haus, Malerin von vollkommener Hand; ein Fräulein, die aus dem Deutschen übersetzt hatte und mir ein Cremplar schenkte, Pslegerin ihrer Mutter, gut und schön; Salvotti selbst ein kast vollkommener Mann, gebildet, gut, noble Natur. Es war schön da; die sollken hier in Venedig sein!

In Mantua fand ich gefällige, freundlich behülfliche Menschen und ein Archiv von größtem Werth. Ich kehrte über Este zurück. Da lebt ein alter preußischer Minister 1), der seine Memoiren schreibt. Dit Wohlgefallen führte er mich in den alten Mauern herum, in denen er Wein und Früchte nach deutscher Weise zieht, und gab mir von seinem weißen und rothen Wein zu trinken. Dann Padua, wohin ich bald wieder zu gehen gedenke, weil ich es nur so hald kennen gelernt habe, und nun Venedig wieder.

Den größten Theil bes Tages habe ich ber Bibliothef gewibmet. Die Studien rücken langsam vorwärts, doch stündlich. Ich sinde mehr Masse, doch nicht soviel Blut und Geist, wie in Wien. Das Beste, hoffe ich, soll noch geschehn. Schon habe ich aus Wien eine Zussicherung, daß ich auch hier in dem Archiv soll arbeiten dürsen. Dann ist für mich hier das meiste und mehr, als in irgend einem andern Ort der Welt, zu thum. Offiziell ist die Erlaubniß nicht gestommen. Erhalte ich sie, so werde ich wohl den ganzen Winter über hier bleiben. Bleibe ich gesund und munter, so bringe ich eine schöne Beute davon.

So lebe ich, mein lieber Bruder, und weiß, daß ich auf dem Wege bin, den Gott mir vorgeschrieben hat; ich bin gerade in einer Stellung, wie ich sie brauche. So gut ist der, der und geschaffen, gegen seine geringfugigen Creaturen: unter den geringfugigsten bin ich

<sup>1)</sup> Graf Haugwit: val. 3. W. XLVII 273.

nun und erfahre an mir sichtlich seine fürforgende Hand. Wie machtt Du's, daß Du so gut bist? meine cattivitä, alle meine Mängel solzen mir schändlich nach, wohin ich auch fliehe. Sehe ich mich jetzt um, so hoffe ich, in dem Umfange, wie jetzt italienische, noch einmal französische, englische, noch einmal beutsche Studien, vornehmlich beutsche. Doch zuerst müssen wir diesen Hauptweg durch die moderne Historie durchwandelt haben.

Und nun melbe mir, wie es Dir ergangen ist und ergeht. Schreibe mir ausstührlich, Kleinigkeiten, was du willst. Widme mir eine Stunde. Wie ist es Selman gegangen? Habt Ihr mich bei der Taufe nicht vergessen? Wie sehr häng ich an Euch. Selma, vergist Du mich auch nicht? Gebe uns Gott ein frohes Wiedersehen. Sollte nicht Schubert irgend einen Freund haben, der gern von ihm hören, und wissen möchte, — gewiß mehr als einen —, der ihn liebt? Er soll mir ihn doch nennen, oder an den nächstwohnenden ein leichtes Blatt mitsenden. —

Ich komme soeben von einem Gottesbienst besonderer Art. In der Pest von 1630 hatten die Benetianer einen Tempel gelobt, wenn sie erlöst würden. Ihrer Madonna della salute haben sie auch treu- lich eine prächtige Kirche errichtet. Alle Jahre wird das Fest der Befreiung begangen. Man hat eine hölzerne Brücke siber den großen Canal errichtet. In ungeheuren Hausen strömt das Bolk zu und ab. In der Kirche werden Lichter und Fahnen getragen, die Behörden kommen in ihrem Schmuck; eine nicht allzuschöne Musik. Die Leute habe ich für sich beten und Kreuze machen sehen; darauf din ich nach Hause gegangen. Ich din der Meinung, daß Religion und Aberzglaube sich vertragen können, d. i., daß Aberglaube die Religion nicht ausschließt. Dies tröstet mich, indem ich sehe, höre und lese, wie die Menschen sich gegen Gott geberden.

Mein trauter Heinrich, empfange noch einen herzlichen Gruß von mir. Gehe Dir's gut! Sei Dir ein glückliches Leben beschieden. Behalte mich in Deinem Andenken, mich, Deinen allzeit Dir getreuen

Leopolb.

Es liegt ein Zettel an Ferdinand bei. Du schreibst doch gelegentlich Deines Geburtstages gewiß nach Wiehe, oder auch an ihn selbst; schicke ihn mit und melbe ihm noch mehr von mir.

#### 64. An Beinrich Ritter.

Benedig, 25. December 1828.

Deinen Brief, mein lieber Freund, der nach Wien gegangen, habe ich noch nicht bekommen. Aber den Du mir hierher geschickt haft, hat mir viel Freude gemacht. Gewiß follst Du meine Spur in diesem Leben nie verlieren. Ich bin glücklich, in Dir einen so warmen und sicheren Freund gefunden zu haben, und lege Dir in Gebanken meine Hand vertraulich auf die Schulter.

Noch immer bin ich hier und zweierlei wird mich wohl noch vier Wochen hier halten. Einmal dringende und zugleich höchst angenehme Arbeiten. Der Fund dieser Relazionen ist ein eignes Glück. Ich greife nach jeder neuen, die ich finde, mit lebhafter Begierbe und lege keine ohne Gewinn zurück. Ich bin jett in die zweite Hälfte bes 17. Jahrhunderts vorgedrungen, setze schon einen Fuß in das 18. und lerne täglich etwas Neues. Hier habe ich in der Bibliothek eine schone Beute gemacht.

Das andere ift nicht so erfreulicher Art. Denke, daß der arme Professor Reisig, der wenigstens dem Anschein nach in der Fülle der Gesundheit hier eintraf, ohne irgend einen Ercest begangen zu haben, dei der regelmäßigsten Lebensweise in eine Krankheit gefallen ist, die sich vorige Woche als ein Nervensieder ausgewiesen hat. An allen Zufällen, die diese böse Krankheit begleiten können, äußerster Schwäche, heftiger Bewegung, ein wenig Raserei, hat er gelitten, und wir fürchteten für sein Leben. Glüdlicherweise ist er jest, wie es scheint, über den Berg; doch im besten Falle wird er noch mehrere Wochen brauchen, dies er hergestellt ist, und so lange hält die Pflicht eines Landsmannes mich bei ihm fest.

Bielleicht indeß muß ich auf der Stelle noch länger hier bleiben. Das hiesige Archiv enthält den eigentlichen Schat, den ich suche, beisammen; es sind von einer gewissen Zeit an wenigstens die Kinalzelazionen fast ohne Lücke vorhanden. Ich habe für meine Uflicht gehalten, in Wien um Zutritt zu demfelben nachzusuchen. Du mußt wissen, daß der Fürst Metternich über alle kleine Rücksichten und Befürchtungen so weit erhaben ist, daß er dies auf der Stelle gestattet hat. Damit ist aber noch nicht alles geschehen. Un dergleichen Erlaubniß ist man hier wenig gewöhnt, und sie pflegt sehr limitirt zu sein. Die Sache ist in den langwierigen Geschäftsgang gerathen; und nachdem von Wien Nachricht gekommen war, hat man von hier aus

noch einmal nach Bien zurückerichtet. Ich werbe auf die Ankunft der Erlaubniß keinen Augenblick warten. Meine Meinung ist, zum Carneval noch in Rom zu sein, das erste Frühjahr in Reapel zu genießen und später nach Benedig zurückzusommen. Denn meinen Schatzu heben, bin ich ganz entschlossen. Ich weiß wohl, wieviel mir ge-

lingt, wenn mir bies gelingt.

Glaub indeß nicht, daß ich in diefen Pavieren völlig vergraben fei. Obwohl man fich in ber Fremde nicht immer wohl befindet auweilen in der That ift man fehr einfam, der rechte Umgang fehlt uns nur allzuoft -, fo laß ich mir doch Benedig und Italien wohl gefallen. In den letten schönen Tagen bin ich auf dem festen Land gewesen. Eines Abende auf fleinem Bagen, durch die Reihe der noch grünen Garten, Landhaus bei Landhaus, nach Trevifo. Ich fuchte Giorgiones Geburtsort auf, Castelfranco, wo man in ber Kirche ein mundervolles Werf Diefes reich begabten Menschen fieht. In Baffano nehmen sich die Bassano's mehr aus, als sonst. Etwas Rührendes hat eine Malerfamilie; die Verschiedenheit der Einzelnen ist nicht jowohl eine der Perfonen, als nur der Jahrzehnte. Doch hat wohl Jacopo bas größte Talent. Er fteht wie Giorgione auf ber Stufe, wo das Altchriftliche in das Modernfunftlerische übergeht: im Moment ber regiten, innerlichsten und vollsten Thatigkeit, die ich mir, so in Runft ale in Literatur, gang vergegenwärtigen möchte. — Die sieben Gemeinden; Bicenza: nie werbe ich des ichonen Abende vergeffen, ben ich unter Dufit und lebensluftigem Bolfe auf bem Plat bafelbit genoß. Welch ein Rathhaus einer Provinzialstadt! Aber Palladio war freilich ihr Landsmann. Warft Du bei ber Maria auf bem berischen Berg? Früh und Abends war ich oben, um mich an bem Unblid biefer reichen Thaler zu laben. Die venetianischen Brafen, Balmarino u. a., wohnen fo übel nicht. Zwischen bem Thal, worin Die Stadt liegt, und einem andern junächst unter ben berischen Bergen, Die hier in uppiger Fülle stehen, gieht fich ein schmaler Rücken, worauf biefe Landhäufer mit doppelter Aussicht trefflich angelegt find. -Berona. Befinnst Du Dich auf Die Capelle Sammicheli's und Die Bilber von Libri, die eben auch jener ftrebenden und zuweilen vollbringenben Zeit angehören? Berona ift voll ber schönften Denkmäler jeber Zeit. — In Mantua hat Giulio Romano alles andere verdrängt. Mich hat ber Palaft Te fehr belehrt. Was man wollte, hat man. Welch ein Lurus der Mythologie, der Phantasie und gewiß auch der Runft! Warft Du ba und fahft ben Saal ber Gigantenichlacht? Gine prächtige Erfindung. Aber wie nah ift bas alles bem Berfall!

Ich ware nicht bazu, in einem weg so fort durch Italien zu reisen. Nachdem ich Badua gesehen, war ich von Bildern ganz ermattet. Die Andacht zu der Verklärung Mariä, die Du mir in Deinem Namen aufgetragen, habe ich noch nicht vollbracht. Die letzte Woche meines Aufenthalts ist aufs neue venetianischen Studien gewidmet. Hast Du benn auch die Magdalene und ihr gegenüber die Venus noch im Gedächtniß? Tizian kannte die Venetianerinnen.

Wie geht es Euch Guten indeß? Komme ich wieder, so werbe ich wohl mein Pathchen am meisten verändert finden. Es wird mich hoffentlich erkennen und anreden. Meine schöne Bertha, was will ich Ihnen für einen Antrittstuß mitbringen! habt alle ein gutes Jahr! Erlebe Freude auch an Deiner historie der Philosophie! Abieu, alle.

Leon. R.

Wegen richtiger Überlieferung beiliegenden, ungebührlich verzögerten Scheines bitte ich Dich, selbst einen Gang nach der Studienkasse zu machen und mich zu entschuldigen. Geld sende mir noch nicht.

## 65. Un Beinrich Ritter.

Benedig, 29. Januar 1829.

Mein theurer Ritter,

Du haft entweder bereits oder wirft doch in turgem vier Eremplare meines neuen Budelchens 1) von Perthes empfangen; eins bavon ift für Dich: Du wirft mir gewiß, ohne mich loben ober tabeln zu wollen, frei fagen, mas Du in Deinem Bergen bavon hältft, und ob Du baraus etwas ordentliches lernft; ich weiß leiber, was baran fehlt. Ein anberes ift für g. Bh. R. Schulze, ich bitte Dich, es ihm in meinem Namen zu übergeben: es fei fein Brief babei, ba ich ihm über mehrere Gegenstände ausführlich zu schreiben, auch die Relation über Reifig's Ableben, sobald fie ber Urgt, wie er versprochen, gegeben, gu senden dente und die Briefe nicht allzusehr häufen wolle. Das dritte an S. v. Kampt; an biefen ift ber Brief in 80; bas Eremplar in Belin für den Minister fammt bem Briefe in 40. Es wird immer das beste sein, damit Du nicht allzuviel zu thun bekommst, biese zu siegeln und zu schiden. Die Einbande tommen mir in Rechnung und sie brauchen nicht allgu splendid zu fein. Du wirst bann wohl hören, was die Welt fagt, und mir bas wichtigfte melben.

<sup>1)</sup> Die ferbifche Revolution.

Gewiß munberft Du Dich, bag ich so wenig auf Gelb bringe. Wife aber, daß ich im Sommer außerorbentliche Zuschüffe von Frankfurt a. b. D. und ben Buchhändlern erhalten, und bag mir bie eigent= liche Reise ja noch bevorsteht. Da biese vielleicht immer noch eine Weile dauert, ift es aut, alles zusammenzuhalten, und vielleicht wurde jest möglich fein, bag mir Dein Bruder einen unbestimmten Credit (ich werde sicherlich meine Summe nicht überschreiten) auf einige große Saufer in Floreng, ober Rom, ober Turin, ober Mailand beschaffte, mo es am besten geht.

Du wirft nun miffen, bag ber arme Reifig tobt ift. Es ift boch fehr hart, daß ein gang gefunder Menfch vor unfern Augen frank wird, immer schwächer und schwächer, und endlich ftirbt, ohne bak man fieht, wie bas zugeht. Die Menschen ftehn vor ben Rrantheiten, wie por einer Feuersbrunft, die man nicht mehr bampfen fann; man judt bie Achseln und läßt es gehn, wie es geht. R. zeigte fich übrigens aut wie ein Kind. Er wurde gewiß mein Freund sein ganges Leben geblieben fein; fo wohl haben wir einander tennen gelernt. 3ch fann Dir anvertrauen, daß hier meine größte Erhöhung unmittelbar auf bie größte Erniedrigung gefolgt ift. Einen Tag trug ich die Suppe für Reifig unter bem Mantel über ben Marcusplat; ben anbern lub mich ber Kronpring zu Tisch ein. Der Kronpring behandelte mich sehr gnädig. Gott gebe, daß ihn mein neues Buch nicht disgustirt, weder ihn noch einen andern Wohlwollenden. Leider braucht man zur Historie die Gunft der Menschen, und ich besonders auf meinem Beg.

In wenig Tagen bente ich Benedig zu verlaffen. Wir haben einen fehr häßlichen Winter gehabt. Ich freue mich auf bas Frühjahr. bem ich in Neapel entgegenzugehen hoffe. Gruße Bumpt ausbrucklich. bem ich so balb schreiben werbe, als ich etwas für ihn besonders Interessantes wissen werbe. Könnte er nicht jest nach Halle gehen? Deiner Bertha gebe ich einen Ruß - gewiß in Ehren, ba fie mahr= haftig wenig bavon schmecken wird, und grüße Deinen Bruder schönstens.

Lebt mohl! Evviva il Bathchen!

Dein L. R.

In Rom unter Abreffe ber preußischen Gesandtschaft treffen mich Eure Briefe beftimmt, - falls ich lebe.

## 66. Un Beinrich Ritter.

Rom, 27. März 1829.

Mein befter Ritter,

In Benedig erhielt ich in bem Doment meiner Abreife, in Rom faft bei meiner Untunft Deine Briefe. In ben Borwurfen, Die Du mir in beiden machit, erfebe ich Deine Gute und Freundschaft; auch haft Du in der hauptfache gang recht. Rur bemerke ich, daß, wenn ich meine Aufträge etwas im allgemeinen gebe, ich bies in ber Uberseugung thue, daß meine Freunde, ber Cache naher als ich, fie beffer einsehen; ich laffe ihnen und Dir inebesondere gang freie Sand. Zeder meiner Auftrage hat, wie sich verfteht, die stillschweigende Clausel: wenn es Euch feine große Unbequemlichkeiten macht; follte einer un ausgeführt bleiben, fo werde ich Dir nie Borwurfe machen. In Diefer Manier liegt in der That nicht viel Pringliches, d. h. Vornehmes; fondern fieh darin ein volltommenes brüderliches Bertrauen, ja mehr. Dlich wundert, daß die Barnhagen dies nicht gleich gefühlt hat. Sollte ich nicht mit viel Worten banken, so bin ich boch in ber That bankbar und ihr wie Dir gang ergeben. Ihr feid Leute, auf die ich auch Rucksicht nehme, wenn ich trot der taufend Nothe in Berlin dahin gurudzufehren wünsche. Werben meine wenigen Freunde mir abhold. fo jehe ich, wo ich sonst bleiben fann. E se fosse nel fondo del mare - doch nein!

Daß ich in meiner Manier nicht ganz unrecht habe, beweist gleich die Geldsache. Ich wäre nie auf eine so geschickte Aussührung gefallen, wie sie Dein Bruder und Herr Groß ins Wert gesetzt haben. Es würde lächerlich sein, wenn ich diesem nunmehr ein breites Lob spenden wollte. Deinen treuen alten Lebensgefährten, der mir um Deinetwillen soviel Fürsorge und Freundschaft beweist, grüße mir tausendmal.

Ich frage an, ob nicht eine kleine Kifte mit neun großen Pappbanden von Miss. aus Padua für mich angesommen ist. Auch hier wirst Du über den Mangel an Form zu klagen haben oder gehabt haben. Ich sonnte aber den Spedizionere mit keiner Bitte dahin bringen, mir den Preis der Sendung, von dem er mit den stärtsten Versicherungen behauptete, er könne nicht über 10-15 Gulden steigen, genauer zu bestimmen. Es sind alles venetianische Finalrelazionen, mein Eigenthum, von größtem Werthe für mich. Ich wollte, ich hatte sie hier.

Über meine Schrift urtheilft Du, wie die Welt urtheilen wird. Du weißt, daß ich kein Stilerercitium zu machen verstehe: es ist sehr möglich, daß meine Schriftzüge, wie in den Namen, so auch in anderen Dingen Unforrektheiten veranlaßt haben. Doch habe ich eine höchst wichtige Sache auf eine Weise zur Sprache gebracht, daß die Verständigen einsehen werden, wie es steht. Ist kein Genius darin, so hat mir Gott keinen gegeben. Natürlich bringt man sich auf solche Wanier auf keiner Universität weiter — einem Institut, vor dem ich ohnehin Angst habe —, allein ich sehe noch ganz andere Unannehmelichkeiten voraus.

Warum sage ich Dir nicht lieber, wie es mir hier geht? Wiffe, daß ich durch die Nachricht von dem Tode des Bapstes, womit die Nöglichseit eines römischen Carneval aufgehoben war, bewogen wurde, von Bologna nach Florenz zu gehen, statt sogleich nach Rom. Ich sabe nun den florentinischen Carneval zu genießen gesucht und ihm so zugesehen, wie einer, der am Weer steht und sein Bergnügen an den spielenden Bellen hat, ohne sich zu scheuen, daß manchmal eine oder die andere ihn berührt. Es war der erste sommende Frühling. Und dem Winter von Bologna, wo das Land gegen die Mitte des Februar noch mit Schnee bedeckt war, kamen wir, als wir die Höhe des Uppennin überstiegen hatten, nach dem von Ölbäumen und aufsteinendem Getreide grünen Todsana. Freudig ging ich dem Wagen voraus; es war ein ganz heiterer Tag. Als wir ankamen, drängte sich bereits die Menge maskirten und unmaskirten Boltes am Arno auf und ab.

Zwischen bem Genuß antifer und moderner Kunst, der Natur und freundlicher Lebensverhältnisse, auch den Studien in Bibliotheten. und Archiven, habe ich da ein paar schöne Wochen gelebt. Ich war um so mehr abgeschieden und sozusagen im Stande der Unschuld, da ich von teiner Seite Briefe bekommen konnte. Bei den Fra Bartolommeo's habe ich viel an Dich gedacht. Ich habe ihn doch über meine Erwartung ausgebildet gefunden, seine Manier breiter und vollständiger, als ich geglaubt hätte; er steht der legten Manier sowohl Rasaels als Tizians weit näher, als ihrer ersten. Bon der deposizione di croce macht man jest einen Kupserstich; Du wirst Dich sehr daran ersreuen. Es ist schade, daß alles restaurirt wird. Wir werden bald nur noch eine restaurirte Kunst haben; schöner anzuschauen sür den, der einen bequemen Genuß sucht; minder ties vielleicht und nicht so wahr.

Die Untife erfchien mir zum erftenmal und es mar mir, als

hatte ich noch nie etwas geleben. Es ist aber ichwer, sie ganz zu fassen, sich ihrer in Gebanken zu bemeistern. Haltst Du nicht dafür, daß das eigentliche Interesse, das wir an der Welt nehmen, darin besteht, daß wir das "Außer uns" zu einem "In uns" zu muchen suchen!

hier fange ich eben an zu leben; ich bin noch nicht uber die ersten Unbequemlichteiten hinweg. Tholud wird den 6. Mars abteilen; ich habe seine Wohnung gemiethet. Bon drei Studen, die ich bekommen, wird ein junger Amerikaner, den ich auf der Reise kennen gelernt, eine haben. Es ist ein guter Mensch, doch hat er viele von meinen Fehlern.

3ch grube Dich ichon, mein theurer Freund. Allen Rachrichten aus Berlin sehe ich mit Bellemmung entgegen; aber gieb mit sie nur, wie sie sind. Gebe Gott, daß Du mir wenigstens von Eurem Sause nichts Unangenehmes zu schreiben hast. Was macht Deine Bertha, wie ist es ihr gegangen? Leb wohl und numm mit Deinem Freunde vorlieb, der sehr gerne die ausrass sein mochte, aber es leider nicht ist.

¥. 위.

## 67. Un Beinrich Rante.

Rom, 7. April 1829.

Mein theurer Beinrich!

Professor Tholud sagt mir eben, daß er Dich höchst mahrscheinlich sehe, und ob er mir wohl nur Minuten Zeit giebt, so will ich boch auch diese nicht versäumen, um Dir selber zu sagen, daß ich hier in Rom bin, gesund, beschäftigt, nicht gerade entzuckt, aber im ganzen zufrieden; jest zwischen Alterthum und moderner Welt, wie Du Dir benten kannst, ein wenig getheilt, doch im ganzen meinem Berufe getreu.

Ich habe in Benedig durch den Tod Reisig's mancherlei Erfahrungen gemacht, über die sich ein Wort reden ließe. In Radua habe ich Manuscripte angekauft und ich muß Dir doch sagen, wie. Ein Prosesson und Bibliothekar hat eine Sammlung höchst bedeutender Relazionen angelegt. Er zeigt sie mir. Es sind über 100; viele, die ich nie gesehn; doch der erste Andlick that dar, was sie werth waren. Indem ich sie sah, fühlte ich das lebhafteste Bedurfniß, sie zu besitzen. Wisse nun, daß ich innerlich Gott dat, mir sie zu schenen. Nachdem wir sie alle besehen, fragte ich den Besitzer, was er wohl für alle sordern würde. Er machte Schwierigkeiten und ruckte endlich mit der Forderung heraus, er wolle für jede einen italienischen Thalero

(einen Speziesthaler). Ich sagte, einen Thaler will ich Euch geben, aber einen, wie ich sie als (Behalt bekomme — nämlich einen preußischen. (But, sagte er. Unser Handel war geschlossen; bie Relazionen wurden sogleich in meine Wohnung gebracht. (Erzähle dies keinem Menschen; jeder wird mich für abergläubisch halten.)

In Kerrara. Erinnerst Du Dich unfrer ersten Studien in Tasso? Jeht sah ich Palast — Gefängniß. Es würde Dir da und in Bologna merkwürdig gewesen sein, wie man die entsernten einsamen Carthausen vor den Städten zu Kirchhösen einrichtet; in den Kreuzgängen sind die Denkmäler der Verstorbenen. Herrliche Reise über das Gebirge. Auf der einen Seite der Winter, auf der tostanischen eine Art Frühling im Februar.

In Florenz habe ich erst angefangen. Mein günstiger Stern war mit mir. Das Mediceische Archiv, das nicht einmal ein einheimischer Gelehrter sieht, war mir wenigstens vorläufig eröffnet. Was ist Kunst und Natur so in Einem! Es sommt mir aus dem, was ich lese, eine neue florentinische Geschichte entgegen, die etwas anders tautet, als Macchiavell sagt; doch habe ich den Schatz noch lange nicht gehoben.

Mit einem jungen Amerikaner und einem Franzosen von der Schreckenszeit reiste ich von Florenz nach Rom. Der Gegensatz der beiden Nevolutionen konnte sich nicht schärfer aussprechen, als in diesen Menschen. Der Amerikaner betet alle Morgen, und ich habe es ihn laut thun gehört. Der Franzose versicherte mich, in Frankreich sei man weder katholisch noch protestantisch: da habe kein Mensch Neligion. Man sehe nur alte Weiber in den Kirchen. Hier bin ich früh in den Bibliotheken, Nachmittags in den Sammlungen für alte Kunst oder in den Ruinen. Ich bin noch nicht Herr über die Umgebung. Ich gehe noch etwas duselig umher.

Ich habe Dir bloß aus Rucksicht auf bas ungeheure Bostgelb und bie kleine Pfarre nicht geschrieben. Schreibe mir nur und berühre biesen Bunkt ausdrücklich. Es wird für mich unmöglich sein, die Briefe weiter zu frankiren, als in den Kirchenstaat. Dagegen die Deinen werde ich größtentheils zu bezahlen haben. Schreibe davon also: nach Tor de' specehj nr. 7 in Rom. Es ist Tholuck's Bohnung. Wie geht es Dir? Schreib mir einige Partikularitäten. Was macht Selmchen? Grüß und kuß Euch.

Ich hoffe, Du hast ein gewisses Büchelchen von mir erhalten. Rur fehr wenige meiner Angehorigen haben es bekommen können. Schreib mir auch davon: ich meine von dem Gegenstand. Solltest Du Schmidt schreiben, so gruß ihn. Ich freue mich, ihn als einen reinen Menschen zu kennen. Gehe es ihm mit Röschen wohl. Und Dre! Gruß auch Schubert, und wenn die Aleinen wissen, wer ich bin, auch die.

Dein getreuer Leopold.

#### 68. An Beinrich Ritter.

Rom, 1. August 1829.

Noch einmal schreibe ich Dir aus Rom. Und wie gerne schriebe ich Dir von hier, wo am Tage erwünschte Beschäftigung und am Abend liebevolle und immer neue Erheiterung selten sehlen, noch öfter. Auch von Dir empfinge ich hier gern noch öfter so gute Nachrichten, wie Du mir zuletzt von dem glücklichen Anwachs Deines Hauseis, dem Fortgang Deiner Studien und gewissen 200 Athlr. meldetest. Es gehe auch Euch in dem Baterlande wohl. Bald sommen die Ferien. Ihr werdet eine vergnügte Reise machen. Bleibt nur gesund und mir gewogen.

Denn fürs erste komme ich noch immer nicht wieder. Ich habe Nachricht aus Benedig, daß ich zur Benuhung der im Archiv befindlichen Finalrelazionen nur wiederkommen soll. Ich weiß, welch ein Schat das ist, und bin über die Erfüllung eines so ersehnten, für mich so wichtigen Wunsches sehr erfreut. Schwierigkeiten zwar werde ich noch genug haben, und es geht nicht, wie in Wien; allein einiges von Bedeutung muß ich doch erreichen.

Das schlimmste dabei ist, daß ich von hier fort muß, wo meine Studien noch lange nicht zu Ende sind. Was hätte ich nicht alles zu thun redliche Absicht! Mir die wichtigsten Bunkte der römischen Geschichte lokal zu vergegenwärtigen; der antiken Kunst ein Studium zu widmen, das wenigstens für einen universalhistorischen Zweck hinreichend wäre, u. s. w. Damit din ich aber noch in weitem Felde. Selbst die Bibliotheken bieten nach so vielen Besuchen noch immer reichen Stoff dar, und ich gehe soweit, die Schwierigkeiten, die ich in Benedig sicherlich haben werde, mit der Leichtigkeit zu vergleichen, mit der ich hier noch eine Weile studieren könnte. Der Gallerien din ich noch lange nicht herr. Und doch möchte ich nichts auf eine künftige Wiederkunft verschieben. Man muß sich trösten. Man kann Rom so wenig erschöpfen, wie die Welt überhaupt.

Die hite des Juli ist hier ganz erträglich gewesen und, soviel ich weiß, nicht über 23—26 Grad gestiegen. Die ersten Tage, die

ce ungewohnlich warm war, nahmen mich ein wenig mit. Seitbem ich aber meine Diat geändert, das Schinkenfrühstud, das ich täglich nahm, abgestellt, 1½ fogliette Wein, den ich den Tag zu trinken oflegte, auf ½ fogl. reducirt und den Nachmittagskaffee in eine Limonade verwandelt habe, fühle ich keinerlei Beschwerden weiter. Ein großer Genuß sind die frischen, kühlen, stillen Abende und Nächte. Bis Mitternacht ist der Corfo belebt. Die Case's sind 2—3 Uhr nach Mitternacht eröffnet. Das Theater schließt oft erst halb zwei. Dann nimmt man noch die Cens ein. Ich natürlich nicht. Ich eile in's Bett: ich möchte gerne des andern Morgens um sieben beim Palast Parberini anlangen.

Dort benute ich ein Zimmer bes Bibliothekars, welches bie Tramontana hat, wo meine Diff. aufgehäuft find. Balb nach mir langt mein Schreiber an und huicht mit einem Ben levato! gur Thur herein. Der Diener des Bibliothefare ober die Frau des Dieners ericheint und bietet mir mit bem gewöhnlichen: occorre niente? ihre Dienste an. Auch ber Bibliothetar, Namens Raggi, ift mahrhaft gut und hat mir und anderen Deutschen bie beften Dienste geleistet. --Wenige Schritte von ba ift die Bibliothet Albani, wo Windelmann Die Runftaeschichte fcbrieb. 3cst hauft baselbft ein fehr auter, von Giemuth unschuldiger, fleißiger Boet, welcher mit mir die unkatalogifirten Will, durchficht, und an jedem Fund, auch wenn sie bloß für mich find, eine findliche Freude hat. Noch zwei andere Bibliotheten besuche ich mit gutem Fortgang. Wie bald ift ein Tag wegftubiert! Dann kommen jene fühlen Abende. Dort, wo man gern gesehen wird, macht man einen Befuch, oder man begiebt fich nach bem Monte Pincio. um frischere Luft zu schöpfen. Man fann recht gut unschuldig, gludlich leben, halb in Ginfamkeit - wenn man nur nicht in bas Reich einer jener tiefbufigen ftolgen Schönheiten gerath, bei benen man bie Leiden und Freuden ber lateinischen Elegiter verfteben lernt.

Ich denke hier noch vielleicht einen Monat zu bleiben. Alsbann gehe ich nach Neapel; von da komme ich zurück nach Rom (wo ich auch einen nach meiner Abreise angekommenen Brief finden werde); von hier will ich nach Florenz gehen, wo ich mehr als einen Monat zu thun haben werde. Hierauf erst nach Lenedig. Von Benedig durch die Lombardei und die Schweiz an einem glücklichen Tage wieder zurück: nach Hause: Jedoch wo ist mein "nach Hause"?

Melbe mir ja, ob die Baduaner Kiste angetommen ist. Wäre bas nicht der Fall, welch ein Weg ware einzuschlagen, um ihr nachauforschen? Von dem Geld, zu dem ich die Quittung beilege, bitte ich Dich mir teinen Bechsel zu senden, ehe ich darum schreibe, und alsbann, wenn es möglich ist, einen auf Sicht. Wenn Du aber wieder 20 Thlr. an meine Mutter sendest, wirst Du mir einen rechten Gefallen thun. Se. Maj. hat mir auf den Untrag des Ministeriums eine neue Unterstützung gespendet.

Leb wohl, mein theurer Freund. Deine Gemahlin fummert fich doch auch etwas um meine Briefe? Ihr und Deinem gutigen Bruder

meine Grufe. Abieu.

Dein 2. Rante.

## 69. An Beinrich Ritter.

Reapel, 29. Ottober 1829.

Mein theurer Freund,

Herr Justizrath Martini, mit dem ich in und um Neapel gar manches zugleich besichtigt habe, hat die Güte, ein Schächtelchen in Deine Hände zu überliefern. Öffnest Du es, so sindest Du zu oderst ein neapolitanisches Armband, zu Weihnachten für Deine Gemahlin bestimmt. Der Rest sind römische Perlen, für meine Schwester, die sich eben verheirathet. Ich hätte die Bitte an Euch, Gürtel und Armbänder mit Schlössern versehen zu lassen, nicht allzusostbar, noch meschin; und darnach die Schächtelchen neuerdings verschlossen nach Wiehe zu senden; unter der Adresse meiner Mutter mit einem Wort, daß ich es für meine Schwester Rosalie sende. Das neapol. Lava-armband aber mit den Tänzerinnen wird Deine Gemahlin gewiß dem Entsernten zum Andensen dann und wann anlegen.

Gott erhalte Euch gefund, bis zu einstigem Wiedersehen mein eingebenk.

Guer 2. Rante.

# 70. Un Beinrich Ritter.

Rom, 6. Rov. 1829.

Mein trauter Freund,

Ich bin gestern von Neapel zurückgekommen, Du kannst Dir denken, wie erfüllt von alle dem, was dort zu sehen und zu genießen ist. Ich hatte eine Wohnung in Sta. Lucia, hart am Meer, bei dessen ich entschlief und erwachte, was ich immer den Tag über, so oft ich auf die Terrasse vor der Thür trat, bis Capri und Jochia hin vor Augen hatte, von dem ich nach so langem Genuß,

als ich Terracina verließ und mich der Weg in das innere Land führte, traurigen Abschieb nahm. Ich weiß nicht, warum, was fo formlos, boch so schön ift. Aber es ift so reizend, auf bas Gitter gelehnt hinauszusehen; oft benkt man freilich wieder an sich, zumal wenn man nicht recht mit sich aufrieden ist; oft aber reift bas Anschauen eines Unbegrenzten, Unendlichen, immer Bewegten uns zu höhern Gebanten fort. Es ware hier nun ein Ort gewesen, um etwas auszuarbeiten. Jedoch in meinen 3 Wochen baselbst habe ich nur an Seben, Aneignen, Genießen benten tonnen. Bur Bervorbringung gebort auch ein gewiffermaßen ichon eingewohnter Buftand; wo nichts Neues uns ftort, sondern nur das Alte in hergebrachter Weise auf uns wirft. Dort aber sind Natur und Alterthum immer neu und geben uns ungahlige nie gehabte Ginbrude. Den Tag habe ich meistens von 10 bis 2 Uhr ben Sammlungen, die in den Studi vereinigt find, gewidmet. 3ch möchte Dir gerne ben Tolebo in bie Gebanken gurudrufen, ber gwar nie gepflaftert, voll Schmut und Staub, nur lang und nicht gerabe, und boch von allen Stragen in ber Welt, die so ausbrudlich und mit Absicht gemacht find (Bizekonia Tolebo ließ sie ziehen), vielleicht bie schönste und gewiß bie lebhafteste Dies fich felbst überrufende Gespräch, bas man auf ben Bergen, die eine Miglie weit, wie ein verworrenes Getofe vernimmt, bas Gebränge ber Efel und Wagen, bie aufgeputten Kram- und Raufläben, bie so mannigfaltig angeordneten Waffer= und Limonibuden, die ma= lerisch aufgebauten Weintraubenkörbe, die blühenden Blumen, im Unfang November schöne frische Rosen (auch bei mir auf ber Terrasse machien beren) und bazwischen allenthalben Gelaufe, Gebettle, kleines Gewerbe; wie ist Rom bagegen so ernsthaft, so still, so gesett! Also über den Toledo, der zwar lang ist, aber mir nie Langeweile macht, zu ben Studi hinauf.

Ich wüßte, wären die Alterthümer eigentlich mein Fach, so bliebe ich ein paar Jahr in Neapel, und wenn ich auch als Lazzarone leben müßte. Nicht allein, daß man sich hier die ganze antike Umgebung bis ins allerkleinste vergegenwärtigen kann, daß man auch Kunstwerke höheren Stils von erstem Berdienst täglich anzuschauen Gelegenheit hat; ferner dieser zwischen Rom und Griechenland in der Mitte stehende und beide vermittelnde Himmel selbst, mit einer Gegenwart, zu deren Erklärung man keine Historie bedarf, sondern welche selbst Natur ist, versetzt uns unmittelbar in eine jenen alten Jahrhunderten, wie mich dünkt, analogere Stimmung. In Ermangelung griechischer verschaffte ich mir wenigstens einige lateinische Boeten; ich muß Dir

sagen, daß ich an Birgils Euboicis Cumarum adlabitur oris etc. und an etsichen Sben des Horaz neuen Geschmack fand. Du kannst Dir benken, daß ich auf der einen Seite nach Sorrent und Pästum, auf der andern nach Porto Miseno und Jöchia (obwohl von da zurück nicht ohne Gesahr), nach dem Besuv und den Orten, die er verschüttet und eben dadurch ausbewahrt hat, reisepstichtgemäß ging. Ich will nicht versuchen Dir das zu beschreiben, denn ich sehe, ich habe mich schon bei dem Toledo so lange ausgehalten, daß Du vielleicht genug haben wirst.

Auch Du hast mir von einer schönen Reise zu schreiben, bei ber ich nur fürchte, daß Dich das Wetter wenig begünstigt haben wird — so lauten Briese vom October. Das thust Du bald. Dann hast Du die Güte, mir Unweisung auf die 200 Thlr., die Du, wie Du schriebst, noch hast, womöglich auf Sicht zu schieken. Dein Bruder, den ich sehr gegrüßt haben will, wird sie mir wie sonst zu besorgen so gut sein. Wahrscheinlich wird Dir auch Perthes Geld haben zusommen lassen, dessen ich demnächst sehr bedürsen würde. Ich bitte Dich, die Wechselsendung nicht lang zu verschieben. Ich bin hier schlechterdings noch 2—3 Monate beschäftigt.

Ich hoffe Dir Rachricht geben zu können, daß Euer Nachbar gegenüber meine Bücher, vielleicht in eine große Tonne gepackt, in einem seiner Gewölbe wird niederlegen wollen. In kurzem wird herr Justizrath Martini Dir eine Schachtel mit Sachen für meine Schwester zustellen. Dürfte ich Dich wohl bitten, damit zu versahren, wie Du in dem Briefe, den er bringt, sinden wirst? Sei mir von hetzen gegrüßt! Deine gute, schone Bertha sei es auch. Geh es Such wohl. Bruder und Kinder seien gesund. Gott breite seine Hand über Euch. Wiffe, daß ich Gott täglich mehr erkenne.

Leb wohl mein Freund.

Dein &. Rante.

Zumpt sollst Du ausdrücklich und angelegentlichst grüßen; er wollte ja nach Italien kommen. Auch Schleiermacher, und diesem kagen, daß ich seinen Brief in Neapel zwar spät, aber richtig abgegeben und die Familie des Grasen Boß außerordentlich gütig gefunden habe. Die Gräsin denkt im Januar von Neapel wegzureisen und sich einige Zeit in Rom auszuhalten. Der Graf wollte im Februar ausbrechen, so daß sie im Upril in Deutschland sein können.

Roch eine bringende Bitte. Es werden Dir 12 Exemplare einer in den Wiener Jahrbuchern abgedruckten Abhandlung über Don

Carlos 1) zugestellt werben, Gott gebe, balb. Davon bitte ich Dich eins zu behalten; sieben an Herrn von Barnhagen zu geben, drei an bas Ministerium; nämlich eins an ben Minister, eins an Schulze, eins an Rampt — bei einem Besuch, ober sonst zusendend; dem Minister habe ich schon davon geschrieben —; eins an Heydler nach Franksturt a/D. bei Gelegenheit.

Sollten meine Bücher weggebracht werden, so bitte ich Dich boch bie Mff. zu behalten, die im Koffer und neulich angekommen, beren Erhaltung mir sehr am Herzen liegt.

Gruße Schleiermacher so hubsch, als Du kannst, und bitte ibn,

Reimer's mein Undenten zu verfichern.

## 71. Un Beinrich Rante.

Rom, 15. Nov. 1829.

Mein theurer Beinrich

Wie schön überraschte mich, als ich vor einigen Tagen von Reapel zurudtam, bag ich einen Brief von Dir mir angefündigt fand. Der November ift, wie Du weißt, von Alters her unfer Correspondengmonat. 3ch habe mir ben Brief auf ber Stelle geholt, ihn gleich gelesen, ohne erst mit ben Inhaberinnen lange zu biscurriren, ja ihn gleichsam verschlungen biefen Brief, nach bem ich eigentlich Gehnfucht gehabt hatte. So geht es Euch wohl. Die 200 Gulben find mir insonberheit tröftlich, benn eben bie mangelten Euch, wie ich wohl weiß. Ihr benkt noch an Guren entfernten Bruber, bem es boch zuweilen ift, als mangelte ihm jemand, fo recht innig mit ihm vertraut. Stalienische Liebe ober Freundschaft, wie man fagt, ift am Enbe boch eine, Die feine ift. Das ift, man fteht einander gegenüber und bleibt, mo Meine Nichten gleichen Selma und gebeihen in voller Befundheit. Gott erhalte fie Guch. Und auch mir, fete ich hingu. Ge= miffe Unfpruche werbet ihr mir nicht abstreiten: was ware fonst bas alte Inftitut ber Primogenitur? Ich fah hier bas Bilb Selmas von Frau Wieland; es ist etwas scharf und hart, boch sind es biese theuren Rüge. Aufs lebhafteste sich erinnern, ist am besten. Ihr feht, ich habe es endlich gethan; und zwar nicht, um Euch zu gefallen, sondern zu meinem eigenen Bergnügen ganz allein. Aus Deinem Briefe ent= nehme ich, daß Du einige flüchtige Zeilen, Tholud mitgegeben, wirklich erhalten haft - noch vom April.

<sup>1)</sup> S. 2B. XL/XLI 451 ff.

Co lange icon bin ich hier in Rom. Den gangen Commer, ohne zu wanken und zu weichen, habe ich ausgehalten. Es ist auch in biefem Suchen und Finden, in dem unausgefetten Berfolgen eines größeren univerfellen Zwedes etwas Belebendes und Muntererhaltendes, ob es gleich nur Bibliotheten find, wo man feinen Beltlauf halt, und nur Bücher ober vielmehr oft ein wenig vermoderte Papiere, mit benen man umgeht. Es ift immer eine Unternehmung. Man hofft, wünscht und nähert fich. Man findet Schwierigkeiten, nur durch perfonliche, ich weiß nicht foll ich fagen Geschicklichkeit ober Beweglichkeit zu überwinden. Man findet ein weiteres Gelb, als man erwartet hatte. Bon fleineren Interessen wird man unwillfürlich in die großeren geführt. Ge giebt auch ein Biel, über bas hinaus man niemand urgiren fann; indeß eröffnen sich andere Bahnen. Dan muß am Ende fagen: hierzu war ich berufen; hierzu bin ich ba und geboren; hierin find meine Leiden und Freuden, mein Leben und meine Beftimmung ift hierin begriffen!

Übrigens aber ist Rom schön und würdig, daß man da ein Jahr lebt. Die italienischen Städte sind einander doch weit unähnlicher, als 3. B. die deutschen. Auch ist die ganze Nation weit mehr von landschaftlichem, als vaterländisch universellem Sinn durchdrungen. Der Gegensah zwischen dem maritimen, höchst beweglichen, schreienden Neapel und dem dinnenländischen stillen, gesetzen Rom fällt bei der Nückschr von Reapel jedwedem auf. Mir ging es sonderbar. Während ich sier wirklich Alterthum Alterthum sein lasse und recht gut und ungestört in der modernen Welt fortlebe, machte Neapel die ent gegengesetzte Wirkung. Die Umgedung der ganz an die Sinne redenden, in das Kleinste unmittelbar einsührenden Antisensammlungen, Besuch von Pompesi und Pastum, doch auch selber die Natur, die Nähe des Weeres weckten meine alte Liebe wieder auf; und ich griff wenig stens zu dem, was zu haben war, zu Horaz, zu Virgil und den lateinischen Elegisern.

Wie furz muß ein Brief fein; wie vieles hätte ich Dir von Leben, Ereignissen, Bergnügungen und hauptsächlich von Studien zu melden! Nachdem ich in Rom den Stoff von 3 bis 4 Bibliotheken, insofern er mich angeht, ziemlich erschöpft habe, arbeite ich jest in der fünften, die mir früher unzugänglich war, und vor drei Tagen hat der päpftliche Archivar mir Runtiaturberichte über Frankreich, Spanien und auch über Deutschland herauszugeben versprochen. Meine Sammlung ist durch Beihülfe einiger Copisten ziemlich ins Große gewachsen. Über Staat und Kirche in den lesten Jahrhunderten ist viel

zu fagen. Gebe mir Gott Bollendung diefes Unternehmens und alsbann innere und äußere Ruhe, Sicherheit leitender Überzeugung und penetrirende Einsicht, daß ich diese Geschichten einmal beschreiben kann. Bielleicht kommt mir meine Sache wichtiger vor, als sie ist; doch din ich über viel gesetzt. Zu der Erlaudniß, das venetianische Archiv zu benutzen, ist neulich auch die wichtigere, nach Benedig zurücztukehren und die dort allein ausbewahrten Relazionen, die ich sonst nirgend fand, zu sehen, gekommen. Eins nach dem andren; bleibe ich gesund, so hoffe ich alles zu bemeistern.

Übrigens hat mir in biefem Augenblick Oberst Heibegger seine Papiere über Griechenland gegeben, von Belang für die letzten Jahre; ich weiß noch nicht, ob sich daraus eine entscheidend belehrende Schrift wird bilden lassen. Dein Antheil an den Serden ist mir sehr lieb. Der Gegenstand verdient es. Ich habe über diese Schrift eine Stimme gehört, die mich wider alle Afterreden wassnet 1).

Nun mein Bruder! Gott wolle, daß wenn wir uns wieberfinden, unsere indeß erfolgte Ausbildung uns nicht entsernt, sondern einander näher geführt haben mag. Wisse, daß Dein und Euer Unsenken mich stets begleitet. Sei glücklich, Dein eigen, in dem Jahre, das Du antrittst, und in den künftigen. Hab mich in gutem Unsenken. Ich herze und kusse Euch, bin ganz Euer.

Leovolb.

Nach Wiehe: Grüße, viele, liebe, und von Wiehe Nachrichten. Nach München bestgleichen.

Abresse Tor de' Specchj 8. Brief ohne Couvert, wie gegenwärtiger.

Wäre Dir genau bekannt, in welcher Lage, wie angesehen 2c. Hormayr sich in München befindet, so könntest Du's mir schreiben, aber wahr. Stahlherz ist doch die kleine Schnorr? Ich hatte das ganz vergessen, sie aber nicht.

<sup>1)</sup> Anspielung auf Niebuhr's (am 21. Juli 1829 in einem Brief an Berthes ausgesprochenes und von diesem jedenfalls dem Autor mitgetheiltes) Urtheil, daß Ranke's serbische Revolution als historie das Bortrefflichste sei, was wir in unserer Literatur besäßen.

#### 72. Un Beinrich Ritter.

Hom, 13. Januar 1830.

Mein theurer Freund,

Briefe und Wechsel, die Du mir gesendet, haben mich noch vorigen Monat hier angetroffen und ich danke Dir von neuem herzlich für Deine mancherlei Mühe. Um in diesem Argument gleich sortzusahren: wäre es nicht in Hinsicht der Bücher das räthlichste, sie in ein paar große Fässer zusammenzupacken und auf irgend einem Oberboden einzulogiren? Ganz unerträglich sinde ich, daß Du Dich damit schleppen follst.

An dem Fortgang Deiner Sachen nehme ich den wärmsten Antheil; vielleicht nicht ganz ohne Eigennutz: um so sicherer darf ich hoffen, Dich in Berlin wieder zu finden. Ich weiß so jetzt kaum mehr, wo für mich haus und heimath. Was würde es werden, wenn ich euch nicht mehr anträse!

Dein Neffe ift hier. In einer Conversation bei Bunsen's kam mir jemand mit ausgebreiteten Armen, ohne zu reden, entgegen: er war cs, und wir haben uns hernach, so gut es ging, unterhalten. Alle Menschen, die ihn sehen, lieben ihn; und so viel ich bemerken können, geht cs ihm ganz aut.

Du fragtest mich nach Wilhelm Waiblinger. Du weißt, wie verführerisch Italien ift. Gehr früh entwidelt, ausschweifend ichon in Deutschland, marf fich biefer junge Mensch, sowie er nach Stalien getommen, in alle Wollufte, die um fo weniger was Befonderes fein konnten, da es ihm an Gelb gebrach, ohne welches in Italien ein ordentliches Verhältniß mit einer Frau nun gar nicht möglich ist. 3ch lernte ihn vorigen Commer tennen: einen langen, hageren Menschen, nicht fehr gut gefleibet, ber indeß nicht übel redete und uns eines Abende burch bie Rachahmung einer Zefuitenpredigt in geläufigem Italienisch viel Vergnügen machte. Er wollte barauf zu Fuß nach Meapel, boch tam er icon nach ben erften Stationen gurud, weil er fich zu schwach fand. Er ging zu Bagen, genoß Reapel auf seine Weise und ward frant. Trop diefer Krantheit ging er nach Sicilien. und obwohl er schon so weit war, daß er sich nicht mehr mit Fleisch nahren konnte, fondern nur von Maccaroni leben mußte, übernahm er fich boch in Wein und Weibern auf eine mahrhaft unerhörte Beife. Sowie er gurudtam, brach feine Rrantheit erft recht aus. Er hatte 8 Blutsturge. Allmählich hat fich die Schwindsucht, bereits mit bem

hettischen Schweiße und einer großen Abspannung entwickelt, und bie Aerzte erklären, daß er sterben muß. Seine Sachen stehen durchaus höchst unglücklich. Du wirst die Details nicht ausbreiten, benn bösen Namen will ich ihm nicht machen; jedoch so ist es, verlaß Dichbarauf.

Ich habe Waiblinger zuweilen mit Graf Platen besucht, der jest hier ist und mit dem ich in ziemlichem Verkehr stehe; so weit es nämlich das Wetter bei entfernt Wohnenden zuläßt. Denn Du glaubst nicht, welch einen unglücklichen Winter wir haben. Seit dem November Tag für Tag Regen! Nur zuweilen wechselt er auf eine unglaubliche Weise mit Schnee ab. Schmilzt dieser dann und regnet es aufs neue, so daß die Ditte der Straßen durch Bäche eingenommen ist und an beiden Seiten die Dächer träusen, so kannst Du Dir denken, wie angenehm es ist, nach einer Bibliothel oder nur zu Tisch zu gehen. Dhne Mühseligkeiten gehen diese Reisen nun nicht ab. Ich weiß nicht, ob die Sonne im Sommer oder diese Regentage im Winter das schlimmere.

Du wirst hoffentlich sonvohl Wiener Auffätze als römische Verlen empfangen und nach meinen Bitten und Deiner Bequemtichkeit besorgt haben. Auch diesmal kommst Du nicht ohne Bitte weg. Der Bibliothekar der Bibl. Corfini, Monsignor Lazzarini, hat ein Exemplar vom Damm's homerischem Lexikon, in welchem beiverzeichnetes Blatt sehlt. Ein anderes hat er dafür zwei mal. Natürlich wünschte er ersteres zu haben, und Du könntest es ihm vielleicht durch ein Billet an die Lossische Buchhandlung verschaffen. Du würdest mich sehr verbinden, da besagter Bibliothekar ein ganz wichtiger Mann für mich ist. Bis Ende Februar sinden mich Deine Briefe sicherlich hier.

Konnte ich Dir jum Schluß fagen, wie sehr ich Euch ergeben bin! Die Erscheinung Deines Reffen hat meine Sehnsucht nach Euch gewaltig vermehrt. Deine Bertha fuffe in meinem Ramen. Leb wohl. Dein L. Ranke.

Fragenden antworte, daß ich fünftigen Gerbst zurücktommen könnte. (Im Fall nämlich, daß es in Benedig nicht fehr gut ginge. Sonst vor Oftern 1831 nicht; dies ist Dir gefagt.)

### 73. Un Beinrich Ritter.

Rom, 29. März 1830.

3d hoffe, mein theurer Freund, daß Du diesen Brief sowohl bald, als auch ohne Rosten erlangen wirft, zumal da Dir meine

Correspondeng sonst wenig anderes einträgt, als Rosten und Dlubwaltungen. Für die Besorgung sowohl der Berlen, als des Blattes aus dem Damm bante ich Dir herzlich. Das lette fam mir eben recht, um mir meinen brummigen Monfignor völlig ju erweichen, bergestalt, bag er mir verschiedene fleine unfterbliche Werke feiner Band regalirt hat. Es ift ein Antiquar, von dem man behauptet, erft nachdem er circa 1822 ein 2 Bande ftarfes Werf de tiutinnabulis berausgegeben, habe er erfahren, daß im Batican bergleichen aufbewahrt würden: er habe fie nie gesehen. Auch hat er ein philosophisches Bert über Ratur und Bolferwohl unter ber Geber, von bem icon 3 Bande erschienen find. Er vertraute mir an, er fei gang bamit fertig, und es fehle ihm nichts weiter, ale di confutare il Rousseau, was aber doch fo schwer sein muß, daß er indessen angefangen hat, einen Musqua bes nämlichen Werfes zu publiciren: alles natürlich auf eigene Roften. Dafür ift er auch papftlicher Ceremonienmeifter, und jede Cardinalernennung trägt ihm 100 Scubi à Berfon ein. Benug, Das Blatt hat ben guten Dann völlig für mich gewonnen. Er liebt Die Schriften ber Deutschen; basta, baß fie lateinisch geschrieben finb. Rom ift voll ber curiofesten Rerle von ber Welt. Dente Dir, bag fich ber Professor Orientalium eine Bisitenfarte hat stechen laffen. worauf die Mofchee von Mecca abgebildet ift, ohnerachtet die Schriftjuge, welche die Form berfelben barftellt, das Glaubensbefenntnig ber Muhammedaner enthalten. Darüber fieht man bas Schwert bes Muhammed abgebildet. Diefer Beld fann fo gut wie gar fein Wort Arabifch. Unter so vielen Curiofen bin ich einer ber nicht wenigst curiofen; ichabe, bag nun endlich mein Abschied herannaht.

Du bist ersucht, Deinen nächsten Brief unter der Abr. des Herrn von Martens, envoyé extraord... nach Florenz zu senden, wo ich sofort nach Tstern eintressen werde. Deine Einwendungen gegen meine lange Entsernung las ich mit Seuszen, um so mehr, da sie zum Theil wahr sind. Aber was ist zu machen? Ich weiß, daß ich geboren din, um dassenige zu thun, was ich jest aussühre, daß mein Leben weiter keinen andern Zweck hat. Will ich oder nicht, so muß ich weiter. Es ist wahr, es dauert lang, es geht langsam genug; schone Jahre vergehen: indessen man genießt sie doch auch. Ich din hier zuweilen so glücklich gewesen, wie nie in meinem Leben: im Gesühl eines wohlangewandten Tages, glücklicher Entdedung, belebender Aussichten; im Gesühl ungetrübter Existenz. Neue Freundschaft habe ich zwei die drei Mal und, wenn ich es gestehen darf, auch einmal ein Analogon der Liebe genossen. Dabei zweise ich keinesweges, daß ich

wieder nach Berlin kommen werde; nein: dies ist eine feste Hoffnung, die ich hege; und Gott wird mir geben, daß ich Dich da finde.

Der mißliche Zustand, in dem Du Dich dei der Absendung meines letzten Briefes befandest, ist nun ohne Zweisel vorüber, zumal da die Vorlesungen geschlossen sind, der Frühling kommt, der euch so wohl wolle, wie und hier. Wir haben einen März so schön, wie sich kaum jemand erledt zu haben erinnert. Ganz wolkenlos. Die Blüthen sind bereits ziemlich vorüber. Das Grün ist halb heraus. Wit Entzücken genoß ich gestern diese herrliche Wüstenei der Campagna. Du, mein Freund. wenn ich es Dir sagen darf, solltest Deine Leiden nie eine so metaphysische Wendung nehmen lassen, wie sie nehmen. Philosophie und Körper stimmen zuweilen zusammen, Dich mißemuthig zu machen. Du bist aber wahrhaft religiös, mein Freund.

Könntest Du nicht baran benten, mich im Herbst in Benedig zu besuchen? Du sahst es ja nur kurze Zeit, so viel ich weiß.

Graf Platen ist schon seit mehreren Wochen krank: er leibet an höchst beschwerlichen blinden Hämorrhoiden. Er ist leider übel bedient von einer Abruzzeserin, von der er behauptet, sie stamme von jenen Waldzeugelen ab, deren Existenz man der Kaiserin Helena als einen unleugzbaren Beweis des Heidenthums vorgehalten habe: Murat habe sie einfangen und zähmen lassen 2c. 2c. Sie hat zur Collegin eine Romagnolin. Die eine spricht das entsetzlichste Romagnolisch, die andere ein eben so entsetzliches Abruzzesisch; sie verstehen sich unter einzander nicht und Platen keine von beiden. Habe Geduld mit meinem Geschwäß. Schreibe mir bald, nicht ohne Wechsel nach Florenz. Grüße Gemahlin, Kind und Bruder tausendmal. Nich verlangt von Herzen, Euch alle zu sehen und zu umarmen.

Dein 2. Rante.

Ich weiß nicht, weshalb meine Wiener Brochüre nicht angesommen ist. Gerold in Wien behauptet, sie bereits im October expedirt zu haben. Sollte sie etwa bei Reimer liegen? Könntest Du nicht eins mal vorübergehend da anfragen? Bertheile sie sparsam. Es liegt mir nichts daran, daß sie herumkommt, doch an das Ministerium. Srüße Zumpt, Schleiermacher, Lachmann und andere Freunde, von denen Du denkst, daß sie es gern hören, ausdrücklich.

#### 74. Un Beinrich Rante.

Rom, Anfang April 1830.

Befter Beinrich,

es bleibt immer hart, daß Du mir so lange nicht geantwortet hast. Was soll daraus werden, wenn wir ganze Jahre nichts von einander hören? Wisse, die Dreißig sind bei uns beiden vorüber: wie lange haben wir noch zu leben? Indessen, um mich zu trösten, habe ich Krau Wieland so lange gedeten, ja gedrüngt, die sie mir von dem Vilde von Selma, das sie in ihrem Buche mit sich führt, eine Abzeichnung gemacht hat. Es mag wohl nicht ganz ähnlich sein, doch sind es die Hauptzüge: diese lieben Züge, deren ich mich so gern erinnere. Du sehlst indes dabei. Laß Dich doch auch von einem Reisenden zeichnen und schieke mir's, wenns auch nur mit Bleistist umrissen ist. Frl. Linder, die mir Deinen Brief mitbrachte, ist sehr gut und hat viel Sinn; es ist natürlich, daß man mit einem Fräulein nicht sehr vertraut werden kann; indessen habe ich doch wenigstens einmal allein und aussährlich mit ihr gesprochen.

Um Dir nun etwas von mir ju fagen, mußt Du wiffen, bag mein hauptunternehmen ziemlich glüdlich von ftatten gegangen und meine Sammlung über Erwarten angewachsen ift. Go fest fich mir allmählich eine Geschichte ber wichtigften Momente ber neueren Zeit fajt ohne mein Buthun gusammen. Gie bis zur Evideng zu bringen und zu schreiben, wird bas Geschäft meines Lebens fein. Ich bin aufrieden, daß ich weiß, wogu ich lebe; meine Bruft erfüllt fich mit freudiger Bewegung, wenn ich das Glud vorausfühle, das mir die Musarbeitung eines wichtigen Wertes machen wird; ich fcmore taglich, es auszuführen, ohne einen Fingerbreit von ber Wahrheit abzuweichen, die ich erfenne. Dan macht mir oft den Ginwurf, daß mein Weg boch allzuweitläuftig, baß bas Biel am Ende auch fürzer au erreichen wäre, daß ich mir schade, so lange in fremden Ländern zu leben, allein ich höre bas nur und thue boch nach wie vor. Man tann sich seine Bahn nicht selber machen. Eine angefangene Sache in der Mitte abzubrechen, wurde mein ganges Leben mit einem fcmerglichen Gefühl von Übertretung erfüllen. Auch da ich jett — damit will ich aber nicht die neibischen Mächte mir zu Feinden machen gefünder bin, als früher, und man mir meine Sahre noch immer nicht ansehen will, so hoffe ich noch so lange zu leben, bis ich alles ju Ende bringe.

Hier, wie Du weißt, ift noch vieles andere zu thun und zu lernen, und man kann über die Manuscripte doch Rom nicht verfäumen. Leider habe ich die Reste des Alterthums noch nicht soweit studiert, um sie zu verstehen. Ich habe angesangen, mir meine Anschauungen zusammenzusesen, aber erst da recht gesunden, wie mangelshaft sie sind. Ich din bestissen, sie jest zu vervollständigen und nicht ohne einen stattlicheren Erwerb zu weichen.

Höchst anziehend wäre nun, hier an Ort und Stelle die Entwidelung der modernen Kunst sich eigentlich deutlich zu machen. Natürlich
nur diesenige seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Ich bin darauf getommen, daß ihr Gang und Entwicklung der Poesie und übrigen Literatur
völlig entspricht, daß, sobald es gelingt, die wichtigsten Ummandlungen
mit sicherer Wahrnehmung zu ergreisen, man sich einer Geschichte des
inneren Daseins der Nation annähern könnte, an deren Möglichseit
man kaum glauben sollte. Es ist mir schlecht zu Muthe, daß ich gestehen muß, auch hier noch weit zurück zu sein. Übrigens sommt
man an einen Kunkt, wo die Entwicklung nicht mehr national, sondern aanz universell ist.

Doch auch die Nation wäre kennen zu lernen, und man müßte ihre Hauptunterschiede von uns in klarer Anschauung fassen. Ich habe es, überdies durch ganz befondere Berhältnisse veranlaßt, so viel als möglich zu thun gesucht. Auch ist lein Zweisel, daß hier ein Wensch ist von wesentlich anderen Eigenschaften, Talenten, Ideen, als wir sind; allein es gehört viel dazu, etwas sagen zu wollen, ohne den Irrethum selber auf der Stelle inne zu werden.

So mancherlei Studien fesseln und bewegen mich jugleich. Alls mählich findet man doch einen Fortschritt; aber mahr ifte, daß indeß wieder ein Jahr vergangen ist.

Wisse nur, daß ich, wie es mir dis jest im allgemeinen wohl gegangen, auch die Hoffnung hege, daß das kunftig weiter so gehen wird. Hege Du diese Hoffnung mit mir. Rur fürchte ich, daß, wenn ich wieder zurücksomme, unsere Ausbildung, denn keiner ist doch stehen gebtieben, einen so abweichenden Weg genommen haben wird, daß es schwer sein möchte, daß wir uns ganz verstehn. Freilich traurig! in so fern wir beide uns mit treuem Eiser bemühen, die Wahrheit zu sinden. Uns ihr genähert zu haben, jeder auf seinem Wege, müßte uns verbinden und nicht treunen.

Erinnert fich Selma noch bes Grafen Platen, ber fich wenigstens ihrer erinnert? Er leibet jest ftart an Hamorrhoiden, die fich bei ihm auf eine Weise außern, die ich früher noch gar nicht tannte, so

daß er drei Wochen im Bett liegt. Denkt mal, daß ich ihm doch oft eine Suppe in meinem haus machen lassen kann. Bin ich nicht auch ein herr, ein hausherr? Wir hoffen baldige Besserung. Wir stehn gut zusammen.

Unmittelbar nach Oftern — es ist nun nicht anders — gehe ich nach Florenz. Dahin unter meiner Adresse, aber recommande nux soins de Mr. le Baron de Marteus, envoyé extraordinaire de S. M. le roi de Prusse, magst Du Deinen Brief richten, der ein Briefbogen sein muß ohne besonderes Couvert und vollgeschrieben mit Notizen: von Dir, Deinen Studien und Erfahrungen — von Selma und den Kindern — auch von Rosalie und Hannehen. Da Du doch wohl mit Schmidt und Röschen, von denen ich — dense mein Exil! — nur noch voraussehen muß, daß sie im Januar verheirathet worden sind, in Berbindung stehst, lege ich Dir einen Zettel sür unser theures Röschen bei, die — es macht mich fast traurig bei aller Freude — wohl jest guter Hössfnung ist.

Benn ich meine Freunde jemals hierher gewünscht habe, so ist es im gegenwärtigen März geschehen, welcher ber schönste ist, welchen ich je erlebte, ja einer ber schönsten Monate überhaupt. Das ganze Land ist grün. Durch die Campagna zu wandern, in den tiesen grünen Thätern Spuren des Alterthums zu suchen, Tage und Nachmittage draußen zu sein in dieser Luft, die so rein ist, wie der reinste Ton, ist ein großes Vergnügen. Und doch ginge ich gern mit Euch auf einem Rain bei Rückersdorf, wo Euch dieser Brief glücklich treffen möge.

Dein getreuer Leopold.

### 75. An Beinrich Ritter.

Florenz, 25. Mai 1830.

Solltest Du, mein theurer Nitter, mir auf meinen Brief vom März, den ich dem Dr. Röstell, der als Eilbote nach Berlin ging, mitgegeben, noch nicht geantwortet haben, so ersuche ich Dich, dies bald und hierher zu thun. Ich brauche nämlich allerdings einen Wechsel. Bon Fenzi habe ich mir schon 100 Gulden zahlen lassen ohne solchen, die dann dem Herrn Groß wieder zu erstatten sind. Eine gewisse Furcht habe ich, daß Du nicht ganz wohlauf sein möchtest; Dein letzer Brief meldete Dich frank, und so lang kein anderer.

Ich bin denn auf meiner Reise über den großen Berg und von Rom fort. In Florenz verfiel ich anfangs in eine Urt heimweh

dahin und in Melancholie; doch da ich mich fofort mit Gewalt in die Studien warf, ist alles vergangen und mein gewohnter Humor zurückgesehrt.

Sei auch der Deine gut! Und Deiner ganzen Familie. Solltest Du meine Einsamkeit tennen, so würdest Du erstaunen: es vergehen Wochen und ich sehe niemand, als dann und wann einen Bekannten, mit dem ich in die Kirchen gehe, die Bilder zu besehen. In dieser erfreue Du mich wenigstens mit einem Brief. Allzeit Dein getreuer

Leop. Rante.

# 76. Un August Grafen Platen.

Florenz, 17. Juli 1830.

Mit Ihrem Briefe, mein lieber Freund, ist es mir schlecht genug gegangen. Sie müssen wissen, daß man ihn mir auf der Post zwei Monat verheimlicht hat; Sie haben ihn im Mai geschrieben, und obwohl ich es an Nachfragen nicht fehlen lassen, habe ich ihn doch erst im Juli besommen. Gehe es Ihnen nur mit dem meinen nicht eben so übel. Unsere junge Correspondenz sollte wenigstens in ihrem ersten Auswachsen nicht so undellig gestört werden.

Ich seine voraus, daß Sie jest in einer etwas behaglicheren Eristenz sind, als ansangs. Mir ist wenigstens jeder neue Ausentschalt, wo es auch sein möge, immer verdrießlich, aber allmählich sindet es sich. Hoffentlich geht es Ihnen in Sorrent gut, und aus der Menge der Fremden wird sich mehr als Einer zu näherem Umgang an Sie angeschlossen Landsmännin aus Thüringen stehen. Rehmen Sie mit der schönen Landsmännin aus Thüringen stehen. Rehmen Sie sich aber nur in Acht. Ich höre noch hier, daß sie zu denen gehört, welche, wie Lili, Parke um sich her bilden, mit mancherlei Gewild. — Hoffentlich ist auch der Rest Ihres römischen Uebels den Seedädern gewichen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen bequeme und glückliche Tage, schon damit Ihre Niuse frei sei. Wie steht es mit den Märchen?

Unser römisches Gespräch blieb bei unserer Reise stehen und um dabei fortzusahren, melbe ich Ihnen, daß die meine nicht allzuglänzend war. Dem Wasserfall durfte ich indes wirklich einen Nachmittag und Assistie einen Vormittag widmen. In Otricoli, Spoleto, Fuligno, Spello, und wie sich versteht auch in Perugia, wo ich die Ucademie sah, bereicherte ich mich mit neuen Kunstanschauungen. Das Fuhr-

werk war so erwünscht langsam, daß ich mit aller Bequemlichkeit nebenher gehen und die Schönheit des Maianfanges in Umbrien und Toscana gründlich schwecken konnte. Der einzige Jehler war, daß es doch zu geschwind ging; eine acht Tage länger: ich wüßte nicht, was ich darum acgeben hätte.

In Florenz hatte ich zu bemerfen, daß fich die Dinge ber Welt fehr rafch andern; Die paar Baufer, auf Die ich rechnete, fand ich in vollig anderem Buftande, als ich fie verlaffen. 3d hatte wirklich anfangs eine Urt Beimweh nach Rom und nur, indem ich mich mit aller Gewalt in florentinische Studien marf, neue Bücher taufte, neue Dinge lernte, nach Möglichkeit excerpirte und copiren ließ, überwand 3ch bin benn auch um mehrere hundert ich biefes franke Gefühl. Bogen reicher geworden und habe mich ziemlich in Besit ber medicaifchen Geschichte gesett. Mit bem Archiv habe ich ungemeine Schwieriafeiten gehabt. Indes ift meine Satisfaction, daß ich nun aus bemselben boch einen großen Theil ber Geschichte Carle V., in ber Periode der deutschen Kriege, völlig evident und flar mit mir nehme, nur um fo größer. Es hat sich auch einiger Umgang gefunden. Die Rirchen haben wir so viel thunlich burchsucht: über die toscanische Runft gehe ich auch gang anders belehrt von bannen, als ich gefommen war.

Denn, wie natürlich, ich bente bereits ftark an meinen Ruckzug. Sie mussen nicht glauben, weil viele Freunde zu Hause fast ungestüm darauf dringen, sondern weil dasjenige wirklich gethan ist, was vernünftiger Weise gethan werden konnte — sollte; schelten Sie also nicht daruber.

Nur thut mir leib, daß, wenige Orte aus der Umgegend ausgenommen, der Rest von Toskana mir unbekannt bleiben wird. Wir haben seit einiger Zeit unglaublich heiß. Alle Winde bringen Sitze nach Florenz: selbst die Tramontana, ja diese am meisten. Die Marina hat ziemlich weit zu Land und kommt calduccia calduccia an. Da sind Sie nun zu beneiben, der Sie diesen Wind aus der ersten Sand haben.

Ich bente binnen acht Tagen nach Venedig aufzubrechen und fürchte mich vor der Unbehaglichteit des ersten Aufenthaltes, vor der Schwierigkeit meines Unternehmens daselbst, auch vor der Sonnenhitze unterwegs, nicht wenig. Sollte mir aber die Hauptsache gelingen, so hielte ich mich für einen glücklichen Menschen, und würde mit frohem Muthe zurücklehren.

Sabe ich gar feine hoffnung, Sie wieder ju feben? Wo werden

Sie ben Winter über bleiben? Geht es mir gut, fo bringe ich ihn in Benedig zu, und reife im Gebruar fünftigen Jahres nach Saufe.

Ich bitte Sie, mir dahin zu schreiben und mir aussuhrlichen Bericht über Ihre Zustände und Arbeiten zu geben. Schreiben Sie aber nur p. r., weil alles andere, wie ich an dem Beispiele Ihres Briefes sehe, Lerwirrung und Verzögerung macht. Behalten Sie mich in gutem Andenken. Grüßen Sie Herrn Gützlaff und Bendemann.

Der Ihre L. Rante.

### 77. An Beinrich Mitter.

Benedig, 6. August 1830.

Dine Zweifel ist es Dir angenehm, lieber Freund, einen Brief von mir bereits aus Venedig zu empfangen. Wenn alle Deine Briefe mich zur heimtehr auffordern, so siehst Du wenigstens, daß ich auf gutem Wege bin, Italien zu verlassen.

Deine letten Zeilen enthielten gar mancherlei Musftellungen gegen meine jetige Art, ju fein. 3ch danke Dir fur Die mahrhaft freundschaftliche Offenheit, mit ber Du sie aussprichst. Indeffen bin ich überzeugt, daß Du in ben beiden wesentlichen Bunkten, auf welche sie hinauslaufen, mir zulett vollkommene Freisprechung wirst angedeiben laffen. Der eine — Zerstreuung. Wiffe benn, daß ich die Alippe recht wohl gesehen, und mit allem Fleiße zu vermeiden gesucht habe. Ich fürchte fogar, ich habe hierin zu viel gethan. Alles, was fich mir aus dem Mittelalter barbot, gar manchen Seitenweg, ber mich in bas Alterthum geführt hätte, habe ich gefliffentlich vermieben; und wenn ich mich einmal mit einer preußischen Chronif, ein ander mal mit einem alten Selbenroman beschäftigt habe, so war die erste fehr flein, und der andere hing mit einer bereits in Wien angefangenen Arbeit auf bas genaueste zusammen und traf herrlich in meine Unterfuchungen. Uebrigens glaube mir, baß alle meine Sachen unmittel= bar meine nachsten Zwede betreffen. Dehr ale Die Sälfte meines Stoffes wird die Fortsetzung von Fürsten und Bolfern wegnehmen; ber Rest gehört einer anderen umfassenden Arbeit an, die ich ohne Ameifel ausführen werbe, fobald mein Glud nicht gang von mir weicht.

Was foll ich nun weiter sagen? Man giebt mir Mangel an philosophischem ober religiosem Ernste Schuld. Man hat nicht Unrecht, insofern man unter Ernst bas Ergreifen irgend einer bereits im

Spitem ausgesprochenen und hervorgetretenen Meinung versteht. Daß es mir aber an philosophischem und religiösem Interesse sehle, ist lächerlich zu hören, da es just dies ift, und zwar ganz allein, was mich zur Historie getrieben hat. Du glaubst, wie sich versteht, da Du mich besser tennst, von dergleichen Behauptungen nichts. Du hältst nicht dafür, daß jemand seine Resultate so geschwind als möglich auszusprechen und in Schulsorm zu sassen babe. Uedrigens weiß jeder Wensch ursprünglich und in sich selber, was er zu thun hat. Ist man vollends einmal auf eine Unternehmung eingegangen, so wäre es unmännlich, wesentliche Theile zu übergehen, (erschiene dies auch idealisch).

Uebrigens weiß ich, daß man in Berlin noch ganz andere Dinge von mir sagt. Wie wird mir, wenn ich an Berlin denke, und daß ich nun schon sobald wieder dort sein werde! Ich wiederhole Dir, was ich an Barnhagen schrieb: Das Leben spielt mir in leichten Wellen zu den Füßen; was ich aber aus Berlin höre, das greift mir ans Herz. Die Armuth, die ich dort vor mir sehe, die tausend Bedrängnisse von dem klatschenden Geschlecht, die Abhängigkeit von den Studenten: horreur!

Ich habe mich drei Monat in Florenz aufgehalten. Je mehr ich bort römische glückliche Zustände vermiste, um so eifriger war ich in den Studien. Über die Geschichte der Medici kann ich nun auch ein Wort sagen, und zwar von dem Ansang ihrer Gewalt an. Noch etwas anderes habe ich erbeutet, die Geschichte der deutschen Kriege unter Carl V., worüber dann mit großer Evidenz gesprochen werden kann. Ich habe in Florenz eine ziemlich starte Kiste von Büchern, die ich zum Theil aus Rom mitgebracht hatte, und von Wis. auf den Weg nach Hamburg gesendet. Ich werde Perthes schreiben, daß er sie, im Fall ich noch nicht nach Hause gesommen sein sollte, bei der Ankunst an Dich zu spediren hat. Die Kosten will ich ihn bitten vorläusig selber zu tragen.

Ich war noch in Pisa Lucca. Der Morgen in Pisa gehört zu ben glücklichsten meines Lebens: so viel Schönes sah ich. Mit der älteren toskanischen Kunst habe ich mich, soweit meine Fähigkeit reicht, beschäftigt. Über Bologna bin ich wieder hierher gekommen. Die hipe stieg in Florenz die über 28½ Gr. R., und natürlich reiset man unter solchen Umständen viel bei Nacht. Du kennst diese reizenden Nächte, heller, als der Tag in England (ich genoß sie mit vieler Genugthuung, da ich glücklicherweise sehr bequem war).

In Benedig ift es mir, ale fei ich in una casa mia gurud-

gekehrt. Der Anfang meines Unternehmens läßt ein glückliches Ende hoffen. Doch glaube ich nicht, 6 Monat nöthig zu haben, wie ich anfangs bachte. Bielleicht kann ich gegen Weihnachten schon in Berlin fein.

Bleib gefund: habe keinen Zweifel an mir; gruße die Deinigen. Dein Freund

L. R.

Ich bitte Dich, mir eine Anweisung an irgend ein venetianisches Haus, wie gewöhnlich in Gulben, zu senden. Ubrigens habe ich von Herrn Grahl 70 Athlr. in Florenz angenommen; da er aber kein Geld braucht, wird er nicht sogleich darauf dringen; er hat einen Zettel an Dich. — Abresse: calle delle kcque 4304, casa di Marianna Gallerani.

#### 78. Un Beinrich Ritter.

[Benedig,] ben 4. October 1830.

Ich setze voraus, mein theurer Freund, daß dieser Brief Dich in Berlin sinden wird. Wenigstens meldete Dein letzter nichts von einer Reise, und Du schriebst mir so viel von Deinem häuslichen Glück, daß ich vermuthe, es hält Dich bei Deiner schönen und guten Frau sest (welche ich gleich beim Anfang dieses Briefes schönstens grüße). Ich freue mich auf Euer Haus nicht wenig. Auch mein geistlicher Sohn wird herangewachsen sein, und ein altes Kind, wie der geistliche Vater ist, wird dann und wann mit ihm spielen können.

In jener Boraussetzung komme ich mit etlichen Bitten. Eine spricht inliegende Duittung aus. Bei Fetschow oder Schickler in Berlin wird ein Bechsel unmittelbar an Herrn Schier oder Herrn Schielin, hiesige Bankiers, zu erhalten sein. Ich werde zwar ebenso viel verlieren, wie sonst; jedoch ist es um der übrigen Berbindung willen besser. Nun wäre möglich, daß Herr Aug. Grahl die Erstattung von 45 Scubi, die er mir in Florenz gelassen, forderte. Sag ihm doch, daß ich zu Weihnacht zurück zu sein und dann selbst zu bezahlen denke. Natürlich stünde ihm das Geld jest zu Gebote, wenn er es braucht.

Noch andere Schulben habe ich zu bekennen. Ich habe neuerdings Mff. in Padua gekauft. Ob ich wohl schon ziemlich im Engen mit meiner Kaffe bin, so habe ich boch die Sünde nicht begehen wollen, diese Sachen, welche viele Historien in sich schließen, käuslich zu finden und nicht zu kaufen. Bon 200 Gulden, die ich bafür zu bezahlen

habe, habe ich 50 jest abgetragen, 150 aber ben ersten April in Berlin zu zahlen versprochen. Da nun hierüber ein Wechsel an ein Wechsel an ein Berliner Haus auszustellen war, so habe ich Herrn Groß gewählt, ber die anderen Sachen besorgt hat. Er lautet: per tutto Marzo in da 20 k..ni. das heißt auf den 1. April in Augsburger Währung; so wenigstens hat es der paduanische Jude erklärt, und ich habe ihm deutlich gesagt, daß ich mich zu nichts weiter verstehe.

Solltest Du aber wiber Vermuthen abwesend sein, und dieser Brief trafe Dich wo anders, so mußtest Du die Güte haben, an Perthes zu schreiben, der in diesem Fall mir Geld senden wurde. Sonst wird er das Geld, das er mir versprochen, Dir anweisen, und es wurden für solches zwei Wechsel, der eine auf Mailand, der andere auf München, wünschenswerth sein. Doch davon später einmal.

Best melbe ich Dir, bag mein altes Glud, in ben Archiven wohl aufgenommen zu fein, und reiche Ausbeute zu finden, mich hier mehr als jemals begünftigt. Dlein Bruder Beinrich fchrich mir einmal: Du bekommst noch in der Jugend, was Du Dir in der Jugend gewünscht haft! In ber That, was ich in ber Borrebe zu Fürften und Böltern taum zu wünschen, geschweige zu hoffen wagte, baß ich eine zusammenhängende Reihe venetianischer Relazionen vor mir fahe, ift mir jest, wenn nicht vollständig, boch über alles Erwarten gewährt. Wie viel ich lerne, wie viele große und neue Aussichten fich mir eröffnen, wie gludlich ich bin, fannst Du Dir benten. Bon allem, was ich auf biefer Reife gethan, ift bies bas beste. Meine Genugthung ift außerordentlich; aber eben darum bin ich entschloffen, hiermit zu endigen, und mit diesem Gefühl ber Befriedigung meine Reiseunternehmung zu beschließen. Deine Arbeit, in fofern fie von mir allein abhängt, wird über vier Wochen, in welchen ich mir noch reichen Genuß verfpreche, vollendet fein; mein Copift wird aber mahr= scheinlich 4 Wochen länger zu thun haben. Ich weiß noch nicht recht, ob ich auf ihn warte und indeß etwas schreibe, oder ob ich mir feine Copien nachschicken laffen foll. Ich bin fehr zu bem letten ge= neigt, um wenigstens bie Lombarbei noch im October befuchen gu können. Also auch darum schreibe mir bald. 3ch werde schwerlich länger als 14 Tage in Mailand bleiben, und Genua aus Geldmangel wahrscheinlich nicht besuchen tonnen. Weihnachten burfte ich gurud fein.

Ich bin über die politischen Ereignisse in der lebhaftesten Bewegung und überzeugt, daß wir unser Lebenlang mit den Dingen zu thun haben werden, die sich jest anknüpfen. Ich habe das traurige Loos, mich mit der öffentlichen Meinung in ziemlich entschiedener

v. Rante's Berte. 1.-3. M. A. - LIII 1.1V. 3. eig, gebenogeich. 16

Opposition zu erbliden. Der großen Nation wünschte ich einen König, ber noch größer wäre und sie zu Baaren triebe, ohne gerade Europa erobern zu wollen. Leiber scheint das unermeßliche Geschwäh über das Regieren die Fähigkeit zu diesem Weschäft sehr heradgedrückt zu haben (so wie wir voll Theorien und Systemen über die Kunst sind und von dieser selber kaum einen Schatten mehr übrig haben). Daß uns Handwerksburschen und Gassenbuben gouverniren wollen, ist das erträglich?

In alle Wege fürchte ich, wenn ich wieder nach Berlin komme, einen schweren Stand zu haben. Sehr arm und angeseindet und gar manchem suspect: schlimme Lage. Ich freue mich aber auf die Ausarbeitung meiner Sachen. Ich wünsche nur, daß ich alles gludlich nach hause bringe. Auf einige Freunde, unter andern vornehmlich

auf Dich, traue ich ferner.

Wüßtet Ihr etwa eine erträgliche Wohnung, welche an einem minder geräuschwollen Ort gelegen ein paar erträgliche Stuben darbote, ohne just über 10 Athl. zu kosten, so könntet Ihr sie für mich derweil besorgen. Doch ist dies nicht meine Art Bitte, solche zu suchen; sondern nur, falls jemand aus Deinem Hause zufällig etwas wüßte, so mögt Ihr darauf reslectiren. Deinen lieben Bruder, den ich von Hersen grüße, bitte ich, Herrn Groß von obgedachtem Wechsel Nachricht zu geben und ihn zur Acceptation desselben zu vermögen. Lebe wohl, mein theurer Freund, und schreibe mir, sobald Du kannst.

Dein 2. Rante.

Saft Du das von meinem Bruder Ferdinand herausgegebene Buch gesehen?

### 79. An Seinrich Ritter.

Lindau am Bobenfec, 28. Januar 1831.

Dlein theurer Freund,

es liegt mir wie ein Stein auf dem Herzen, daß ich Dich so lange ohne Nachricht von mir gelassen habe. Kaum wirst Du mir glauben, woher mein Schweigen gekommen, und doch ist die Ursache, die ich Dir nenne, die einzige echte und wahre. Es ist die Abneigung, die ich habe, jemandem etwas Unangenehmes zu sagen, am meisten aber einem Freunde, wie Dir Daß ich zu Weihnachten in Verlin sein zu können behauptet hatte und noch einen Theil des Januars in Venedig war, — dies zu erfahren ohne die Gewißheit, daß ich bald nach Deutschland zurückläne, — einen solchen Arger hatte ich ein ge-

wiffes Bebenken Dir zu machen. Ich schreibe Dir ben ersten Tag, daß ich aus Italien zurückgekommen bin, das ist heute. Seute bin ich zuerst auf deutschem Boden angelangt.

Um meine Historie dort anzufangen, wo wir im vorigen Jahre stehen geblieben, so ging es mir in Benedig sortwährend sehr wohl. Meine Arbeiten fanden unausgesetzt die Besörderung der Regierung und der Archivbeamten. Ich halte sie natürlich für wichtig. Auf jeden Fall sind sie es für mein eigenes Leben; sie geben mir zu den mannigsaltigsten Beschäftigungen Stoff und Anlaß. Diese Schriften, an die sich ein so großer Theil meiner Eristenz knüpft, in den Händen der Schreider zu lassen, ausgesetzt den Gesahren, die ein von seinem Herrn verlassense Effect immer zu bestehen hat, war doch allzubedentlich. Da ich nun jeden Tag in den für mich wissenswürdigsten Kenntnissen Fortschritte zu machen Gelegenheit hatte, beschloß ich zu bleiben, die meine Copien vollendet wären. Neben dem ersten, der den ganzen Tag von 8 bis 4 Uhr schrieb, nahm ich einen zweiten Copisten an, der nicht viel weniger that. Bei alledem ist mir die letzte Copie erst den Tag vor meiner Abreise eingehändigt worden.

Ich hätte die Kosten dieser und anderer Unternehmungen nicht bestreiten können, wenn mich das Ministerium nicht neuerdings unterstützt hätte; eine Unterstützung, die mir zwar durch die Art der Zussendung um ein Gutes verfürzt wurde, mich aber demohnerachtet in den Stand geseht hat, Euch und mir eine schwere Sorge abzunehmen. Der Bechsel, den Dein lieber Bruder, dem ich nicht genug danken kann, acceptirt hatte, konnte auf keine Beise negociirt werden, wie mein Verkäuser gehofft hatte. Einmal hat man wenig Relationen mit Berlin; sodann sah man mit Wistrauen, daß er durch einen and dern acceptirt war, als auf den er lautete. Es blieb mir also nichts übrig, als ihn selber zu realisiren. Ich habe den Bechsel zerrissen in meiner Brieftasche.

Mein Zustand in Venedig war um so tröstlicher, da ich nun auch Geld hatte. Ich nahm mir sosort eine schöne Wohnung am großen Canal, eine Stube da imperatore, wie einer, oder da papa, wie ein anderer meiner Archivisten sagte. Ich lebte auch sonst zwar in der mir natürlichen Einsanteit, jedoch nicht, ohne daß sie von Freundschaft und, so viel ich sah, wahrer Theilnahme wäre unterbrochen worden. Indessen wie ungern ich auch wegging, so din ich doch keinen Tag, seinen Augendlick länger geblieben, als ich nußte. Allerdings habe ich dann die Lombardei nur im Nebel geschen, mit dem sie fast ganz verhüllt war. In Brescia hielt ich einen Tag inne, in Maisand eine

Socie. Soil ut inner: pinischer wer unginklicherneit? es gab mir um für nebe zem Beichäugung: beibe Schlurischer immer dem Archiv. zu dem Archiv. den Archive ihre ut mohl ernos mehr ar chan peinsten, doch gehörte eine Erlandung dem, die ut un und er minde erlangt deben. Gang rechaulich war es, wenne in Zudien underwerten. Sos brunne ich in Genne ichen, du der Nebel. der dei Bochen underlie, mir ohne Zweifel den Andlich des Mennes verhällt daben minde? Ich nahm deben den Rächnen über die Alben.

Diefer ift nicht is leiche, wie men bie benten mag. Ran nimmt twar Gilport, affein biefe ift balb Bagen, belb Bampfichen, balb Schrifterbatte, bald Bergicklitten, und nicht immer geht es ohne Gefahr ab. Im filnge fab ich noch Como. Das lepte Gemalte, was ich fah, war ein ichones Bert bes B. Inini. Bernni über ben See von Como: langiam, gegen ben Sind, nach dem Ger von Chiapenna. Der Bind ging so ftart, daß Abends um neun der Schiffer erflärte, nicht weiter zu tonnen. Statt, wie unier Conducteur wollte, die Racht in der Barte wundringen und eine Bendung des Bindes abzuwarten, hielt ich es boch für beffer, ein Bauernhaus, das eine Biertelftunde weit entfernt sein sollte, aufwiuchen. hier haben wir übernachtet, ich auf zwei Banten, bie zusammengerudt waren, als Ropftiffen einen Sad von Mehl zu Polenta. Laufend andere Mühfale und Gefährlichfeiten haben wir bestanden. Gestern endlich war die hohe des Splugen überwunden. Un einem iconen Tag in rascher Schlittenfahrt ging es an ben gigantischen Ufern bes Rheins, ber noch ein Bach ift, berab. Beute Mittag bin ich bier angelangt.

Erwidere meine langen Historien mit der Schilderung Eurer Zustände und mit der Bersicherung, daß Du mir mein Stillschweigen nicht übel deutest. Ich gehe morgen nach München ab. Wie Italien voll Nebel, so ist Deutschland voll Schnee, und ich verspreche mir nur sehr nordische (Benüsse. Wie lange ich in München bleibe, kann ich Dir nicht mit (Bewißheit sagen. Es wird nicht länger sein, als höchst nothwendig. Schreib mir dahin dei herrn Prosessor und Bergerath heinrich Schubert, bei dem ich zu wohnen eingeladen din. Auf jeden Fall wird mich durch ihn jeder Brief am schnellsten tressen. Ich grüße Dich, Euch alle von herzen.

Dein 2. Rante.

### 80. An Beinrich Ritter.

München, 3. Februar 1831.

Mein theurer Freund,

ich hoffe, daß Du meinen Brief aus Lindau erhalten und wohl aufgenommen haben wirft. Seitbem hat mich meine Reife burch Schwaben und Bapern nach München geführt. Sier nun, in ber Befellichaft von lauter Professoren (bei Thiersch hospitirte ich bereits einmal) erinnere ich mich ftarter als je meiner Universitätspflichten und eile, Dir bie Ungeige ber Vorlefungen, Die ich halten will, gugufenben, beren Aufnahme in den Katalog hoffentlich noch möglich fein wird. 3d bitte Dich, fie bem Detan mit einer mundlichen ober schriftlichen Entschuldigung über ihre Verfvätung guzustellen. 2Bas bas Gelb anbelangt, bas auf beiliegende Quittung in Deine Sande tommen wird, fo können wir diesmal hoffentlich bie Roften bes Wechfels erfparen. Dehr als die Sälfte davon gehört, wie ich öfter gemeldet, herrn Grahl. Wie lange ich hier bleiben werbe, fann ich noch nicht fo genau bestimmen. Die Rataloge ber Bibliothef fallen nach ben italienischen etwas mager aus. Das Archiv werde ich heute sehen. Aller: längstens bleibe ich einen Monat.

Ein wenig Rube nach achttägiger Winterreife hatte ich nöthig: ich finde fie hier, wo mich Schuberts in ihrem Saufe aufgenommen haben, vollständiger, als ich erwarten konnte, und angenehmer. Und fo gehe ich benn Preußen und Berlin wieber entgegen: ich fann Dir nicht fagen, mit welcher Bangigfeit. Mein Gintritt in Deutschland war höchft schmerzlich. Das erfte Zeitungeblatt, bas ich in München jur Sand nahm, melbete mir auf ber erften Seite ben Tod Niebuhr's, dieses unfres großen Berbundeten, an bem die Gemäßigten, Fleißigen, Wohlgesinnten eine herrliche Stute verloren haben. Zwar hoffe ich su Gott, daß die Beiffagung in seiner Borrede (gum 2. Theil ber römischen Geschichte), boppelt unglücklich, weil fie fast sein lettes öffentliches Wort gewesen ift, nicht in Erfüllung geben werbe; aber fest stehen muffen wir allerdings, um nicht zu Grunde gerichtet zu werben. Du weißt, wie hoch ich Urnim fchate, um feiner Perfonlichfeit und seines Talentes willen. Du fannft Dir benten, wie tief mich bie Radricht von feinem Tobe, die mir Schubert in dem erften Gefpräch mittheilte, getroffen hat. Natürlich: Diese Nachrichten, man nimmt sie bin und verwindet vielleicht bald ben erften Gindrud; allein

fie begleiten unsere Stimmung insgeheim, sozusagen mit bem schmerzlichen Rachschlag einer Saite.

Mit Bergnügen und Genugthuung hore ich, baß ber Kronpring von Bapern Dein Zuhörer ift, und wünsche Dir Glüd bazu. —

Ich fah hier bereits Schelling, Roth, Ringseis und einige anbere, zugleich ehrenwerthe Männer und Hausfreunde von Schubert. Ich finde mich bei ihnen in erträglichem Ansehen und einiger Erwartung; ich will sagen, sie scheinen noch gute Arbeiten von mir zu hoffen. Zu benen gebe mir Gott in Berlin Muße und Muth. Mein Freund, leb wohl; bald sehen wir uns wieder. Grüße die Deine; Zumpt, auch Schleiermacher. Bleib hübsch gesund und wohlgelaunt.

Dein 2. Rante.

#### 81. An Beinrich Rante.

[München, Februar 1831.]

### Mein Heinrich

endlich bin ich benn boch wieber in Deutschland. Ich kann fagen, ich bin gleichsam bei Dir, ohne baß Du es weißt. Die Nichten und ben Neffen (sie follen statt meiner Nachkommenschaft sein) sehe ich täglich vor mir und Selma über ihnen. Du fehlst mir ganz allein, und ich würde Dich bitten, doch auf ein acht Tag herzukommen, wenn ich selber wüßte, wie lange ich hier bleiben werde. Ich schreibe Dir nichts davon, wie ich mich hier mehr als zu Hause fühle: Du kannst es Dir benken. Ja, wenn mir's in Berlin so gehen könnte!

Wenn das Hausmädchen mich reben und selbst lachen hört, behauptet sie sagen zu wollen: Herr Pfarrer! Diese ursprüngliche Ühnlichkeit ist uns doch geblieben. An der Stimme erkennen mich Deine Freunde, wie einst Faulstich.

Mein Herz schlägt mir, baß nun boch Hoffnung ist, baß ich Euch balb sehn werbe. Sei es Guch so lieb, wie es mir ist! Ich schreibe nichts weiter: ich benke, lange, lange Gespräche mit Dir und mit unsrer trauten Selma zu halten; ba soll alles vorkommen, was ich schreiben könnte.

Dein Leopold.

### 82. An Fran v. Zielinsti.

[München, Februar Marg 1831.]

Ich bilbe mir beinah ein, gnädige Frau, daß irgendwie das Gerücht von meiner Wiederanfunft in deutschen Landen gu Ihnen gelangt fein wird. Wo nicht, fiehe ba meine Melbung. Dleine letten Tage in Italien waren wenig minber als lebensgefährlich. Auf bem See von Como sette fich und ein Fohn entgegen, ber in ben Keffeln ber Gebirge gewaltig tobte und ben Staub, ben die Bellen im Sturm bilben, wie Schneegestöber um uns hertrieb. 3ch will Ihnen nicht fagen, wie wir ben Splügen hinaufgefommen. Er lag in tiefem Schnee, und zwölf Rottner gingen vor und her, und ben Weg zu bahnen. Defto reizender mar es, hinabzufahren. Bornehmlich bort, mo uns gur Seite ber junge grünliche Rhein über bie beeiften Gefteine fprang zwischen himmelhohen Felsen, an benen die gewaltigen Giszapfen wie umgetehrte Orgeln herunterhingen: es ift mir die lette große Erinnerung.

Seitbem bin ich hier in München. 3ch febe faft zu viel Gefell-Schaft, übrigens bin ich gufrieden. München ift, wie Gie benfen fonnen, einer ber wichtigften Plate für mich; und ich lerne es giemlich fennen. Auch ftubiere ich Einiges. Um wohlften ift mir, wenn ich mit Schubert's spazieren gegangen bin, bie Sterne am himmel aufgegangen find; sie in ihrem Gespräch vorausgehen und ich hinterher in meinem Gott veranügt mir eine Melodie lulle. Schubert liebe und verehre ich ale einen in feiner Beiterkeit und feinem Ernft, in feinem Thun und feinen Gebanken gottverwandten unschuldigen Menschen, eine großartige, in fich vollkommene Natur. 3ch habe ihr oft gefagt, fie sei die gludlichste Frau auf Erben; und sie hat es mir jugeftanden. Es ift erhebend, die Wirkung eines folchen Umgangs, ber die Seele läutert und fie zu Wahrnehmungen eröffnet, die ihr fonst verborgen geblieben maren, ju bemerten. An mir, ber ich von hartem Stoff bin, bemerke ich leiber nichts.

Buweilen febe ich Frau v. Cotta. Ich faß neulich einmal neben ihr; es gab Bonbons mit Frage und Antwort. Gie hatte: Obtiendrai-je ce que je désire? Ich: Je vous en assure. "Run wünschen Sie aber auch." "Ich wünschte zu wiffen, ob Sie Ihrer schönen Schülerin ernftlich bie Cour gemacht?" 3ch gab ihr eine Untwort, welche sie etwas biplomatisch fand. Im Gangen febe ich, baß

Gie bei ihr in guter Erinnerung fteben.

Meine hiefige Zufriedenheit wird mir wohl in Berlin mangeln. Wieviel bebarf es, um eine Melodie so recht im Gefühl des Wohlsbehagens vor sich hin zu singen! Jedoch es muß nun, und zwar bald geschehen. Nach Frankfurt zu kommen, meine Freundin, verspreche ich Ihnen gar nicht. Das Warum können Sie in Versen lesen, wenn Sie Platen's Gedichte haben, Nr. 16. Ich benke nach der Bewegung der ersten Wochen in Berlin so ruhig und still zu leben, als je ein andrer Mensch gethan.

# 4. Nach der Heimkehr bis gur Vermählung.

## 83. An Beinrich Rante und Gelma Rante geb. Schubert.

Berlin, 24. Märg 1831.

Meine lieben Geschwifter,

wollte ich Euch für alles das danken, was ich bei meinem Aufenthalt in Eurem Pfarrhaus Gutes genossen habe, so würde ich etwas
zu thun versuchen, was doch unmöglich ist. Denn was der Mensch
dem Menschen und dann auch der Bruder dem Bruder ist und wird,
liegt mehr in seiner ganzen Eristenz und seinem Wesen, als in irgend
etwas, was er nach Gutbesinden thäte oder unterließe. Ihr erlaubt
mir wohl, Euch zu sagen, daß Euch in Eurer Einsamseit und Gemeinschaft gesehen zu haben, mir eine ganz neue Anschauung und eine
sehr lehrreiche Erfahrung geworden ist. Ich vernahm die süße Harmonie Eurer Seelen; ich wünschte zuweilen einen Ton derselben wieberzuhören. Seid glüdlich, blüht in Güte und Schönheit, Frömmigfeit und Demuth, Ihr meine Lieben!

Auf der Reise litt ich weder von Tabatsqualm noch von Geschwäh. Der jüdische Begleiter war in das Cabriolet verbannt, und nur je zuweilen bei Tisch mit seinen Literarkenntnissen hervorkommend, war er weiter nicht unangenehm. Wit einem Kaufmann, der in Baireuth zu uns stieß, machte ich erträgliche Bekanntschaft. Wir besahen die Kirchen von Hos. Montag Mittag waren wir in Halle. Ich habe Schmerzen gelitten, so lang wir uns Wichischen Bezirken näherten, wie wir denn die nach Wethau, 3 4 Stunden vor Naumburg gekommen sind; als wir entschieden den Weg nach Weißensels und

Salle genommen hatten, verging meine Sehnsucht allmählich. In Salle blieben wir nicht fünf Minuten. Dienstag früh um 6 waren wir hier. Leider sind meine beiden Lederkoffer, die man in Nürnberg auf den Padwagen gebracht hatte, noch nicht hier eingetroffen.

36 habe mich wieder - vom 1. April an - bei meiner alten Wirthin, Sinter ber fatholischen Kirche Ilr. 2, jedoch in zwei anderen Stuben, ale Die ich früher bewohnte, eingemiethet; indes habe ich hier eine Wohnung über Frau von Arnim bezogen. 3d habe fie auf einer neuen Stufe ber Entwidelung angetroffen. Der Tod ihres Mannes hat einen großen Einfluß auf fie ausgeübt. Er ift fo ichon gestorben. Er schien terngefund und wollte in wenigen Tagen nach Berlin tommen. Von einer Wefellschaft feiner landlichen Befannten in seinem Saufe hinweg war er in sein Zimmer gegangen und hatte ben Sternbald gur Sand genommen. 3ch weiß nicht, welches Lied von Gehnsucht nach ber Geligkeit er eben aufgeschlagen, als ihn, wie Frau v. A. fagt, Gott zu fich emporhob - er ftebend nicberfant. Die Bebienten glaubten, er fei ohnmächtig geworben; er that noch einen Athemzug und war bin. Geine Rinder find bingereift. Der eine hat ihn im Traume gesehen und hat von ihm gehört, er fei felig; er hat am Morgen ein langes Lied gesagt, worin auch etwas für die Mutter, bas ihm der Bater vorgefprochen habe. Sie felbst behauptet, ihn nicht verloren zu haben. Denn ba bie Menschen mit einander auch in der Liebe oft nur in einem Scheingespräch seien, von bem ihr mahres Dasein nichts wiffe, in dem bies sich sogar verhülle, so trete man burch ben Tod mit jemand in eine mahrere, tiefere Gemeinschaft, ale bie bas Leben erlaube. Gie erkennt Die Wahrheit der Religion, fie ift zu einer unmittelbaren Unschauung ber Berhältniffe gwischen Gott und Menschen geläutert. 3ch kann Dir nicht fagen, mit welchem Erstaunen und Wohlgefallen ich ihr wieder guhöre. Es ift eben, ale finge Malchen, indem Du mit ihr auf bem Sopha fpielft, von göttlichen Dingen ju reben an, wischen benen hindurch fie wieder einmal von Buderschaufeln phantafirte.

Auch einige Freunde habe ich bereits aufgesucht; noch wenige, da ich nicht einmal einen Frack habe; indeß doch den Gh. Ath. Schulze. Er hat mir erzählt, daß er die Ernennung Ferdinands zum Direktor am Enmnasium in Quedlindurg an die Stelle des verstorbenen Direktors, wobei Ferdinand einen älteren Lehrer überspringt, eben durchgesett habe. Von Ferdinands Buch fann ich niemand gründlich reden hören, doch soll Lobeck günstig geurtheilt haben. Schulze hat mich ge-

herzt und gefüßt und war wie ein Bruber. Ich habe ihm benn auch von Dir gesagt. Er meint, zurückzukommen sei sehr schwer für Dich, da Du bereits in bayerischen Diensten seiest, und es sei besser, daß Du fürs erste bort fortzukommen suchest. Sollte es Dir, wie ich hoffe, mit Deinem Werke gelingen, so wird er wohl anders reben.

Glüd und Segen sei mit Euch. Meine theure Selma, wie stehst Du vor mir so lebhaft, und ganz als wärft Du hier! Schreib bem Bater, daß die Arnim sein Buch über die Seele in drei Tagen ganz durchgelesen und darüber etwas zu sagen hätte. Von den Leuten, die ich über das Buch gesprochen, hat sie es am meisten capirt. Grüße mir die Kleinen. Die unschuldige Seele des Malchens ist mir in ihren ersten kleinen Athemzügen besonders nah gesommen.

Guer treuer Bruber Leopold.

Versucht boch im Anfang kunftigen Monats die Gelegenheit, die wir besprochen haben. Das Paket an Wadernagel habe ich absgeschickt, jedoch den Knaben noch nicht gesehen.

### 84. Un Chr. R. 3. Bunfen.

Berlin, 28. März 1831.

Ich bin nun wieder in Berlin, mein hochverehrter Freund, und kann es nicht lange sein, ohne auch Ihnen von der Beendigung einer Reise, an deren gutem Ersolg Sie so vielen Untheil haben, Nachricht zu geben. In Venedig blied ich die in den Januar. Immersort auf die alte Weise begünstigt, habe ich eine reiche Sammlung machen und dann auch davondringen können. Die Papiere füllten meinen Koffer und konnten nicht alle darin untergedracht werden. Die Lombardei war mit Nebel bedeckt, wie ich sie sah. In Mailand erblickte ich die Sonne niemals. Ich habe mich dort in beiden Bibliothesen des für mich geeigneten Stoffes bemächtigt, die Kunstwerke nicht verfäumt und meine Tage, ja Nächte in nichts als Studien genossen.

Darauf ging ich über ben Splügen nach Deutschland. Der See von Chiavenna war fogar gefährlich, und wir mußten das stärtste Stürmen des Föhns in einem der Bauernhäuser eine Nacht lang abwarten. Der Splügen ward auf einem einspännigen Schlitten erstiegen. Zwölf Rottner, die den Schnee aus dem Wege schafften, gingen vor uns her, und ein Probeschlitten versuchte den Weg zuerst.

Es war ein glücklicher Wechfel, als wir aus Italien nach Deutschland kamen. Aus dieser unentschiedenen Winterluft, diesem trüben lombardischen Januarhimmel kamen wir in eine heitere, durch und durch erfrischende und entschiedene Rälte. Den Weg, den wir in 4 Stunden aufwärts gesommen, machten wir in einer halben abwärts. Nie werde ich den glücklichen Tag vergessen, da wir zwischen den hohen Ihalwänden, unter denen der junge Rhein herabstürzt, entlang suhren, flüchtig dahin getragen, in Unschauung einer großen, wunderbar gestalteten Natur.

Bald fam ich nach München. Schubert's, Schelling's, und viele andere haben nach Ihnen gefragt. Maltan hatte geschrieben, daß Sie trant feien, und auch bei Ruftere erregte bies viele Theilnahme. Ich höre benn hier, daß es nicht viel gewesen sein könne und wünsche Ihnen dazu Glud. In Dlünchen hatte ich in Bibliothet und Archiv einiges zu ftudieren; jedoch noch mehr in "Staats- und gelehrten Cachen" ju feben. Muf eine mabrhaft mertwurdige Urt regiert biefer Rönig. Indeß wird er Roth haben, die fast muthwillig hervorgerufene Opposition ganglich zu beschwichtigen. In Universität und Stadt find die Elemente ber Bildung noch fehr wenig verschmolzen und stehen oft in geradem Gegenfatt: jedermann steht für sich, um fo mehr, ba man unmittelbar von ber königlichen Bnade abhängt, und ber Sonnenschein berfelben bort mehr, als anderswo burdwirft. Borzüglich merkwürdig war mir die Bekanntichaft mit Roth, einem Mann, ber auf dem Grunde historischer und philosophischer Bilbung sich zu einer entschiedenen, beides in Religion und Politif, völlig ausgebil deten Gefinnung burchgearbeitet hat, Die völlig aus einem Stud ift. Er ift ein Geift, Niebuhrn verwandt.

In Nürnberg hatte ich das große Bergnügen, meinen Bruder, Schubert's Schwiegersohn, in seiner Pfarre aufzusuchen. Das Glück seiner idenlichen Häuslichkeit riß mich ganz hin. In ihm nahm ich eine die in das Einzelnste auf milde und verständige Weise zu Werke gehende Seelsorge und sehr edle ernste Studien, vornehmlich des alten Testaments, wahr und wurde von ihm sehr erbaut.

So bin ich benn hierher gekommen. Ich fah Savignn, Ancillon und andere bedeutende Männer, von benen ich mit einer Güte aufgenommen worden bin, die mich doch noch überrascht. Biele fragen mich denn auch nach Ihnen. Ich bin entschlossen, ernstlich an die Berwaltung meiner Brofessur zu denken und sobald als möglich an Rom zu gehen, das ich in dem zweiten Bande von Fürsten und Böl

fern behandeln will. Könnten Gie mir nicht bie Memoiren bes Bacca, Die mir noch mangeln, verschaffen?

Meine Risten, die ich aus Florenz und Benedig hierher gesandt, sind bereits angetommen. Rur von dem, was durch Herrn Wolf's Bemühung aus Rom hierher gelangen sollte, sindet sich seine Spur. Durfte ich Sie wohl ersuchen, ihn um eine Angade derjenigen Stücke, denen er meine Bücher beigepackt hat, zu bitten? Weder Schadow, noch Rauch, noch Tieck wollen je eine auf dieselbe bezügliche Anzeige, viel weniger die Sendung empfangen haben. Natürlich muß mir an dieser Sache viel gelegen sein; auch ist jenes unglückliche Manuscript des (Vigli) babei. Verzeihen Sie mir, daß ich Sie mit so vielem Vertrauen um diese Besorgung angehe.

Von Politik habe ich hier noch wenig vernommen. In München ging man mit dem Projekt einer Neutralität der kleinen Mächte um, jedoch ist dies an der Testigkeit des Königs gescheitert. Herr Cotta, der auch diese Sache besorgte, war noch zerstreuter, beschäftigter und auch weniger bei Geld, als sonst.

Ich griffe Ihr mir unvergestliches Saus von ganzem Herzen. Auch an Gerhard werbe ich meine Briefschuld baldigft abtragen. Allezeit von Gerzen ber Ihre.

Leopold Rante.

### 85. An Heinrich Rante.

Erfurt, 26. Mai [1831.]

Lieber Beinrich,

wo wohnen Sie? fagte ich neulich zu herrn heller. "Ganz nahe bei Ihnen; Sie könnens von Ihrem Fenster aus sehen." In der That ist die Missionsanstalt zwei häuser von mir, auch hinter der katholischen Kirche. Dent' ich nun, daß Du da wohnen könntest — ich gönne dem langen herrn sein Glück, aber daß da drüben ein Ort ist, wo Du mit Selma und Deinen Kindern wohnen solltest — ich kann mich nicht zufrieden geben.

Der Later hat am 1. Mai ftarfes Seitenstechen und ein fatarrhalisches Fieber gehabt, bas seinem Leben gefährlich schien. Obwohl ich zu Pfingsten nicht eigentlich Ferien hatte, bin ich doch herbeigeeilt, ihn zu sehen, ba ich ihn seit so langer Zeit nicht gesehen hatte.

<sup>1)</sup> Bgt. C. W. XXXIX 48 Rum. 1.

Wir haben feinen Geburterag gefeiert, ben ich feinen fiebrigften nenne, obwohl er nur 69 Jahr alt geworden; bann find wir in Bimmern gewesen lich ichide Dir den Brief an Schubert, weil ich denke, Du liefest ihn gern, er enthalt noch einige Particularitäten), und jest in Erfurt. Dente Dir, mabrend wir von Wiehe nach Zimmern reifen, Das nur 2 Etunden von Erfurt ift, bricht Rofalie eine Etunde fpater, als wir abgereift, von Erfurt nach Wiehe auf. Natürlich verfehlen wir einander, und fie tommt in Biebe an, wie wir in Zimmern. Dahin ift fie mit ihrem Diann bann fpater nachgefommen. 3ch weiß nicht, wie Du Dich mit Deinen Brübern-Amtebrüdern finden wirft. Rohr halt hier, wie es icheint, feine Leute febr gufammen; ich finde Schmidt ernft und wohlgefinnt, Cotta gut und empfänglich. Sannden ift bei ihm in eine gute, geistige Schule gefommen. Wir wollen hoffen, baß fie barin aushalt; fur jest icheinen ihr bie vollen Stalle und Boben, Rüche und Speisefammern, und das Bohlleben, das fic mit fich führen, fast am meisten zu gefallen. Roschen ift gang bas liebe Rind wie sonst; ich gestehe Dir, ich gonne sie zuweilen dem Echmidt garnicht.

Ernst sah ich nicht; doch hat er Briefe voll guten Verstandes, wohlgeschrieben, aber außerordentlich altklug erlassen. Daß er so vielsach Ontel ist, scheint ihm nicht wenig zu behagen und Hannchens Stiefkinder, von denen die älteste 31 gahr jünger ist, als er, hat er mit väterlicher Weisheit vermahnt. Wilhelm schreibt mir, daß er viel (Veld verdiene, gesund und zufrieden sei, und, unter uns, daß ihn seine Erwählte beglücke. Ferdinand ist zu seinem Rectorat wirklich bestätigt. Seine Schrift über den heschiches ist sehen des Aristophanes ist noch nicht ganz vollendet, aber man sieht, daß es mit großem kleiß gemacht ist; allein die (Vegenstände sind etwas abstrus, und die Wianier sehr philologisch. Daß er alle diese unnüßen Aucher so durchgenommen und sich angeeignet, kann mich in Schrecken seben.

Unter andern ist Allwill Baier bei mir gewesen, der volltommen ein Student geworden, aus dem weißen, fansten Kinde, das er war, ein braumer derber Bursche. Er sagte mir, er hoffe viel bei Leo zu lernen, dessen Recensionen er mit großem Vergnügen gelesen habe; vornehmlich fand er eine über eine allgemeine Geschichte, ich weiß nicht von wem, sehr wirga. So geht es nun in dieser Welt, mein Heinrich. Ich sühle mich unendlich einsam, unendlich! Selbst was mit uns zusammenzustimmen scheint, ist doch auf die letzt ganz ctwas andres. Hier in unserem Haus bin ich entschlossen, jede Gestinnung gelten zu lassen, und wenn ich ja streite, nur zu plankeln, um zu zeigen, daß noch etwas anderes auch gedacht wird. Die Gestellschaft vermeide ich fast ganz. Wochenlang sehe ich niemand und schreibe an niemand. In tieser, einsamer, ungestörter Ruhe möchte ich mein Tagewert vollbringen. Kein Necht möchte ich in Unspruch nehmen, als zu sein, wie ich bin, und zu denken, wie ich denke; auch beides zusammen in Worte zu fassen und in der Anschauung meines Stosses — nein, ich sage nicht geltend zu machen, nur auszusprechen.

Dein Brief hätte selbst im guten Fall nichts nüten können. Erst müßte Tippelsfirchen abgehen, bann müßte Bunsen gewonnen sein; eine andere Schwierigkeit giebt es hier nicht. In Berlin macht jest der Bischof Neander (aus Flemmingen und Merseburg) alle geistlichen Geschäfte und alle Anstellungen. Er ist weder kalt noch warm, aber allen Altgläubigen abgeneigt. Ich werde doch einmal ein Wort fallen lassen, da ich ihn kenne und er es gern haben soll, wenn man ihn angeht.

Mein Lieber! und Selma, ich bente Guer, wie Ihr mir glaubt, nie ohne innige, herzliche Liebe. Behaltet mich lieb. Grüßt und füßt Gure Kinder. Grüße auch die guten Leute in Rürnberg. Dem Bater habe ich noch versprochen, was ich ohnehin gethan hätte, zu kommen, wenn Ihr kommt. Schreibt mir bas.

Guer Leopold.

Schmibt grußt Dich viel mal wie alle anbren.

### 86. Un August Grafen Platen.

Berlin, 28. September 1831.

Daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe, mein theurer Freund, daran ist bloß Graf Fugger Schuld. Nicht etwa, weil er mirs widerrathen hätte, nein: er hat vielmehr immer darauf gedrungen. Mlein die Sache war, daß ich von ihm immer Nachricht von Ihnen bekam. Sogar Gedichte waren dann und wann zu lesen, die ich noch mit keinem Briefe von Ihnen erwirkt haben würde. Daher hatte ich minderes Bedürfniß. Zost aber, da Graf Fugger sammt seinem Brinzen i) fort ist, weiß ich keinen andern Nath, als daß ich Sie bitte, nun an nich zu melden, wie es Ihnen geht.

<sup>1)</sup> Spater Ronig Max II. von Bagern.

Als ich in München war (fechs Wochen lang), hat man mich viel nach Ihnen gefragt. Much hier fteben Gie in befferem Undenten, ale Gie vielleicht glauben. Reimer ift fehr erbotig, das Marchen in Berlag zu nehmen. Ich verdenke Ihnen nicht, daß Gie es Cotta nicht geben. Schreiben Gie nur an Reimer und machen Gie Ihre Forberung; ich rathe: magig; benn Die Beiten find fchlecht. Die obgedachten Bayern find an dem Tage abgereift, als Die Cholera bier nusbrach. Die Furcht, die früher allgemein war, hat fich feitbem von Tage zu Tage gemindert. Hur in einigen Säufern wird man geräuchert. Geltfamer Buftand, wenn bas Dienstmädden Ginen mit bem Rauchfaß umwandelt. Go ftelle ich mir vor, war den homerischen Göttern zu Muth, wenn fie zwicon, schlürften. Much sonft giebt es bier Urzuftande. Gin amerifanisches Bolt nimmt an, daß alle Rrantheiten von dem Thier Angqua fommen, welches unsichtbar ift, aber feine Pfeile bat. Waren Gie nun Berlinischer Someride, hatten Gie zu beschreiben, wie diese Pfeile (benn die Cholera ift ein ahnliches Thier) durch die Unterweste, ben Hofenbund, Rachtsade, Ober- und Unterhemd, Leibbinde, Magenpflafter zc. zu bringen haben, ebe fie bis auf die Saut tommen. Indeffen ift es boch garftig, wenn fie bis dahin bringen. Dit Boefie, Bolitif und Siftorie ift es binnen wenig Stunden aus.

Bon mir ift sonst wenig zu fagen. 3ch habe wieder ein Salbjahr gelefen und finde mich fo wieber hinein. Gine fleine Schrift, hiftorische Untersuchung über eine Verschwörung gegen Benedig i. 3. 1618, habe ich auch herausgegeben. Weber von bem Lefen noch von ber Schrift fpure ich besondere Wirfung und muß mich eben bescheiben. Indem ich an die Bearbeitung meines romifchen Stoffes gebe, fehlt mir just bas erste Buch ber Commentarien Bius' II. über die Zeit feines Papftthums, Die ich einft in Rom mit ben andern Commentarien vor biefer feiner Lebensperiode verwechfelte. Gie thaten mir einen mahren Liebesdienft, wenn Gie mir dies Buch verschafften. Ware es möglich, beiliegend aufgeschriebene für einen Musikfreund zu finden, fo follte der Preis sogleich in einer fleinen Unweisung folgen. Verzeihen Gie mir biefe Bitte. Die Commentarien liegen mir febr am Bergen; und dem Musitfreund herrn Boldau habe ich einige Verbindlichkeiten. Wann tommen Gie wieder? Gie fchreiben mir, nicht mahr? Wir muffen boch wieber ins Gefprach fommen. Dies Blatt fchide ich auf gut Glud, ba ich nicht gewiß bin, ob Gie noch in Reapel find.

### 87. Un Beinrich Hante.

[Berlin] 21. November [1831].

Lieber, Theurer -

was könnte ich Dir für Namen geben, die mein ganzes Gefühl für Dich aussprächen? Durch unser ober wenigstens mein Unglück im September, Dich nicht sehen zu können, ist es, wie natürlich, nur geschärft worden. Also könnte es sein, daß ich Dich, wenn ich Dich einmal besuche, an einem schönern und Euch bequemeren Orte fände? Bon Herzen wünsche ichs. Du mußt auch nicht versäumen, mir auf ber Stelle Nachricht zu geben, sobald sich etwas entschieden hat, sei es für oder wider. Bald kommt Dein Geburtstag. Vielleicht ein anderwal feierst Du ihn wo anders. Geb es Dir Gott.

Ich fand Deinen Brief, als ich aus Frankfurt a. d. C., wo ich ein paar von den schönen Tagen des Octobers zugebracht hatte, zurückem. Mit welchem Vergnügen nach so langer Abwesenheit habe ich die alten Spaziergänge wieder aufgesucht! Un wie vielen Orten, auf der Brücke, an dem Judentirchhof, an der steilen Wand, dist Du mir erschienen! Ich besinne mich, daß, als ich Dir dadrüben einmal auf der Brücke begegnete, mir es auffiel – und ich weiß nicht, ob ich Dir es auch sagte —, daß wir und hier begegneten, zufallig, und und so viel doch nicht daraus machten: wie leicht, daß wir und Jahre lang nicht sehen würden! Leider nur allzuwahr ist es geworden.

Hihlister geworden, was ihm herrlich läßt; er ist recht fromm, doch habe ich nicht gesehen, daß er davon Mißbrauch machte; ich will sagen, daß er es viel zeigte (prae se serre) und unnütz einmischte. Er bettelt für die durch die Cholera in der Umgegend arm Gewordenen; er hat wirklich eine neue Entwickelung in sich selber genommen. Caroline Beer ist die Mutter der Kinder ihres Bruders; streng und vernünftig, so gut wie jemals: ich habe an ihr eine wesentliche Veränderung nicht wahrgenommen, wie denn auch seine nothwendig war. Sie hat mich sehr gepflegt; ich wohnte bei ihr oder vielmehr bei ihrem Bruder. Stange ist unwandelbar Stange.

Hier lebe ich in einer tiefen Einfamseit. Regelmäßig sehe ich nur Ritter. Richt selten speise ich bei Uncillon. Auch noch einige andere bedeutende Mitglieder des auswärtigen Ministeriums besuche ich zuweilen: ich muß Dir doch sagen, aus welchem Grunde.

Man hat den Plan, eine historisch-politische Zeitschrift zu veranlassen. Die allgemeine Meinung der hiefigen Notabilitäten, sagt man mir, ift, daß ich fie zu redigiren, ja größtentheils zu machen hätte. Ich kann selbst nicht sagen, warum ich auf diesen Gedanken so leicht eingegangen din. Einigermaßen läßt es sich entschuldigen. Just dis dahin din ich in meinen disherigen Studien gekommen, wo die neuen anfangen werden. Eine bessere Gelegenheit, die Geschäfte, die Lage, die Interessen der gegenwärtigen Welt kennen zu lernen, werde ich so leicht nicht sinden. Die Mittheilung der Ergebnisse der ältern Studien wird dadurch nicht ausgeschlossen. Genug, ich habe zugesagt. Mein Plan ist gemacht. Der Minister d, den ich indeß seiner Krankheit halber noch nie sache wird wahrscheinlich Oftern besginnen.

Die ganze Schwierigkeit eines solchen Unternehmens wird Dir einleuchten. Mein Grundgebanke ift, von den Theorien weder die eine noch die andere, selbst nicht diejenige, die zwischen ihnen beiden liegt, zu der meinigen zu machen; sondern die Facten, wie sie sind, just wie sonst die Historie, zu erkennen, zu durchdringen und darzustellen. Die wahre Lehre liegt in der Erkenntniß der Thatsachen. Gewiß eine gefährliche, aber eine große Laufdahn, die sich mir eröffnet. Der Mäßigung, Vernunft, Einsicht, Weisheit bedarf ich mehr, oder wenigstens eben so sehr, wie irgend ein anderer Mensch in irgend einer Lage. Überdies der Stärke und des Muthes. Vor allem aber bitte ich um Einsicht, mit der alle anderen Dinge kommen.

Soweit bin ich also entfernt, an ben Tod zu benken, daß ich erst hoffe, recht anzusangen zu leben. Bei den Listen derer, die an der Cholera gestorben, mußt Du nicht immer an mich denken. Allein man kann an allerlei Tod sterben: wenn es Gott gefällt. Ich danke Selma für den schönen Spruch, mit dem sie mich tröstet. Er ist wahrhaft schön und treffend. Für Selma schie ich ein kleines Brieschen meiner Nachbarin, von der ich Erlaubniß hatte, es veralten zu lassen. Bon der Freundin, nach der Du mich fragst, erzähle ich nur dies, liebe Selma. Sie hat einen Bruder, der sich eben verheirathet; sie ist mit ihm übereingekommen, wenn er eine Tochter bekommt, so soll diese ihr gehören und Selma heißen.

Bist Ihr, daß Wilhelm die Zusage des schönen jungen Kindes, um das er warb, erhalten hat? Ich bin Dir wahrlich ein recht glücklicher Mensch, hat er mir geschrieben. Ferdinand hat wieder einen kleinen Sohn: er will ihn Johannes heißen; rathe, warum<sup>2</sup>)? Er

<sup>1)</sup> Graf Bernftorff.

<sup>2)</sup> Bgl. Brief 96, unten G. 272.

hat eine neue Differtation geschrieben, die wieder zwar abstrus ist, aber sehr gelehrt. Der eigenste Andlick ist es: diese Dissertation so gelehrt und seine Briefe daneben, so ganz kindlich, wie er schrieb, ba er auf der Schule war.

Ich konnte schließen wie die Mutter: "Nun habe ich Dir alles geschrieben", wenn nicht der letzte Tag des Novembers in der Nähe wäre. Er soll Dir besonders gewidmet sein. Ich will irgend etwas besonderes in Gedanken an Dich vornehmen, etwa schreiben. Sei er Dir heiter und schön. Wie sollte er anders in diesem Deinem Haus unter so lieben Kindern mit so trauter Selma! Seid mir alle gegrüßt, ich herz und füß Euch. Und übers Jahr, wollt ich, ich adressirte meinen Brief nicht nach Rückersdorf. Obwohl es dort auch schön ist. Adieu! Ganz Euer Alter, den ihr kennt.

Q. R.

#### 88. An Karl Joh. Friedr. von Hoth.

Berlin, 16. Februar 1832.

Dlein hochverehrter Gerr Prafibent

an einem ober dem andern jener Sonntag Abende, welche Schubert's bei Ihnen zuzubringen pflegen, wird, denke ich, auch von dem Unternehmen die Rede gewesen sein, an das sich jener Gast gewagt hat, den Sie vor dem Jahr in diesen Tagen ost mit so viel freundschaftlicher Güte empfingen. Ein Unternehmen, das gewiß dringend und schwer ist. Dringend, denn wir sind in alle dem augegriffen, was und sied und werth ist; schwer: der Angreisenden ist eine Unzahl, ihre Hestigseit ist nicht zu beschreiben: ihr Geschrei dringt an das Firmament. Indessen mein Wahlspruch ist: Il kaut avoir raison et oser. Wan hört doch auch von allen Orten Klagen und ein starker Widerwille macht sich Luft. Nur braucht man Hülfe.

Ich halte wirklich bafür, daß wir gegenwärtig nicht leicht etwas Wichtigeres zu thun haben, als diese Angriffe auf allen Seiten in ihr Nichts zurückzuwersen. Unsere Zukunft beruht doch gewissermaßen darauf. Aber überdies scheint es mir unsere eigentliche Aufgabe, den deutschen Staat so zu sagen zu entdecken, seine Grundzüge in dem Borhandenen aufzusinden und auszubilden. Dazu muß gewiß Einer den Andern unterstützen. Und so wende ich mich denn auch an Sie. Ich wüßte nicht an wen mit größerem Bertrauen.

3ch weiß wohl, daß Sie fehr beschäftigt find. Allein ein furzer Auffas schreibt fich doch. Aphorismen, leichte Bemerkungen, Larallelen

aus dem Alterthum. Ich hoffe allen Ernstes, von Ihnen unterstützt zu werden. Nicht auf eine Manier, welche die Bogen füllt, sondern die dem Geist nährt. Jenes ist zwar auch nöthig, doch wendet man sich darum nicht an Männer, wie Sie. Ich werde Ihnen unser erstes Heft durch die Buchhandlung zusenden lassen. Wenn ich gleich nicht eine vollkommen beifällige Aufnahme hoffe, so halte ich mich doch fast stür sicher, daß Sie die Tendenz billigen. Werde es mir so wohl, zu erfahren, daß Sie uns zu helsen entschlossen sind.

Ich denke nicht ohne Bewegung meines angenehmen Aufenthaltes in München: woran die Erinnerung an Ihre unschätzbare Bekanntschaft so vielen Antheil hat. Indem ich Ihnen eine so wichtige Sache vortrage, din ich zugleich glücklich, mich in Ihrem und Ihrer

Frau Gemahlin Andenken zu erneuern.

Mit mahrer, voller Ergebenheit

2. Rante.

### 89. An Beinrich Ritter.

Frankfurt a. D. 25. August [1832].

### Lieber Freund

ich hatte vorgestern, als ich ben Gebanken faßte, hierher zu gehen, weil ich mich wirklich etwas angegriffen fühlte, keine Zeit mehr, es Dir anzuzeigen. Rimm also vorlieb, wenn ich Dir wenigstens gleich am ersten Morgen Rachricht von mir gebe. Es ist früh halb sieben, und ich habe schon unter ben Bäumen in dem Berge (des Herrn Mann, wenn Du herkommen und mich besuchen willst), wo ich wohne, meinen Spaziergang gemacht. Ich athme diese Luft mit Vergnügen und hosse bald wieder völlig in regelmäßigem Zustande zu sein.

Dein Auffat 1) wird in das neue Heft kommen. Man wird Dir die Correctur zuschicken; ich habe bei zwei Worten, die mir aufsielen, Fragezeichen gemacht. Sollte Dir noch etwas anderes vorkommen, das Du corrigiren möchteft, so schone die Leute nicht, die das von

mir ichon gewohnt finb.

Ich weiß nicht, ob ich acht Tage, ober etwas barunter, ober

<sup>1) &</sup>quot;Die Theorie und die öffentliche Meinung in der Politit", Hiftorische politische Zeitschrift Bb. I. — Die S. W. XLIX/L Vorrede p. VIII. Ann. 2 ausgesprochene Annahme wird hierdurch bestätigt.

etwas barüber bleibe. Solltest Du indest wegreisen, so laß mir boch eine Notiz zukommen. Dich und die Deinen von Herzen grüßend Dein L. R.

### 90. An Heinrich Rante.

[Berlin ,] 30. November 1832.

Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn Dein lieber Brief nicht vor ein paar Tagen eingelaufen wäre, und ich will mich nicht loben; da er aber gekommen und mir ganz die Erinnerung an Dich und Euch angefrischt hat, so din ich heute mit dem Gefühle erwacht, daß dies Dein Geburtstag ist; und bist Du zu weit und kann ich nicht kommen, um Dich zu herzen und zu kussen, als meinen ältesten Freund und trauten Bruder, so will ich Dir doch wenigstens schreiben.

Jahr für Jahr geht so hin. Ich bin zufrieden, daß Du — mich däucht, es sagt es Jean Paul in einer von den Johllen — das Vollgluck der Beschränkung genießest. Ich erkenne dies Euer Glück vollkommen an. Aber nicht einem jedem ist ein ähnliches beschieden; unter andern glaube ich nicht, daß mir.

Mein Blid ift, von diesem Punkte, auf dem ich stehe, die Welt zu beobachten, vergangene und gegenwärtige, fie in mich aufzunehmen, inwiefern fie mir homogen. Alles, mas fie Schones und Großes bervorgebracht hat, möcht ich an mich heranziehen und mir aneignen und ben Bang ber ewigen Geschicke mit ungeirrtem Auge ansehen, in biesem Geifte auch felbst edle und schöne Werke hervorbringen. Betrachtet, welch ein Blud, wenn es auch nur in geringem Grabe erreicht wird! Man lebt mehr in dem Gangen, ale in der Person, Glaube mir, Die Einfamkeit ift auch nütlich. Oft weiß man kaum mehr, daß man eine Perfonlichkeit hat. Man ist fein Ich mehr. Der ewige Bater aller Dinge, ber fie alle belebt, zieht und ohne allen Widerstand an fich. Bon einer andern Seite werdet Ihr das oft empfunden haben: ich von dieser. Freilich kann es nicht immerfort fo sein; ach, und ich fühle alles, mas Ihr mir fagen könnt - mas ba? man muß fich in das Unabanderliche finden und, wie Glud und Gutes, so basjenige hinnehmen, mas uns minder gefällt, aber doch mit dem andern genau aufammen hängt.

Ich bin sehr erfreut, daß Du in Deinem Werke fortschreitest. Ich wunsche nur, daß es recht vernünftig und überzeugend für jedermann gerathe. Komme ich im Sommer wieder an die alte Geschichte, so benke ich Dir ausführlicher zu schreiben und Dir allerlei Fragen vorzulegen.

Mich entsett das, was Du mir von dem alten Freunde Dürt schreibst. Ich denke, er fällt noch einmal um. Vor kurzem bekam ich eine Zuschrift von Jahn, der den süddeutschen Liberalismus aus voller Seele verdammt; er empfahl mir einen Studenten. Das aber bekenne ich gern, daß es zwei Gesinnungen giebt, von denen die eine zu der weitesten Entwicklung aller materiellen Fähigkeiten, von denen die Thiere ein Analogon haben, und zur Negation alles höheren Positiven führt, die andere aber eine moralische und religiöse Grundlage entwickst. Die Frage ist nur, ob er Creaturen geben kann, die der lehten entbehren.

Ich habe Dir geschrieben, wie glücklich mich die Gegenwart unfres Röschens in Wiche machte. Ich kam auf einen vorausbestimmten Tag hierher und fand jemand andres, dessen Gegenwart mich noch glücklicher machte; doch nur auf drei Tage. Ihr konnt nicht wissen, wer das ist.

Seitbem habe ich die Staatsverwaltung des Kardinal Consalvi beschrieben: es ist ein ziemlicher Stoff gewesen, doch kein so rechter; dies kommt in das Hest. Schon habe ich eine größere Unternehmung auch begonnen, nach Deinem und, ich möchte sagen, dem Wunsche der halben Welt — so weit ich nämlich Welt habe —; Du wirst mir Gottes Segen dazu wünschen. Wein Umgang ist nicht sehr ausgesbreitet, aber gut und geistig. Mein Glück, was ich Euch beschrieben.

Ferdinand ist während meiner Abwesenheit hier gewesen; er hat bei Heller gewohnt und ist erfrischt, wie er sagt, nach Haus zurückgesehrt. Ich sah sihn nicht. Wilhelm schreibt allerlei Entschuldigungen; er hat sich auf eine unerhörte Weise in seine Geschäfte geworsen, erwirbt 1500 Thaler des Jahres (wovon ich Dir die Hälfte wünschte), und bekommt noch dann und wann einen Brief von seiner gewesenen Braut. Wollte ich das Gemeinschaftliche unsrer Naturen (aller Brüder) angeben, so ist es, daß sich jeder irgend einer Sache ganz ergiebt, ohne im mindesten um sich her zu sehen und sich viel um and bere zu bekümmern. Über unsere Arbeiten vergessen wir sammt und sonders unsere Freunde und einer den andern. Es ist eine gute Eigenschaft — so weit. Ich übertreibe sie leider auch.

Und so Moieu. Gruße mir Schubert's viel tausendmal. Übers Jahr unternehme ich nun schlechtweg eine Reise, die, hoffe ich, mich zu Euch führt, wenn Ihr nicht im September nach Wiehe kommt.

Gott erhalte Euch! Eammtlich, wie Ihr feib, groß und flein, gruße und fuffe ich Guch.

2. R.

### 91. An Beinrich Ritter.

Berlin, 14. December 1833.

Theuerfter, liebster Freund,

fei nicht ungehalten, daß ich Dir nicht eher, nicht ehe ich noch einen Brief von Dir hatte, geschrieben, und jetzt auch erst so spät antworte: ich wollte Dir von einer Sache, die ich gleich weiter bestühren werde, gern etwas Sicheres melben und glaubte, es werde sich bamit nicht so lange verziehen.

Zuerst sei mir gegrüßt ba braußen! Guter Gott, wie nahe war bagegen die Minzstraße. Und so bewillsommne ich auch sogleich den kleinen Rieler, der Euch geboren worden; die liebe, gute, hübsche Mutter desselben, der es gut gehen möge; sei Euch Euer Otto in dem Kleinen ersett.

Ja, mein Freund, baf Ihr hier fort seid, fann ich niemals verschmerzen. Deine Freundschaft war mir wie angeboren, zugehörig, eines Brubers, eines nächsten Blutefreundes. Ich bilbe mir nicht ein, baß mir diefer Berluft jemals wieder erfett werden konne. Wie angenehm und angemeisen auch irgend ein neues Berhältniß für mich ausfallen moge, jo hatte fich zwischen und eine Wegenseitigkeit ausgebildet, die nur mit Deiner Berfonlichkeit möglich und benkbar für mich ift. Wie werth war mir Dein Saus; die liebe Frau, ber ich in so herzlich reiner Zuneigung anhing; Die Kinder! 3ch fage nur: Ihr werbet ben Wechsel nicht so lange empfinden; neue Freundschaften werbet Ihr bort schließen und gebe Guch Gott, baß fie recht gut und förderlich seien. — Die Studenten — es trägt ihnen, wenn ich so fagen foll, am Ende nicht viel aus, bei wem fie hören. Aber ich habe den größten Berluft erlitten, ben einzigen Freund, den ich in ber Sphare hatte, zu ber ich felbst gehöre. — Jedoch genug bes Rlagens! Beh' es Euch nur aut!

Etwas anderes benn — die Atademie wünscht Dir eine Ehre zu erweisen und Dich nicht allein zum Ehrenmitglieb, sondern zum auswärtigen Mitglied zu ernennen. Die Afademie, d. i. bei weitem die Olehrzahl. Indeß glaube ich auch hierbei die gewohnten Parteien zu bemerken und zweiste, ob wir es so leicht durchsehen werden, wie

wir glaubten.

In der hiefigen Kirchenzeitung hat sich ein Ungenannter, und des Nennens auch wahrhaftig nicht Werther, aufgemacht, Dir auf Deine Aufforderung in dem Aufsatze über die christliche Philosophie mit einigen guten Rathschlägen zu dienen; sie kommen mir ganz abs surd vor.

Ich habe niemand gesprochen, ber nicht über Deinen Abgang mehr entrüftet wäre, als nur mißvergnügt. In ber Leipziger Zeitung, sowie in andern, hat man besselben gebacht.

Und nun noch einiges von mir. Das größte Bergnügen, das ich gehabt, hat darin bestanden, daß mein Bruder in Rückersdorf, Heinrich, endlich eine gute Pfarre bekommt; zu Thurnau bei dem Grafen Giech, der ihm auch von mir gesprochen, was mir denn ein sehr werther guter Ruf ist; er wird da Dekan, eine Art Supersintendent.

Auch mit mir scheint es diesmal gehen zu wollen. Es ist wirflich ein Antrag gemacht, von Altenstein und Ancillon, und wie ich
heute vernehme, ein günstiger Bescheid erfolgt. Ich bin der Sache
noch nicht recht sicher, doch follte ich glauben, daß diesmal etwas erfolgen musse. Dann wäre mir Dein Schlüssel ein recht bedeutsames
Andensen gewesen. — Bedenke ich aber, wie leicht es auch hätte Dir in
kurzem gelingen mussen, und wie wir dann vereint uns hier allmählich
hätten Wirkung verschaffen, durcharbeiten können, so erfüllt mich dies
mit wahrem Schmerz. Welch ein Lebensgluck wäre es gewesen, auf
immer! Besonders, wenn wir uns erst recht sicher gewußt hätten.

Mit Bergnügen vernehme ich, baß es Dir bort wirklich so geht, wie es zu erwarten war.

Mein Band hat mir boch noch einige Arbeit gemacht. Wir wollen erst künftige Woche ben Druck anfangen. Ich war in ber Nothwendigkeit, zugleich die Handschriften zu protokolliren und einige kritische Untersuchungen für einen literarischen Anhang zu machen. Mit den Vorlesungen geht es zwar etwas besser als früher, aber noch lange nicht gut. Biel Vergnügen machen mir die Übungen.

Abieu, Theurer! Wenn Du mir wieder schreibst, so melde boch, was eure Juristen von dem Buche von Schulz gegen Niebuhr und Savigny urtheilen. Solltest Du Regungen zu neuen Fragmenten empfinden, so unterdrücke sie nicht. Im Ansang des Februar denke ich auch mit einem neuen Heft zu erscheinen. Nochmals Adicu. Wohle ergehen Dir und ihr; glückliche Weihnachten, glückliches Neujahr!

Allzeit Dein

Ich bleibe dabei, daß keiner von uns frankirt, wie ich es auch mit anderen Freunden halte.

Ich höre soeben, die Nabinetsordre laute für mich auf eine ordentliche Professur mit 1200 Athr. Gehalt. Ich fürchte aber Schwierigsteiten wegen der Fonds; doch denke ich, ich gehe diesmal nicht leer aus.

#### 92. An Seinrich Ritter.

Berlin, 21. Februar 1834.

Dlein theurer, liebfter Freund,

noch nicht ein einzig mal in diesem Jahre habe ich Dir geschrieben und wir sind schon so tief darin. Der Grund ist nur der alte, daß ich Dir über mancherlei Dinge, die Dich und mich angehen, etwas Bestimmtes schreiben wollte: leider ist daraus mehr geworden, als wir gesürchtet hätten.

Ift es nicht ein rechtes Leiben, daß wir den guten Schleiermacher verloren haben? Denn er gehörte Dir, wie er selber befannte, und in anderer hinsicht auch mir noch näher an, als der übrigen Welt.). Wir begraben nach und nach die Generation, die vor uns war. Es kommt mir doch beinahe vor, als würden wir nicht ganz fähig sein, sie zu ersetzen. Wie man auch sonst urtheilen mag, so beginnen die kräftigen, wahren, in ihrer innersten Tendenz der

1) In feinem Colleg über neuere Geschichte Inuvite Rante an Die Schilderung der tampfbegierigen religiofen Berriffenheit Curopas vorm breifigjührigen Rriege einige Borte bes Andenkens an den eben verftorbenen Schleiermacher, die nach ber Aufzeichnung bes Buhörers (9. Wait etwa fo lauteten: "Diefe Betrachtung mabnt uns, bes Mannes ju gedenten, ber unter allen, die je lebten, am hochften über biefen Zwiefpalt erhaben baftand, ber uns allen unvergeklich aus unferer Mitte geschieden ift. Gein ganges Gein, fein Streben, Thun und Leben mar auf Berfohnung gerichtet: mas er in fich felbst geschaffen, für die Welt gu wirlen, war fein fcones Biel. Theologie und Philosophic, in ihm gur bochften Bolltommenheit geeint, hatten ihn dabin erhoben, daß feine Ginficht Tugend, feine Tugend Ginficht mar; wie fein Denten mar fein Leben: das Bitt Des iconften Gleichmaßes. Gein Rame ift auf ewig gegründet: wohl niemals wieder wird, wer ihm gleicht, geboren. Gin unvergängliches Denkmal ift feine Dogmatit, wo er bas über allem Streit liegende, Die gemeinsame hohe Wahrheit des Chriftenthume uns fo herrlich entwidelt und fein Wort gur Bahrheit gu erheben fucht. Die Rirche ift ein Schiff, fo groß und weit, daß wir alle darin Plat finden. Geine Erinnerung fei une beitig, und ftete meile fein Geift auf Diefem L'ehrituhle!"

Wahrheit und nicht bem Scheine zugewendeten Geifter, die auch fähig find, fie zu faffen, zu mangeln.

Sehr ichon ift ber gute Schleiermacher geftorben. Er fab febr bald, daß er sterben mußte. Er hatte eine Lungenentzundung, Die fich aus einer nach feiner Urt von ihm wenig geachteten Erfaltung gebildet. Man verfäumte ein paar Tage, ihm gur Uder gu laffen er hat, wie ich hore, einen Gichtelianer gum Urzt gehabt - ; ale man es endlich that, erleichterte es ihn nicht mehr. Barez, ber berbeigerufen wurde, fand ihn ichon ohne hoffnung. Er ergab fich fogleich barein und sagte ben Seinigen, er werbe fterben. Nachdem er fein Haus bestellt — sein Testament war schon vorher gemacht — auch über seinen schriftlichen Rachlaß verfügt hatte, als er seinen Tod sich nähern fühlte, sagte er ober ließ es seinen Rindern sagen — benn man hatte die alberne Fürforge, sie nicht vor ihn zu laffen —: er lasse ihnen das Gebot: liebet euch unter einander! er sterbe auf ben Blauben, ben er fie immer gelehrt. Er foll von feiner Seligfeit im Glauben an Chriftum gesprochen haben. Dann ließ er fich Reich und Softie aus ber Rirche bringen, confecrirte es, gab es feiner Frau und ben übrigen Umstehenden und nahm es selbst. Bernehmlich sprach er bie Einsetzungeworte; mitten barin ward feine Stimme schwächer; er legte feinen Ropf auf die Seite und entschlummerte, in Gottesbewußtsein, wie er bavon immer so viel gesagt, ohne Schmerz und Kampf. Als er tobt war, gab man feinen Kindern das confecrirte Abendmahl; sie inicien um bas Bett bes tobten Baters und beteten.

Dieser herrliche Tob hat hier viel Eindruck gemacht. Er hat die, welche an seinem Christenthum zweiselten, beschwichtigt und wenigstens für den Augenblick still gemacht. Sein Leichenbegängniß war
ohne gleichen: 20 000 bis 30 000 Menschen erfüllten die Straßen.
Alles ging zu Fuß. Ich ging mit Savigny und Karl Ritter. Gegen
biesen dachte ich auch Deiner: Dich hätte ich unendlich gern herbeigewünscht. Ich weiß nicht, warum gerade. Aber es war mir 'so,
als ob Du fehltest.

Man hat auch auf anderer Seite Deiner gedacht. So viel ich höre, zweisse ich nicht, daß man Dich zum Selretär der Akademie wählen würde, wenn Du hier wärst. In der That erhebt sich auch deshalb bei einigen der Gedanke (namentlich — unter und! — bei Savigny), daß Du wieder herzurusen wärest. Auch in der Fakultät haben Raumer, Bekker u. a. darauf angetragen, obwohl ohne Erfolg. Die Akademie hat Dich zum auswärtigen Mitglied gewählt, was so

viel fagen will, daß Du fofort wieber eintreten wurdest, wenn Du wieber herfamft.

Ich traf gleich nach Schleiermacher's Tod ben Joh. Schulze auf dem Universitätshof. "Wir machen ja ganz bankerutt", sagte ich. Er gab mir zu verstehen, daß es an den jüngeren Männern sei, sich der Universität ordentlich anzunehmen. "Sie müssen", sagte ich, "jemand herbeirusen". Wen aber? "Twesten", sagt' ich. — Den habe ich heute schon genannt, sagte er. Es ist ein alter Gedanke. Ich sagte es Neander. Der war ganz dafür und meinte: Twesten werde auch kommen; — nach Berlin kommt er und wird bald werden, was man einen berühmten Mann nennt. Wenn es zu einer Herausgabe von Schleiermacher's sämmtlichen Werken kommt, so wird man Dich wahrscheinlich bitten, die Durchsicht der Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie zu übernehmen.

Was mich betrifft, so hat meine Angelegenheit noch manche Schwierigkeit zu bestehen gehabt. Der Finanzminister 1) hat wegen bes Zuschusses von 700 Thlr. angegangen werben müssen. Es ist eigentlich sein System, sich den Forderungen des Altensteinschen Ministeriums zu widersetzen; doch hat er diesmal nachgegeben. Darauf ist ein neuer Bericht von den drei Ministerien an den König gemacht worden und, so wie ich vernehme, auch eine neue bestätigende Kabinetworde erfolgt. Ich kann nicht recht einsehen, woher neue Schwiesigkeiten entstehen sollten, doch will ich nicht gut dasür sagen.

Avieu, liebster Freund. Über ben Berlust Deines Umgangs, Deines Hauses tomme ich wohl niemals weg. Aus Obigem ninunst Du wohl ab, wie sehr ich noch immer hoffe, daß Du wiederkommest. Bis Hamburg wollt ich Euch entgegenkommen, um Euch einzuholen. Tausend Gritze und mehr, wenn Du es erlaubst, an unsere liebe Wirthin und die Kinder. Dein

2. Ranfe.

### 93. An Seinrich Ritter.

Berlin, 7. November 1834.

Ich habe eine fo gute Meinung von Deiner Freundschaft für mich, liebster Ritter, baß ich auch von meinem langen Schweigen nicht fürchte, baß es Dich ungehalten gemacht haben könne. In der That ift mir ein bereits geschriebener Brief nur beshalb liegen geblieben, weil ich noch über Schelling's neueste Schrift einiges hinzuschen wollte,

<sup>1)</sup> Maaken.

was ich indest felber vergeffen habe. Ich fchrieb nämlich gleich, nache vem ich von meiner Gerbstreife wiedergekommen war.

3d habe einmal bei Geschwistern und Eltern die Runde gemacht, auch fast alle fleinen Richten und Reffen befucht. Go von allem Familienweien ausgeichloffen, fand ich ein gang ungemeines Vergnügen barm, Diefen ausgebreiteten Areis ber nachften Angehörigen, wennaleich nur flüchtig, ju überblicen. 3ch war in Quedlindurg. Gerbinand fand ich gang, wie Du ihn fennst. Aber ich erstaune jedesmal wieder, wenn ich finde, daß er, ein fo gründlicher Gelehrter, eifriger Edulmann, mahrer Hausvater, in seinem Bergen fo noch gang findlich ift. Wir waren mit einander nach ber Rogtrappe; einen herrlichen Tag im Genuß ber Ratur, brüberlicher Freundschaft und auch der Familie — alle die Seinigen erschienen — haben wir da genoffen. In Wiehe fand ich die alten Eltern ziemlich, wie ich fie por bem Sahre verlaffen hatte. Doch verliert man immer mehr von ber Beimath. In meiner Unwefenheit wurde bas väterliche Baus verfauft; es ift boch schmerzlich, Die Stätte feiner Jugend in fremde Sande übergeben zu feben: ich habe eine Liebe zu bem Lande. Wir reisten mitemander nach Erfurt. Sier hielten wir Taufe. Mein Schwager taufte fein Rind felbft; alle Taufzeugen und andre Unmejende waren von Einer Familie: meine Mutter war gang entzuckt und grinhrt. 3ch war es auch und ich muß gestehen, auch durch den Ult felbit, ber etwas für mich ergreifendes hatte: Diefe Ginweihung bes Meugebornen in bas Mufterium fo vieler Jahrhunderte; er wird in der That aus dem Stande der Ratur genommen. Dann reifte ich nach Franken, von Mudolstadt allein nach Schwarzburg, Sonnenberg hinüber: Diefes frifche Wiefengrun, Die ftarkende Waldluft, Die Einfamleit des Weges fam mir herrlich zu ftatten. In Thurnau besuchte ich meinen Bruder Beinrich auf seiner neuen Stelle. Bludliche Tage hatte ich bei ihm in fuger Stille, Gintracht und Beschwichtigung von gar mancherlei, was mich fonst wohl bedrängt. Du fennst thn nicht; Du wurdest ihn aber lieben. Seine Frau ift ein Ideal von Einficht, Bute, Beiblichkeit und Anmuth. Auch meine übrigen Weldwister habe ich gesehen: noch im September bin ich gurud gefommen.

Das erste, was ich hörte, war, was Dir mit Deinem Antrag von Lewig begegnet ist. Ich will nur gestehen: an den Ruf hatte ich Hosmungen gefnüpft; aber es war mir doch eine große Genugthuung, wu vernehmen, daß die Sache sich so gut gewandt hat, und daß Du todald zu einer noch günstigeren Stellung in Riel gelangt bist. Im

Grunde ware die Beränderung auch zu geschwind gegangen. In Gedanken habe ich Euch herzlich dazu Glud gewänscht. Euch! ich meine, Deiner lieben Bertha, wie natürlich, mit — schonstens begrüße ich sie. Soeben ist auch Dein neuer Band angelangt. Ich habe gleich einige Stellen, z. B. über den Einfluß der indischen Philosophie auf die griechische, noch in dem rohen Eremplare nachgelesen und mich an Deiner ruhigen und überzeugenden Auseinandersetzung erfreut.

Mein papstliches Werk nuß nun auch nachster Tage bei Dir ankommen. Denn leider bemerke ich, daß dies noch nicht geschehen ist. Ich habe auch neuerdings mein heft zu Dir beordert; wenig stens der Bollständigkeit halber.

Billig solltest Du mich loben. Ich hatte bereits Erlaubniß, ben Winter nach Paris zu gehen. Aber sowohl die Nothwendigkeit, das Buch zu vollenden, als auch die Rücksicht auf Collegium und Studenten haben mich bestimmt, diese Reise noch ein Jahr aufzuschieben. Ich wünsche nichts mehr, als daß in dieser Zeit das Buch wirklich, und zwar nach seiner Joee, fertig werde, und daß es auch mit dem Collegium gut gehe. Soviel ich jest sehen kann, scheint es wohl so werden zu wollen.

Wiffe, daß sich meine Wünsche jest fast ganz auf diese Thätigkeit concentriren; andere Wegenstände eines Wunsches habe ich nicht recht. Geistige und leibliche Gesundheit sind babei mit indegriffen.

Und fo Adieu, mein theurer Freund. Wir gebenken Deiner fortwährend mit größter Zuneigung und Anerkennung.

Der Deine

Y. Ranfe.

### 94. An König Ludwig I. bon Babern.

Berlin, am 1. Januar 1835.

Em. Majeftat

werben gewiß in aller Zeit — benn so viel darf die Anschauung ber Gegenwart wohl ber historie vorwegnehmen — als Einer ber vornehmsten Begründer der civilisierteren Zustände, der Aussichten und höffnungen des heutigen Griechenlands betrachtet werden.

In dem Jahre, das wir autreten, erfüllen fich anderthalb Jahrshunderte, daß die Benetianer bei der Besitznahme von Morea fich ein ähnliches Ziel der Regeneration dieses Landes vorzusesten anfingen. Bisher wußte man nicht, wie weit sie es damit gebracht haben: ich

habe biefe verborgenen Thatfachen in einer fleinen, aus ben authentifchen Documenten geschöpften Schrift ans Licht zu ziehen versucht.

Alle Zeiten verfnüpfen sich. Ich hoffe, Em. Majestät sehen ce nicht als eine Belaftigung an, wenn ich es wage, um bes Gegenstandes willen Bodit Ihnen diese Schrift einzusenden.

Noch eine andere, die ich jüngst publicirt, rath man mir bei-

Möchten Ew. Majestät darin nur die Fuldigung der Verehrung erbliden, die ein entfernter einfamer Schriftsteller ohne den mindesten Unspruch den hohen Verdiensten Ew. Majestät um Runft und Wissenschaft, um das ganze Vaterland unausgesest widmet.

#### Em. Majeftat

Allerunterthänigster

Leop. Rante,

Professor zu Berlin, der Rönigl. Atad. zu München correspon-

### 95. Un Beinrich Ritter.

[Berlin, 18. Februar 1835.]

Schon ben 18. Februar 1835, und noch nicht einmal habe ich unter dieser Jahredzahl an Euch geschrieben!

Sab herzlichen Dank, lieber Ritter, für die freundliche Aufnahme, die Du meinem Buche gewidmet haft; ja wohl hätten wir über tau send Dinge dabei zu reden gehabt, und Du würdest wohl, wenn Du hier gewesen würft, noch manches andere ebenso gut haben hören müssen wie den Ansang. Hier am Ort, wo mich ein zahlreiches und theilnehmendes Bublikum umgiebt, hat es, wenn man mir nicht Lügen ins Gesicht sagt, auch eine recht gute Wirkung ganz nach meinem Bunsche hervorgebracht.

Was Du bemerkft, daß eine ähnliche Entwickelung wie bei ben Katholiken auch bei den Protestanten stattgesunden, ist ganz mahr: darauf einzugehen, es zu erörtern hätte mich aber in Studien und Darstellung zu weit geführt. Überhaupt besestigt sich in mir immer mehr die Meinung, daß zuleht doch nichts weiter geschrieben werden kann, als die Universalgeschichte. Alle unstre Studien streben nur dahin, diese hervorzubringen. In seinem vollen Lichte wird das Einzelne niemals erscheinen, als wenn es in seinem allgemeinen Ver-

hältniß aufgefaßt wird. Dahin arbeitest auch Du, und so sind wir in ben Studien wie im Leben verbundet.

Ich bin nun jett an bem zweiten Theil; fürchte aber, er gelingt mir nicht einmal fo gut, wie der erste. Lielleicht, meine Seele hofft es, werde ich im Sommer noch bamit fertig.

Das größte Vergnügen machen mir meine Borlesungen über das Mittelalter: hauptsächlich beshalb, weil ich dabei lerne, erkenne — was aber noch lange nicht das ist, was hier zu wissen wäre.

haft Du mein heft empfangen? Diesmal habe ich mich über-

zeugt, daß es abgegangen ift.

Ubrigens leben wir hier auf die gewohnte Weise fort. Die Befetung ber philosophischen Professur erleidet noch immer Die seltsamften - wie foll ich mich ausbruden? - Einfluffe, Mobalitäten. Dit Babler war man foweit, daß die Cache aufs neue gur Unterschrift vorlag. Ein alter guter Chrift nimmt aber Unitog an ber Perpetuirung des Begelignismus und trägt bem Konig Strupel vor. Sein Schreiben wird an ben Minister herabgeschickt und gur Widerlegung bes Pictiften eine gewaltige Schutschrift aufgesett. Indem man aber hofft, alles beseitigt zu haben, erheben sich neue Berwickelungen. tritt der Wunsch hervor, Schelling zu besithen. Der Minister meint, man folle ihm nur 100 000 Athlr. mehr geben, fo wolle er ichon noch andere Illustrationen nach Berlin ziehen. Es läßt fich nicht absehen, was baraus werben soll. Auf ber einen Seite will man Gabler nicht aufgeben, auf ber andern wird man fich hüten, zu neuen Bewilligungen zu fchreiten. Das eigenfte mare boch, wenn der alte Schelling noch hierher fame. Ich glaub es aber im Leben nicht. Alles dies schreibe ich, obwohl Du es vielleicht anderswoher auch erfährst, nur Dir und wie ich Dir es munblich ergabten wurde.

Indes wir uns aus Bayern zu erganzen suchen, habe ich ein sehr gnädiges eigenhändiges Schreiben vom König von Bayern betommen. Ich hatte ihm auf den Rath oder den Wunsch des dayrischen Gesandten den Aufsah über Morca, den ich besonders abdrucken lassen, zugeschickt. Er schreibt mir, daß und wo er in meinem andern Werke gelesen: hohen Genuß, sagt er, habe er daraus geschöpft, und was des Schönen mehr ist.

Bur Rahel ist in bieser Woche Bettina gestoßen. Brieswechsel Goethe's mit einem Kind hat sie herausgegeben. Ich glaube aber nicht, daß sie so viel Wirkung machen wird, wie Nahel. Wenn Du es ansiehst und im britten Band auf allgemeine Erörterungen stößest über Genius, Liebe, Schönheit und Kunft, so kannst Du babei benken,

Ţ,

habe diese verborgenen Thatsachen in einer kleinen tischen Documenten geschöpften Schrift ans Licht

Alle Zeiten verknüpfen fich. 3ch hoffe, En nicht als eine Belästigung an, wenn ich cs n standes willen Söchst Ihnen diese Schrift einzus

Noch eine andere, die ich jüngst publicir

zulegen.

Mochten Em. Majestät barin nur bie Su erbliden, die ein entfernter einfamer Schriftftel Unspruch ben hohen Berbiensten Em. Majeftat schaft, um das gange Baterland unausgesett

Em. Majefta

2(1:

411

· IX

14

Jak 41

'tits

- Will

1.04 E

Professor zu Berlin, ber Königl. Afadirendes Mitglied.

#### 95. An Heinrich !

Berlin

Schon den 18. Februar 1835, und unter biefer Sahreszahl an Cuch gefchrieb

hab herzlichen Dank, lieber Ritter, die Du meinem Buche gewidmet haft; i send Dinge babei zu reden gehabt, und hier gewesen wärst, noch manches an muffen wie ben Anfang. hier am Ort "Stafe 16 theilnehmendes Bublifum umgiebt, hat ins (Besicht fagt, auch eine recht gut Wunsche hervorgebracht.

Was Du bemerkft, daß eine ah: Ratholiken auch bei ben Protestanten darauf einzugehen, es zu erörtern und Darftellung zu weit geführt. immer mehr bie Dleinung, baß guli gien Die Du merben fann, als bie Univerfalgefchi nur dahin, diese hervorzubringen. Einzelne niemals erscheinen, als mit

ich Dir, daß Du wieber jum Pentateuch jurudtehren und bas angefangene Buch 1) vollenden mogest.

Indeß Du die Bapite noch nicht gelesen haft, ift ichon ein anberes Opusculum ju Dir unterwegs, bas Du bei Rau (wenn ich ben Namen recht behalten habe) in Baireuth abholen fannst; ein Seft meiner Zeitschrift, von bem ich Dir schon sagte und schrieb. 3ch muß Dir dabei doch ergählen, daß ich von dem erften Auffas über Morea einige besondere Abdrude habe machen laffen und von ben zwei oftenfibeln Eremplaren bas eine an den König von Griechenland, bas andere auf den Wunsch bes bagerischen Gesandten, bei dem ich einmal af, an ben Konig von Bapern geschickt habe. Der Konig von Bayern hat mich barauf mit einem eigenhandigen Briefchen bechrt, worin er mir ergahlt, wo er meine früheren Schriften, auch bas Buch über bie Bapfte (nämlich im vorigen Commer im Rirchenftaat felbit) gelefen, und worin er mir bann viel Schones fagt. Was man boch für ein Bublitum hat! Goll ich Dir gestehen, bag mich bies bemuthigt? Wieviel beffer follten, mußten eigentlich Arbeiten fein, wie Die meine ift. Ge ift eine ungemeine Empfänglichkeit vorhanden. Ge fehlt nur baran, bag man nicht im Stande ift, ihr zu genügen, fie zu erfüllen. Das Briefchen vom König hat mich übrigens fehr glüdlich gemacht, auch habe ich unferm wiederaufgelebten Bater bavon geschrieben.

3d bin jest bei dem schweren Werf der Bollendung des Buches über die Papste. Ich bin mit ber Ausarbeitung schon ziemlich vorgerüdt, allein ich finde boch immer, bag ich hinter meinem Begenstande zurud bin und daß ich ihn noch nicht völlig über- - wie soll ich fagen? überwältigt — in meinen Befit gebracht habe. Co arbeite ich, muthig und verzweifelnd. Niemand fann es doch weiter bringen, als er eben die Rraft und den Weift hat. Du mußt aber nicht glauben, daß ich darüber jene welthistorische Idee aufgegeben. Alles, mas man arbeitet, führt immer barauf gurud. Eben bas ift zugleich bas Belebende ber Borlesungen. Schrieb ich Dir nicht ichon in dem letten Briefe, daß ich — indem ich jest Geschichte des Mittelaltere leje - entzudt bin über die Erhabenheit, innere Confequeng ber Entwidelung, und wenn wir fo sagen dürfen, ber Wege Gottes? Alle Wiffenschaften fallen zusammen. Es ift auch hier Theologie, Philosophie: so viel wenigstens wie Jurisprudenz Es folgt zulett ein Refultat, mas allen angehört. In meiner Einsicht in ben Gang ber Weltgeschichte und ihren mahren Inhalt bin ich in biefem Winter

<sup>1)</sup> Untersuchungen jum Bentateuch. 1. Erlangen 1833.

v. Mante's Berte 1 - 3, 6, 2. LIII'LIV. 3, eig. bebensgeich. 18

um vieles vorgeschritten. Einmal giebt es wohl auch einen Anlaß, um bas, was ben Studenten mehr als Studium mitgetheilt wirb,

allgemeiner zu faffen.

In Deinem Briefe vermisse ich einige Partikularitäten aus Eurem mir so lieben Hauswesen. Daß es Euch gut geht, nehme ich aus Deinem Tone und ber treuen Mitunterschrift Selmas wahr, die mir gesegnet sei, wie Du und wie Ihr alle.

Ja, ja! in meine Reiseplane werbet Ihr immer mit aufgenom= men. Sollte ich auch im Herbst noch nicht nach Baris gehen können ich gehe nämlich nicht bahin, ehe das Buch nicht fertig ist —, so mache ich doch eine größere Reise. Abieu! Gott mit Euch.

Euer, Dein getreuer 2.

Schreib mir boch auch ein Wort von München und Schubert! Hiefigen, b. h. höchsten Orts hat man wirklich an die Berufung Schelling's gedacht. Doch glaube ich nicht, daß etwas daraus wird.

### 97. Un Beinrich Ritter.

[Berlin, Mai 1835.]

Theurer, lieber Freund,

ich vermisse Dich noch alle Tage, und wenn ich nicht viel schreibe, so liegt das nur daran, daß ich viel sonstiges schreiben muß.

Du wirst nun wohl, wenn eine Berliner Zeitung bis zu Euch bringt, gesehen haben, daß ich wirklich zum Ordinariat aufgestiegen. Leider fordert man nun noch eine lateinische Dissertation und ähnliche Rede, die ich zu machen sehr wenig Lust habe: so daß ich noch nicht förmlich Mitglied der Fakultät din. Ich denke, Du hast auch mein Heft empfangen. Der bosnische Aufsatz ist wenigstens von meinen Wiener Slavisten höchlichst gebilligt worden und mein Gewährsmann versichert mich, daß er viel aus demselben gelernt habe, was etwas sonderbar klänge, wenn er nicht hinzusetzte: durch die höhere Aufsschlung. Dir wird er minder gefallen haben. Ich sehe selbst versschiedenes daran aus. Man kann es aber nun einmal nicht besser machen, als man kann. Das römische Werk ist die auf sechs oder sieben Bogen gedruckt, so daß es demnächst erscheinen und mir viel Geschrei verursachen wird. So viel von mir.

Deine Sachen, die wir uns noch immer die Freiheit genommen, zu verfechten, find nun leiber, wie es scheint, ganz beseitigt. Es war eine starke Minorität, Savigny an der Spitze, die einen Antrag auf

Deine Zurückberufung behufs einer Wahl zum Secretariat an ben Minister ergehen lassen wollte; allein wir sind nicht durchgedrungen. Auch in der Fakultät hat Raumer Deine Sache noch einmal zur Sprache gebracht, aber auch da ist es nicht gelungen. Die alte Opposition, die gegen Schleiermacher stattsand, sest sich gegen bessen Freunde fort. Nachrichten, die Dich so sehr nicht afficiren werden, wie ich aus Deinem Briefe abnehme, Dir aber die gute Meinung, die von Dir verbreitet ist, beweisen mussen.

Was Deine Vermuthung anbelangt, man traue Dir eine ftarke Benutzung Schleiermacherscher Ideen über die Geschichte der Philosophic zu, so bekenne ich, niemals etwas davon gehort zu haben. In der griechischen Gesellschaft, zu deren Mitglied ich auch avancirt bin und die ich schon einen Abend bei mir gehabt, spüre ich davon nichts. Wir lesen da den Thucydides, wo sich Bekker wahrhaft als Virtuose zeigt.

Wird Twesten kommen? Savigny und Neander hoffen es noch immer. Auch ist wohl die Stellung so bedeutend und wichtig, das sie jede andere Rücksicht zu nichte machen follte. Daß H. nicht gestommen, sinden ihrer viele recht wohlgethan. Twesten aber wünscht jedermann, und ich glaube sest, er verlöre an seiner Consideration, wenn er sich nicht endlich ergäbe. Einen Philosophen wird mav schwerlich berusen. Man erwartet den, der da kommen soll. Indesserist Steffens für die Spekulation hinreichend, Trendelenburg für die Geschichte der Philosophie.

Ich war Oftern in Frankfurt; morgen will ich nach Potsbam, — Pfingsten wahrscheinlich in den Harz. Bin ich nicht im Flug und Feuer der Arbeit, so fühle ich, ich will es nicht leugnen, etwas Un befriedigtes, liege es worin es wolle, in meiner Eristenz.

Die Bariser Reise will ich boch wohl noch verschieben: einma um der Collegien willen, mit denen es diesmal, soviel ich wenigsten bis jest aus der Zahl der Unwesenden sah, wieder etwas geht; so dann auch wegen der Bücher, die ich nicht wieder unvollendet zurück lassen will, wohl wissend, wie es mir bisher gegangen.

Taufend Grufe an die liebe Hausfrau. Mein M und O ist ach! daß Ihr fort seid! Dein

L. N.

Ich war in Frankfurt, ale Dein Brief hier ankam. Ich hal bie Inlage an Trendelenburg etwas fpat an benfelben besorgt.

#### 98. 2m . . . . . ?

[Berlin, Oftober November 1835.]

So eben bekomme ich Ihren Brief, liebe Freundin, und will Ihnen meine Dankbarkeit für Ihr Andenken wenigstens badurch beweisen, daß ich Ihnen gleich antworte. Frau von Stiegliß habe ich nur wenig gekannt: ich din ihr — mit ihrem Mann — ein paarmal auf einem Spaziergang begegnet und ein Stück Weg mit ihnen gegangen. Das ist alles. Ich din nun freilich wohl ein schlechter Kenner: ein so tragisches Ende hatte ich ihr niemals angesehen; sie schien mir eher Talent zu einer guten Hausfrau zu haben. Sie zeigte Verständniss und machte einen recht angenehmen Eindruck. Das Buch wird nun wohl das Innere ihres Schickfale weiter ausschließen. Ihrem Manne begegne ich jest noch zuweilen: wir gehen dann dieselben Wege allein. Er scheint mir sein Schickfale reiter ausschließen. doch könnte ich nicht finden, daß dadurch etwas Wesentliches in ihm geändert wäre. Seine Poesie ist immer ein Essort gewesen: sein ganzes Wesen hat etwas Angestrengtes und einen dunkeln hintergrund.

Was Sie mir Ihrerseits von dort melden, ist mir sehr tröstlich. In der letten Woche des September war ich in Frankfurt am Main. Über Erwarten gut aufgenommen und gleich in einem Meer von Manuskripten, welche die prächtigsten Entdeckungen verhießen und mir wohl ein paar Lebensjahre angenehm und nützlich beschäftigen werden.

Ich hatte dort das unverhoffte Glück, Schubert aus München zu finden. Es war eines Abends um acht, daß ich ihn in einer Gesellsschaft ansichtig wurde: den andern Morgen saß ich mit ihm auf dem Wagen. Wir fuhren über Aschaffenburg durch den Spessart eines heitern, windstillen, mondhellen Abends; ich entweder auf dem Bock oder zu Fuß: den Main entlang über Würzburg, Bamberg — o warum nuß man Jägerstraße Rr. 10 wohnen dei Frau Schweinsberger! Um 2. October kamen wir bei Selma an, eben an dem Tag, wo wir vor zehn Jahren ihre Hochzeit geseiert hatten. Ich überlegte, wie glücklich es uns in den zehn Jahren ergangen: sein großer Verlust, kein bebeutendes Unglück; alles hat sich zum Besten gewendet: so habe ich sie doppelt und dreifach gesegnet. Wein Bruder war leider abwesend, boch wußten wir es voraus. Sein Hauswesen hat wieder den idhlischen Eindruck in mir gemacht wie immer. Gott segne ihn!

Seitdem bin ich nun wieder hier in Bug gefommen und febe

voch, warum man Jägerstraße Nr. 10 und nirgends anders in der Welt wohnen muß. Da ist nun weiter nichts zu sagen: wenigstens will ich nicht ansangen, ich müßte sonst wahrhaftig noch ein drittes Blatt andiegen. Ich sese voraus, daß auch Sie wohl sind und ansgenehm beschäftigt, wovon Sie nichts gemeldet. So mit Gott!

36r L. R.

## 99. An Beinrich Raufe.

[Berlin, ] 26. November 1835.

Wieber ein Jahr vollendet, mein liebster heinrich. Il mezzo della vita nostra haben wir nun beide überschritten. Ich durchdenke mir alles, was Du in dem Jahr gethan hast. Früh hast Du mit häuslichem Gottesdienst begonnen: möge es Dir nur mit Deinen Kindern gelingen, wie es ja allen Anschein hat, besonders mit dem Knaden, in dem sich der Großvater schon selber wieder erdlickt! Dann hast Du in der Bibel gearbeitet, in der Gemeine eine oder die andere Seele zu gewinnen gesucht, Deine Predigt vordereitet und die gelehrte Arbeit sortgesett, von der Schubert sagt, er habe von Schafshausen bis Amsterdam davon reden hören. In Deinem Hause sich die Unschlische Unschulb, Gelehrsamkeit und Frömmigkeit vereinigt. Es ist mir doch sehr lieb, daß ich wenigstens Deine Stätte gesehen habe, wiewohl Du entsernt warst. Sei mir gesegnet!

Indessen bin ich auf den weiten Gefilden der Welthistorie herumgewandert. Ich danke Gott täglich, daß er mich an diese Stelle geführt, mir diesen Beruf angewiesen hat. Dabei erkenne ich aber recht
wohl, daß es unmöglich ift, ihn so recht zu erfüllen. Ich bin nur immer
getrost, wenn ich fühle, daß ich auf dem rechten Wege bin, wenn das
wissenschaftliche Gewissen, welches die Stimme der Wahrheit vernimmt
— ich denke, wir besprechen das einmal — mich in meinem Thun
bestätigt.

Den zweiten Band der Läpste drucken wir, und ich denke sogar, noch mit dem dritten in dem Winter hervorzukommen. Ich versuche eine Urt von Geschichte, mit der ich mir wohl nicht allgemeine Theilnahme versprechen kann, die nun aber aus meiner Sinnesweise natürlich hervorgeht. Bollte Gott, ich könnte das Joeal erreichen, das mir
vorschwebt. Die inneren Umwandlungen der geistlich weltlichen Tenbenzen der Welt, wie sie von Epoche zu Epoche erschienen, sich betämpft, besiegt und immer erweitert haben: es ist darin eine Conse-

queng. Lebenöfülle und Erhabenheit ber Entwidelung, bag und jede geringe Wahrnehmung glüdlich macht.

Mit meinen Borlesungen geht ce seit 3 ober 4 Semestern fortschreitend immer besser. Ich hege zuweilen die Hoffnung, mit der mir angebornen Gesinnung und Lorstellungsweise, so weit sie auch von der abweicht, welche jest so allgemein herrscht, doch am Ende noch durchzudringen. Es würde mich doch fehr glüdlich machen.

Bor einigen Wochen habe ich ein etwas schweres Geschäft begonnen. Es lebt hier ein Bring, ber einmal König von hannover werben wird, und nach ber Pringeffin Bictoria ber nächste Erbe gum großbritannischen Thron ift: Georg von Cumberland. Bei einer fo großen Bestimmung ift er blind. Doch hegt man die hoffnung, ihn noch operiren zu können. Er ift 16 3ahr alt. Bor einiger Zeit nun erfuchte mich ber hannöversche Gefandte, ihm hiftorische Bortrage ju halten. Nach langem Bebenten habe ich co boch annehmen zu muffen geglaubt. Wahrlich nicht bes Gelbes ober ber Ehre ober einer Abficht halber. Geld habe ich, soviel ich brauche; Bofe fliche ich eber, als daß ich fie fuchen follte; und meine einzige Absicht für bies Leben ift, meine wiffenschaftliche 3bee burchzuseten. Aber weil er boch ein mal König wird, fo hielt ich nicht für erlaubt, eine Welegenheit von mir zu weisen, ihm über die wichtigften Wegenstände - ich trage die neueste Geschichte vor - nach meinen Kräften gefunde Ibeen beignbringen. Es ift nicht fehr anstrengend, nur zwei Stunden bie Woche habe ich übernommen; aber es hat wohl etwas Berantwortlichkeit in Der Pring ift im 17. Jahre und gefällt mir gang gut.

Ich benke wirklich im Sommer nach Frankreich zu gehen. Schon möchte ich aber fast zweifeln, ob ich baran wohlthue. In Frankfurt am Main habe ich Entbedungen gemacht, die mich eigentlich nöthigen follten, mich ein paar Jahr ausschließend ber beutschen Geschichte zu widmen.

Unter Entwürfen und Arbeiten vergeht so das Leben! Mein geliebter Bruder, gehe es Dir wohl! Ich umarme Dich, kuffe Dich. Wär ich nur den 30. bei Euch, bei Deiner Selma und den lieben Kindern — zuweilen überfällt mich doch der Gedanke: ich wollte, ich hätte auch so ein Kind, wenn auch nur eins! Ich grüße Euch alle tausendmal.

#### 100. An Beinrich Ritter.

[Berlin,] 13. December 1835.

Ja, es ist unverantwortlich, ich will es nicht leugnen, daß ich hier täglich an einem Arbeitstisch sitze, den ich gleichsam von Dir geserbt habe, und Dir doch so selten schreibe, mein theuerster, liebster Freund! Es ist ein Erbsehler, denke ich, des Rankischen Namens. Wein Bruder Ferdinand hat ihn eben, und vielleicht noch in höherem Grade, gegen mich begangen. Ich din ihm darum doch nicht böse, und auch Du, so gut wie mein Bruder, wirst es mir nicht sein.

Seitbem haben wir nun gar mancherlei, Gutes und Schlimmes, erlebt. Du glaubst mir gewiß, daß ich mit der innigsten Theilnahme von dem Verluste Deines Bruders, der zugleich ein so beträchtlicher für Dich selbst ist, vernommen habe. Darf man bei einem solchen Unfall noch die gute Seite aufsuchen, so liegt sie hier darin, daß Dein Bruder, der all die frühere Zeit gedrückt, kleinlaut, verzagt war, durch den entschiedenen Ausbruch des Unglücks zu einem männlichen, resoluten Wesen zurückgesehrt ist. Eine harte Prüfung bleibt es für Euch alle, am meisten aber doch für ihn. Seine Natur muß in ihrem Jundament wacker und tresslich sein, wenn er sich, sodald alles geordnet sein wird, noch aufrecht erhalten soll. Manche Menschen haben doch recht unverschuldetes Unglück! Er so wiederholt. Ich begreife, daß es Dir schmerzlich ist, auch nur hierher zu denken; nichtsdestominder werden sich Deine Gedanken oft unwillkürlich hierher wenden.

Hier sind nun seitbem Twesten und Gabler eingetreten. Mit Gabler ist nun die Hegelsche Philosophie volltommen in Besitz gelangt; jedoch an seinem Beispiel sieht man recht, wie diese Besitznahme auch ein inneres Gut ist, nicht von außen gegeben werden kann, sondern auf der Kraft beruhen muß, die man hat. Gabler entspricht den Wünschen und Anforderungen seiner eigenen Glaubensgenossen nicht; seine Verpstanzung scheint ihm selber nicht ganz zuträglich. Auch sinde ich es bornirt, eine Lehre, die nur als geistiger Antried wirksam sein kann, als System sessen und in Geltung erhalten zu wollen; wodurch sie doch oben die Sigenschaft verliert, die ihr Werth aab.

Dagegen reuffirt Tweften vollkommen, wie zu erwarten war. Natürlich kann er Schleiermacher nicht ersehen. Männer bieser Art werben nicht erseht; aber er ist wohlgesinnt, geschickt, gelehrt; hült seine Leute fest: er erinnert mich, so oft ich ihn sehe, unmittelbar an Dich; wir sind auch recht gute Freunde.

Stenzel und ber junge Gidte maren hier. Stenzel fehr gemäßigt

und recht tractabel; Fichte doch gar nicht ohne Liebe und Rachdenken; aber er hat, scheint mir, das Unglud, seine Meinungen zu gut fertig zu haben, alles am Schnürchen herzuzählen — und ist mit dem Gedanken behaftet, noch der Bollender der Speculation zu werden, was schon in sich einen totalen Widerspruch enthält. Ich will damit den guten Menschen nicht tadeln: Du kennst ihn ja selbst. Seine Freunde sagen mir: er werde es doch noch durchsetzen, nach Bonn zu sommen.

Unendlich freut mich der glückliche Fortgang Deiner Unternehmungen. Ich wünschte wohl, daß ich von dem speculativen Werke etwas Näheres erführe, was Du schreibst.

Im September liefft Du Gefahr, von mir einen Besuch zu bekommen. Ich schwantte wirklich lange; zuleht war es wieder Wiche,
was den Ausschlag zu einer Reise nach dem Westen hin gab. Ich
brachte es diesmal die Franksurt a. M. Ich ward da über alles Erwarten gut aufgenommen und saß sogleich in einem Meer von Manuscripten, die mir jenes mit Entwürsen und Hoffnungen vermischte Vergnügen machten, was ich in Italien so oft genoß. Ein wenig Egoismus mag dabei sein, aber nur soviel, als dazu gehört, um sich den allgemeinen Interessen zu widmen, die auch hier die Hauptsache ausmachen. Ich hatte das unerwartete Glück, in Franksurt mit Schubert aus München zusammenzutressen; ich ließ mich dadurch bestimmen, mit ihm nach Thurnau zu meinem Bruder Heinrich zu reisen. Brüchtige Tage, unausschörlicher Genuß von Sonne, Luft, Anblick des Landes, und dazu von Güte und Freundschaft.

Auch sonst geht es mir Gottlob! bis daher wohl. An bem zweiten Band der Bäpste drucken wir ernstlich; der Inhalt ist noch wichtiger, als der des früheren: ich din begierig zu vernehmen, ob Du glaubst, daß ich die Sache getroffen habe. Im Winter hoffe ich auch noch sogar mit dem dritten herauszukommen. Nein Collegium geht nach den Umständen sehr gut: der Rumerus ist zwar nur etwas über 60, doch hatte ich es sa früher niemals so weit gedracht. Ich bilde mir sogar sest zuweilen ein, mit meiner Denkweise noch einmal Einsluß dei der Jugend besommen zu können: was in Gottes Händen steht. Oftern wünsche ich zu verreisen; komme ich dann für den Winter wieder, so will ich die Sache mit versüngtem Eiser angreisen.

So arbeiten wir, leiber von einander getrennt, fei es in Ginem Geifte! Wir arbeiten vielleicht zu viel, zu angestrengt; was bietet uns bas Leben aber fonst viel bar? Ich gruße bie liebe hausfrau,

freundliche Wirthin taufendmal! ich habe sie in gärtlichem Andenten; sie wird mir das wohl erlauben.

Ubieu! mein liebster Freund.

Dein Q. R.

# 101. An Friederite Rante, geb. Lehmite.

Berlin, 17. Dai 1836.

Liebe, geliebte Mutter

nun haben wir Dich nur noch allein; nun haft Du ben auten Bater nicht mehr zu pflegen; nun hat Gott seinen Obem zu fich genommen 1). Dich fann ihn mir benten, reinlich und lächelnd, in bem Bette feiner lieben Tochter; eingeschlafen, nicht gestorben; glückselig babingegangen. Sabe Dank, liebe Mutter, bag Du feine mannlichen Sahre und fein schwaches Alter fo treulich gepflegt haft. Was mare er gewesen, wenn Du ihm nicht warest zu Gulfe gekommen, wenn Du ihm wärest in frühen Jahren entriffen worben? Sein Leben war auf Dich gebaut; Ihr habt miteinander ausgehalten in ben schweren Sahren bes Krieges, ber mühfeligen Geschäfte und ber Kinderzucht! Allmählich haben fich bann die Gewitter verzogen; ein Rind nach bem andern hat ben Blat gefunden, ben Ihr ihm wünschtet und mehr, als Ihr hofftet. Wie treffliche Geschwister habe ich, wie find fie Euch zur Freude fo gut gediehen! 3ch tann vor Thränen des Dankes und bes Edmerges faum weiter schreiben. Hie verdanften Rinder Eltern mehr, ale wir Euch. Ihr gabt uns bas gute Beifpiel ber Ordnung, ber Eingezogenheit und bes Fleifes; ber ewige Bott fegnete Euch in und. Es wurde allmählich still um Euch her, stiller, als Ihr wohl wünschtet; aber Ihr waret gufrieden: ein Brief reichte hin, Euch zu tröften. Alles, was sich gefährlich und unglüdlich anließ, ging vorüber; in dem Blude, bem Fortgange ber Entfernten faht Ihr Eure Freude. Treffliche Schwiegerfohne; auch ber Jungfte gebieh und gebeiht. Es war wie an einem heitern Abend über Euch: alle Wolfen waren verzogen; ein blauer himmel, mehr als bies, ein Firmament irdischer Rufriedenheit mit fo vielen Sonnen bes Bludes that fich in Euch auf. Rein rauhes Luftchen wehte ben Bater an; Du nahmit ihn auch davor in acht. Da war auch seine Seele in sich glüdlich.

<sup>1)</sup> Gottlob Jerael Rante ftarb ben 13. Dai 1836 gu Erfurt, wohin er turz vorher von Biehe übergefiedelt, im Saufe ber an Piarrer Beinrich Schmidt vermählten Tochter Rojatie.

Heiterer und tieffinniger war sie, gotteefürchtig, mit ben irdischen Dingen nur noch leicht verknüpft durch die Freude an seinen Kindern. Da ist er noch zu seiner jüngsten Tochter gezogen, in das Haus, wo ich im vorigen Herbst von ihm Abschied genommen. Ich besinne mich wohl: werden wir uns wiedersehen? fagte er; er saß da, wo er gestorben sein wird, ehe ich ihn wiedergesehen habe. Noch einmal hat er den Frühling genossen, — das Gärtchen am Hause und die Blumen darin; im Gesühle eines sommenden Glückes, von dem er nicht wuste, was es sein sollte, eines neuen Lebens hat er seine Tage volldracht. So ist sein Schickfal vollendet worden, so ist er entschlasen: so hast Du ihm die Augen auf immer zugedrückt.

D geliebte Mutter, zurne nicht, daß ich nicht tomme. Ferdinand wird gewiß tommen, wahrscheinlich Wilhelm; den Ernst schied ich Dir; es möchte zu viel Gedräng werden. Auch halten mich Kflichten, von denen der Later nicht wünschen würde, daß ich sie verletzte. Ich fomme im August, wo wir alle gesammelter sind, wo Du auch beschlossen hast, was Du thun willst. Bleib Du nur bei uns! Recht lange! Komm, wenn Du willst, zu mir: ich will Dich im Gerbst abholen; oder thue, was Dich verlangt. Halte Dich nur gesund.

Und Du, geliebtes Röschen, warft Du dazu bestimmt, Du, die zarteste von uns allen, nach Deiner Schwiegermutter auch unsern Bater zu begraben? Es ist zugleich ein Glück, daß Du noch seine letzten Augenblicke gesehen, sein fanstes Verscheiden, daß Dir sein Zutrauen zu Theil geworden ist, daß er zu Dir kam, zu Dir ziehen wollte. Wie bald ist das Glück geendet, von dem Du in Deinem letzten Briefe sprachst, als gebe es kein größeres für Dich.

Lieber Schmidt, immer mehr werden wir Brüder; wie bin ich Dir dankbar, daß Du noch die letten Augenblide des Laters erleichtert hast: die Wohnung ihm so forgfältig eingerichtet hast, die er nun freilich mit einer andern vertauscht hat, die ihn aber schon in der Aussicht glücklich machte. Hast Du noch ein Bild von ihm nehmen lassen? Laß es mir — oder gieb mir eine Copie: laß es mir!

Auch Sannchen und Cotta haben ihn noch zuletzt gefehen, seine Sande zum Abschied gedrückt: glücklich preise ich sie in unsern Unglück.

Er ruht nun, er ber gute, milde, freundlich beforgte Bater. Run werde ich ihm leinen Brief mehr schicken können, und sein Beifall wird nicht mehr erfreun; nun werde ich seine theure Handschrift nicht mehr fehen, und mich freuen, daß sie bis auf die letten Tage noch nicht zitterte — glaube mir, so alt ich bin: ich verliere viel an ihm.

Wenn mir etwas Gutes geschah, bas war mir auch barum lieb, weil er bavon hörte, weil es ihn freute, sowie Euch alle. Nun ift seine Seele zurückgegangen in ben Quell ber Güte und bes Wohlwollens, sein Hauch ift zurückgegeben bem Wehen bes göttlichen Obems; — ach, ich kann nicht glauben, daß er darum ganz von uns geschieben: er würde ja nicht leben, wenn er nicht mehr Antheil nehmen dürfte an uns.

D liebe Mutter, Du bift nun alles, was wir haben; trofte Dich an unserer Liebe, die Dir nun doppelt gewidmet werden muß; all sein Antheil an unserer Liebe geht nun auf Dich über.

Ewig Dein 2.

# 102. Un Seinrich Rante.

Berlin, 21. Mai [18]36.

Mein geliebter Beinrich

nun haben wir feinen Bater mehr. Es war mir fo viel werth, in meinen Jahren noch eine Beimath zu haben, ein Buhaufe; es gab mir einen Ruhepunkt, eine Aussicht. Dir konnte es nicht gang fo fein, da Du felbst ein haus haft; aber er hielt und alle mit gebeimer Rraft zu einem unfichtbaren Bunde vereinigt; in feinem Bergen waren wir alle beisammen: nun ift er bin. Ernft ift bingereift, um ihn unter ber Erbe in feinem fühlen Grabe zu grußen; ba werben fie morgen seinen Geburtstag feiern, beinahe wie die Alten ben Todestag ben Geburtstag nennen. Da wird auch Ferdinand fein; ba werden fie ihm die Thränen der Wehmuth und bes Dankes widmen, wie benn wir die unfern nicht verwischen konnen. In diesem Augenblide fühlt es fich am fcmerglichsten, baß wir fo weit von einander find : warum fann ich Dir, die wir ihn am längsten unter ben Brübern fannten, nicht um die Bruft fallen? - Ferdinand wird zu Dir fommen, da siehst Du wenigstens Einen, - wie werbet ihr euch gludlich fühlen und innerlich Bruder! Bielleicht begleiteft Du ihn auf dem Rudweg zur Mutter. Dlir war ce unmöglich, hinzugehn: ich bin mit zu viel angefangenen und zum Theil ber Bollendung nahe gebrachten Arbeiten beschäftigt; auch fürchtete ich, all biefes Rommen und die gleich darauf unvermeibliche Trennung würde der Mutter nicht heilfam fein. 3ch fann ihn nur mit meiner Erinnerung verehren; es ift bas erfte mal, baucht mich, bag ich mitten im Thiergarten bes Abende in ber Ginfamteit habe weinen muffen.

Was hatte unfer feliger Bater für eble Gigenichaften. Wie war er fo im Grunde feines Bergens redlich und ehrlich; man konnte fich nicht benfen, daß eine Unwahrheit aus feinem Munde gefommen wäre: fo von einfältigem und ungefärbtem Gemuth! Wie fonnen wir es ihm danken, daß er von allen Dingen abstrahirte, daß er seit feinem vierzigsten Jahr vielleicht keinen Gebanken, keinen Wunsch, keine Absicht gehabt hat, ber fich nicht auf seine Rinder bezogen? Und immer ruhiger, freudiger, stiller ward seine Seele. Wir haben es recht beobachten können, wie er sich von ben irdischen Gedanken, die zu seiner Zeit freilich ihm nothwendig waren, immer mehr absonderte. Er hatte fich nicht gedacht, daß Gottes Gnade fo reich fein wurde über uns: alles, was uns geschah, war über sein Erwarten, seine hoffnung. Um fo festeres Bertrauen hat er bann gefaßt: immer gottesfürchtiger, gottvertrauender ift er geworden. War er nicht wie jener Greis ber ferbischen Lieber, ber aus ber Rirche fommt, und seine Seele ift, wie ein Duft, wie ein Hauch ber Blume? So ift er selig gestorben, in den Armen unfrer Mutter, die so herzlich Leid und Freude mit ihm getheilt, einundvierzig Jahre lang; die sich burch alle die Noth und Sorge früherer Jahre mit ihm burchgewunden. Wie war auch zwijchen ihnen Verhältniß und Stimmung von Jahr ju Jahr tiefer, warmer und ungertrennlicher geworden: in ber Dloglichfeit ber Dinge lag es nicht, bag er hatte leben konnen ohne fie. Wir haben sie noch: unfre liebe forgsame Mutter - ich hoffe doch noch, daß fie über diefen Berluft hinwegtommen und eine Zeitlang leben wird —; aber ber vornehmfte Gegenftand ihrer Sorge fehlt ihr doch: fie wird nicht mehr wiffen, woran fie zu benten hat den Tag lang, da sie den alten schwächlichen Bater nicht mehr pflegen kann.

Auch seine liebe Tochter war bei ihm. Er hatte sein Haus noch selbst bestellen und räumen müssen; alles hatte er verlassen, woran in früheren Jahren sein Herz so sehr hing; auch die Bäume, die er gespstanzt: da ist er uns weggenommen, da ist er zurückgesehrt zu der ewigen Gnade, die ihn mit ihrem Segen immer überrascht hat und sich seinen staumenden Augen herrlicher offenbaren wird, als er je geahndet. Wie wird seine Kindesseele selig sein, wenn sie die ewigen Harmonien vernimmt, wenn sie zwischen den Gestirnen wandelt; wenn sie zu erblicken gewürdigt wird, was wir alle glauben und verehren!

Seib von mir herzlich gegrußt! Ferdinand und Du, und Eure Selma und Fanny und Eure Rinder; feib von Gurem ältesten Bruder herzlich gegrußt und gesegnet. Unaussprechlich ift es für mich, welch' einen Segen ich gefunden habe an Euch reinen, liebevollen und gott-

feligen (Beschöpfen: wie habt Ihr so viele Eigenschaften, von beren innerer Wahrheit und Tiefe ich feine Ahnung gehabt haben würde, wenn sie mir nicht in Euch so nahe getreten! Gott behüte Euch ferner, auch da wir den Bater nicht mehr haben! Schreibt mir einmal!

Emig Guer Leopold.

Schreib' mir auch noch etwas von Schubert's Reife; die Zeit, wo Du mahrend bes herbstes in Thurnau sein wirst: mich verlangt herzlich nach Dir.

#### 103. An Seinrich Mitter.

Berlin, 16. Detober 1836.

Der Weg zwischen uns barf boch nicht ganz veröben, lieber Ritter. Gruß Dich Gott, nach so langer Zeit. Ich tomme niemals nach Berlin zurud, ohne eine ganz besondere Sehnsucht nach Dir zu empfinden.

Bielleicht haft Du gehört, wie schwere Verluste unsere bis dahin so glüdliche Kamitie getroffen haben. Vater und Mutter sind uns kurz hintereinander gestorben. Du weißt, wie sehr wir sie liebten, wie sehr sie das um uns verdient hatten. Die größte Hälfte ihres Lebens haben sie nichts vorgenommen, ich möchte sagen, nichts gedacht, was sich nicht auf die Erziehung und das Fortsommen ihrer Kinder bezog. Ihr Glück war, daß sie uns zulest alle in einem erwünsichten Zustand sahen. Zest sind sie nun dahingegangen: ohne lange Krantheit, unerwartet, ohne Schmerzen; so kurz hintereinander, obwohl die Mutter um vieles jünger war. Gott habe sie selig miteinander, die Guten! Für uns und besonders für mich ist die Welt durch ihren Tod um ein gutes Theil ärmer und öder geworden.

Den Herbst habe ich größtentheils in Frankfurt a. M. zugebracht. Meine Schwester Röschen, die gerade von Rügen zurücklam, als die Mutter gestorben war, so daß ich die schmerzliche Aufgabe hatte, ihr dies anzuseigen, begleitete ich nach Ersurt. Dann nahm ich den alten Weg nach Frankfurt. Ich wußte noch nicht, ob ich nicht wirklich nach Paris gehen sollte. Aber ich habe in Frankfurt so viel gesunden, mit so großer Bereitwilligkeit hat man mir die Benutzung des dortigen Archives, das sir die Reichssachen von großer Bebeutung ist, erleichtert, daß ich ein Piaculum sozusagen und eine Thorheit bezangen haben würde, mich ins Ausland zu begeben. Ich sehr verzanügten und glücklichen Studien auf den Winter entgegen, wenn nicht etwa wieder irgend ein Unfall den guten Muth beengt.

Bon Frankfurt bin ich über Cassel nach Queblinburg gegangen. Mein Bruder Ferdinand hat einen Ruf als Direktor des Gymnasiums in Göttingen erhalten und angenommen. Er ist unendlich begierig und freudig zu den Dingen, die seiner dort warten. Oftern wird er hingehen. Es ist ihm zugleich die Direktion eines pädagogischen Seminars und die Prosessur der Pädagogik an der Universität versprochen. Man wünscht hier sehr, ihn zu behalten, doch glaube ich nicht, daß etwas geschehen wird.

Auch in Brandenburg war ich einen halben Tag und sah, obwohl nur einen Augenblick, Deine Schwester. Ich habe erst nach und nach und aufs neue dort den ganzen Umfang des Verlustes kennen gelernt, der Euch und namentlich Dich betroffen hat. Wie Ihr dies alles hinnehmt und ertragt, dadurch werdet Ihr mir, erlaub mir den Ausbruck, aufs neue verehrungswürdig.

Du empfängst in kurzem meine neuen Bänbe über bie Päpste, welche glüdlich vollenbet sind. Dein Bruder hat mir soeben Dein philosophisches Werk geschickt, das ich sogleich studieren werde. Bogt hat die Welt mit guten Nachrichten von Dir erfüllt. Bleib' gesund mit den Deinen, mit Bertha, die ich herzlich grüße, und den Kindern.

Dein L. R.

# 104. Un Georg Wait.

Berlin, 11. November 1836.

Sie empfangen hier, mein herzlich geliebter Freund, die Aushängebogen Ihres Buches 1): Sie werden daraus fehen, wie nah es feiner Bollendung ift. Haben Sie zugleich Dank für Ihre liebevollen, inhaltsreichen Briefe.

Wic sehr es mich freut, Sie in Hannover zu wissen, kann ich Ihnen garnicht ausdrücken. Sie sind auf eine Laufbahn gekommen, die einem Bedürsnisse Ihres Geistes vollkommen entspricht: Sie widmen gleich die Kräfte Ihrer Jugend einem wichtigen großen Wert<sup>2</sup>); Sie haben dabei die schönste Gelegenheit, sich auszubilden und hervorzuthun. Ich wünsche Ihnen aus der Fülle meiner Seele Glück dazu. Für unser gemeinschaftliches Wert<sup>8</sup>) ist es auch sehr erwünscht,

<sup>1)</sup> Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter Rg. Beinrich I.

<sup>2)</sup> Den Monumenta Germaniae, wozu Bait burch Ranke an Pert emspfohlen worden.

<sup>3)</sup> Jahrbücher bes Deutschen Reichs unter bem fachlischen Saufe.

baß Sie ben gangen Stoff unter bie hande bekommen, ben wir bearbeiten. So bleiben Sie auch in ber Ferne enger mit uns verbündet, als wenn Sie fehr nahe waren, aber andere Dinge treiben mußten.

Schicken Sie uns nun zunächst Ihre Nachträge so balb als möglich. Es soll gar nicht lang dauern, so sollen Sie auch eine Arbeit von Dr. Wilmans zur Recension besommen. Herr Hirsch arbeitet jett seine Abhandlung über den Güterbesitz des sächsischen Hauses dis zur Thronbesteigung heinrichs II. um. Gigentlich wäre das wohl eine unentbehrlichere Zugabe zum ersten Bande, als die Abhandlung über das Chronicon Corbejeuse, die zu ihrer Zeit schon noch immer zurecht kommt.

Noch muß ich Sie um etwas bitten, nämlich um Ihre Einwilligung, den Entwurf Ihrer Vorrede wegzulassen. Nicht deshalb, weil er mir nicht ganz gut gesiele: garnicht; sondern, da ich nun nothwendig auch eine Vorrede i) machen muß und darin eben die Dinge vorzubringen habe, von denen Sie sprechen, so machen wir gleich von Ansang den Eindruck der Breite und Langeweile, den wir eben hauptsächlich zu vermeiden haben. Unmöglich kann auch ein jeder eine Vorrede machen, das würde gar zu weitschweisig werden. Auch die Sie, nicht auf das Motto zu dringen. Da ich nun einmal der Gerausgeber bin, so geht das doch nicht aut an.

Was die Relazionen in Kopenhagen anbetrifft, deren Sie gebenken, so nehme ich aus der Anzeige des Inhaltes des Einen Bandes, den Sie mittheilen, ab, daß es dieselben sein werden, die in den meisten Bibliothefen in größerer oder geringerer Anzahl Eingang gesunden. Nachdem ich im venetianischen Archiv gearbeitet, kann ich da schwerlich viel Neues sinden. Dagegen mochten die spanischen Sachen leicht recht wichtig sein. Ich werde mich danach umsehen, wenn ich wieder auf Spanien zu reden komme. Es wäre merkvürdig, wenn die Geschichte des Südens aus dem entsernten Norden Erläuterungen bekäme. Zeht liegen mir diese Sachen etwas fern. Ich lebe und webe in deutschen Reichstagsaften.

Leben Sie wohl und behalten Sie mich fo fort in gutem Andenten.

Ihr

2. Ranke.

### 105. An Heinrich Rante.

[Berlin,] 18. December 1836.

Geliebter Beinrich.

Ich sende Dir die Werke des verstossenen Jahres, die Du schon langst hättest kennen sollen, zu Weihnachten. Du wirst es glücklich unter Deinen Kindern seiern. Ich, den Wahl und Schicksal zur Gin samteit bestimmt haben, werde in Gedanken unter Euch sein. Lies benn einmal des Abends ein paar Passus in den Büchern, z. B. III 431; IV über die Jansenisten, und denke meiner dabei.

Einen großen Gefallen thatest Du mir, wenn Du mir schriebst, was Du von Schubert hörst. Wer hatte geglaubt, daß er, indem er nach Jerusalem geht, einer vielleicht größeren Gefahr in München entgeht! Was hörst Du von dort, von unsern Bekannten, z. B. ber Linder? Bielleicht schreibt mir Selma bergleichen Dinge.

Nächsten herbst bente ich noch ein wenig in Reichsstädten und fürstlichen Residenzen nach Archiven mich umzusehen. Nürnberg, Augeburg, Stuttgart, Karleruhe fasse ich ins Auge. Da fange ich benn meine Reise in Thurnau an. Sei mir mit ber lieben Selma und all den Deinen von herzen gegrüßt.

Emig Dein Y.

#### 106. An Ernft Rante.

[Berlin,] 24. December 1836.

Ich site hier allein beim Thee, swischen einer Masse von Büchern, so mit einer mühsamen Arbeit der ersten Zusammensetzung beschäftigt: so bringt mir Wunderlich Deinen Brief. Ja wohl hatte ich heute Deiner zehnmal gedacht und Dich herbeigewünscht. Herzlich gerührt haben mich Deine innigen Zeilen. Habe Dank für Dein reines Ansbenlen. Trefslich sind Deine Borfätze; so magst Du sie ausführen, mein trauter Bruder! Wie oft ich unfrer seligen Eltern deute, kann ich Dir nicht sagen: ich möchte fast behaupten, noch öfter, als so lange sie lebten. Alle Abend, wenn ich mir die Augen wascher wasmir die Mutter einmal gerathen hat, denke ich ihrer: ihre lieben Bilder umschweben mich in meiner Einsamseit. Sie werden glücklich sein, jenseit, wenn sie und andere auf dem einmal eingeschlagenen Wege standhaft beharren und auch Dich glücklich gebeihen sehen. Schon hier hatten sie ihre Freude an Dir.

3ch habe gleich ben Sieb vorgenommen und bin Dir bankbar, baß Du mir bie herrliche Stelle bes 29. Cap. in Erinnerung gebracht haft. Die schönste Schilderung eines verehrten Oberhauptes aus jenen Beiten, aus denen dies Buch vielleicht das einzige echte Dentmal ift. Man fieht ihn fich erheben, einherschreiten, gescheut von der Bugend, hochgehalten vom Alter, gepriesen von jedem Mund, feinen Rath mit Erwartung empfangen, mit Freude befolgt. Much bie Moral im 31. Capitel, die er fich rühmt beobachtet zu haben, Enthaltsamfeit, Wohlthatigfeit: "ich schloß einen Bund mit meinen Augen —" orientalisch, hiftorisch. Deine Überfetung ift recht mohl gerathen, besonders in einzelnen Stellen. Doch beschränft Dich ber Reim nicht selten und nothigt Dir Wendungen auf, die ber Erhabenheit des Driginals nicht entsprechen. Sollte es nicht beffer fein. Du versuchtest es in Profa? Dir schwebt die Ibee vor, daß man fich Rudert in wortlicher Genauigfeit nähern und boch babei verständlich und lesbar bleiben fonnte. Saft Du benn bas Arabifche angefangen? Wenn Du es noch nicht gethan haft, fo möchte ich es Dir nicht gerabe rathen, weil Du wohl in dem nächsten Biertelfahr Dich mit der positiven Theologie wirst gu beschäftigen haben. Aber später, besonders wenn Du zu Beinrich tommft, mußt Du es treiben. Go oft ich in der hiftorie in Diefe Weltgegend tomme, verftimmt es mich, bag ich ihr nicht tiefer nachgeben fann. 3ch hatte eigentlich schon einmal auf den Drient entfchieben Berzicht geleiftet. Jett habe ich ben Koran wieber einmal vorgenommen, nach Elmacin und Abulfeda auch Tabari. Nun bin ich weit entfernt, ben Roran mit unferer heiligen Schrift vergleichen gu wollen — es ware eine literarische Blasphemie —, aber diese Schriften enthalten ichlechterbings etwas, was mich entzudt und bin= reißt. Die Sprüche bes Mli : es giebt nichts Erhabeneres. Wie wird es mich freuen, Dir einmal auf biefem Felb zu begegnen!

Genug für heute, mein guter Ernst. Ich werbe bes Abends auch mich bescheren sehen und muß mich auf ben Weg machen. Gehe es Dir wohl: ich wünsche Dir Glück jum nächsten Jahr, das für Dich ja besonders entscheidend ift.

Dein getreuer L.

# 107. Un Georg Baig.

Berlin, Charfreitag [24. Marg] 1837.

Hante's Berte. 1.-3. G.M. - LIII.LIV. 3. eig. Lebensgefc. 19

Bei weitem weniger tummert mich die Aufnahme, welche wir bei dem Publikum finden werden, obwohl nicht zu zweiseln ist, daß die Tüchtigkeit und Solidität Ihrer Arbeit von jedermann anerkannt werden wird — nur einige Animositäten könnten sich regen (wie mir das denn auch hier und da schon zu Ohren kommt) —, als die Fortsetzung und Vollendung des angefangenen Werkes.

Die lette Arbeit des Ir. Dönniges war doch bei weitem besser, als die früheren. Ich habe mit ihm gesprochen, aber es liegt in der Natur der Sache, daß er die einmal in ihrem ganzen Umfang gesafte Aufgabe nicht fahren lassen will. Ich habe ihm gerathen, sich mit Ihnen in Correspondenz zu setzen. Sie können mir und uns allen keinen größeren Gesallen erweisen, als wenn Sie die Arbeiten, die, sowie sie vollender sind, Ihnen zugesendet werden sollen, einer genauen Brüsung unterwersen und uns Ihre Meinung unumwunden anzeigen. Auch die Arbeiten von Dönniges sollen Ihnen gesandt werden. Vielleicht wäre es thunlich, daß Sie seiner Arbeit, wenn Sie sie im Ganzen billigen, durch einige ausschliche Excurse unter Ihrem Namen zu Huste kämen. Zunächst, denke ich, empfangen Sie etwas von Köple, der sehr wacker fortgearbeitet hat.

Niemandem kann der neue Band der Monumenta!) erwünschter kommen, als mir; da er schon die spätern Jahrhunderte umfassen wird, welche meine gegenwartige Arbeit unmittelbar berührt. Ich werde in wenig Tagen nach Dresden gehen, um auch in dem dortigen Archiv nachzusuchen.

Daß ich Sie in einer so angemessenn Beschäftigung weiß, ift mir ein fortwährendes Bergnügen. Gott erhalte Sie gefund und frisch, so werden Sie noch gar mancherlei schaffen.

Der Ihre

2. Ranfe.

Was ben Bergomensis2) anbetrifft, so wollen wir einen Entschluß fassen, sobald bie Sache uns näher gekommen ift.

# 108. An Heinrich Mitter.

[Dresben, Anfang April 1837.]

Gewiß erinnerst auch Du Dich noch gern an 1827, unsere kleine Reise, unfern Aufenthalt in Dresden. Bon ba erhältst Du biesen

<sup>1)</sup> T. IV (Legum II).

<sup>2.</sup> Andreae presb. Bergomatis chronicon.

Brief; ich befinde mich wieder einmal hier und werde nun wohl allem Ansehn nach Winterberg und Bastei nicht besteigen, denn wir haben hier gleichfam noch vollen Winter: Schnee und Regen und geheizte Ofen und Stuben voll Dampf und Gesichter, die über alles dies mürrisch sind. Dagegen ist auch vieles besser. Den Manuscriptenkatalog, den mir Gbert damals versagte, was ich ihm noch nicht vergeben kann, händigte mir jest ein Bibliothekediener ohne alle Nachfrage ein; ich habe die Erlaubniß, in dem Archiv, das damals noch mit taufend Schlüsseln und Riegeln verwahrt war, nachzusorschen. So sind die Stürme der letten Jahre doch zu etwas gut gewesen, und ich fühle mich im Ganzen befriedigt.

Erinnere mich dann auch Deiner boppelt und breifach lebendia: in ein paar Morgen- und Abendstunden habe ich mich in Deinem Buche über die Erkenntniß Gottes in der Welt - das einzige, bas ich mitgebracht - zu orientiren und heimisch zu werben versucht. 3d habe benn, wie Du ohnehin benten tannft, bas meifte mit inniger Erbauung und inniger Beiftimmung gelefen; obwohl ich von Einigem nicht deutlich febe, wie Du es vertheidigen willft. Go ift mir Dein Begriff von Urfache und Wirfung, auf ben in Deiner Unficht fo vieles antommt, noch nicht zu voller Deutlichfeit getommen. Ift nicht biefer gange Begriff mehr mechanischer Urt? Wie Du auch bas Beispiel einer Dafchine anwendest. Ift nun aber in jeber Wirfung zugleich Urfache, wie gang richtig, fo febe ich boch nicht, wie Du dadurch zur Freiheit gelangen willst, es ware benn. Du identificirtest Leben und Freiheit. Denn hinter allem jenem Caufalnerus ift boch ein unendliches, allverfnupfendes Ugens, bas mit ununterbrochener Continuität in allen Dingen Urfache und Wirfung, ober vielmehr umgefehrt Wirtung und Urfache, verfnüpft. Dagegen bie Freiheit inbividuell, moralisch, fich selbst bestimmt, aber auch höchst felten und nur in den wichtigften Momenten fich felbft erzeugt. Es ift ein Glud für Dich, daß Du nicht hier bist; Du würdest nur allzwiel Diffverftändniffe zu berichtigen haben.

Bei Deiner Einleitung habe ich noch einen besonden Gebanken gehabt. Sollte es nicht möglich sein, der Geschichte der Philosophie, wie sie jest mehr als ein Theil der allgemeinen Sistorie, Geschichte des Geistes, behandelt wird, auch einmal versuchsweise eine mehr dogmatische Haltung zu geben, eine Geschichte der philosophischen Dogmen zu machen, wie eine der theologischen? Man müßte von Zeit und Ort und, so weit es nöglich, von den Ursprüngen selbst absehen; den gereiften Geist in der Betrachtung der wichtigsten Probleme, die gleich-

sam noch immer ungelöst sind, auffassen: wie es ein jeder angriff, in wie weit er bis zu einem Begreisen der absoluten Wahrheit durchebrang. Oder wolltest Du keine absolute Wahrheit — frei von aller Nationalität und aus den verschiedensten Präcedentien zur Allgemeinsgiltigkeit emporstrebend — statuiren? Gewiß nicht. Also muß es Probleme geben, die für jedermann dieselben sind. So müßte eine besonders merkwürdige Anschauung geben, wenn man alle die Versuche, jedes derselben zu lösen, so recht diplomatisch genau und sie durchdringend vor seinen Augen vorbeigleiten ließe, und zur Fortzbildung der philosophischen Wissenschaft sehr viel beitragen. Gut, sehr gut! Halt es nicht für zu gering, mir darauf zu antworten.

So wie ich Dir frei bekenne, daß ein folches Gefühl, wie Du es über mein historisches Buch aussprichst, mich nicht selten beschlichen hat. Jedoch schien mir die Sache, die ich vortrug, so wichtig, umstaffend und wahr, daß ich mich davon nicht stören ließ. Denn die erste Aufgabe bleibt mir, der historischen Wahrheit beizukommen: gebe es nun eine sehr glänzende Materie für die Darstellung, oder auch nicht. Ich bin jest mit deutscher Geschichte beschäftigt; viel besserwird es mir auch damit nicht gehen: die Einheit ist allenthalben und weder an Personen, noch Trter gesessell.

Wein Bruder Ferdinand ist entzückt, daß Du nach Göttingen kommst — es komme da gleichsam ein Theil von mir mit: was Du nun wohl nicht zugeben wirst — und erbietet sich Dir zu allen Diensten. Wie Du Dich darüber erklärst, sinde ich natürlich und verständig.

Uvieu! Geliebter Freund: gruße Deine liebe Bertha taufends mal. Schreib mir einmal wieder und nimm mir meine Saumseligsleiten nicht übel.

Dein L. R.

# 109. An Beinrich Rante.

Dresben, 8. Upril 1837.

Für eine Correspondenz wie die unfre, liebster Heinrich, wo keiner so recht Zeit hat ober sich nimmt, ist es doppelt schlimm, wenn dann einmal nach langer Pause die Briefe unterwegs bei ein- ander vorübergehn. Sei denn gleich das Pactum gemacht, daß Du auf diesen heutigen Brief mir schreibst: ich schreibe Dir nicht eher wieder, als die ich eine Antwort habe, u. s. w. in infinitum, wenigstens noch recht oft, so lang wir leben.

habe nun zuerst noch herzlichen Dank für Deinen letzen liebevollen Brief, der mir alle die Stunden innigen Verständnisses und brüderlichen Bertrauens, die wir jemals gehabt haben, vor die Seele gebracht hat. Nach dem Tode der Mutter wollte ich meine Briefe in Ordnung bringen; ich din damit zwar nicht zu Stande gekommen, doch habe ich gesehen, daß ich an den Deinen einen rechten Schap besitze, besonders von der Zeit um die Franksuter Beriode her: die doch sehr eigen war und für mich wichtiger und entscheidender geworden ist — wie ja auch für Dich —, als Schule und Universität. Man hätte Tagebuch halten sollen. Indessen brachten mir Deine Briefe gar vieles von jener Zeit ins Gedächtniß; und ewig, hoff ich zu Gott, soll die Liebe zu Dir dauern, die sich damals in mir besestigte.

Du fchriebst mir von der Fortsetzung Deines Buches, das nun feitbem in den Arbeiten von Savernid und Benaftenberg gleichgefinnte Verbundete gefunden hat. Bielleicht ift auch diefe Concurreng ber Grund der Zögerungen des Buchhandlers. Ich wurde Dir boch nicht rathen, von ihm abzugehen; er ist einmal im Befit des Bublifums, für bas Du schreibst, und muß boch schon um Deines Schwiegervaters willen alle verfönliche Rudficht auf Dich nehmen. Wenigstens getraue ich mir nicht, Dir ein befonderes Sonorar auszuwirken. Ich gebe jett eine Arbeit meiner Buhorer über die fach fischen Raifer heraus, Die sehr gelehrt, bisher wohlgerathen ift und bei der allgemeinen Theilnahme für die Hiftorie gewiß ihr Publifum finden wird: Dunder giebt weber ihnen noch mir einen Pfennig Sonorar; ich muß schon gang zufrieden fein, daß er es übernommen hat. Sowie ein Buch aus ber Studierstube, wo es mit so viel Liebe gepflegt ward, hinaus ift, verfällt es in den rein taufmännischen Betrieb, wobei wir arme Leute bann immer schlecht weg fommen.

Den ganzen Winter habe ich in Reichstagsakten gesteckt; die ganze Stube ift mit Handschriften angesüllt gewesen. Wie viele Briefe, die seit 300 Jahren niemand mehr angesehen, habe ich zum ersten male wieder auseinandergebogen und gelesen: eben wie sie eingelausen und entsiegelt worden, hatte man sie mir anvertraut. Ein ganz gewaltiges, dickes Manuscript habe ich nun auch zu Stande gebracht, das aber ebenso formlos und langweilig ist, wie diese Aktenstücke selbst. Du wirst schon ahnden, daß mich dieselben Studien auch hiere her gebracht haben. Ohne viel Schwierigkeit ist mir auch sier das Archiv eröffnet worden, und ich suche nun aus all den Bänden, die man nur vorlegt, dassenige heraus, was mir noch sehlt. Ich benke

im Herbst noch gar manche Bibliothef und vielleicht auch ein ober das andere Archiv vorzunehmen. Soviel ist richtig, daß die Sachen alle von Grund aus eine andere Gestalt bekommen; aber übrigenstehe ich für nichts: mir ist zu Muthe wie der Mutter Natur, als sie den Elephanten machte.

Liebster Heinrich, im Herbste benke ich dann gewiß auch Dich zu sehen. Ernst wird Dir schreiben, wie glücklich er in Bonn ist, wahrscheinlich sinde ich den bei Dir. Wilhelm schwatzt immer noch von der Pfarre, die er ihm geben will, sobald er das kanonische Alter hat. — Bis dahin wird er mit dem größten Ruten bei Dir sein und kann Dir wohl auch nützlich werden. Wilhelm selbst will jetzt in eine andere Carriere eintreten. Ferdinand hat mir noch in den letzten Tagen seines Aufenthalts in Quedlindurg geschrieben. Ich bedaure ihn recht, daß er mit den Kindern eine so beschwerliche Winterzeise hat unternehmen müssen; doch denke ich wohl, sie werden alle gesund in Göttingen angekommen sein. So ist denn das ganze Rankssche Geschlecht wieder einmal in starker Bewegung.

Ich wollte, Du hättest einen Ruf nach Halle ober sonst in meine Nähe: doch wie Wott will! Leb wohl mit Deiner Selma, die ich herzlich grüße, und mit Deinen lieben Kindern.

Ewig Dein getreuer 2.

# 110. An Ferdinand Sendler.

(Berlin, Mai 1837.)

Geliebter Freund und Bruber,

die liebevolle Theilnahme, die Du mir bei dem Tod Ancillon's bewiesen, hat mich herzlich gerührt. Ja wohl bedarf man eines Wönners: ich verdanke Ancillon sehr viel; doch war er mir mehr als dies: cr war immer gütig, wohlmeinend, voll von besondrem, so nicht weiter vorkommendem Geist; seine Gesellschaft war mir angenehm und erfreulich. Jeht ist er zu jenen gegangen, die da drüben sind und von denen wir nur die Schatten behalten, mit denen wir Phantasie und Träume beleben. Wie viele sind beren schon! Auch Du haft solche Verluste erlitten.

In ben Osterferien war ich in Dresben, um das Archiv zu benuten. Da habe ich benn auch Deine alte Mutter aufgesucht, aber leider nicht recht Zeit noch Anlaß gefunden, mit ihr näher bekannt zu werden. Ich hätte ihr gern eine kleine Freude gemacht; aber ich wußte nichts rechtes aufzufinden, und zulest kam es mir wie Anmaßung vor. Die wenigstens haft Du noch! In bem Stud bift

Du doch glüdlicher.

Auch alte Pförtner Freunde, vor allen ben herrlichen, reinen und fanften Magister Philipp, habe ich da wieder aufgesucht und an dem letzten, für den ich vielleicht mehr Sinn habe, als früher jemals, großes Wohlgefallen gefunden. Gines Abends erschien auch Berg in meinem Gasthof zu meinem großen Vergnügen. Ich selbst studierte viel und fand viel; da ging mirs im ganzen vortrefflich wohl.

3ch bin mit einer sehr schweren Arbeit beschäftigt, zu ber ich wieder die Materialien aus allen Eden der Welt zusammenholen nuß. hat man sie dann, so zeigen sie sich nicht ganz verwendbar und wollen

fich zu feinem Buch fügen.

Da sende ich Dir wieder ein Opusculum, das Dir vielleicht einiges zu benken und anzumerken geben wird, was Du mir dann

nicht verbergen wollest.

Abrigens geht es mir gut. Auch von meinen Geschwistern habe ich die besten Nachrichten. Ferdinand schwelgt in den neuen Göttinger Freundschaften. Heinrich erkundigt sich liebevoll nach Dir und Stange. Er erwartet seinen Schwiegervater im Juni oder Juli. Wilhelm hat eine große Reise vor: Ernst, der ein guter Theolog wird, das Examen.
— So geht die Welt denn weiter! Abieu! Gehab Dich wohl mit den Deinen.

Dein 2. R.

# 111. An Georg Waig.

[Berlin,] 17. Juni 1887.

Aus Ihrem Briefe, lieber Freund, ben mir Herr Dr. Schmidt soeben übergab, für ben ich Ihnen herzlich banke, ersehe ich zu meiner Berwunderung, daß Sie die Arbeit von Dr. Dönniges noch nicht haben. Die Sache ist folgende. Im April fündigte D. an, er sei mit seiner Arbeit fertig und benke bald nach Italien zu reisen, vorher aber noch einen Ausstlug nach seiner Hebeit zhnen mittheilen solle: ich hoffte, Sie würden die Kritil im Mai absolviren; wenn er dann, obwohl nur auf einige Wochen, zurücktomme, sollte diese Ihre Kritik mit seiner Arbeit zusammengestellt und alles zum Schluß gebracht werden. So reiste D. nach Soldin ab, und ich lebte der Zuverssicht, Sie wären schon während des Mais mit der Durchsicht beschäftigt. Ansang Juni sam er allerdings nun wieder hier an;

jeboch erklärte er, er habe die Arbeit Ihnen zu spät (erst vierzehn Tage vorher) zugesendet, als daß Ihre Kritik schon jest anlangen könne. Es war mir höchst unangenehm; aber was ließ sich machen? Vorgestern ist D. nach Italien abgereist. Heute schreiben Sie, Sie haben die Arbeit überhaupt noch garnicht. Ich fürchte, wir gerathen damit in die größte Verlegenheit. Auch Dunckers erklären, daß D. ihnen nichts für Sie übergeben habe. Sobald Sie die Arbeit bestommen, haben Sie doch die Güte, es uns wissen zu lassen. Gile ist jest nicht mehr so nothwendig; es wäre denn, die Arbeit zeigte sich über Erwarten sehlerhaft. Denn dann wüßte ich garnicht, was zu machen wäre.

Herzlich foll es mich freuen, wenn Sie eine fo schöne Reise, wie bie projektirte, die gewiß sehr fruchtbar sein wird, unternehmen. Grüßen Sie Bert! Wann wurden Sie das Chronicon Berg. fordern? Abieu!

Ihr &. Rante.

### 112. An Georg Wait.

[Berlin,] 26. Juni 1837.

Es ist mir nur lieb, theurer Freund, daß die Arbeit nun in Ihren Händen ist. Versahren Sie damit, wie Sie für nöthig halten. Einmal hat Sie die Erklärung des Versassers dazu ermächtigt, sodann sind wir durch seine Abreise und sein ganzes Versahren dazu gczwungen. Die Hauptsache ist, daß die Arbeit so gut, sehlerfrei und exakt, wie möglich, ausfalle. Würde sich ein Theil ganz versehlt zeigen, so haben Sie meine vollkommene Zustimmung, daß Sie densselben von Grund aus ändern. In einer besonderen Vorrede mag dann das Nähere gesagt werden, oder Ihr Name erscheint gleich auf dem Titel.

Köpke's Arbeit sollen Sie sobald wie möglich erhalten. Sehr gern werbe auch ich etwas zu Ihrem großen Werk beitragen; ich wünsche nur die nöthige Muße zu finden. Haben Sie doch die Güte, wenn Sie mir wieder schreiben, mir einen Conspectus des Inhalts von diesem neuen Band wenigstens im allgemeinen mitzutheilen, damit ich sehe, wohin Sie unfre Chronik rücken wollen.

Ihr Heinrich I. ist auf Ihren Wunsch Lappenberg angetragen worben. Bon ber Einladung, die an Sie ergangen ift, die Monumenta zu recensiren, wußte ich schon früher.

Berglichen Gruß und Handschlag

Ihr &. Rante.

#### 113. An Beinrich Rante.

Weimar, 19. Ceptember 1837.

Es wird Dir, mein geliebter Heinrich, mit mir gegangen fein, wie vor kurzem mit Ernft: Du wirft nicht gewußt haben, wo Du mich suchen follft.

Ich bin in der Absicht, in diesen Ferien noch gar viele Archive zu durchsuchen, zuerst hierher nach Weimar gegangen; aber hier din ich sogleich so sest hierber, daß mir alles zweiselhaft wurde, was ich noch thun könnte. Ich beabsichtige eine deutsche Geschichte in den Beiten Maximilians I. und Karls V. zu schreiben. Es ist ganz unglaublich, welche Masse undenutzter Materialien sich für diese Epoche in den deutschen Archiven sinden. Nachdem ich schon in Frankfurt a. M., Berlin, Dresden Hunderte von Bänden und Convoluten durchgegangen, sinde ich doch hier, namentlich über einige noch dunkse Punkte, nicht nur Nachlese, sondern eine Ernte.

Was ist das für ein sonderbares Geschick! Während alle Welt sich des Herbstes freut und von Ort zu Ort reist — meine Neigung wäre: von Freund zu Freund, von Berg zu Berg — mußt Du Dich zu Deinem Examen anschieden und ich muß mich nothgedrungen, da ich seine andre Zeit habe, in archivalischen Papieren vergraben. Haufen von Alten werden hier täglich in meine Wohnung geschleppt.

Denn das muß ich Weimar lassen, daß es mich sehr gut aufgenommen. Der Hof hat sich mir sehr zuvorkommend bewiesen und
mich aufgesucht, ehe ich ihn; auch so die hiesigen Staatsmänner, die
mir alle erwünschte Erleichterung gewährt haben; mit andern komme
ich nach solchem Vorgang auch leicht zurecht. Wie gesagt: der Archivalstaub ist mir hier in der Rähe des Parks, wo ich mich einquartiert
habe, gar nicht so unangenehm.

Nur das Eine qualt mich, daß ich noch viele Arbeit vor mir sehe und indeß die Zeit Deiner Abreise nach Ansbach heraunaht. Was wirst Du sugen, geliebter Bruder, wenn ich, obwohl unter herben Schmerzen, wirklich den Gedanken über mich konnnen lasse, Dich diesmal nicht zu besuchen? Wirst Du mir auch glauben, daß ich schlechterdings nicht anders kann, ja daß ich Deinen und aller verständigen Menschen Tadel auf mich zu ziehen fürchtete, wenn ich eine Arbeit verließe, wo sich mir — ich kann beinahe sagen, wieder zum erstenmal — eine neue Welt ausschließt?

Ich hatte so schöne hoffnungen: Deine Gespräche und einmal wieder gemeinschaftliche Studien sollten mich in der Tiefe meiner

Seele erfreuen und stärken. Die gute Abeline, die mir in Leipzig ein freundlicher Cicerone war, und ihre Pflegetochter hatten mich lebendig auf Euch vorbereitet. Dort hatten wir schon kleine Einkäuse sitr Eure Kinder gemacht. Selma! die ich nur zu nennen brauche, um meine Sehnsucht erweckt zu sühlen; und nun auch der liebe treffliche Ernst, nach vollendeten Studien noch reiser und gediegener, wie früher: ein auter Theil von dem, was ich in der Welt liebe, ist dort bei Euch in Thurnau beisammen — aber mein Schissal ist es nicht, mich meiner Liebe zu freuen, und meine Neigungen habe ich schon manchmal versichtucken müssen. Genug, ich nuß hier bleiben: so schissf ich, so bläst der Wind, so muß ich vorwärts.

Um Sonntag besuchte ich Röschen und fand fie vortrefflich. Früher hannchen und Cotta. Auch Gelb habe ich bei mir, doch fagen sie mir von andern Urrangements, die Du mit W. getroffen. Schreibe

mir ein Wort barüber. (Abreffe: Rammerier Sahn.)

Abieu! Taufenbfältig Dein 2.

#### 114. Un Beinrich Rante.

Berlin, am 26. Oftober 1837.

#### Dlein geliebter Beinrich

Eine gute Rachricht bringe ich Dir, einen Untrag, ben Du, wie mich baucht, nicht gurudweisen barfft, ba er ben inneren Bedurfniffen und Tendengen Deines Wefens fo fehr entspricht. In bem inliegenden Briefe bes Oberconfistorialrathe Ehrenberg, ben ich fein Bedenten trage Dir mitzutheilen wie er ift, wirft Du bas Rabere finden. Wittenberg, bas Du nicht erreichen tonntest als Schüler, ruft Dich als Lehrer. Schon vor meiner Abreise hatte ich Dich Chrenberg, ber in biefer Sache zu entscheiben hat, genannt, boch wollte ich nicht zu früh mit Dir bavon reben. 3d zweifle nicht, bag auch unfer Schubert bagu Ba fagen und Dir feinen Segen geben wird. Für unfern Ernft wurde fich wohl auch eine Stelle unter ben Geminariften auswirfen laffen, fo baß er Dir noch immer wurde gur Geite bleiben tonnen. Wie gludlich war ich, wenn ich Dich fo nah hatte! Doch ift es nicht bies Motiv allein, sondern es wird Dir dadurch auch übrigens eine neue Bahn eröffnet. Entscheibe Dich felbst, frage vor allem Dich felbft. Dach teine Ginwendungen ber Bescheibenheit: es wird wohl niemand fein, der Dich tennt und Dich nicht für tüchtig halten follte.

Gehab Dich wohl und gieb eine gunftige gewährende Antwort! Ewig Dein &.

#### 115. An Beinrich Ritter.

[Berlin,] 25. December 1837.

Lieber, theurer Freund

ich weiß nicht, ob die Aussicht, die Du in dem Briefe an Deinen Bruder eröffnest, mich verblendet; aber sagen kann ich Dir mit Bestimmtheit: 1. daß die hiesigen Hegelianer sämmtlich wenig machen; Trendelendurg ist der einzige, der in Logik (um die man sich übrigens nach wie vor reißt) und Geschichte der Philosophie, befonders wenn er sie in Einem Semester liest, erheblichen Beisall sindet. Ich zweiste gar nicht, daß Du den alten Einsluß leicht wieder bekommen und gewaltig steigern würdest. — 2. Ein kleines Moment scheinen mir doch auch die 200 Athlr. zu sein, die Dir bei der ersten Bakanz zusallen müßten. — 3. Nur meine ich: was Du thust, daß thue so bald als möglich; erwarte nicht die Nothwendigkeit; ein freier Entschluß giebt Dir, dem nicht implicirten, auch ganz andere Chancen. Ich wage kaum hinzuzusehen, weil es zu unbedeutend ist, aber desto wahrer, daß Du für vorkommende Fälle jetzt auch auf mich zählen könntest. Udieu.

#### 116. Un Beinrich Rante.

[Berlin,] 6. Januar 1838.

Dlein geliebter Beinrich

Dein Geburtstag ist vorüber gegangen, Weihnachten und Neujahr, ohne baß ich Dir, wie doch sonst immer meine Sitte gewesen, gesschrieben hätte; sei mir herzlich gegrüßt; seien Dir alle Güter der Erbe und des himmels, alle guten Gaben reichtich beschieben! Es wird ein wichtiges Jahr sein, Du magst Dich nun entscheiden, wie Du willst. Unfangs habe ich Dir nicht geschrieben, weil ich eine Untwort von Dir erwartete, später, weil ich erst genau sehen nußte, wie die Sache, welche die Deine ist, steht. Das ist nun so.

Das Ministerium beabsichtigt, bem König vorzuschlagen, entweder die Wittenberger Stelle Dir zu übertragen, ober sie so zu verbessern, daß sie Schmieder annehmen könne und in diesem Fall Dich in dessen Stelle in Pforta einzusetzen. Sehr wahrscheinlich ist, daß aus der schon mehrmals in Vorschlag gebrachten Verbesserung der Stelle nichts wird. Dagegen mußt Du Dich in Deinem Herzen entscheiden, ob Du sie unter den schon angegebenen Bedingungen (Ehrenberg giebt selbst

ben Ertrag schlechtweg auf 1100 Rthlr. und freie Wohnung an) anzunehmen gedenkst. Du mußt mir hierüber befinitiv schreiben, indem man, wie die Sachen stehen, Dir erst einen officiellen Antrag machen kann, wenn die Entscheidung des Königs erfolgt ist, natürlich aber, ehe man an den König geht, auch wissen muß, ob Du wirklich kommen willst. Ein junger Mensch aus Nürnberg hat hier erzählt, Du würdest nicht kommen, er habe das aus Deinem oder Bäumler's Munde. Deine Briefe schienen mir das Gegentheil zu enthalten: ich din also ferner standhaft bei der Behauptung geblieben, daß Du nicht abgeneigt seiest.

Ich sehe wohl, wie schwer es Dir fein wird, eine Entscheidung zu fassen, doch mußt Du es thun und womöglich niemand davon fagen. Die pfortaifche Stelle mare auch fehr schön: fie bat 1200 Thlr. Gehalt, und Schmieder hat fie mit ben Emolumenten von ben Roftgängern auf 1600 Rthlr. angegeben. Sie vereinigt Unterricht und Bredigtamt auf eine Beise, Die Dir ganz besonders zusagen würde; fie ift überdies in unferm allerbesondersten Baterland, und ba einmal Ernft an Deiner Seite zu sehen, das mare unvergleichlich. In Wittenberg haft Du eine noch großartigere Stellung; obwohl für ben Anfang etwas Einschränfung nothwendig fein wurde. Gebe alfo mit Dir zu Rathe und erkläre mir, daß Du ben Antrag, wenn er an Dich kommt, nicht zurudweisen wollest. Fasse bie Worte fo, daß ich fie in ein Billet an Chrenberg aufnehmen tann. Go viel ich bie Sache übersehe, steht sie gang in Deiner Sand: ber Minister wird erklaren, er miffe keinen andern, ber fo gut paffe wie Du. Sollte Dir Bforta angenehmer fein, fo fage es grade heraus.

Und so gehe nur getrost und hoffnungsvoll einem neuen Jahre entgegen. Bolitisch und kirchlich beginnt eine wichtige Epoche. Es werden Dinge kommen, an die man jest nicht denkt. Ein jeder muß sich rüften.

Du schriebst mir nichts von Deiner Gesundheit. Übernimm Dich ja nicht; Du hast Familie und es wird schon die Zeit kommen, wo Du mehr Muße hast. Seib alle von Herzen gegrüßt.

Dein L.

# 117. An Georg Waitz.

[Berlin, 31. März 1838.]

Hriefe und Zusendungen, die ich von Ihnen erhalten. Auch Ihre

gelehrten Recensionen, sowohl die gebruckten, als die handschriftlichen, für die ich Ihnen besonders verdunden din, haben Ihr Andenken unter une immer von neuem angefrischt und Ihnen viel guten Namen gemacht. Wahrhaftig, Sie sind auf dem Weg der Dufresne, Baluze, Madillon. Ihr wackeres Vorschreiten erweckt meine innigste Theilnahme und Freude.

Unfere Arbeiten gehen auch allmählich wieder an. Köpfe's Otto wird gedruck, und Sie werden uns einen Wefallen thun, wenn Sie uns baldigst schieden, was Sie noch davon dort haben. Lon Wilsmans wird eine recht fleißige und gelehrte Recension über Hod's Gerbert erscheinen. Sybel hat zu seiner Promotion eine Abhandlung über Jornandes verfaßt, die schon im Umlauf ist, und vieles Werfwürdige enthält. Dönniges hat leiber nicht vermieden, daß von seinem Fund 1) in allen Zeitungen die Posaune erschollen ist; wir wollen hoffen, daß er die Sache mit der gehörigen Gründlichseit ausführt.

Ich tomme indessen in meiner deutschen Geschichte auch allmählich vorwärte. Die Beriode der Bildung der spätern Reichsverfassung und der Resormation, die ich zunächst behandle, wird wenigstens viel Reues ans Licht bringen. Leider fehlt es, namentlich für das 14. Jahrhundert, an aller tüchtigen Vorarbeit. Uschbach, übrigens sleißig und achtungswürdig, geht in dem Sigismund doch auch zu sehr die gewöhnliche Straße der mancherlei Tagesereignisse.

Für die Zeitschrift fehlt es boch wohl eigentlich an hinreichenden Kräften und auch an dem nothwendigen Publifum. Beffer ifts, herr Schmidt macht erft seine Arbeit fertig; vielleicht läßt sich daran eine allgemeine Unternehmung fnupfen.

Haben Sie Niebuhr's Briefe gelesen? Wie wird Einem so wohl in dem Umgang mit einer wissenschaftlich so großartigen, sittlich so reinen und nobeln Natur! Am meisten aber da, wo er nichts als Gelehrter ift. Grußen Sie Perh und bleiben Sie mir gewogen.

Ihr Rante.

# 118. An heinrich Ranke.

Berlin, 10. April 1838.

Ich war eben im Begriff, Dir ju schreiben, als ich Deinen Brief empfing. Nicht als hatte ich Dir eine bestimmte Entscheidung mitzutheilen; sondern nur, um Dich nach so langer Unterbrechung wieder

<sup>1)</sup> Der acta Henrici VII. imperatoris zu Turin.

einmal in Kenntniß zu setzen, wie Deine Sache steht. Da ist es nun ein besondres Zusammentressen, wie Du benkst, und wie es wirflich geht. Rach einigen Weiterungen des Geschäftsganges nämlich ist der Bericht des Ministers ganz so, wie ich Dir schrieb, daß es geschehen sollte, an das königliche Cabinet abgegangen. Da hat, wie zu erwarten war, der Antrag auf eine Zulage für Schmieder vielen Anstoß gegeben, und die Akten sind eingefordert worden. In diesem Augenblick aber ist ein unglückliches Diakonat in Wittenberg erledigt worden; das Ministerium hat jest den Vorschlag gemacht, diese Stelle mit der am Seminar zu vereinigen, so daß dann nur noch eine geringe Zulage nöthig wäre, um Schmieder's Wünsche zu befriedigen. Die Resolution ist noch nicht erfolgt, aber sie wird hier täglich er wartet.

Und so ist es wirklich wahr, daß unsre Aussicht für Wittenberg sich verdunkelt. Desto lebendiger erhebt sich die pförtnische. Ich habe awar immer erklärt, daß Dir Wittenberg viel lieber sei, als Pforta; doch habe ich mich wohl gehütet, den ganzen Inhalt Deines Briefes ahnen zu lassen. Ich schreibe Dir in kurzem über die definitive Entscheidung des Cabinets; dann erst kann von Pforta die Rede sein; dann erst brauche ich eine Erklärung von Dir. Ich bekenne den Wunsch, Dich an dieser Stelle zu wissen, dort am Wege in unserm besonderen schönen Vaterlande. Und wie würden die Virnen aus dem Verge Deiner Jugend schmecken! ich meine, aus unserm Verg zu Wiehe. Iedoch Dir zuzureden bin ich weit entsernt; ich habe aber an mir selbst bei verschiedenen Anträgen erprobt, worauf man zu hören hat.

Du weißt wahrscheinlich, daß man mir eine Stelle in Göttingen anbot; allein weil dies eigentlich bloß auf zufälligen persönlichen Verhältnissen beruhte, so war dabei nur wenig zu überlegen. Ich war im ersten Augenblick entschlossen, abzulehnen. Mehr zu schaffen machte mir ein andrer Antrag von hier. Der König selbst wünscht eine Verbesserung der Staatszeitung; sie sollte eine unparteiische, wissenschaftliche Sammlung für die Zeitgeschichte werden und zugleich ein Trgan der Aufstärung und Versöhnung für die streitigen Angelegenheiten so zarter Natur, die jeht die Welt bewegen; ich war es, dem man zu dem Ende "die höhere Leitung" der Redastion dieses Plattes antrug. Wirklich habe ich einen Augenblick geschwankt. Die Aussicht auf eine Wirksamseit, welche historisch wichtig werden konnte, wenn sie gelang, zog mich einen Augenblick an. Du wirst aber begreisen und billigen, daß ich doch zuletzt auch diesen Antrag ablehnte. Gründe waren für und wider; was mich entschied, war eine ganz unbedingt

gebietende innere Stimme, welche Nein sagte. Dieser folgte ich: und trat zurück. Ich muß nun freilich einigen Tadel über mich ergehen lassen; doch bereue ich seinen Augenblick; ich bin überzeugt, daß ich recht gethan habe. Ich wünsche nur, daß ich in allen wichtigen Ansgelegenheiten meines künftigen Lebens einen ähnlichen Warner in mir vernehme.

Alles andre, was Du mir schreibst, ist mir höchst erwünscht. Deine Wirtsamkeit in Thurnau, Deine Fortschritte im gelehrten Buch, ber Succest Deiner Bredigten: den habe ich Dir vorausgesagt; der wird Dich auch heute oder ein ander mal von Ih. wegführen. Ach! wie schon wäre es, wenn ich nach München kommen könnte! Ich bin aber zu sehr gebunden, zu tief in meinem Buch, als daß ich es mir selber vergönnen dürste. Aber meine schönsten Wünsche begleiten Dich; zunächst der, daß ich einmal Deine silberne Hochzeit mit Dir feiern kann.

Was Lebensweise und Lebensglud anbelangt, ba muß ich Dir zugestehn, daß Du doch den bessern Theil erwählt hast. Ich wüßte garnicht, wie ich leben könnte, wenn ich nicht unaufhörlich in den Studien vergraben wäre. Zugleich eine Anstrengung und eine Schwelgerei. Ich bitte nur Gott, daß mir meine jehige Arbeit gelingt; ich halte sie für die wichtigste, die man jeht unternehmen könnte; die Schwierigkeiten sind aber beinah unübersteiglich.

Wie geht es Ernft? was treibt er und warum schreibt er mir gar nicht ein einziges Wort? Geib mir alle gefegnet!

Dein L.

#### 119. An .....?

[Berlin , 1838.]

Wie sehr habe ich es zu bedauern, hochzuverehrender Herr, daß Ihnen ein Mann wie Herr Alexandre de St.-Cheron, oder vielmehr eine Kaktion, die sich desselben bedienen wird, in der Übersehung meines Buches zuvorgekommen ist!). Die sonderbaren Jrrthümer, mit denen er sich in der Vorrede breit macht, irren mich wenig; von mir mag man eben sagen, was man will, zumal über ein Buch, das jedermann vorliegt, wo sich ein Jeder eines Bessern belehren kann. Aber daß man mich selber Dinge sagen läßt, an die meine Seele nicht ge-

<sup>1)</sup> Ranke's Papfte erichienen ind Frangofische überfett von Haiber, eingeleitet von Saint-Cheron in 4 Banben, Paris 1838.

dacht hat, das ist unerträglich. Ich sehe beim ersten Blick, daß diese angebliche Übersehung mein Buch durchaus verfälscht. Einiges ist missverstanden, z. B. die Stelle über das Buch "Deutsche Theologie", I p. 115 der Übersehung, I p. 77 des Textes; woraus man sieht, daß der Autor der Übersehung wenig Deutsch verstand (ebenso p. 209 der Übersehung, wo ich nur irgend aufschlage); anderes ist complet verfälsicht, z. B. die Bergleichung zwischen Luther und Janatius, I p. 249 der Übersehung, wo man mich sogax sagen läßt, Luther habe die Bibel nicht verstanden. Um schlimmsten geht es mir in dem vierten Bande (p. 371), wo ich bemerke, daß die Königin Christina keinen Tadel am protestantischen Dogma gefunden, was der Überseher wegläßt; wie er denn auch den ganzen Schluß durchaus alterirt und meine Gedanken verpsuscht.

Best halte ich eine neue Uberfetung beinah für nothwendig. Collten Gie mir bagu behülflich fein konnen, fo ware mir bies ein fehr wefentlicher Dienst. 3ch ersuche Sie, mir einen Borichlag zu machen und zu bem Ende Rücksprache mit einer bortigen Buchhandlung zu nehmen. Wir beginnen foeben ben Drud einer zweiten Ausgabe, die, wiewohl nicht fehr gablreiche, aber boch immer einige Beränderungen und Zufate haben wird; nach diefer mußte bann Ihre Übersehung abgeändert werden. Zuvor aber ware es auch wohl nothwendig, das frangofifche Publifum auf ben Betrug, ben man fpielt, aufmertfam zu machen. Schon bie oben angebeuteten Stellen mußten zu einem eben fo beluftigenden, als bas Verhältniß flar barftellenben Urtifel Stoff geben. Collten Sie nicht, ba Sie Diefe Sache einmal halb und halb zu ber Ihrigen gemacht haben, geneigt fein, in irgend einem, aber freilich einem ber gelefenften Journale, 3. B. ben Dibats, einen folden Urtitel einrücken ju laffen? Es ift boch emporent, baß man eine Arbeit ber Unparteilichfeit zu einem Werke ber Faktion migbrauche. Wenn die Sache einmal im Gang ift, fo bin ich bereit, sofern es noch nothwendig, die Histoire de la Papauté volltommen ju besavouiren. Ware ich ber frangofischen Sprache Meister, so murbe ich felbst und unverzüglich Sand anlegen. Fürs erste fei bie Sache Ihnen beftens empfohlen.

# 120. An Ernft Rante.

[Berlin,] 30. November 1838.

Mein geliebter Ernft,

schöner feierte ich nie heinrichs Geburtstag, als heute. Einen folden Brief von Dir zu empfangen, Dir mit Ja antworten zu

können, wie ich in der Tiefe der Seele unbedacht es aussprach, macht mich glüdlich, felig. 3ch wünsche Dir Blüd: in unseres entschlafenen Baters Namen gebe ich Dir meinen Segen. Du veränderft wohl bie angestammte Landesart; aber Du gehft nicht aus "von Deiner Freundschaft": Diese Fremde ift burch die Rahe Heinrichs schon Deine eigenste Beimath. 3ch sche mit Freuden, wie Dein Lebensgang fich fo ruhig, fo naturgemäß entwidelt: Du warft ein Kind voll hingebung und hoffnung, junger Denfc von Gifer und wiffenschaftlichem Beftreben, in Deinen theologischen Studien begierig fuchend; allenthalben hat Dich Liebe empfangen, umgeben und gepflegt. Jest bift Du nun ruhiger und fest geworden; bei bem Eintritt in die Mannesighre findest Du das erwünschte Umt, dem Du Dein Leben widmen willft: Die Band bes Bruders führt Dich felbst dahin. Go gehe es Dir nun ferner! Die Ordnung, die die gnädige, ihr Gleschöpf liebende Gottheit den Dingen sett, werde mahr an Dir! Das Wohlwollen ber Menschen begleite Dich alle Tage Deines Lebens! Deine Seele fei fest und ftart und findlich offen für ben hauch bes Beiftes, ber von Unbeginn ber burch die Weltgeschichte gieht und unsere Saupter umweht. Gott mit Dir, mein Bruder.

Dein Leopold.

# 121. An Georg Wait.

Berlin, 9. December 1838.]

Mein theurer Freund.

Ich war sehr erfreut, bei meiner Rücklunft von einer kleinen Ferienreise nach Schlessen Ihren lieben Brief vorzusinden: die Begrüßung eines lieben Freundes hat etwas Heimathliches, wenn er auch fern ist. Seitbem haben Sie einen Theil der Arbeit an Dönniges zurückgeschickt, und es ist mir im ganzen lieb, daß Ihre Veränderungen nicht zu zahlreich, noch zu augenscheinlich sind; Ihre Durchsicht bewirkt, daß ich sie nun mit doppeltem Vertrauen dem Buchhändler übergebe. Dann sind wir doch mit Einem Bande fertig.

Sehr begierig bin ich auf Ihre Ercurse über bas Berhaltniß Ottos I. zu den Bischöfen. Ich hätte nur gewünscht, dies wichtige Moment der ganzen deutschen Geschichte schon von Ihnen erörtert gesiehen zu haben, ehe ich die Einleitung zu meinem neuen Buch geschrieben, welche von den karolingischen Zeiten anhebt und eine Unssicht mittheilt, die Ihnen zum Theil von sonst her bekannt ift, zum

v. Rante's Berte. 1.-3. 3. 3. - LIII LIV. 3. eig. Lebenogeid. 20

Theil aber auch nicht. Der vierte Band ber Monumenta ift mir babei fehr zu ftatten gefommen.

In Schlesien sah ich auch Stenzel; ich will ihm die Wichtigteit seiner Theilnahme an den Monum. nochmals ans herz legen, boch fann ich für den Erfolg nicht einstehn.

Bas mich selbst anbelangt, so gebe ich die Bearbeitung bes Bergomensis noch nicht auf. Ich habe beshalb in den historischen Abungen Paulus Dinconus vorgenommen, und sinde, daß Berg. von vorn herein bloß aus Einschaltungen in den B. D. besteht, den er zugleich abschrieb. Da fragt sich nun, in wie sern da der Text des P. D. wiederauszunehmen ist, oder nicht. Bei Berg. sind doch einige neue Abweichungen. Was sind hierüber Ihre Grundsähe überhaupt, und wie stellt sich die Aussihrbarkeit derselben praktisch heraus? Sollten die Stellen ausgenommen werden, so müßten sie doch wenigstens mit der neuen Necension harmoniren.

Über P. Diac. selbst bin ich dabei auf mancherlei merkwürdige Wahrnehmungen gesommen. Halten Sie nicht auch die Fassung des Bamberger Coder für die ursprüngliche? Unglücklicher Weise hat es dem neuesten Bearbeiter Spruner an gehöriger historischer Vordildung gesehlt; erschrecklich ist die Wiederholung des alten Gesabels von dem Leben des Autors selbst; allenthalben sind Spuren von Flüchtigkeit. Aber die Abweichungen sind doch höchst merkwürdig. Wenn Ihre Recension erschienen ist, will ich mich an noch eine genauere Untersuchung des historischen Gehaltes von P. D. machen. In den ersten drei Küchern ist er höchst gering. Kritischer betrachtet, gewinnt die ganze longobardische Geschichte ein anderes Anselnen.

Reboch hiervon ein ander mal! Heute wollte ich Ihnen noch von einem Gebanken fprechen, der mich zu beschäftigen anfängt, und über den ich Ihre Meinung zu hören wünschte.

Kür die ganze Geschichte des Mittelalters historisch, und für den gegenwartigen Augenblid politisch, wäre nichts wichtiger, als eine kritische Durchforschung der Geschichte des alten Papstthums. Es giebt hier noch eine Menge absichtlich mit Fabeln verhüllter Regionen, welche aufzuklären ein Verdienst für die Menschheit sein mürde. Eine solche Arbeit müßte allerdings mit größerer Umfassung unternommen werden, als z. B. unsere sächsischen Kaiser, schon weil sie in einem viel größeren Kreise spielt; allein sie müßte sich doch auch hüten, das ganze Gebiet der politischen und kirchlichen Sistorie umspannen zu wollen, weil sie dann unausssührbar wird, sich so viel möglich

immer an Rom halten und besonders in dem Mittelpunkt Moment für Moment fritisch erörtern.

3ch follte benken, daß eine folche Arbeit auch von Dehreren und zwar grade von uns unternommen werden könnte. Die Perioden mußten ziemlich umfassend abgegrenzt, die Arbeit überhaupt in größerem Stile gemacht werben, wie benn auch die Rrafte um vieles gereifter find. Borläufig bachte ich zu fondern: 1. bis zur Theilung bes Reiches; 2. bis jur Ankunft ber Longobarben; 3. bis gur franfifchen Königefrönung (Angelfachsen); 4. bis zur Auflöfung bes farolingischen Reiches; 5. bis zu Gregor VII. Bier, glaube ich, mußten wir fürs erfte stehen bleiben, und an die fpäteren Beiten bes papftlichen Weltreiches erft bann geben, wenn wir die früheren absolvirt hatten. Ich bachte für die erfte Beriode an Schmidt; 2. Sie (es ift bas die Zeit der eigentlichen Bründung ber geistlich-weltlichen Bewalt, überhaupt ber lateinischen Kirche): 3. Köpte, ber einzige, bem ich ein Wort bavon gefagt habe; 4. und 5. wer von den andern zu gewinnen ift. Ware Giefebrecht nicht zu beschäftigt, so murbe er für 4 febr gut paffen. Gie feben, bie Sache ift noch nicht gang gereift; ich wünschte barüber Ihre Gebanken und Absichten zu hören. 3ch meinerfeits wurde ebenfalls eine bestimmte Theilnahme gufagen.

Abieu! mein theurer Freund: erfreuen Sie mich bald mit ein paar Zeilen. Grußen Sie Perp und Kohlrausch.

Ihr E. Rante.

# 122. Un Georg Wait.

Berlin, 27. Januar 1839.

## Mein theurer Freund

ich bin höchlich erfreut, daß Sie auf den Plan, den ich Ihnen vor furzem mittheilte, eingegangen sind und mir Ihre Theilnahme versprechen. Was Sie in Bezug auf die Wahl einer Ihnen angemessenen Periode sagen, verstehe und billige ich volltommen. Nach weiterer Rücksprache ist nun folgende Anordnung getrossen. Den ersten Theil bis 461 übernimmt Wilmanns. Er hat allen Eifer dafür, hat sich diesen Abschnitt selber gewünscht und wird die kirchenhistorischen Studien mit Liebe ergreisen. Den zweiten bis zum Ansang des 8. Jahr-hunderts übernimmt Köpte. Er hat nur noch eine Arbeit über Liutprand zu beseitigen, dann wird er ansangen: er ist ganz der Mann dafür. Den dritten bis 962 hat sich Hirsch ausgebeten: er ist voll

Feuer. Dann folgt Ihre Periode. Ich will es gang von Ihnen felbst abhängen lassen, wie weit sie ausgedehnt werden soll. Bis zum Concordat scheint am natürlichsten: jedoch der Abschnitt, den dies macht, ist nicht sehr merklich. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie noch weiter gehen wollen, allenfalls dis 1197; die Sache würde dabei nur gewinnen, doch will ich Sie nicht überhäusen. Das dreizehnte Jahrhundert übernähme dann Giesebrecht; er wünscht eine Epoche, wo er darstellen kann, was ihm reichlich zutheil wird. Auch Dönniges ist sehr geneigt, Antheil zu nehmen. Ihm würden die Avignonschen Röpste und die Concisien zufallen.

So würben wir noch weiter tommen, als ich anfangs bachte, und das ganze Gebiet auf einmal umfassen. Ich benfe ben lebendigsten Antheil zu nehmen; wenn wir die Sache durchführen, will ich die Stunden ewig segnen, in welchen unsere kleine Gesellschaft sich bildete. Wir werden dann den Gesichtspunkt der Aritif und der Objectivität festhalten: der päpstlichen Gewalt nichts nachtragen, aber auch nichts schenken. Die große Entwickelung soll in allen ihren Einzelheiten und ihrer Totalität vor uns entstehen. (Sie werden namentlich der Entstehung der scholastischen Philosophie, wenn Sie sich einigermaßen über das zwölfte Jahrhundert ausbreiten, eine gewisse Ausmertsamkeit zuwenden.)

Über Baulus Diaconus machen mich Ihre Ankündigungen höchst begierig. Daß der Bamberger Coder interpolirt sei, kann ich deshalb nicht glauben, weil ihm viele Stellen des gewöhnlichen Textes sehlen. Gleich in dem ersten Kapitel ist die Fassung desselben von großer Wertwürdigkeit. Ich halte dasür, daß P. D. sein Wert noch einmal überarbeitet hat, und daß der B. C. der ersten Recension angehört — salvis melioribus!

Gott erhalte Gie gefund und muthig zu Ihren fconen Arbeiten!

Ihr

Rante.

#### N. E.

Das MS. von Dönniges ist ausgesest; Sie sind bestens gebeten, das Ubrige bald zu schicken. — Ist die fleißige Unzeige Ihrer Preissschrift von Dahlmann? Wer ist der Verfasser der zweiten? — Herrich ist es, daß die Sache so ins Klare kommt.

Unser Plan bleibt fürs erste unter und — auch für Honorar wird diesmal gesorgt werden.

#### 123. An Ernft Rante.

[Berlin,] 21. August 1839.

Ich muß auch ein Wort an Dich hinzufügen, mein theurer Ernst, Dir danken für Deinen letzten Brief, Dir Glück wünschen, daß Du bas garstige Examen überstanden hast. Auch ich bin einmal examinirt worden und weiß, welch' ein mißlicher Zustand das ist. Ich erzinnere mich des Chalisen Omar, der, als er von Jerusalem zurückreiste, in der Wüste die Stelle fand, wo er seines strengen Aaters Kameele geführt hatte. Gelobt sei, Gott! rief er aus, jest ist niemand zwischen mir und Dir! So denl' auch ich in Bezug auf diese Repräsentanten des Staates, der Kirche und der Wissenschaft. So wirst Du nun bald benken. Gott gebe Dir weiter sein Gedeihen! Übers Jahr somme ich wohl zu Dir.

Dein &.

Zum Andenken habe ich Dir ein Exemplar meines neuen Buches!) bestimmt, das in den Zeiten gemacht ist, als Du Dich zum Examen vorbereitetest. Zu Deiner Einrichtung follst Du auch Geld von mir bekommen.

## 124. Un Seinrich Rante.

Berlin, 24. November 1839.

Lieber, theurer Bruder.

nach alter Gewohnheit (wie alt ist sie nun schon!) somme ich, Dir zu Deinem Geburtstag Glück zu wünschen. Du bist im Ganzen boch auch immer glücklich gewesen. Laß und Gott dafür loben! So mag es auch in Zutunft sein! Man sprach mir hier von einer Ausssicht, die Du nach Erlangen hättest. Wir können über alle Dinge ruhig sein: wenn es geschicht, wird es zu Deinem Besten gereichen.

Ich bin fehr verdrießlich, daß mein Buch nicht an Dich gelangt ift, und schicke Dir hier ein andres Exemplar. Frage boch bei Hender nach. Das Erlanger Exemplar fällt dann an Ernst, bem sonst gegenwärtiges bestimmt war.

Du wirft vielleicht Nachricht aus Bonn von mir haben und wohl auch wiffen, bag ich nicht allein in ben Rheinlanden, fondern in Bruffel und in Baris gewesen bin. 3ch will nicht anfangen, von ber

<sup>1</sup> Deutsche Beschichte Bb. I.

Reise zu erzählen: so viel wäre bavon zu sagen. Baris hatte ich w lange versäumt; man muß wohl von Zeit zu Zeit wieder einmal da-

hin gehen.

Mich beschäftigt bie Fortsetzung meines Buches, das über alles Erwarten aufgenommen worden ift. Die Fortsetzung macht mir viel Gedanten, und ich bin noch seineswegs über den Berg. Die Streitigsetten zwischen den beiben evangelischen Confessionen beengen mer das Herz.

Alles andre geht den gewohnten Gang. Du weißt, mein ganger Ehrgeiz geht bahin, die Stelle auszufüllen, wohin mich Gott gestellt hat. Das will aber nicht wenig sagen. Ich sehe immer noch beffere

Butunft vor mir.

Sei mir gegrüßt. Ich gebe Dir in Gebanken meinen Brubertuft. So unferm Ernst und Deiner Selma. Lebt alle wohl: seid glücklich.

Dein L.

#### 125. Un Beinrich Rante.

Berlin, 6. April 1840.

Mein geliebter Beinrich

Es war mir doch fehr lieb, daß ich die Nachricht von Deiner Ernennung für Erlangen schon durch Deinen lieben Brief empfangen, ehe ich sie in der Zeitung las. Was für herrliche erwünschte Nach-richten habe ich überhaupt die letzte Zeit von Dir erhalten!

Jest sind wir mit Einem Male Collegen, was uns in Frankfurt a. D. nicht gelingen wollte. Du besteigst das theologische Katheder, was schon unser Großvater beabsichtigte, aber nicht erreichte; in Dir, dem Enkel, den er noch kurz vor feinem Tode gesegnet, realisiren sich seine frommen Entwürfe. Empfange nun meinen innigen Glückwunsch!

Ich sehe wohl, Du wirst es nicht leicht haben. Du mußt Dich erst auf dem Katheber einarbeiten; Du wirst auch noch mehr, als bisber, in die theologischen Streitfragen verwickelt. Du mußt Partei ergreisen, in jeder Rücksicht Deinen Mann stehen; — allein das wird Dir alles leicht werden. Deine Orthodoxie macht mir nicht bange, da sie mit so viel Seele und Gemüth versnüpft ist: eher hosse ich, daß Du starrere Meinungen zu milbern berufen bist, Du, wie Dein Schwiegervater. Die Jugend, die sür Gelehrsamkeit und echte Lehre so empfänglich und eines Vorbildes bedürftig ist, wird sich Dir anschließen, wie

es die beiden Gemeinden gethan haben, die Du doch so verwahrlost fandest. Das Eine thäte mir leid, wenn Du da auf immer von der Pflicht und auch von dem Necht der Seelsorge ausgeschlossen sein solltest. Aber ich zweisele nicht, daß sich das bald wieder sinden wird. Ich erinnere mich, welch' einen Eindruck es auf mich machte, als wir Schleiermacher begruben, und die ganze lange Straße hinab an allen Fenstern, an allen Thüren geweint ward. Alle die, welche er vordereitet und eingesegnet hatte, alle die bei ihm gehört, und die besonders, die des Sonntags gegangen waren, um ihr inneres Leben an seinen Worten zu erbauen und zu erfrischen. So möge es Dir einst gehen! Spät, wenn ich lange dahin din. Die dahin eröffnet sich Dir aber erst noch eine schöne und große Laufbahn.

Un bem Urtifel ber Allg. Zeitung hat mich gefreut, bag wir beibe barin öffentlich [mit einander genannt werben. Sonft ift er zu

fplenbid für mich.

Auch Du nimmst einen so schönen Antheil an meiner Reformationsgeschichte. Ich benke, es ist Dir zuweilen, als hättest Du baran mitgeholsen, und Du sagst in Deiner Seele Ja bazu. Den zweiten Band wirst Du jest nicht lesen können. Den wirst Du als Brosessor ber Dogmatik lesen. Indessen komme ich wohl mit dem britten zu Stande. Ich bin den Winter über gefund und fleißig gewesen, Gott sei Dank; er helse nun weiter; denn ein schweres Stud Arbeit habe ich noch vor mir.

Alfo leb wohl: fcreib mir noch einmal von Thurnau.

Ewig Dein 2.

## 126. Un Beinrich bon Cybel.

Berlin, 25. April 1840.

Vor allem, mein theurer Freund, bitte ich Sie, mir ja nicht böfe zu werden, daß ich meine Antwort auf Ihre Zusendungen und freundlichen Briefe, die Sie, wie es scheint, mit Verlangen erwarten, doch so lange verzögert habe. Aber Sie wissen, wie mich Leben und Studien, Vorlefungen und Schriften in Anspruch nehmen, und an einem oberflächlichen Urtheil kann Ihnen ohnehin nichts gelegen sein. Es hat daher natürlich einige Zeit dauern müssen.

Nachdem ich nun aber Ihre Arbeit 1) gelesen und namentlich ben fritischen Theil geprüft habe, fann ich nicht anders, als Ihnen zu ben

<sup>1)</sup> Weichichte bes erften Areugugs.

Fortschritten, die Sie gemacht, zu der zugleich ernsten und geistigen Richtung, die Sie eingeschlagen haben, von Herzen Mid wünschen. Ich sehe mit Freude, wie der Same, der hier ausgestreut sein mag, auf so guten und fruchtbaren Boden gefallen ist und reiche Früchte zu tragen verspricht. Ich din jest vollkommen überzeugt, daß Ste bei fortgesestem Fleiß und in Lebensverhältnissen, wo Sie nicht zerstreut werden, etwas durchaus Tüchtiges und Bemerkenswerthes hervorbringen werden.

Was nun Ihre Arbeit näher anlangt, namentlich ben fritischen Theil, so habe ich solgende Bemerkung zu machen. Die Abschnitte über die einzelnen Berichte der Augenzeugen und Theilnehmer enthalten schr vieles Gute und treffend Bemerkte. Dagegen habe ich einen Zweisel, ob die Grundlage der ganzen Untersuchung, die Kritis des Wilhelm von Tyrus und des Albertus Aquensis eine vollsommene Evidenz und Festigkeit erlangt hat.

Bei Wilhelm von Tyrus wäre vielleicht zu wünschen gewesen, daß Sie auch die späteren Partien seines Wertes kritisch geprüft hätten; das Verfahren desselben überhaupt und im Ganzen würde dann noch anschaulicher geworden sein. Auch würde gut sein, vieles an sich Gewisse für die Nichteinverstandenen noch näher zu erweisen.

Über Alb. Aquensis sind noch mehrere Fragen übrig. Die Hypothese von der zweisachen Quelle hat mich wenigstens nicht überzeugt.
Die Hauptsache, in wiesern er wirklich offenbare Falschleit erzählt, ist
auch hier nicht volltommen dargethan. Ein Mitglied der Wesellschaft
hat über diesen Abschnitt einige Bemerkungen gemacht, die ich Ihnen
fenden werde.

Haben Sie die Güte, mir überhaupt anzugeben, was nun mit dem Manuscript geschehen soll, ob iche Ihrem Herrn Later senden soll, dem ich doch auch wieder antworten muß, oder Ihnen. Ich setze voraus, daß Sie noch in Darmstadt sind und freue mich, daß Sie die treffliche Gesinnung eines lieben Freundes, Herrn Ih. Hofr. Feder erproben. Grüßen Sie ihn und die Seine tausendmal von mir.

Sehr follte es mich freuen, wenn Ihr Borhaben mit ber Kölner Geschichte fich ausführbar erwiese. Das giebt bann Arbeit und Richtung ber Studien auf viele Jahre.

Sie sehen diesem Briefe hoffentlich an, daß ich den herzlichsten Antheil an Ihnen nehme, der durch die neueren Mittheilungen und Berhältniffe zwischen uns nur gewachsen ist.

Behe es Ihnen wohl in Leben und Studien.

3hr 2. Rante.

### 127. An Beinrich Ritter.

Berlin, 21. Juni 1840.

Mein theuerster, liebster Freund,

Sei mir nicht bose, daß ich wieder eine Weile geschwiegen: man muß mich nur nöthigen, wie Du heute gethan, so saume ich keinen Augenblick.

Guhrauer ist mit der Erdmannschen Ausgabe Leibnitzsicher Werke unzufrieden und beabsichtigt eine neue monumentale Ausgabe — denn so drückt er sich aus — selbst zu veranstalten. Monumental soll heißen: zugleich kritisch, vollständig und splendid. Er hat jedoch dazu noch wenig vordereitet. Seine Meinung ist eigentlich, von der Atademie empsohlen zu werden. Dann hofft er Unterstützung in Rußland, in Frankreich, wo ihm Cousin früherhin die besten Versprechungen gemacht, vielleicht auch in England. Ein Buchhändler in Paris hat sich, wie er versichert, schon bereit erklärt, ein Bedeutendes an das Unternehmen zu sesen.

Die Atademie tann ihre Theilnahme an einem solchen Unternehmen natürlich nicht verweigern. G. hat sich überhaupt so speciell mit dem Gegenstand beschäftigt, daß man ihn unterstützen muß. Doch ist noch nichts beschlossen, ja sogar noch fein eigentlicher Antrag geschehen. G. sagte mir, er werde es sehr gern sehen, wenn man z. B. in Hannover einen Theil der Arbeit übernähme, der dann der Gesammtausgabe einzuwerleiben wäre. Doch ist noch alles in weitem Felde.

Soviel von Guhrauer. Und nun noch herzlichen Dank für Deine freundlichen Sendungen. Ich meldete Dir wohl schon, daß mir auch einige von Deinen Recensionen, z. B. über Chalpbäus, sehr werth geworden. Ich weiß kaum Jemand, dem ich auf historischem Boden lieber begegne, als eben Dir. Um so mehr ist mir auch alles lieb und werth, was Du mir über meine eigenen Arbeiten sagt. Sollte ich mich auch nicht gerade in Gesahr glauben, an der Klippe, die Du bezeichnest, zu scheitern, so ist es immer nicht so übel, wenn man sich in Acht nimmt, ihr nicht zu nahe zu kommen. — In dem Druck meines dritten Bandes din ich jest ziemlich vorgerückt. Die Schwierigkeiten, von denen ich früher sprach, haben sich hier verdoppelt, und ich zweisse, ob mir die frühere günstige Aufnahme wieder zutheil werden wird. Indessen thue ich mein Bestes, und damit gut.

Sei herzlich gegrüßt; sammt ben Deinen. Was ich im Herbst thue, weiß ich noch nicht. Guch zu sehen, trage ich bas größte Verlangen.

Dein H.

#### 128. An Ernit Rante.

Berlin, 24. Rovember 1840.

Nach langer Unterbrechung grüße ich Dich einmal wieder, lieber Ernst. Dein letter Brief war in meiner Abwesenheit hier angelangt; wohl über einen Monat hatte er hier gelegen, als ich ankam. Dann ist Röschen hier gewesen, und jeder Moment, der nicht der Arbeit ge-hörte, ward von häuslichen Einrichtungen — ich habe eine neue Wohnung bezogen, Luisenstraße 16a — in Anspruch genommen. Nach Röschens Abreise hat mich in Folge einer Erfältung ein Augenübel heimgesucht, dei dem ich nur glücklich preisen kann, daß es nicht schlimmer geworden ist. So ist es recht spät geworden, ehe ich Dir schreibe; aber unmöglich kann ich den November vorbeilassen; unmöglich darf Dir an dem Geburtstag unfres Heinrich mein Andenken durch eine Wolfe getrübt sein.

über alles, was Du mir von Zeit zu Zeit geschrieben, habe ich mich herzlich gefreut. Ein so ernster Sinn, wie Du ihn zeigst, mit so viel menschlichem schönen Wohlwollen gepaart, muß Dir ebenso glücklichen Erfolg verschaffen, wie der, welches Beinrich sich freut. Ich habe zwar einige Sorge, daß ich Dich dort so allein weiß — indeß bist Du in den glücklichen Jahren, wo der Wensch sich noch in dem Gedanken an die Zukunst weidet, und die Phantasie eine mangelhafte Realität erzgänzt. Es freut mich recht, daß Du Musik treibst. So eine Zeit der Einsamkeit, aut ausgehalten, ist auch böchst förderlich.

Dir ist es ganz wohl ergangen: sowohl in Weimar, wo ich viel Neues fand, als hier. Die Hauptsache, die mich qualt, ist die Unzulänglichkeit des menschlichen Lebens und unfrer physischen Mittel, um zu unfrer vollen Ausbildung zu gelangen und unfre ganze Aufgabe zu erfüllen. Zedoch: Gott weiß es besser.

Abieu! mein lieber Bruder.

Ewig Dein 2.

# 129. An Beinrich Rante.

[Berlin,] 5. Dai 1841.

Herzlichen Dant, mein theurer heinrich, für Deine Briefe, bie mir die größte Freude machen, aber auch einige Sorge. Bor allen Dingen wie geht es mit Deiner Selma? Wie die Mutter Deiner Rinder, so ift sie die Schwester Deiner Geschwister. Wilhelm meint,

ich werde ihn beneiden, daß er die Aussicht hat, im Laufe bes Som= mers eine Zeitlang mit ihr in Streitberg zusammen zu sein. Das Befühl, das fie nicht überwinden tann, theile ich bis auf einen gewiffen Grad. Es ergriff mich neulich unendlich lebhaft, als ich in ber neuen Sammlung von Rudert's Gebichten auf die Elegie "Robach" ftieß, die mir noch unbefannt mar. 3ch trofte mich jedoch damit, bag boch in Thurnau zu viele Schreibereien Dich in Deiner höberen Entwidelung aufhielten; Deine jetige Unftellung febe ich zumal nach Deinem letten Brief nur als einen Übergang zu einem befinitiven Umte an, fei es in bem einen, ober in bem andern Gache; ober in einer Berbindung von beiben, die eigentlich erft Dir völlig genug thun fonnte, und die ich Dir wunsche. Sier am Orte felbst bedurfen wir eines folden Bredigers und Seelforgers. Ich gebe die hoffnung nicht auf, Dich noch einmal bier zu feben. Dber in Bonn? Die Nachricht von Augusti's Tob, die ich in ber Zeitung fah, erwedte diefen Gebanken bei mir. Wenn ich mich recht besinne, war es auch bei Dle= baufen ber Fall. Die Bonner Fafultät mußte Dich nur vorschlagen, worauf wohl Raffe wirken konnte. Bum Sistoriographen bin ich nicht ernannt, obwohl bavon die Rebe fein mag. Du bentst Dir wohl, baß ich nicht ambire.

Unfer Ferdinand ist in recht widerwärtige Verhältnisse verwickelt worden, die ihm das Leben verbittern. Das Beste auch für ihn wäre, weg von da. Ich denke, wir versammeln und noch einmal alle unter die Fittige des Adlers, unter dem unste kleine Heimath liegt. Für mich ist es ein Glück und Lebensbedürfniß, einem Staate anzugehören, mit dessen Intentionen — im allgemeinen verstanden — ich übereinstimme. Für euch wird es kein solches Bedürfniß sein, aber ein Glück wäre es auch. Wie sehr hätte ich es Deinem lieben Schwiegervater gewünscht. Weißt Du, daß sich wirklich der Wunsch, die Idee geregt hat, auch ihn zu berufen. Freilich ist es damit noch in weitem Felde.

Was bentt Schubert im Berbfte gu thun?

Dein getreuer L.

Lieber Bruder, solltest Du in Verlegenheit sein ober auch Ernst barin wiffen, so findet Ihr immer eine kleine Kaffe bei mir.

Frau Brofeffor Stahl fieht mich darauf an, ob wir wie Brüder aussehen, fann aber teine Ahnlichfeit entdeden. In der Ede über meinem Sopha ist ein Bild von Dir befindlich, das mir Reimer geschenft hat. Besonders ähnlich ist es aber auch nicht.

### 130. An Georg Baig.

[Berlin,] 15. Juni 1841.

Dlein theurer, lieber Freund,

baß Sie mich kennen und mir wohlwollen, davon ist mir auch das ein Beweiß, daß Sie mir mein langes Schweigen nicht unrecht außlegen. Habe ich Ihnen doch noch nicht einmal für Ihren Uhhilas gedankt, eine Arbeit, die jedem alten Akademiler sowohl in Inhalt als Form Ehre machen würde und die hier überall Beifall gefunden. Ich bin ganz beschämt, wenn ich aus Ihrem Briefe sehe, wie lange ich Ihnen nicht geschrieben habe. Ihrer gedacht aber habe ich unzählige mal, Sie auf Ihrem Wege immer begleitet; die Gedanken, die Sie

in Ihrem Brief außern, habe ich fogar felbft alle gehegt.

Ich stimme gang mit Ihnen überein, bag Gie in eine bestimmte, und zwar in die akademische Laufbahn eintreten muffen. Auch habe ich schon längst mit dem Decernenten in diefen Angelegenheiten, GhR. Schulze, und neulich mit bem Herrn Minister 1) bavon gesprochen. Der lettere meint, ob es nicht andere verleten murbe, wenn man Sie aus dem Ausland berufe; ich habe ihm gefagt, daß Gie eigentlich der Unfere feien und hierher gehören. Ich hoffe, bas foll feine Schwierigfeit machen. Meine Meinung ware, Gie gingen ihn grabegu mit einer Bewerbung an. Da fragt fich nun freilich, wohin? nächst ift in Bonn bie Lude, bie unser Papencordt ausfüllen follte, leiber wieber geöffnet. Aber follte nicht auch Salle ein geeigneter Plat fein, um eine gelehrte und forschende Schule bafelbft zu grunben? Würden Sie da nicht mehr im Mittelpunkt der Gelehrsamkeit bleiben, auch leichter an ben Monumontis mit fortarbeiten können? Sagen Sie mir barüber Ihre Dieinung; besprechen Sie sich auch mit ben Ihren. Freilich kann ich nicht für ben Erfolg gut fagen, aber ich hoffe bas Befte.

Warum haben Sie mir nicht mehr von ben Absichten von Pert gefchrieben? Ich für meinen Theil wünsche nichts mehr, als daß er herlame; bann könnten Sie gleich hier bleiben.

Der Sigbert ) ift endlich fertig; alles andere in gutem Buge!

Gur immer 3hr Q. Rante.

Wollte Bert hierher tommen, so hat er freilich anfangs viel zu

<sup>1)</sup> Eichhorn.

<sup>2) 3.</sup> Hirsch, de vita et scriptis Sigiberti.

thun, auch schwierige Berhältnisse zu überwinden; aber später wird er Beit haben, und sollte er nicht hier allmählich in eine noch weit bes beutendere Lage kommen können, als bort?

### 131. Un Georg Waig.

[Berlin,] 30. December 1841.

Mein theurer Freund.

In jedem menschlichen Leben — ich habe es an mir und meinen Brüdern öfter erlebt — kommen Augenblicke vor, in welchen man einen für die ganze Zukunft entscheidenden Entschluß fassen muß. Es kommt dabei darauf an, daß man sich den Blick frei macht von Nebenbetrachtungen, die in der Regel eine reine Entscheidung erschweren. In einem solchen Augenblick, lieber Waiß, befinden Sie sich jest.

Ich kann so viel Werth nicht barauf legen, wie Sie, ob unfer Minister Sie jum Professor ernennen will ober nicht; ich weiß, es würde ihm schwer werden, da er erst vor kurzem in einem Schreiben an die Fakultät über die große Zahl ber außerorbentlichen Professoren geklagt hat; doch will ich es ihm nochmals ans herz legen. Die Hauptfrage ist, ob Sie sich einer freien Universitätsthätigkeit widmen ober ferner hauptsächlich den Monumenten hingeben sollen?

Bebenken Sie: fo lange Sie Ihren vornehmsten Gehalt von den Monumenten ziehen, müssen Sie alle Universitätsthätigkeit doch mehr als Anhang dazu betrachten. Auch würde das hier so bald nicht anders werden. Von Berlin gilt jest, wie einer meiner Freunde sagte, wie einst von Leipzig: vult expectari; nur mit dem Zufaß: oder man muß als fertiger und namhafter Mann herberusen werden.

Also das ist die Frage, ob Sie sich — verzeihen Sie meiner Freundschaft das Wort — für fähig und berufen halten, an einer Universität die Stelle eines Professors, d. i. eines solchen, der es wirklich ist, nicht bloß den Titel führt, zu erwerden und auszusällen; oder ob es Ihnen überhaupt und für das ganze Leben lieber wäre, die Herausgabe der Monumenta zu fördern.

Das eine oder das andere von beiden muß die Hauptsache, das eine oder das andere — benn auch, wenn Sie die Universität wählen, ist ja die fernere Theilnahme an den Monumenten nicht ausgeschlossen — die Nebensache bilden.

Sie wissen, wie unendlich gern ich Sie hier fähe, und was alles sich an diese Aussicht mir knüpft. Aber sehe ich Ihre Zukunft an,

Ihr Leben in seiner Totalität, bann, mein Freund, bin ich für Riel. Es steht Ihnen dort eine bei weitem freiere Entwickelung bevor, als hier.

Ich würde Ihnen jedoch rathen, erst künftigen Herbst dahin zu gehn, was wohl leicht zu erreichen sein wird; im Frühjahr mit hierher zu tommen, und die Arbeit an den Monumenten in befreundete Hände, namentlich Hirsch's und Köpfe's, die beide sehr geeignet sind, hinüberzuleiten, — vielleicht auch noch die projektirte Reise zu machen und alsdann das neue Amt mit aller Kraft in Gottes Namen anzutreten.

Wenn es Ihnen gelingt, werben Sie wahrhaftig in Kiel nicht bleiben: und glauben Sie mir nur: es ift ein großer Beruf, Geschichte bes Mittelalters ober der neuen Zeit zu lehren. Ich war nicht wenig erfreut, als neulich der Kronprinz von Würtemberg, der recht eifrig bei mir hört, mir sagte: Geschichte ist Religion; es ist wenigstens dazwischen der innigste Zusammenhang. Andern habe ich es längst gesagt: er war selbst darauf gekommen. Widmen Sie sich dieser Sache nur immer. Mit aller Keinheit der Gesinnung und dem starken Willen, der zu dem Arbeiten nothwendig ist, ohne den wir nichts leisten.

Ich schreibe Ihnen dies unmittelbar, nachdem ich Ihren Brief erhalten habe. Ich werbe noch heute ober doch morgen mit dem Herrn Minister sprechen. Doch, wie gesagt: viel hoffe ich nicht.

Gang der Ihre

Ranfe.

Lieber Freund. Den Herrn Minister fand ich sogar ein wenig verwundert, daß Sie Ihren Wunsch wiederholen, nach dem, was er Ihnen mündlich gesagt habe; sehr bereit, wenn Sie kommen und sich habilitiren wollen, Sie zu unterstützen, so daß Riel wohl in pekuniärer Hinscht nichts voraus haben dürste; aber durchaus abgeneigt, Sie zum Prosessor zu ernennen. Wie gesagt, es sind Dinge vorgekommen, die ihm dies unmöglich machen.

Alfo mein Freund, alles liegt in Ihrer Wahl, die Gott Ihnen zum Besten leiten möge.

3. Banuar 1842.

H.

Grüßen Sie Bert tausendmal! Seine Angelegenheit ist, wenn ich recht unterrichtet bin, bereits vom König genehmigt. Wir erwarten ihn mit Freuden.

#### 132. Un Ernft Rante.

Berlin, 1. September 1842.

Ift es mir boch, als ware es vor acht Tagen gewesen, daß ich mit Dir im Schönhauser Garten spazieren ging und theologistrte: und sieh, indeß bist Du schon ein paar Jahre Pfarrer und wirst jest etwas thun, wozu ich es nie gebracht. Nun ich möchte fast sagen: der Gott unser Läter, ich meine, der lebendige Gott, der sich uns oft gegenwärtig und gnädig erwiesen und unser Dinge — denn er ninmt sich der kleinsten an — bisher so gut gemacht, der segne Dich. Ich habe an Deinem Leben schon oft mit Freuden bemerkt, daß es so regel mäßig, in richtigen Stadien, ohne viel Umschweise zum Ziel gelangt; das nehme ich nun wieder wahr. Ich habe Dich wohl schon ermahnt, Dich zu verheirathen: es ist nun gerade die rechte Zeit. Und eine Schwester, hossentlich einmal Freundin, führst Du uns zu, von der wir nichts als das Beste gehört. Grüß Deine Das von mir. In unser deutschen Veschichte kommen gar manche Odas vor, die dann immer tressliche Familien gründen. Denen soll sie gleich sein.

Dein kunftiger Schwiegervater hat mir eine ber schönsten Einladungen zu Eurer Hochzeit zugehen lassen, die ich jemals empfangen habe. Und was könnte schöner sein, als dort einmal ein paar Tage in seinem Hause verweilen, die trefflichen Menschen kennen zu lernen, welche uns so nahe stehen werden, dort an dem schönen Rheine, in den Tagen großartiger öffentlicher Feste, wo die Berge, die Deiner Verlobung zuschauten, in freudigen Flammen strahlen werden? Ich bin ungehalten auf mein Schickfal, daß ich nicht dabei sein kann. Denn vernimm!

Eben lasse ich ben vierten Band meiner Geschichte drucken, der mit dem fünften zugleich ausgegeben werden soll, und din mit der Bollendung des noch nicht Fertigen und dem Drucke vollauf beschäftigt. Die meiste Zeit hämmere ich und poche ich die kleine Arbeit. Dann erscheint wohl auch eine ruhige und glückliche Stunde zu allgemeiner Auffassung und Composition. Ich kann mich davon nicht trennen, ohne meine Gedanken zu unterbrechen, vielleicht den Zusammenhang. Auch kann ich nicht verschieben. Für künstiges halbes Jahr habe ich ein neues, überaus schweres Collegium angekündigt, zu dem ich ebenfalls freie Zeit haben muß. Und dann sind weitere Entwürfe; ich bin im voraus weggenommen und mein eigner Herr nicht mehr. Ich glaube jest: Gott hat mich eigens zum Cölibat bestimmt.

Auch eine Hochzeit zu befuchen, fällt mir schon fast unmöglich. Wir wollen ben Tag hier mit einem Familienkest celebriren!

Nun aber habe ich Dir noch etwas zu sagen. Du gehörst mir diese paar Tage doch im Grunde noch mehr an, als Deine Braut. Um so eher kannst Du mir angeben, womit ich ihr wohl ein Vergnügen machen könnte, so daß sie etwa in Buchau bei ihrer Ankunst damit empfangen würde. Rede offen mit mir, wie wohl sonst über eins und das andre, was Du brauchtest. Ich schiede Dir dann auch die neue Ausgabe meiner deutschen Geschichte mit.

Und nun reife gludlich, unter bem Geleite aller guten Geifter. Schreib mir doch bald und ausführlich! 3ch gable gern bas Poftsgelb für Deine Briefe.

Dein Leopold.

### 133. Un Chrift. Friedr. Naffe.

Berlin, 10. September [1842].

Mein verehrter Berr Geh. Rath

Ihren lieben Brief, ber mich mit dem Ausbruck herzlichen Wohlwollens recht in der Seele erfreut hat, zu beantworten, habe ich die auf den heutigen Tag verschoben; eigentlich in der geheimen Hoffnung, daß ich Ihrer freundlichen Einladung, einer der angenehmsten, die mir je zutheil geworden, doch am Ende noch solgen, zu dem Ehrentage Ihrer Da und meines theuren jüngsten Bruders in Bonn würde erscheinen können.

Aber Ernst wird Ihnen schon gesagt haben, welche Beschäftigungen, die weber aufgeschoben, noch auch — und das in der That noch weniger — auch nur unterbrochen werden können, mich hier festhalten. Ich hatte mir die gegenwärtigen Ferien schon längst ausersehen, mein Buch über die deutsche Resormation zu Ende zu bringen. Ich will nicht sagen, daß besondere Aufreizung dazu gehörte, aber ein ruhiges, ungestörtes Dabeibleiben. Diesen Beschluß, wie begonnen, auszusühren, was ich Reues und Wahres über ein so wichtiges Ereigniß gefunden zu haben glaube, nun der Nation ohne längeren Berzug mitzutheilen, ist doch wohl die höhere Pflicht. Ein ander mal werde ich wieser Meisen machen; dann werde ich Ihre Tochter in dem Rankschen Haus und Sie selber in Bonn aufsuchen und mich der neuen Verwandtschaft in persönlicher Gegenwart erfreuen.

Wir haben einen berühmten Bers barüber, daß das Bofe fortzeugend Bofes hervorbringe; in das allgemeine Bewuftfein ift es wohl

noch nicht fo fest eingeprägt worden, bag auch bas Gute Butes in langer Folge hervorruft. Der Beift ruft ben Beift auf. Wo wollte bei ben Berwirrungen unfrer Zeit und ihrer Lehrer Religion berstammen, wenn sie nicht, einmal erschienen, fortwirfend in ber unfichtbaren Kirche, unvertilgbar geworben mare. 3ch fnupfe an das Allgemeine das Individuelle an: auch Wohlwollen, Freundschaft und Bute wirken fo fort. Es ift, wenn ich mich recht besinne, ein Biertelfaculum, baß Gie, verehrter Gonner, meinen Bruber Beinrich, eigentlich wohl hauptfächlich aus Wohlgefallen an feinem Wefen, beffen Borguge Sie erkannten, in Ihr Saus aufnahmen. Das damals gegrundete Berhältniß hat nach vielen Jahren unfern Ernst ebendahin geführt, den Sie nun Ihren Cohn nennen wollen. Sie tennen ihn lange, feine Empfänglichkeit für alles Gute und Schone, feinen unermüdlichen Eifer, es fich auch felber anzueignen. Er ift, ba er ein Spatling mar, etwas andere erzogen, ale wir übrigen; ber Bater ließ ber Mutter größere Freiheit über ihn; auch mar bas Saus überhaupt stiller geworben. Aber um fo ruhiger, naturgemäßer hat er fich entwickelt; ich war gludlich, ale ich vor bem Jahre von Graf Giech hörte, wie brav er in seiner fleinen Gemeinde ift. Denten Gie, wie co mich erfreut, daß er nun mit einer uns von jeher fo theuren Familie in die engste Berbindung tritt! 3ch schließe aus bem Unfang, baß alles fich bemgemäß, gut und benn auch, jo viel das Menschen gegeben ift, glüdlich entfalten wird. Auch bort in Buchau werden Die beiden beitragen zu Ihrem Glud und, setze ich hinzu, zu dem meinen.

Sie, Ihre verehrte Frau Gemahlin, Ihre Kinder begrüße ich, leider von meiner Zelle aus, aber darum nicht minder herzlich und wahr als theure Verwandte.

Der Ihre

Leop. Ranfe.

# 134. Un Oda Mante, geb. Maffe.

Erfurt, 30. April 1843.

Liebe Dba

Du bist mir nicht bose, daß ich Dir auf Deine herzlichen Worte, die mich recht innig gefreut haben, noch nicht wieder geschrieben. Du weißt recht wohl, wie es in so einem Prosessorenleben zugeht. Den ganzen Winter über habe ich nur zwei Hauptgedanken im Ropse dulben können; für alles andere, insosern es nicht gleichsam mit den

v. Rante's Weite 1, 3 00 %, IAH IAV. 3 cig vetensgefc. 21

äußern Fähigkeiten bes Geiftes abzumachen ift, habe ich mich nur receptiv verhalten. Hier aber in Erfurt, wo ich gestern die Gräber unserer seligen Eltern besucht, in Rosaliens Stube, wo ihre Bilber hängen, empfinde ich recht, welch ein Glück für uns alle Deine Versbindung mit Ernst ist. Sei mir von hier aus herzlich begrüßt, im Kreise dieser großen Familie, in welcher der Geist der Verstorbenen, ein Geist, der für alles Gute empfänglich war und das Unrechte wie durch Naturtrieb von sich stieß, immersort vorwalten möge!

Dein Freund und Schwager Leovold Ranke.

#### 135. An Clara Graves.

[London,] 17. October 1843.

#### Dear Clara

Do you desire to know, where I read your first letter from the lakes?

Not surrounded, you believe, by the newspapers of the Atheneum club, — nor midst the German friends at Carltonhouse-terrace — nor even, to be sure, in the small studyroom, too replete by books and writings of a different kind.

I read your letter in Kensingtongardens under one of the lofty proud trees we admired there together: in pure air and the not too powerfull sunshine of an Octoberafternoon; alone with myself and you.

You see, my walking and writing proves it, that the fruit of the witch not had killed your friend. You will see him again within few days in the, perhaps doubtful, reality he possesses.

I wish with all my heart that it may be Sunday next; though I fear, that your mother, who is very kind and busy in our little affairs, finds difficulties in so early a day. She will write you; I am content, whatever you may determine. The most probable is, that we will arrive Tuesday midday; surely no later; it is very necessary, that we sail from Hull Saturday following. They assure me, that we can hope after the equinoctial storms, which are over, a tolerably quiet sea.

Generally, sweet Clara, I flatter myself with the prospect of quietness and a peaceful love, as that of your brother Robert.

Reading your letter, I feel again all the confidence you have

impressed into my heart, which, I think, will be steady and rather increasing as yours for me.

Yours for ever

L. R.

My kindest regards to Robert and his wife.

### 136. An Beinrich Rantc.

[Berlin,] 4. November [1843.]

Lieber Beinrich!

Auch biesmal bin ich nach Berlin zurückgekommen — gestern — ohne Dich und die Deinen, was ich sehnlich wünschte, wiedergesehen zu haben. Ferdinands Nachrichten von Euch, die ich in London empfangen, hatten Guer Andenken bei mir noch besonders belebt. Aber ich kam über Hamburg zurück, den von Guch fernsten Weg, den ich hätte einschlagen können.

Und wie bin ich wieder gekommen? Erfahre es mit Einem Wort: "Mit einer Frau". Der famose Hagestolz, Dein ältester Bruder hat sich noch verheirathet. Donnerstag, den 26. Oktober bin ich in Westmoreland, in der Windermere-Pfarre, in einer kleinen Dorf-kirche getraut worden.

Die foll ich Dir aber beschreiben, mit wem?

Ihr Name ist Clara, ihr Bater war ein barrister (Rechtsgelehrter) in Dublin, des Namens Graves; ihre Mutter ist aus dem Hause Perceval, einem der ältesten in Irland — ihre Brüder nennen sich Perceval-Graves. Ich lernte sie in Paris kennen: sie kam dann, nach mir, mit ihrer Mutter ebenfalls nach London. Da habe ich mich — am 1. Oktober — wenn Du es so nennen willst — mit ihr verlobt. Eigentlich freilich war alles anders, als was man so nennt.

Oba kennt sie; sie war eine Zeit lang in Bonn, um einer Schwester beizustehen, die in der Obhut Nasse's war; sie meint, sie sei damals sehr geängstigt gewesen und werde nicht die beste Figur gemacht haben. Laß Dir aber erzählen, was Oba von ihr weiß.

Mir wirst Du zutrauen, daß ich nicht ohne die reiflichste Erwägung diesen Schritt gethan habe; mich ängstigte das Wesen mehrerer alter Hagestolze, die ich furz vorher kennen gelernt. Bei ihr fand ich, was ich immer gesucht und gewünscht hatte: ich denke, ihr follt sie alle herzlich lieb haben; ich hatte in Frael nie solchen Glauben gefunden. Und so wurde ich bort, in einer ber schönsten Gegenden Englands — im Angesicht ber von einer herrlichen Sonne wiederscheinenden Seen und Berge, zu Bowneß von ihrem Bruder, der bort Pfarrer ist, getraut. (Ich zeichnete bes Baters Namen Gottl. Isr. R. in dieses ferne Kirchenbuch ein.)

Seitbem bin ich hierher geeilt, und wenigstens bis hamburg in ber erwünschtesten Ginfamkeit mit ihr. Dann hat uns die beutsche

Landluft auch trefflich wohlgethan.

Jest weißt Du alles, mein ältester Freund, theurer Heinrich; jest kannst Du für zwei beten: ich bringe Dir sie bald.

Seid alle herzlich gegrüßt.

Dein 2.

#### 137. Un Ernft Rante.

[Berlin ,] 4. November [1843.]

Lieber Ernft,

Als Du Dich in Bonn verheirathetest, wünschten zwei junge englische Damen die Ceremonie einer deutschen Trauung zu sehen und waren, von Dir unbemerkt, dabei, als Du von Pastor Wichelhaus mit Oda eingesegnet wurdest. Eine von diesen, die jüngste, Caroline Graves, hatte eine schwere Krankheit in dem Hause Deines Schwiegervaters überstanden; die andre, um eine ganze Anzahl Jahre ältere, Clara Graves, war zur Theilnahme an ihrer Pflege herübergekommen. Einem Briefe von ihr hat der gute Vater Nasse den Ansang der Heilung ihrer Schwester, glaube ich, zugeschrieben.

Diefe Clara, mein lieber Bruder, ift jest meine Frau. Ich habe fie gestern von England mitgebracht. Sie grüßt Dich, den sie wenigstens gesehen hat, und Oda, das einzige Mitglied unserer Fa-

milie, mit bem fie bekannt ift.

Wie alles gekommen ist, erzähle ich Dir, ich benke, im nächsten Frühjahr; es sind babei so wunderbare Umstände vorgekommen, und beinah romantische Begebenheiten, daß Du ein Gedicht daraus machen kannst; wenn Du noch jezuweilen, in den Stunden, die Dein Amt Dir übrig läßt, Verse machst.

Du schriebst mir herzliche Zeilen, die ich in London empfing. D wie fern war ich an Deinem Geburtstag, an dem Tauftag Deines Kindes von Dir! Daß Du mich in eine neue Verbindung mit Deiner entstehenden Familie gebracht haft, ift mir tröstlich und von Herzen

lieb. Wir find die neuesten Familien im Haus und müssen ein bischen auf ammenhalten.

Gott mit Euch und Eurem Geist.

Ewig Dein L.

### 138. An Heinrich Ritter.

[Berlin, November 1843.]

Bernimm, theurer Freund, ohne alle Borrebe, bak ich mich mabrend meines Aufenthaltes in England verheirathet habe; und fag es gleich Deiner Frau.

Bie konntet Ihr nur früher munichen, baß es geschehen möchte. ba bas Schickfal es fo und nicht anders verhängt hatte! Dit gutem Muth, trot aller Berfpatung, habe ich angefangen, - gebt mir Guren Segen! Ich muniche nichts mehr, als bag Ihr bier maret, um mir ein wenig zu Sülfe zu kommen.

Meine Frau heißt Clara. Ihr Bater war ein Rechtsgelehrter (barrister) in Dublin; ihre Mutter gehört einem ber vornehmsten Geschlechter im Irland an (ben Perceval): in einem guten Peerage findest Du (boch bente ich, Du wirst nicht suchen) ihren Namen. Sie selber - nun Ihr werbet mir einen nur zu verbächtigen Baneap= ricus erlaffen; schon genug, wenn ich Euch fage, daß fie, wonach Ihr zuerst fragen werbet, zwar um vieles junger ift, als ich, aber nicht zu jung.

Bas wollten wir schwäten, wenn Ihr hier waret! Alles bas aber einem Briefe anzuvertrauen, bas ift unmöglich.

Abieu tausenbmal und bleibt mir befreundet.

Guer alter 2. Ranfe.

L. R. gruß doch Havemann; ich danke ihm für die beiden hüb= fchen Billets, Die ich von ihm bekommen habe, und bie mir fehr werth find. Wenn mir etwas ber Rebe werthes vorkommt, will ich ihm gewiß schreiben.

# 5. Von der Vermählung bis jum Tode der Gattin.

## 139. An Georg Wait.

[Berlin,] 5. Juni 1844.

Mein verehrter theurer Freund,

Selten habe ich ein Geschenk mit so vieler Genugthuung in die Hand genommen, als das Buch 1), das Sie mir gewidmet haben. Einst in meiner Lebensdeschreibung soll man mir als ein Verdienst anrechnen, daß ich dazu beigetragen habe, eine Kraft wie die Ihre für das Studium der Geschichte zu entscheiden. Sehr gut, daß Sie die deutschen Rechtsalterthümer wieder einmal von Grund aus vorgenommen und manchen allmählich gang und gäbe gewordenen Begriff, den man nicht mehr untersucht, wieder in Frage gestellt haben. Sie schneiden an mehreren Stellen tief ins Fleisch.

Man wird Ihnen einwenden, daß Tacitus nicht als eine eigentliche Urkunde behandelt werden dürfe, daß er manches mißverstanden haben werde und aus den folgenden Zeiten erklärt werden müsse. Auch will ich nicht in Abrede stellen, daß sich noch manche Combinationen werden machen lassen. Unter andern hat Sybel in einem Buche, das nächster Tage erscheinen wird<sup>2</sup>), eine solche versucht. (Beiläusig gesagt, wir müßten auf ein Mittel denken, Concurrenzen dieser Art zu vermeiden; Sybel selbst war darüber sehr betreten.) Indessen da ist zu antworten, daß vor allem ein Versuch der Mühe werth ist,

<sup>1)</sup> Deutsche Berfaffungsgeschichte, Bb. I.

<sup>2)</sup> Entstehung bes beutschen Ronigthume.

Tacitus mit aller Strenge aus sich selbst zu erklären und nichts anzunehmen, was nicht aus den Worten hervorgeht. Diesen Bersuch haben Sie gemacht und sich daburch ein wahres Verdienst erworben. Auch gut geschrieben sinde ich das Buch und wünsche Ihnen Gluck dazu.

Für die Theilnahme, die Sie mir und meinen Sachen widmen, bin ich Ihnen herzlich verbunden. Im August denke ich mit zwei neuen Kindern aufzutreten: 1) einer Erneuerung des Buchs über Serbien, 2) aber einem aus Fleisch und Blut, wie ichs der Welt noch nicht gezeigt. Sind Sie nicht auch in diesem Falle? In meinem späten Chestande bin ich doch, Gott sei Dank, unendlich zufrieden und wünsche nur, daß das so fortt gehen möge.

Ihre liebenswiirdige Schwägerin hat diefer Tage ben Freunden

viel Sorge gemacht, boch scheint es nun wieder gut zu gehn.

Um auf das Literarische zurückzusommen, so habe ich den Druck bes sechsten Bandes der deutschen Weschichte die nach Vollendung des serbischen Buches verschoben. Indessen arbeite ich in der Weschichte des 18. Jahrhunderts, wo die Hauptsache wohl auch noch erst zu machen ist. Wie weit denken Sie mit Ihrer Verfassungsgeschichte zu gehn? Run, was Sie auch unternehmen, ich din sicher, es wird immer tresslich aussallen. Bleiben Sie mein Freund, wie ich der Ihre.

2. Ranfe.

# 140. Un Beinrich Hante.

[Berlin,] 20. Auguft 1844.

Lieber Beinrich.

Bum ersten male schreibe ich Dir in der Würde, von der mir neulich jemand sagte, es gebe keine größere, und die Du lange schon bekleidest — der eines Baters.

Vorige Woche ist Clara mit einem Anaben niedergekommen. Es war ihr Namenstag: sie hat die Leiden, die sie dabei erfuhr, nicht so schlimm gefunden, als man sie ihr geschildert hatte, und besindet sich über Erwarten wohl. Der Anabe ist frästig und groß; sein Gessicht ist nicht ohne Charakter: ich wünsche nur, daß etwas aus ihm wird.

Ich will Dir nicht schildern, was ich babei erlebt und erfahren: Dir ist es längst besannt; mir war bas erste Eintreten eines menschlichen Geschöpfes auf diese Welt noch nie so nah gesommen. Bei aller Hülflosigkeit boch bies Bollenbetfertige, Lebensfähige mit allen Anlagen des Geistes und des Charakters, hat einen großen Eindruck auf mich gemacht; es ist ein Wunder, beibes Gottes und der Natur.

Inbessen empfinde ich, bag eine neue Bflicht für mich begonnen hat, ber ich schon so manche habe, welchen schwer zu genügen ist; ich

benke, Gott und Natur werden auch ba das beste thun.

Fanny hat meiner Clara recht schwesterlich beigestanden, wie früher unser Wilhelm. Saft Du Nachricht von Wilhelm, ober ist er nicht vielmehr bei Euch? Denn bas lette im Grunde feten wir poraus.

Schreib mir bald und wenn Du gute Nachricht giebst und Ihr alle wohl feid, so daß Ihr noch jemand bei Guch sehen könnt, so ist nicht verrebet, daß ich nicht mit Ferdinand im Anfang October Dich befuche.

Gruße Selma taufendmal und die Rinder.

Dein 2.

### 141. Un Beinrich Rante.

(Berlin,) October 1844.

### Theurer Bruber.

Ich bin geftern auf ber Straße, indem ich meine Augen nach ben Wolken richtete, über einen eines Baues halber tief unten ausgespannten Bindfaden gefallen und habe mir babei bie Sand verftaucht, so daß ich Dir mit einer fremden schreiben muß, hauptfach= lich, um Dir zu fagen, daß ich nun boch schwerlich tommen burfte. Das Wetter ist bereits zu schlecht; ein wenig erkältet sind wir alle,

auch Ferdinand u. f. w.

Übrigens geht alles gut. Unferen Anaben haben wir am 1. Dc= tober, dem Tage unferer Berlobung getauft, er heißt Dtto Carl Egmont. Den letten Namen haben wir ihm gegeben, weil bas Oberhaupt der englischen Familie diesen Titel führt; es ist altbeutsch Agimund. Carl heißt er, weil seine beiben Bathen, ber Minister von Savigny und unfer Bruber, so verschieden fie fonst find, in diesem Namen zusammentreffen; Otto zur Ehre ber sächsischen Raiser und unseres Memleben Wieheschen Thales. Wir hatten eine kleine Gefellschaft, wo alles ganz gut und angenehm verlief. Um zu beweisen, baß mein Cheftand meiner literarifchen Thatigkeit nicht Gintrag thun foll, vertheilte ich bie neue Ausgabe meines ferbischen Buches, bas ein ganz neues geworden ist und das auch Du bald bekommen follst, an die vornehmsten Gaste.

Gestern befam ich auch von Ernst erwünschte Nachricht. Bringe ihm meine Gratulation. Ich hoffe, daß Du recht erfrischt von Münschen zurückgetommen sein magst; mir hat man immer gesagt, daß Du noch ein recht jugendliches Außere habest, was Dir noch recht lange beschieden sein möge, denn bei Dir schließt es Gesundheit ein. Clara und der Säugling sind ganz wohl.

Wir grußen Euch taufend mal.

### 142. Un Beinrich Rante.

[Berlin,] 26. November 1844.

Lieber Beinrich

Nochmals schreibe ich Dir nicht mit meiner hand, aber nicht, weil mein Urm noch weh thate, sondern weil Clara meine hand zu sein behauptet und mit meinem Glückwunsch zu Deinem Geburtstag den ihren ganz unauslöslich vereinen will. Aus ihrer friedlichen und heimlichen Stube, wo wir Thee zu trinken und den Abend über etwas zu lesen pslegen, wo wir Deiner tausendmal gedacht haben, kommen Dir diese Glückwünsche.

In den letzten Abenden lasen wir mit großem Vergnügen in den Büchern Samuelis, deren einfache und tiessinnige Fassung alle Rückertschen Saultragödien weit hinter sich läßt. Heute aber bekommen diese Bücher für uns noch ein neues Interesse. Der König hat, wie man in der Stadt erzählt, über Tschech entschieden; er hat das Todeszurtheil, das über den Mörder gefällt worden ist, bestätigt, jedoch die Ausführung desselben erst seinem Nachfolger überlassen. Die Juristen sinden dies etwas willfürlich, wir andern alle sinden es menschlich schön und recht. Da haben wir nun die Geschichte Davids und Simeis nachgelesen, die der König bei seiner Entscheidung wahrscheinzlich vor Augen hatte.

Du mußt doch nicht glauben, daß wir und immer mit so ernsten Dingen beschäftigen. Meistens lefen wir Englisch; einen Dichter, wohl auch einen neuen Roman, wo dann Clara die Geschichte vorher burchliest und mir dann die merkwürdigsten und wichtigsten Stellen vorliest.

So bringe ich jest die meiften meiner Abende in ftiller hauslicher Zuruchgezogenheit zu, während ich sonst aus einer Gesellschaft in die andere ging und die Mitternacht als ein umgekehrter Faust bei Wein und Gespräch heranwachte. Und boch habe ich nun auch eine kleine Helena erworben, nur aber eine solche, die sonst mit jener nichts gemein hat, denn mehr zu schreiben will sie sich nicht bequemen, ob-

gleich sie meine Hand ift.

Dazu aber dient sie um so williger, Dir nach alter Sitte, die noch eine Weile andauern möge, zu Deinem Geburtstage Glück zu wünsschen. Die Theilnahme, die Du uns bewiesen hast während Deines letten Lebensjahres, hat uns jedesmal in unseren Herzen wohlgethan. Wenn wir beide von Dir reden, so schließen wir Deine Selma allemal mit ein. Glaub nur, es ist ein rechter Herzenswunsch bei uns, Euch zu sehen. Dies Jahr war es unmöglich: wir wollen es von dem nun kommenden erwarten. Dies schließt aber viel ein: viele müssen sich wohl befinden, wenn es geschehen soll — bei Euch eine kleine Schaar, bei uns zwar nur Einer, der aber noch sehr klein und nicht sehr stark ist; doch geht es jest mit ihm zur Zufriedenheit und so fortan!

Deine Dich liebenben Geschwifter

Leopold und Clara.

Leopold hat nicht Zeit biefen Brief burchzulefen. Ich bitte Dich bie Fehler zu verzeihen.

Clara.

## 143. An den Kronprinzen Mar bon Bayern.

Berlin, 30. August 1845.

Em. Königlichen Hoheit

brauche ich wohl nicht die Freude zu verbergen, mit der mich die Nachricht, daß Höchste-Ihnen, wie die Engländer sagen, "ein Sohn und Erbe" geboren ist, erfüllt hat. Ein Ereigniß von Bedeutung nicht allein für Ihr Königl. Haus, Ihre eigene Stellung, das bayrische Bolf, sondern für alle Deutschen. Man hat so viel von einer imazginären Einheit Deutschlands geredet, daß man das Nöthigste, Einstracht, darüber zuviel vergessen hat. Ein Pfand dieser Eintracht sehe ich in dem Neugeborenen, der den Häusern Hohenzollern und Wittelsbach zugleich angehört. Sei Gott, der ein Gott ist der Kastholischen und der Protestanten, dasür gepriesen. Er hatte einst Ew. Königl. Hoheit nicht umsonst auf unsere Universität geführt.

Mit tiefer Chrfurcht und herzlicher hingebung Em. Rgl. Hoheit unterthänigster

Leop. Rante.

### 144. Un Rarl Lang.

Berlin, 28. October 1845.

Hochgeehrter Herr Dottor,

ich bin Ihnen für die Gesinnung, die Sie mir wieder in Ihrem letten Briefe aussprechen, sehr verbunden, kann und darf Ihnen aber nicht verhehlen, daß der Inhalt der Vorreden zu Ihren beiden Publikationen 1), von denen Sie die eine mir zusenden, mich einigersmaßen befremdet. Die Documente, welche Sie mittheilen, habe ich, wie Sie wissen, kaft alle in Händen gehabt, großentheils abschreiben lassen, die wichtigsten, den Archivaren undekannt, in Ihrer Gegenwart aus dem Staube hervorgeholt. Auch sagten Sie mir, durch die Vorrede zur ersten Ausgade meines dritten Bandes seien Sie auf den Weg gekommen; in Ihrer Vorrede ignoriren Sie aber das vollständig. Allein noch mehr: diese Documente, insosern sie historischen Verth haben, sind in den beiden Ausgaden meines Vuches mit wesnigen Ausnahmen sämmtlich benutzt: in Ihren Vorreden sieht es aus, als lasse sich darauf eine ganz neue Arbeit gründen.

Ich abstrahire von allen perfönlichen Beziehungen: keine Bitterteit tomme in mir auf; aber ich halte dies für unrecht in Bezug auf das Publikum, dem das wahre Verhältniß unverhohlen anzuzeigen war, sowohl, als auf das Buch, von dem Sie mir mit so viel Anerkennung schreiben, das aber, wenn diese Documente neu sind, unvollständig erscheint, so wie meine Forschung sehr ungenügend und oberstächtich. Verzeihen Sie, daß ich mich hierüber ganz offen ausdrucke: ich denke, es liegt jeht nicht außer Ihrer Macht, Ihre öffentlichen Erklärungen mit Ihren privaten Außerungen in Überzeinstimmung zu bringen.

Mir wenigstens wurde es unendlich leib thun, wenn ich bei ber herausgabe eines sechsten Bandes selbst ein Wort bavon sagen munte.

Sonst geht es hier gang wohl. Dit Hochachtung 3hr alter guter Befannter

L. Ranfe.

1) Correspondens des Kaisers Rarl V. 3 Bde. — und: Staatspapiere jur Geschichte des Raisers Rarl V.

21 Lang verfuchte in der Borrede jum 3. Bande der Correspondeng vom Mai 1846 fich ju vertheidigen.

### 145. An den Kronprinzen Dar bon Bayern.

Berlin, 26. December 1847.

Em. Königlichen Soheit

überreiche ich ben zweiten Teil meines preußischen Buches; ich weiß nicht, warum ich mir einbilbe, daß ich gerade für diesen in Ew. K. H. einen recht theilnehmenden Leser sinden werde. Dann werden Ew. K. Hoheit wieder ein paar Stunden oder Tage mit mir leben und mir die gewohnte Nachsicht zutheil werden lassen. Ich leugne gar nicht, daß ich an dem Ereigniß, das ich schilbere, der Hebung des hiesigen Staates, einen lebendigen Antheil an den Tag lege; aber ohne einen solchen würde ein Buch dieser Art gar nicht möglich sein. Die allgemeinen deutschen Interessen habe ich keinen Moment aus dem Auge verloren. Welche Ideen Friedrich darüber hegte, wird erst im dritten Bande zum Vorschein kommen, wo Kaiser Carl VII. als Kaiser auftritt.

Ew. K. H. brauche ich nicht zu versichern, daß ich indeß, soviel öffentliche Nachrichten und private Kunde erlauben, mit Ihnen, meinem gnädigsten Herrn, gelebt habe. In meinem Hause, wo Ihr Bild hängt, wird man Ihre Anwesenheit nie vergessen. Das kleine Wesen, das Ihren Namen trägt 1), ist voll von Leben und soll demselben, hoffe ich, einmal keine Schande machen.

Möge es Em. Königlichen Hoheit in Ihrer Familie fort und fort so recht wohlgehen, und bas Kind gedeihen, an dem Ihre und des Landes Liebe hängt. Möge Ihnen das nächste Jahr ein recht glückliches sein: ein Bunsch, benke ich, der das Heil Bayerns und Deutschlands in sich einschließt, denn das eine wäre ohne das andere nicht möglich.

Meine Frau verbindet ihre innigften Bunfche mit den meinigen. Dit herzlichster Liebe und Chrfurcht

Em. Königlichen Sobeit

gang unterthänigster Leop. Ranke.

<sup>1)</sup> Ranke's Tochter Maximiliane Selene, geb. 1846, Pathchen bes Pringen.

## 146. An Bring Friedrich Wilhelm von Brengen.

Berlin, ben 18. October 1849.

Ew. Königliche Sobeit

legen heute gleichsam die mannliche Toga an und treten in ein neues Lebensstadium, in welchem Gie sich auf den hohen Beruf, ju dem Gie geboren find, unmittelbar vorzubereiten haben.

Unter ben Unzähligen, welche heute das Auge auf Ihre höchste Person richten, besindet sich auch ein Mann, der den Versuch gemacht hat, die Ereignisse, Gedanten und angestrengten Kämpse, durch welche Brandenburg eine Macht in der Welt geworden ist — die Joec, den Ursprung und das Wachsthum der preußischen Macht und Große — zu vergegenwärtigen. Die weit zurückliegende Vergangenheit mit einer Zufunft, die er nicht erleben wird, verknüpsend, fühlt er sich unwillstürlich gedrungen, dieses Buch seinerseits Ew. Königlichen Hoheit mit tieser Ehrerbietung darzubringen.

Wir leben in andren Zeiten, als jene waren, und noch andre, als die jetigen, werden folgen; aber Reinheit der Absicht, geistiger Schwung und Energie der Thatfraft haben immer denfelben Werth und können in der Megel auf Erfolg rechnen. Mögen Ew. Königliche Hoheit sich den besten Ramen Ihrer großen Uhnen dereinst würdig anreihen. Möge die glückliche Bedeutung, die der 18. Cetober für Preußen, Deutschland und die Welt hat, sich in Ihrem ganzen Leben bewähren.

Mit tiefer Ehrfurcht Em. Roniglichen Soheit unterthänigster Leopold Rante.

# 147. An Clara Rante, geb. Graves.

Sannover, 6. September 1850.

Also deutsch foll meine Correspondenz mit der geliedten Hausenfrau, nach der meine Gedanken sich unwillfürlich jeden Augenblick zurückwenden, diesmal sein. Ich fann sie dech nicht fragen, wie sie sich befindet, wie sie geschlasen hat, ob sie noch an Kopsweh leidet; ich fann ihr nur erzählen, wie es mir seit gestern und heut gegangen ist.

Die Reise war nicht geradezu laneweilig. Bis nach Potsbam unterhielt uns ein Landmann aus der Gegend, der jedes Haus am Wege kannte. Er erzählte uns, wie sich ein orthopädischer Arzt mit vielen Kosten bei Zehlendorf angebaut habe, mehr um den Reisenden einen auten Anblick zu verschaffen, als zu feinem eigenen Beften. Bis Genthin unterhielt mich eine angenehme junge Dame aus ber bortigen Gegend von ben Verhältnissen bes Landes; sie mar eine Schülerin ber Elisabethschule und zeigte eine gewisse Cultur. Magbeburg mar ich mit einem kleinen wilben Mädchen allein, aus einer gerrütteten Saushaltung in Berlin: ber Bater, ber verschwenderisch gewesen, geftorben, die Mutter mar seit vorgestern in ber Charite; fie erzählte mir taufend Dinge, bie biefe Lebensweise, welche fo nah und fo ferne liegt, ju lebendiger Unschauung brachten. Go begleitete mich Berlin bis an die Elbe. Dann tamen Kaufleute aus Leipzig und Riga: ber rigaische höchft conservativ, großer Bewunderer bes Raifers: ber bemofratische Leipziger mußte fich ber öffentlichen Deinung im Coupé gegenüber; benn auch ein alter preußischer Oberft mar zugegen, ber ben Märzerrungenschaften fein Loblied sang. In Braunschweig traten Franzosen ein; eine Dame, die es auch für erlaubt hielt, sich auf die Schultern ihres "Du" ju lehnen, wie jene Berlinerin von Neuftadt her, obaleich sie nicht so sanft ruhte. Ich hörte von ihrem Bealeiter viel Sentimentalitäten über deutsche Städte, wie Nürnberg.

Diesen Morgen ließ ich mir nicht nehmen, Sannover zu besehen. Ich wanderte mit einem Lohnbedienten über die Promenade, ben Waterlooplat und ben ältesten Theil ber Stadt. Was mir baran auffällt, ift bie beinghe groteste Berbindung von Alt und Neu. Da find alte, fleine, winkelige Stragen, Die altesten ber Stadt, Die noch bei ben Gemeindemahlen die erfte Stimme führen, nicht viel anders. ale in Quedlinburg mit vorgebauten erften und zweiten Stodwerfen; und baran auf bem einst von bem Stadtgraben eingenommenen Boben Bebaude im neueren Stil, mit einem gemiffen Unfpruch auf Elegang. Das Schloß, welches nicht bewohnt wird, nimmt fich von der Promenade her recht stattlich aus; es ift erft vor furgem fertig geworben. Alber baneben stehen, bazu gehörig, vier uralte Säufer in bem ältesten ftabtifchen Stil, unter einander felbst ju zwei verschieben, wo bie Diener wohnen. Der König hat feine Behaufung in einer baran ftogenden Strage; auch hier mar ein an fich anftandiges Gebäude burch ein paar Brivathäuser verungiert. Die Straße ift nicht gerabe ftill; doch begreift man, daß ber König nach bem Tobe seiner Gemablin keine neue Einrichtung machen wollte. Der Front bes Schloffes gegenüber fteht eine Mühle, Die ber erften Beit ber Stadt angehört, wie sie in jedem Dorf vorkommen konnte, ein memento mori für alle Bracht. An das alte Rathhaus, ein echtes altes Rathhaus einer Mittelftadt, ift ein Neubau angehängt worden, ber weber alt noch neu ift. Das iconfte Biebelhaus hat man in mobernem Ginne von unten her unterbaut. Go sieht es im größten Theil unfres Deutschlands, in ben Staaten felber aus: nichts fertig, noch in einem Sinne, Altes und Neues hart aneinander, im Rampfe mit einander. Berlin hat noch den Vortheil, eigentlich burchaus modern zu fein. Was ich bier fah, schien mir zuweilen nicht eben die gelungenste Rachahmung des Berliner Bauftile; 3. B. das Theater, das aber gang terraffenförmig geworden ift, und das Denfmal des Generals Alten, das an ben Abelständen des modernen Coftume leidet und auf der einen Seite einen noch fräftigen, auf ber anderen einen schon gebrechlichen Mann barftellt. Einen guten Eindruck macht die Bufte von Leibnig in ihrer Umgebung von jonischen Gaulen; ein recht bedeutendes beutsches (Beficht mit Lebensfraft und Ralte bee Rachbenkens auf der Stirn. Auch in dem Bohnhaus beffelben war ich und ftieg die duntle, sonst breite und schöne hölzerne Treppe hinauf. Man hätte feinen Büchersaal conferviren follen, bod ift alles bem Gewerbe übergeben.

D wie gern hätte ich meine theure und sinnvolle Freundin mit mir gehabt, um alles mit mir zu besehen und ihr Urtheil zu sagen. Ich wiederhole meinen alten einzigen Wunsch: haltet Euch gesund! Treffe Euch kein Unglück. Dieser Brief ist zugleich für den theuren Ferdinand; es ist mir ein großer Trost, ihn in Gurer Nähe zu wissen. Sage Sichhorns, daß es mir am letten Tag unmöglich war zu kommen, der Beschäftigung halber, die er kennt. Tausend Grüße an Manteussel. My love to the children.

¥. N.

# 148. An Clara Rante, geb. Graves.

Bruffel, 7. September 1850.

Aus weiter Entfernung schon fende ich meine Grüße oder, wie ihr Engländer sagt, meine Liebe der theuren Frau, an die ich immer dense; möge es Euch allen, die Ihr alle eins seid, Kindern und Mutter, indessen wohl gegangen sein.

Meine Reise war denn auch ferner nicht ohne einiges Angenehme. Ein Aufenthalt der Waggons zu Minden ließ mir Zeit, diese kleine Stadt, die älteste Erwerbung des Hauses Brandenburg an der Wejer, zu besehen. Ein Festungsstädtigen, das sich ohne viel Zuthun von außen wieder aufnimmt; mit altem Dom und altem Nathhaus — ein paar schöne mittelalterliche Gebäude, das Neue nicht ganz unpassend. Wundervoller Blid von der Brüde, wo sich das Thor von

Westfalen, noch genannt die Porta — ein paar einander gegenüberliegende, maldbewachsene Anhöhen, Georgenburg und Katharinentlus. amischen benen ber Fluß babinftromt - bem Auge barftellt. furzem fuhren wir in vollem Regen babinein. Es mare unverantwortlich gewesen, bas schöne Land so mit Windesfittichen zu burchfliegen, hatte nicht bas Wetter, bas zwischen Sonnenschein, Sagel und Regen schwankte, in diefen Tagen boch jeben Genuß unmöglich gemacht. All bie Wege, die durch Wiefen und Baumgange in bas Land führten, maren viel zu naß, um fie mit Bergnugen zu beschreiten. 3ch mußte mich begnügen, bas altväterische Berford und bas nette Bielefeld mit feinen beiben ftarten Thurmen fich an ber Strage prafentiren zu feben. Reinen Augenblick läßt die Fahrt ohne Interesse; ich bedurfte feines Gefprache und vermieb es, in meine Ede gebrudt. Wie wir une bem Rheine näherten, erfchienen bide, wohlgenährte Sollander; von Koln gefellten fich Belgier, Englander und andere Hollander erschienen. Befonders ein Belgier, voll von Leben und Widerwillen gegen Frankreich, mit ber Miene eines Weintrinkers, ber fich auch gulett als Weinhändler zu ertennen gab, immer gefprächig und nicht ohne Lebenswit; ein paar junge Offiziere aus bem Saag, wohlgekleibet und fehr angenehm, ruhig und fein, wie die beffere Klaffe bort; unausstehlich bie Repräfentanten John Bull's, breit, bid, effend, lefend, laut und unbequem, aber ftattlich: es mar ihnen am wohlsten in ihrer Saut. Dabei Deutsche, frankelnbe Manner, forgfame Sausfrauen; Polinnen - ein ganges Babel von Sprachen und Landesarten.

In Köln hatte ich noch Zeit, dem Dom meinen Besuch zu machen. 3ch habe ihn als Student befucht und schon ein paarmal als Profeffor. Der erste Eindruck ber Jugend bleibt immer der größte. Das Großartige ber Anlage stimmt zu bem Unvollenbeten, Ruinenartigen. Um zu fehen, mas ber Dlenfch Würdiges, Ebles burch feiner Sande Werk hervorbringen kann, muß man hierher gehen und sich biesem Eindruck still überlaffen. Nur hier herumzumandern, war damals und jest für mich Gottesbienft. Daß man biefes Werk nun vollenden will, ein großes Portal und ben hohen Chor wirklich vollendet hat, mit vereinten Kräften ohne Unterschied ber Religion, bes Norbens und Subens, ist eine ber besten Sachen, Die man gethan bat. wundere zwar die Reihe von gemalten Fenstern, welche der König Ludwig geschenkt hat, nicht so fehr, wie die meisten. Ich finde in ben neuen Arbeiten im Chor, ben Fresten u. f. w. manches, mas mir nicht gang homogen erscheint; allein mag benn die Arbeit entfernter Jahrhunderte fich im kleinen unterscheiden laffen: bas Gange ift boch

das Uralte, Unnachahmliche, so gesehmäßig wie Naturwerk. Bon dem hohen Chor kann man sich kaum wieder losreißen. Die alten Glas-malereien wurden, eben als ich da war, von der hellen Frühsonne mannigsaltig beleuchtet; es hätte nichts gesehlt, als eine für den Geist befriedigende öffentliche Andacht; Messe las man eben; dieser stille und werktagsähnliche Dienst mag für jest der beste sein.

Noch ein anderes Menschenwerk habe ich unterwegs bewundert, den Bau der Eisenbahn von Aachen nach Lüttich. Das Land kann nicht schöner sein: allenthalben grüne Alächen mit Bäumen eingehegt, Rinder darauf weidend, schmale Außsteige hindurchgehend, schlanke Bäume mit flatterndem Laub, in Alleen an den Weg gepflanzt. Dazwischen fährt der Wagen viertelstundenlang; dann senkt er sich in lange, 5—10 Minuten lange Tunnels, wo die Lampe des Wagens wie ein Kohlenlicht im Bergwerf brennt; dann kommt er zwischen Anhöhen hervor: wohl Felsengeschiede zu beiden Seiten, oder grünzbekleidete Berglehnen, Wäche und Klüsse: kleine Ortschaften voll Arbeit und netten Häusern werden durchstogen. War das die Wegend dort an der Maas, wo meine "Freundin in Liebe" ihre frühesten Jahre zugebracht und ihr Madonnenhaar etwas zu start von der Sonne des Continents hat dunseln lassen?

Hier in Bruffel bin ich bloß die Straßen auf und ab gewandert; ich zog es vor, auch liebe Freunde unbesucht zu laffen; auch hatte ich feine Zeit. In einer Stunde will ich das lette Viertel der Reise antreten; davon hoffentlich bald. Seid alle gegrüßt in beiden häufern. Mama und Kindern jedem einen Auß auf die Stirn, und Gottes Schut!

Y. 98.

# 149. An Clara Mante, geb. Graves.

Paris rue des petits Augustins Hôtel de Londres, 9. September 1850.

Und so bin ich benn glücklich — bas heißt ohne Unfall und Unannehmlichteit, und schon bas ist Glück genug — hier angelangt. Diese vier Tage innerer Nuhe bei ber rapibesten äußeren Bewegung sind mir recht heilsam gewesen.

Im Wagen habe ich die Franzosen sehr schweigsam gefunden: sie lesen Journale, ohne mit einander darüber zu sprechen, und legen sie schweigend nieder. Selbst die Anwesenheit eines Kindes und zwei artiger Frauen konnte keine Theilnahme des einen am andern hervor-

v Rante's Berte. 1. 3 08 R. - LHI LIV. 3. eig. Lebenegeich. 22

bringen. Als wir uns Paris naherten, sahen wir ein Wahrzeichen ber Revolution von ominoser Art. In Pontoise hat die Menge den Bahnhof verbrannt. Direction und Stadt processiren darüber, wer ihn auszubauen habe; indeß bleibt er in diesem ruinirten Zustand, von allen Seiten offen, mit jenen schwarzen Streisen an den Brandmauern, welche die herausschlagende Flamme hinterlassen hat.

Angenehmer find mir aber doch einige Beränderungen gewesen, welche die Revolution hervorgebracht hat. Kährend man sonst mit dem preußischen Baß nicht zufrieden einen französischen begehrte, fragte man sett gar nicht mehr nach dem Baß. Die Bistation war leicht und ohne Beschwerde. Sonntag Abend 7 Uhr langte ich an meinem alten Hotel an. Wirth und Wirthin empfingen mich mit händedruck und herzlichem Willsommen wie einen alten Bekannten.

Heute war mein erster Gang nach dem Archiv, wo ich denn morgen meinen alten Sit wieder einzunehmen gedenke. Auch eine und die andere Bibliothet ist offen. Ich ging in die Bibliothet des Arsenals und hatte gleich eine recht ergiedige Stunde. Dann wanderte ich die Boulevards, die lauter verkrüppelte Bäume haben, entlang; in der Rähe der Madeleine wandte ich mich unwillfürlich nach der Rus Oussot; ich ging dann nach dem Tuileriengarten und suchte die Stelle auf, wo ich mit meiner geliebten Freundin das erste vertrauliche Gespräch hatte. Stühle, vielleicht die alten, standen auf demselben Plas. Der Abend war heiter, fühl und ruhig; der Himmel von der unter gehenden Sonne beleuchtet; goldene Streisen säumten das leichte Gewölf.

Noch habe ich niemand befucht, mich nach niemand erfundigt. Ich will ben Eindruck der Stadt gang als Fremder wieder aufnehmen: Berfönlichkeiten wurden mich im Anfang ftoren.

Meiner lieben, garten, trauten hausfrau und den Kindern möge es indeß wohlgegangen fein. Schreib mir balb.

Q. H.

# 150. An Clara Rante, geb. Graves.

[Baris] 21. September 1850.

Sollte sich jemand wohl einbilden, daß es einem Menschen wie mir, der nichts ift und keine besonderen Ausmerksamkeiten zu erwarten hat, dennoch so recht angenehm und behaglich sein könnte, in einer großen Stadt incognito zu leben? Besuche habe ich bisher so gut wie garnicht gemacht, Gespräche, die so genannt zu werden verdienen, nicht zwei gehabt; da doch diejenigen, auf die es mir hauptsächlich ankommt, nicht da find, so kann ich das allenfalls verantworten. Es ist mir zuweilen zu Muth wie vor 22 Jahren, da ich zuerst nach Benedig kam. Ich arbeite immer fünf Stunden auf dem Archiv mit unglaublichem Genuß; ich suche eben das, was mir sehlt, und habe das Glück, es zu sinden. Ich erstaune, daß die Franzosen es mir überlassen, hier in Paris, wie ich wenigstens dente, einen Theil ihrer Geschichte zu entdecen. Eigentlich kümmert doch die Vergangenheit die lebenden Menschen nicht ernstlich; sie suchen nur hülfsmittel für die Bestrebungen des Momentes in der Geschichte.

Rach biefen Archiostunden burchwandere ich Strafen und Plate. 3d habe mich wieder recht einheimisch gemacht, benn alles ift noch wie es war; außer einigen Überschriften und ein paar tricoloren Fahnen, Die mit unfern Berlinern an Berfall wetteifern, zeigt fich feine Spur von Republik. Darauf tame es auch zunächst nicht an. Das Auffallende ift das Treiben, Thun und Laffen diefer romanischen Menschen; ihr garmen und ihr Schmut In ben fleinen, engen Strafen ift es mir auch oft wie in Benedig: baffelbe Mufen und Sichbehaben, ihre Reinheit und angeborene Gabe ber Converfation. welche die geringste Frau und der Mann in der Strafe, sowie fie angeredet werden, an ben Tag legen: fo wie auf den Stragen bas schwere normännische Pferd einen Karren baberschleppt, beisen Form ber Urzeit angehören könnte, und bazwischen die eleganteste Citabine, in der man vielleicht einen Blujenmann figen fieht, dahinfahrt. Der Unterschied ber Stande ift hier nicht mehr, wie in Deutschland und England. Und was fie alles aufstellen: Die gierlichfte Arbeit, Die feinen Augenblid eines langen Abends unbeschäftigt läßt; bas Schaufpiel, das in feiner mobernen Geftalt bier entstanden ift; man follte glauben, fie hatten ben Tang, wie er heutzutage gang und gabe ift, erfunden. Und biefe Quais, Diefe Bruden, Diefe Palafte, alles fo groß und breit und gludlich entworfen, auf immer ausgeführt.

Jedoch genug. Wir hatten die ganze Zeit daher das schönste Wetter, höchstens am Morgen kihl, sonst warm und zu Wanderungen einladend. Es ist doch ein wirklicher Unterschied im Alima; was in Deutschland und Belgien nicht vorgesommen: gleich sowie man Frank reich betrat, erschienen die Wenschen in Sommerkleidern. Ich sam gestern erst nach Mitternacht nach Hause (aus dem Theater), es war nicht nöthig, den Rock zuzuknöpfen. Da bin ich denn auch nicht immer in der Stadt geblieben. Ich sabe die schönste Bortraitsammlung, die es giebt, in Verfailles, gleich den ersten Sonntag besucht. Der Park

war wundervoll und prächtig; und ich durchbrach oft die Umzäunungen, um mich an dem Naturwald hinter denselben zu weiden. Die Bäume glänzten durchsichtig im Strahl der Sonne; nur Sonntagnachmittags giebt es diese Farbe und diese Stille dabei. Die wunderlichen Franzosen, die in großer Zahl nach dem Museum gekommen waren, wandelten auf dem Rasen an dem großen Ausgang auf und ab, wo eine sehr mittelmäßige Musik gemacht wurde. In der Tiese des Parkes sand ich ein junges Paar gelagert: er schlief, sie las ein Journal. Dann din ich zum ersten mal in Vincennes und Charenton gewesen. Wie glücklich wäre ich gewesen, hätte ich die Clara von St. Germain, wo sie noch muthig wanderte, hier auf dem Baldweg bei mir gehabt, der von Vincennes nach Charenton führt, ein Fußsteig vom Laub der Bäume überwölbt! Aber wir wollen ein Gelübde thun, hierher zu gehen, sobald das ihr nur erst wieder möglich ist.

Die Hauptsache ist ber Besuch, ben ich in Ruel, wo Carbinal Richelieu fein Schloß hatte, gemacht habe. In gar nicht alten Buchern hatte ich gelesen, Schloß und Part, die an ben Marschall Maffena übergegangen, feien von biefem in guten Stand gefett worden. Meine Anfrage im Ort nach bem Schloß murbe jedoch nur zweifelhaft beantwortet; bas Falscheste behauptete ein Mann, ber ber gebilbeten Claffe angehören mochte, feinem Begleiter und mir einrebend und bemonstrirend, woran nicht zu benten war. Endlich tam ich an eine großartige Besitung; aber es war Malmaison, Josephinens und Christinens, für die ich jett keine Andacht hatte. Da aber in ber Nähe fand ich eine ältere einheimische Frau, die mir Bescheid fagte, und mit ber ich bann über bie benachbarten Soben, gwischen Weingärten und Kartoffelfelbern und langen Mauern entlang, nach bem Eingang bes Chateau Daffena, bas einft bem Carbinal gehört hatte, gelangte. Das Schlößchen ift gang mobern; recht hubich, aber nur nicht, mas ich suchte. Schon jene Frau hatte mir gefagt, bag alles gerftort fei. Die Maffena hatten bie gange Besitzung zersplittert und bas Schloß bes Carbinals bemolirt. Mancher aber habe fich ber Thränen nicht enthalten können. Jest fei ein Mann von ber Bank ber Besiter. Indem ich eine alte Grotte befah, welche bas einzige fein follte, mas noch vom Carbinal übrig fei, erschien diefer felbst. Er hatte feinen Klappftuhl unter bem Urm, eber bas Unsehen eines Auffehers, als eines Befiters; ber gute Mann munichte mir alles gu erklären, boch mar er an ber Runge gelähmt und konnte die meisten Buchstaben nicht herausbringen. Aber einiges zeigte er mir boch: ben Plat, wo das Schloß gestanden, wo er sich einen Pavillon gebaut

hatte; eine uralte, fehr schwere steinerne Bank; die stattlichen Rastanien, Die der Cardinal felbst gepflanzt habe, sein bestes Denkmal. Er fagte mir, daß er keine Kinder habe; jedes Wort athmete Wohlwollen und Berftand. Aufmerkfamer tann ber Carbinal Richelieu nicht auf die Worte des Pater Joseph gelauscht haben, wenn er ihm Geheimniffe ber Politif mittheilte, als ich auf jeben Laut meines Begleiters. 3ch fagte, bem Garten bes Cardinals fei es ungefähr fo gegangen, wie ber Monarchie, zu beren Brundung er fo viel beigetragen habe. Der schwer verständliche Freund sagte mir, daß er die Revolution mit burchgemacht habe. 3ch fagte, glüdlicherweife feien bie fpateren Revolutionen nicht so blutig verlaufen, wie die erste. Er antwortete: warten Sie nur, attendez! Er zeigte eine unendliche Sorgfalt für jedes Aberbleibsel der alten Zeiten. Wenn ich etwas burchaus nicht verstehen konnte, rief er jemand von ber Dienerschaft herbei, um es mir zu fagen. Bielleicht war ce ein Brethum, daß ich feine Ginladung, etwas bei ihm zu genießen, abschlug. Aber man muß eben in der Welt nicht alles erschöpfen.

So, Liebe, lebe ich hier, denke Euer unaufhörlich, bin glücklich, daß Ihr Euch erträglich wohl befindet. Zeitungen sendet mir nicht mehr: ich lese sie doch nicht. Die süße Familie kuffe ich in Gedanken und gebe dem trauten Ferdinand meine Hand. Gott mit Euch.

1.

# 151. Un Clara Rante, geb. Graves.

[Baris] 28. September 1850.

Auch in alten Zeiten war es mir wahrhaftig nicht einerlei, wie Familie und Angehörige sich befanden, aber einen großen Unterschied bemerke ich zwischen damals und jett. Mit einer Art von Unruhe und Angstlichteit warte ich jett immer auf den Brief, der mir sagt und ferner sagen möge, daß die Kinder wohlauf sind und die theure Frau trot allen Kopswehes sich doch erträglich besindet. Sonst lebe ich hier, wie ich nach dem Rathe von your poor mama zuweilen thun sollte: in der früheren bachelor-Art.

Borigen Montag habe ich viel an sie benken mussen, in Fontainebleau, wohin sie einst gern mit mir gegangen ware. Jest fährt man in noch nicht zwei Stunden dahin. Ich hatte einen schönen, warmen, hellen Herbsttag getroffen und weidete mich nicht wenig an Garten, Part und Wald. Nirgends sah ich das noch besser von einander unterschieden, als in Fontainebleau. Der Garten besteht

aus weiten Brasteppichen, mit Blumenbufchen eingefaßt; fehr lebensfraftige, aber frangofijch verschnittene Baumreihen mit breiter Krone, Die durchaus feine Allee bilden; nur der Bordermann in jeder Reihe hat einen Rachbar, beffen Krone mit der seinen ein Thor bildet. Der Garten ift sonft schattenlos und wird nur burd, einen Springbrunnen in ber Mitte eines runden Baffins belebt; alles ift offen, geräumig und stattlich. Go ift ber Garten; ber Part, ber um ein autes Theil tiefer liegt, macht einen gang anbern Eindruck. Er ist von einem Canal durchschnitten, den Heinrich IV. hat graben laffen. Un ber linten Seite, die ich durchwanderte, finden fich die schönsten Alleen, überraschende Fernsichten, mannigfaltige Gruppen, allenthalben ein herrlicher Baumwuchs an den Bächen und Quellen, die dem Ort feinen Namen gegeben haben. Eine eble Runft ift boch die des Gartners. der die Werke der Natur zum Wohlgefallen der Menschen aufzuwachsen nöthigt, fo baß fie ben funftigen Weschlechtern nicht allein Schatten geben, fondern Gemuth und Geele beichäftigen! Aber über alles ging mir diesmal ber Wald, ber mich mit einer Frische anhauchte, wie ich seit der vorjährigen Harzreise nicht empfunden. Buchen, Eichen und Fichten; zwischen ben Laubgängen ploplich entgegenstarrende Felfen; Tropengewächse und Alpengewächse nahe bei einander. 3ch wanderte über ben Berg heinriche IV. immer tiefer in das Gehölg, bis ich auf einer Unhöhe Felfengruppen traf, wie fie auf den Bilbern feiner Jagben erscheinen. 3ch fletterte barauf herum wie ein Züngling, brach ein paar Pflänzchen, die barauf gewachsen find, und genoß von der höchsten eine ftille Ausficht über den dunkeln, unendlichen Bald. Bagerftiege, fünftlich burch bas Bolg geführte Spaziergange und große Landstraßen wechseln in bemfelben. Im Didicht begegnete mir ein junges Madden, von weicher und boch zierlicher Schönheit, aus bem geringen Stand; natürlich mit ihrem Begleiter, ber auch ein fehr wohlgestalteter Dann war. Ich glaube bei beiben Geschlechtern mehr Schonheit zu finden, ale bei une.

In der Mitte dieses Waldes haben sich nun die alten französischen Könige ein Schloß oder vielmehr eine ganze Reihe von Schlossern gebaut. Ach, wenn man niemals etwas verändert hatte —! Es würde einen unvergleichlichen Cursus der französischen Geschichte geben. Zest ist eigentlich nur das Alteste und das Neueste übrig. Von Ludwig IX. aus dem 13. Jahrhundert ist ein Säulengang in einem der Höfe sibrig, zierlich und harmonisch; auch in einer nahen halle weht noch der Geist der alten Zeit, doch fängt schon da die Restauration an, welche in alles andere einen gleichmäßigen, aber kalichen Ton gebracht

hat. Aus der neuesten Zeit sieht man unfern von einander das Boudoir von Marie Antoinette, das Badezimmer Rapoleons und das Brautbett der Herzogin von Orleans. Das Badezimmer des Kaisers, noch antisem Muster, könnte Neid erweden; was er nach eigenen Einfällen machen ließ, ist auch nicht viel werth. Wo das Bett Audwigs XVI. stand, hat er seinen Thron aufschlagen lassen; es ist aber ein königliches Schlaszimmer geblieben und durchaus kein Thronfaal geworden. Der Charafter des Vanzen ist nicht im mindesten modern; es sind fürstliche Landhäuser im Stil des Palais Royal.

So vergnügte ich mich an jenem Tage, es war Sonntag; sonst begnüge ich mich wieder mit Wanderungen in der Stadt. Auf einer folchen war ich Mittwoch Abend begriffen, als ich mich plötlich anrufen hörte und in einem stillhaltenden Wagen einen wohlbefannten Freund sah: wen denkst Du wohl? den Pater Confessor, der aus Dieppe kam. Auch seine Frau und seine Tochter waren mit ihm; ich habe am anderen Tage mit ihnen gegessen, und din dann lange in den Straßen mit ihm auf und abgegangen. Der Mann wird mir immer werther. Er versprach, sein erster Gang, wenn er nach Berlin komme, was sehr bald sein wird, soll nach der Luisenstraße sein.

Morgen bin ich drei Wochen hier, schon die Hälfte der Zeit, die ich mir geseth hatte: unnüt wird sie nicht gewesen sein. In ein paar Tagen wird auch die große Bibliothek eröffnet und ich werde ja sehen, wie viel ich mich ausdehnen kann. Ich habe einige Besuche zu machen versucht, aber wie weise in der That war meine ursprüngliche Entsagung: ich sinde beinah niemand. Auch Laboulage, der so freundlich geschrieben hat, ist auf einer Reise; man sagt mir, er werde Ansang October wiederkommen; Madame Mohl erst in künf Wochen, so daß ich sie nicht sehen werde. Und doch hätte ich jest Zeit, mich dem Umgang mit Menschen zu widmen, was in Berlin sast unmögslich ist. Ich gebe viel ins theatre français.

Tausend Grüße nicht allein an Ferdinand, sondern auch an Manteuffel. Ich hoffe M. v. W. wird die geliebte Frau nicht allzuschr bestürmen: take care of yogrself, rest your own dear self and kiss the children, Otto twice for his letter. Goodbye!

Y. 91.

Tell me what you wish for.

### 152. An Clara Rante, geb. Graves.

Baris, 11. Oftober 1850.

Die Krankheit unserer kleinen zierlichen Helene setzt mich in Schrecken; da sie aber vor kurzem so wunderbar gerettet worden ist, so kann ich nicht glauben, daß sie uns genommen werden sollte. Es würde meine Gedanken von der persönlichen Borsehung erschüttern, wenn wir sie dennoch verlören. Ich glaube des Doktors und Deinen Bersicherungen, daß ich sie gesund wiedersehen werde. Soll ich gar nicht, niemand etwas mitbringen? Denke, was etwa für jeden.

Diefe Woche habe ich Befuche zu machen angefangen und einen ober ben andern meiner alten Befannten wirklich zu Saufe getroffen; aber in ganz anderem Zustand, als in welchem ich sie 1843 verlaffen hatte. Billemain, bamale Minister, in einem Botel, bas an ben Receptionsabenden von der Menge überfluthet war, wohnt jest ganz einsam, in einer kleinen Behausung im Institut; wie ein Gin-Ich war glüdlich, nach fo viel glatten Ge= fiebler, sagt er selbst. fichtern wieder einmal eins zu feben, in bem fich Spuren von Bebanken und Überzeugungen kundgaben: ein durchfurchtes, altes, runzeliges Gesicht, aber ernst und bedeutend. Niemals hat mir ein Mensch mehr Gutes von mir felber gefagt, viel zu viel; er überrebete mich fast, daß es sich der Mühe verlohne, nicht zu schweigen. — Einen schwereren Stand hatte ich mit Mignet. Auf ben breiten fteinernen Stufen, die ich ihm fonft wohl beneidet, ftieg man nicht mehr zu ihm hinauf, fondern auf Treppen, wie zu andern Menschenkindern, und zwar in die vierte Etage. Er faß da enge, jedoch comfortabel, bei einem lustigen Kaminfeuer. Er überschüttete mich mit Politik und sprach, b. h. in ber Form, vortrefflich; auch bas, mas er fagte, ließ fich hören, boch gab es ba manche Differeng zwischen uns. Sehr gut, sehr mitbrüderlich (confrère) aber nahm er mich auf. — Und nicht allein diefe, welche bem früher herrschenden Suftem angehörten, hatten verloren, noch mehr fast der demokratische Michelet. Ich fand ihn ganz entfernt, außerhalb Baris in einem kleinen, kleinen Gartenhaufe etablirt; ich kann nicht begreifen, wo er feine Bücher hat, und konnte ihn nicht dahin bringen, mir seine Studierstube zu zeigen. Er gab mir in einem Gartensaal zu ebener Erbe, ber fehr niedrig war, Audienz. Er ist nicht gealtert; sein weißes haar ist fehr bicht; er macht immer ben Eindruck eines gutmuthigen Enthusiaften. — Auch Augustin Thierry fah ich wieder, der ebenfalls in einem Garten wohnt; vor der Thur stand der Wagen, in dem sich der blinde Mann herumrollen läßt, um

Sonne und Luft zu genießen. In ber Politik stehen wir einander ziemlich fern; doch hat er Sinn für die meine. —

Übermorgen, Sonntag, will ich noch einige Besuche mehr machen; nach und nach treffen die Menschen ein, und es wird mir schwer werden, fortzulommen. Die Arbeiten in der Bibliothet gehen vortrefflich. Ich fürchte, ich werde mir ausditten mitsen, das Jahresfest unserer Berheirathung auf den Tag unserer Ankunft in Berlin zu verschieben. Wenn nämlich alles dort gut geht. Warum schreibt mir Ferdinand nicht von der großen Veränderung in seiner Familie? Aus der Ferne stimme ich ihm jedoch bei. Tausend Grüße an ihn. Wenn Helenchen wieder wohl ist, soll sie auch zwei Rüsse haben. Wein Herz hängt sehr an Euch.

9

Meinen Willen, am 26. wieber in Berlin zu fein, zeigt ber einliegenbe Unschlag, ber nach ber Universität geschieft werben muß.

### 153. An Clara Mante, geb. Graves.

Paris, 22. Oftober [1850].

Es bleibt also dabei, daß ich, wenn kein Unfall mich trifft, den 27. Abends zu Euch zurücksomme. Wie gut seid Ihr, daß Euch nach mir zu verlangen scheint!

Ich fände hier wohl noch manches zu thun, und die Gesellschaft würde mich anziehen und beschäftigen. Zumal Thiers jett hier ist und noch andere Freunde ankommen; allein mein Plat ist in Verlin und hauptsächlich bei Euch. Helenchen mag noch so blaß aussehen, wenn sie nur lebt und gedeiht! Ich freue mich auf den braven Otto, das herzige Friedchen, von den trauten Freunden den trautesten, meinen Bruder, und vor allen auf die geliebte Frau, die wieder so viel ausgehalten hat und zu der meine Gedanken immer unwillkürlich zurückehen. Laut dem Buche müßte ich halb 10 Uhr von Magdeburg her ankommen. Vielleicht sinde ich Ferdinand auf dem Bahnhof, Dich, Liebe, zu Haufe. Also ih revoir le dimanche prochain.

2. H.

Sonnabend den 19. habe ich einen Bortrag in der Afademie des sciences morales et politiques gehalten 1) — hm! hm! hm!. Doch ging alles gut. Was ich noch ferner zu fagen habe, werde ich schriftlich abmachen; man wird beides drucken.

1) Bgl. S. W. XII 117 ff. (ober 158 ff.?)

## 154. An Clara Mante, geb. Graves.

Strafburg, 3. Ceptember 1851.

Mus bem mit Rebel bedeckten Thale von Wildbad aufklimmend, hörten wir noch feche Uhr schlagen; ber Rebel verdichtete fich balb gu Regen, boch wirfte er mehr erfrischend auf ben Wanderer. Go über ftiegen wir ben erften Bergruden. Uber die Enach, Die bas nachste Thal burchzieht, marb ich vom Rührer auf bem Huden getragen; Die Wolfen ichienen fich zu heben. Aber ber zweite Bergrücken war noch viel beschwerlicher. Der fleine Gluß braufte mit prachtigem Geräusch neben und; Die Bache, Die ihn nabren, tamen und entgegen. Buweilen mußten wir eben in ihrem Bett unfern Weg machen. Sier und ba lagen Baumzweige barüber ber. Buten Muthes fdritten wir fort; wenn einer flagte, war es ber Führer. Doch wurden wir grundlich naß; ale wir an ben Puntt famen, wo die schonfte Musficht sein follte, fah ich nur ein Dieer von Nebel und Regen über einem Abgrund liegen. Glüdlicherweise ließ ber Regen nach, als wir ben steilen Weg hinunter nach Lautenbach gelangten; ber Anblick ber dunkeln Soben, auf benen die Megennebel, die uns bedrängt hatten. sich in langen Streifen tummelten, ward bei jedem Schritt reiner und großartiger. Burg Eberftein erschien; ber Bugweg nach Gernobach und aus Gernsbach ift einer ber angenehmsten, Die man machen fann. Die Murg ift der prächtigste Bergstrom, den man fo leicht fieht, viel wafferreicher und machtiger, als die Ragold bei Calw; boch ift die Lage des Ortes bei weitem nicht so malerisch. Wenn man sich auf bem fteilen Bufweg, ber nach Baben führt, umtehrt, sicht man ben Schwarzwald mit seinen mannigfaltigen und bunteln, nebelburchzogenen Sohen ben Horizont einnehmen, und hat die lieblichsten Thaler im frischen Grun vor sich. Alles athmet Ruhe und Zufriedenheit; doch darf man sich nicht täuschen: auch in den Bergen sucht uns die Weltbewegung auf; in Gernsbach baute man eben an einem in dem letten Tumult verbrannten Saufe. Rach Baden hin werden die Tannen immer hoher und ausgebildeter; hohe und breite Buchen stehen nach den Abhangen himmter. Es läutete gwölf in Baben, ale wir und bem Orte näherten.

In Baden felbst war wenig zu genießen, da der Regen sich erneuerte; ich wechselte nur eben die Aleider und setzte mich an die Virthetafel. Die Eisenbahn führte mich hierher; ich hatte noch Zeit genug, den einzigen näheren Bekannten, den ich hier habe, auf seinem Landhaus in der Rahe aufzusuchen und schide mich eben an, das Munfter zu besuchen. Das Wetter ift besser. So weit mein Bericht.

Meine kleine Frau möge indessen sich nicht ängstigen, mit ihren Geschwistern wohlauf sein, für sich selber sorgen und viel an diesem Brief studieren.

2.

# 155. An Clara Rante, geb. Graves.

Frutigen, 5. September 1851.

Wie ferne bin ich nun schon wieder von der theuren Freundin, der es indeß wohl gegangen sein möge; manches Wunder Gottes und der Menschen habe ich seitdem gesehen.

Ich wüßte nicht, daß jemals ein Bauwerf einen größeren Eindruck auf mich gemacht hätte, als das Münfter in Straßburg; man faltet feine Hände unwillfürlich, so wie man in dieses heilige Dunkel tritt. Ich stieg von der Arypta ältester Zeit, wo die Inschriften vor Alter zerfallen, zu der Höhe des Thurmes, dem leichtesten Werf, das je Menschenhand in die Luft wagte. Nichts Herrlicheres, Sinnvolleres, Größeres, als das Portal des alten Münsters. Man versteht seine Figuren nicht mehr.

Nachmittag fuhr ich nach Basel. Das Elsaß ist wenigstens ebenso deutsch wie die Schweiz; bei Straßburg sind ganze Dörfer, wo man nur deutsch redet. Dian fährt immer längs der Logesen. Ich glaubte zu bemerken, wie der Regen sich auf und an den Höhen sammelt und die Wolken dann niederfallen immer wieder und wieder, die sie auch dann und wann den slücktigen Dannpswagen erreichen.

In Basel war mein erster Gang nach den Bildern der Holbein, einer sehr zahlreichen Künstlerfamitie, wo dann dieselbe Geistesrichtung, welche die Dome schuf, sich in Bildern ausprägt. Das Münster ist der am besten zum protestantischen Gottesdienst eingerichtete alte Dom, der mir vorgekommen ist; jeder Raum ist schieftlich und würdig benutzt. Ich wohnte am Rhein und schlief bei seinem Rauschen. Bestuche machte ich nicht.

Vestern früh sah ich das Münsterthal. Die und da scheint die Natur auf den Höhen der beiden Bergreihen Castelle angelegt zu haben oder besessigte Städte; tiefere Mauern umschließen die Bäume der Bärten. Bald aber sind diese Felsen jenseit aller Vergleichung: unermestliche Wände, die sich von der Höhe nach der Tiese ziehen. Die Lies, grünlich, wo sie ruhig läuft, in weißen Schaum umgestaltet,

wo sie kleine Falle bildet, meist das eine und das andere, windet sich durch diese Felsgelände, und neben ihr der Weg. Aber einem Felsenthor zeigt eine römische Inschrift, wem wir die Straße verdanken; dann ersteigt man ablenkend die letzte Höhe des Jura: welch ein Anblid! Die Kette der Alpen, sechzig Stunden, breitet sich vor den Augen aus. All die größten Höhen vom Montblanc her, wie ebenso viel einzelne Granitselsen, ebenso viel gigantische Edelsteine.

House Morgen besah ich Bern und fand noch Zeit, eine Stunde in der Bibliothek zu arbeiten; aber die Neinheit des himmels der Alpen hatte mir Muth und Lust gemacht. So eilte ich nach Thun, genoß den wundervollen Anblick des Ortes und des grünen Sees, ließ mich aber nicht verlocken, etwa nach Interlaten zu gehen; sondern sogleich in die Mitte der Alpen einzudringen. Heute Abend bin ich hier in einem anschnlichen Bergdorf, wo Schafmarkt war und alles ziemlich lebhaft ist. Morgen will ich, wills Gott, die Gemmi übersteigen.

Mich verlangt recht nach Nachricht von Euch: oft vermisse ich bie traute Freundin und Gefährtin.

2. 91.

# 156. An Clara Rante, geb. Graves.

Leuter-Bab, 7. September [1851].

Gestern habe ich benn also wirklich einen Alpenpaß zu Fuß burchwandert. Die Höhe ber Gemmi ift siebenthalbhundert Fuß höher als die Straße über den Gotthard, über 800 Fuß höher als die Straße über den Simplon; in der neuesten deutschen Reisebeschreibung (1850) finde ich, daß die Reisenden den Paß vermeiden, weil er zu gefährlich sei. Ich wußte nicht, daß ich etwas so außerordentliches unternahm, als ich mich auf den Weg machte.

Lon Frutigen fuhr ich früh am Morgen in einem kleinen, vorn und an einer Seite offenen Wagen nach Kandersteg. Auf dem Sit, der für drei eingerichtet ist, konnte ich mir's bequem machen; der alte Mantel that mir den Dienst, den Liegenden zu bedecken; die Luft war frisch, die Höhen oben beschneit; die Straße gut gehalten, die Umgebung mannigsaltig. Der Führer, den ich mitgebracht hatte, nahm nun Felleisen und Mantel, auf den er seinen Hut schnalte, süber den Nacken; er versicherte mich, und so ließ sich alles an, wir würden gutes Wetter haben; rüftig überholten wir eine Gesellschaft, die wenigstens halb zu Pierde war. Es geht nichts über das frische

Lebensgefühl, bas man an einem Reisemorgen zwischen ben bethauten Gewächsen, von Bergluft angeweht, in fich fühlt!

Buerft begegnet man ben ichon angeschwollenen, ber Ebene ge= fährlichen, geschwinden, braufenden Gebirgefluffen , die zuweilen lange Streden hin in Schaum aufgelöft find. Dann fommen bie ftarten Bäche, wie hier von den Alpen her, die jene nähren. Darauf folgen, von hoch her herabsturgend, die ursprünglichen fleinen Bache, bie sich wie Silberströme in langen Streifen burch die nachten Gelfen baber ergießen, von verschiedenen Seiten gufammenftroment. Weiter in mancherlei Windungen aufsteigend geht man an ungeheuren Felsbloden vorüber, von welchen die lebendigen Waffer tropfenweis herabfallen; nicht Regen noch Schnee, fondern aus ihnen felbst hervordringend, als hatte fie Dofes mit feinem Stab berührt. Immer reiner und erquidender wird bie Luft; man nabert fich ber Sobe, aus ber uns bas erfte Robeln entgegentont, Die Stimme ber Ratur im Menfchen, in Diefer Bergregion: eine leichtgeschurzte, nette Gennerin, welche bas Bieh auf ben Alpen gehütet, eine Sade auf ber Schulter, eine fleinere Schwester gur Seite, tritt und entgegen. Gie wechfelt ein paar Worte mit dem Führer, und bald horen wir von unten her ihre wohltautende Stimme burch die Gelfen im Wieberhall; von oben antwortet ein Anabe, ber seinen Efel schon abwarts nach Holze treibt. Denn schon haben wir die Sobe erftiegen. Die ferne Thalebene, die noch burch die umgebenben Berge zu erbliden war, wenn man ein wenig ruhend fich umfah, ift verschwunden; wir befinden uns auf dem Ramm bes Bebirges, swiften ben Gletschern mit bem ewigen Eis.

Bur Seite war uns der Altels, mehr als 11 000 Juß hoch; das Rinderhorn, das noch bis auf seine Spize hinan Spuren von Alpenwiesen zeigt. Der Weg führt zwischen Gestein und Felsen auf und ab, durch eine Art Wiste, welche durch herabstürzende Lawinen vor einigen Jahrzehnten gebildet worden; man sieht nur hie und da ein einsames hölzernes Haus, bei dem ein Pferd oder eine Ruh weidet. Ich sand alle diese Alpenthiere bei weitem muthiger als die unsern: die Ruh in ihrem Gehege umherschreitend, halb wie ein Löwe in seinem Räsig, die Schafe von frästigem Ausschen und bei weitem stärferem Blähen, als die Thiere der Ebene. Nur die Knaben, die wir trasen, blaggelb, neben den Steinen hodend; doch scheinen sie, nach dem Kührer zu urtheilen, aute Männer zu geben.

Die ganze Region ift groß und ftill. Man manbelt zwischen ben Bergen, wie fie vor Jahrtaufenben waren, von feiner Menschen-

hand berührt, nur durch die ewigen Gesetze bes Weltalle wachsend und abnehmend und erschüttert, aber fest in fich felbst. Alles Weltwesen weicht aus ben Gebanken: hier oben ist ber Gott bes alten Testamente: so mag es bort sein, wo Wose mit ihm sprach. Ein grüner Alpenfee, in welchem teine Spur von Bewegung, und ber boch ohne Zweifel mit allen jenen Gemäffern zusammenhangt, welche fo laut nach der Ebene herabsturgen, ruht zwischen den gleichsam vulfanischen Felsentrümmern. Balb gelangt ber Pfad an ein einsames Wirthohaus, in welches ein beutscher Poet 1) feine furchtbarfte Dichtung, die jedoch feine gange Seele ausspricht, "ben 24. Gebruar", verlegt hat. Damals aber war alles außerft heiter: vor bem Saufe Maulthiere und Pferde, und muntere Treiber; in bemfelben eine Caramane von Frangosen und Frangosinnen bei Wein und reichlichem Frühjtud, bas fie nicht genug preifen konnten. Dlein Guhrer wechselte mit einem andern, bald borten wir ihre Stimmen von fern ber erfchallen.

Aber ber weitere Weg war nun nicht so angenehm wie ber frühere, wie bas Aufsteigen ohnehin immer belebender ift, ale bas Niedersteigen. Wir hatten ben langen Daubensee zu umschreiten; oft mußten wir burch Schneeftreifen wandern. Bon ber Gemmi her ward es trube und fing an naß zu werden, doch ohne Mcgen; ich bewunberte die prächtigen Gelfenschlöffer mit gigantischen Giebeln, welche die Natur über bem See aufgebaut. Nachdem wir eine halbe Stunde von ihm weg waren, rief ber Suhrer aus, daß wir nun erft bie lette Sohe erstiegen, und indem ich vortrat, sah ich tief unter mir, unter unfern Guken bas Leufer Bab aus einer tiefen Schlucht gwifden grunen Matten heraufschauen. Das ift nun eigentlich ber Gemmipaß: man hat 1600 Auß herabzusteigen, fast gerabe herab. Es ift ein Weg hoch oben wie für Gemfen, weiter wie eine Wenbeltreppe, noch weiter wie für Saumthiere bergerichtet, zwischen unergründlichen Schluchten, welche Schwindel erregen follen, in welchen bas lebendige Waffer die Felfen hinabrauscht. Der junge Führer tief oft nach bem Wasser - benn noch mar es warm - um bavon zu genießen; ich beugte mich, als ich barüber ging, auch einmal, um meine Bunge ju benetzen. Wenn man sich umfehrt, ift ber Weg verschwunden; man fieht nicht, wie man heruntergekommen ift. Aber indem man noch ging, entsprang aus bem Gelfen gleichsam eine Regenwolfe und breitete fich wie ein Nebeldach über uns aus, ergriff uns auch ein wenig

<sup>1)</sup> Zacharias Werner.

und gab mir gleichsam ein Zeichen, baß nur dieser Tag für die Alpen mir gewährt gewesen. Die ganze Nacht hat es dann geregnet und noch ist es nicht heiter. Die Ruhe war mir unendlich erquickend.

Bugte ich nun nur, wie es Euch bort geht, und wie ben Unfern in Berlin. Ferne, bin ich boch nabe.

Dein 2.

## 157. Un Clara Rante, geb. Graves.

Sitten, 7. September Abende | 1851].

Das Leuferbad ist noch 4400 Juß über bem Meere, und ein zweiter Paß, ben man aber fahren kann, führt zur Ebene. Ich hatte ein eigenthümliches Vergnügen. Unfangs war ich von Nebel umhullt, man sah eben noch die Felsen und die daraus hervorstürzenden, aber geregelten Basser auf der einen Seite, auf der andern die Bäume, welche die Straße schüßen. Die schwarzen Wolken, Negen enthaltend, waren unter mir; nach einiger Zeit gelangte ich in ihren Vereich und hielt den Tag für verloren. Sie hielten aber eine bestimmte Tour; wie glücklich aber waren wir beide, ich und mein junger Kutscher, als wir erst den Weg sich in die Ferne hinziehen sahen, und endlich ein prächtiges Thal sich öffnete, welches die Khone sich durch die Verge gebrochen hat! Von oben her sieht man am besten, wie weit sich ihr Bett in dem Thale hin erstreckt; sie hat ein mit Steingeröll erfülltes Gebiet, das sie sich nicht nehmen läßt und das sehr breit in die Augen fällt.

Die Straße ist sehr wohlgehalten, neu und hauptsächlich für das Bad bestimmt. Das Ahonethal dagegen war von den Römern besett. Ihr Turris magna haben die Deutschen in Turtmann verwandelt. In Leut sollte man altrömische Gemäuer von einem andern Thurm zu sehen glauben. Die Ahone hörte ich auch von einem Mädchen des Landes "den Ahodan" nennen. Das alte Leut, so schmutzig es ist, wenn man sich darin besindet, ninnnt sich aus der Ferne, wo man nur die ruinenartigen Gebäude wahrnimmt, stattlich aus. Es liegt an einem Abhang über der Ahone, die man hier überschreitet. Tiesgrün wogt sie daher; in den oberen Thälern scheint sie besser einsgeschlossen zu sein, als in den niedern.

So bin ich wieder in dem Gebiete voll menschlichen Thuns und Treibens. Das Thal ist, je höher oben, je schoner, aber die Höher war unaushörlich mit Nebel umzogen; ich besestigte mich in meinem

Entschlusse, mich nicht wieber in die Region der Wolken zu wagen. Das untere Land hat fast einen füblichen Charakter. Orangen sah ich nicht, aber wunderschöne Fruchtbäume. Eine der angenehmsten Spazierfahrten, die man machen kann, seinen Gedanken vorwärts und rüdwärts, jedoch hauptsächlich rüdwärts, sich überlassend.

In Sitten versäumte ich nicht Baleria, ein altes Schloß, wo jest ein Priesterseminar ist, zu besuchen. Ein nicht mehr junges, aber nettes Mädchen wies mir den Weg. Sie erklärte mir den Hut, den die Walliserinnen tragen. Es ist ein niedriger Strohhut, an der Krempe von einem schwachen, kunstreich und kostdar zusammengewosenen Bande umgeben und dann von einem andern, mit Goldrand verzierten über und über. Die Hüte nehmen sich aus wie kleine Thürme. Das gute Geschöpf sagte mir, daß ihr Kater ein Deutschsländer sei, ein Hohenzoller; ein Schuhmacher, der aber nicht mehr verdient. Ihr Bruder sei einer von den Einfältigen, wie ihrer viele seien, ein anderer sei ihnen gestorben. Ich sah den Armen thierähnslich krank an der Thür sitzen. O menschliche Natur, die allererbärmslichste, wenn sie nicht von Geist belebt wird!

Das höhere Schloß Tourbillon will sie nicht mit mir besteigen, weil sie an Schwindel leidet. Ich begab mich dahin und ward recht belohnt. Auf dieser Höhe, die das Thal überschaut und beherrscht, thronte einst Matthäus Schinner, der den europäischen Fürsten an Macht gleich war. Altes, mit Zinnen versehenes Gemäuer; ein einziges Gewölbe darin erhalten, das zur Kapelle gedient hat. Un den Fresten unterscheidet man eine Kreuzigung, nicht übel entworsen, und in den Fenstern Verzierungen eines wallissischen Raphaels. Weithin nach dem oberen und nach dem unteren Thal reicht der Blick; recht geeignet für ein geistliches Parteihaupt.

So fehrte ich zurud und wartete ber Post, die mich nach Laussanne führen sollte. Ich sah nun zwei Thäler der Gletscher, den höchsten Paß, ich war ein paar mal in dem Gebiet der Wolken; nun will ich wieder zur Stätte der Menschen und zur genießbaren Schönsheit der Gbene.

# 158. An König Mar II. bon Bagern.

Berlin, 17. Februar 1852.

Ew. Königliche Majestät

haben mir durch Berleihung eines Ihrer hohen Orden und die überaus gutigen Zeilen, mit benen Sie biefelbe zu begleiten geruhten, ein unschäthares Zeichen von Dero fortbauernber Gnabe gegeben. Ich bin sehr glücklich barüber und bringe Ew. Majestät meinen tiesgesühlten Dank dar. In Zeiten religiöser und politischer Parteiungen hat die Hichre Beruf, als darin, sich von denselben nicht ergreisen zu lassen und doch in keinerlei Indisserenz zu verfallen; mitten in der Afterede und Schmeichelei, welche auch die alten Zeiten verdunkeln, die Wahrheit zu suchen; nur dem Großen und Würdigen ihre Anersennung zu widmen; die ewigen Ideen, die das geistige Leben der Menscheit bedingen, nie aus dem Auge zu verlieren? Auch in der Historie soll das Heilige, wie das Sinnbild des Ordens wahr und künstlerisch schön es darstellt, den Sieg über das Gemeine und das Böse ersechten. Ew. Majestät billigen in meinen unvollsommenen Leistungen doch das Bestreben.

Möge es Ew. Majestät gelingen, wovon ich wohl weiß, daß es Allerhöchstbero Gedanke ift, der Wiffenschaft, die sich der Wahrheit widmet, in Ihren Staaten weitere Bahn zu machen. Möge Wottes Segen Ihre Regierung begleiten.

In tiefer Ehrfurcht Ew. Königlichen Majeftat allerunterthänigfter

Leop. Rante.

# 159. An Georg Wait.

[Berlin,] 8. Juli 1852.

Wenn Sie wirklich beabsichtigen, theurer Freund, ein besondres Buch über Wullenweber erscheinen zu lassen, so dürfte es allerdings so übel nicht sein, daß Sie nach Brüffel gingen und alles einer Revision unterwürfen, was wir andern von dorther mitgetheilt haben. Vielleicht spreche ich selbst im Laufe des Herbstes daselbst ein. Paludan Müller hatte mir, die Mittheilung des Interrogatorium höchlich anerkennend, die Attenstücke überschickt; sie sind mir bei der Bearbeitung einer dritten Ausgabe von größtem Nußen gewesen. Ich vermisse nur die Folge, die Ihnen von Schwerin her zu händen sein wird. Von allem, was Sie außerdem Neues haben, sollte ich den Königsberger Papieren das meiste zutrauen.

Aber die Holfteinische Geschichte tommt darum doch nicht in Rudftand? Rur bitte ich Sie, einige Noten hinzuzuftigen, namentlich wo Sie nur eine Ansicht vortragen.

Daß Sie nicht nach München gehen, begreife ich wohl; es hat mir aber in vieler Rücksicht Leid gethan. Dhne Streit geht es nun

v. Rante's Berte, 1.-3 18, 21. - Lill IIV 3 eig. Lebenogeid. 28

einmal in ber Welt nicht ab. Und was hätten Sie bort alles aus ben Archiven ber Welt noch mittheilen können!

Ich verstehe ganz, daß der Verlust eines Kindes auf Ihre Frau Gemahlin nachwirkt. Ich habe dasselbe erlebt, vor zwei Jahren 1), und noch laboriren wir an den Nachwirkungen. Gott erhalte Sie kräftig und mannhast, wie Sie sind.

Der Ihre

2. Rante.

### 160. An Clara Rante, geb. Graves.

Bruffel Place des Palais, ben 2. September 1853.

Es ist früh am Morgen, boch hat mich die gute Frau nicht aufgeweckt; Fried wird aus dem kleinen Buche den Tagestext, wenigstens mir nicht vorlesen, noch Otto sein Frühstück sputen, um in die Schule zu kommen, noch Helene umherspringen — vor meinen Augen; doch Ihr seht, daß ich Euer denke.

Auf der Reise war ich stumm und still; nur einmal ward ich gesprächig, als ich sah, daß die Erscheinung Ferdinands, sein würzbiges und gutes Gesicht, vielen Eindruck auf meine ersten Reisegefährten gemacht hatte. In den Eisenbahnwagen sindet man meistenst Leute, die in das Land gehören, nur unter einem etwas erweiterten Horizont; es ist die Physiognomie der Landschaft, in wiesern sie von den Nachdarn durchzogen wird und in Communication steht; darauf beziehen sich alle Gespräche.

Ich mählte ben Beg von Düsselborf nach Aachen, ber neu und noch nicht sehr geordnet ist. Im ersten beginnenden Schlummer (um 11 Uhr) ward man aufgeweckt und höslich gebeten, etwa fünf Minuten weit nach dem andern Bagen zu gehen. In Aachen wanderte ich um Mitternacht von einer Station eine Viertelstunde weit zur andern mit meinem Träger — mir sehr recht: die Nacht war wunderschön. Mit Vergnügen ging ich dann vor dem Bahnhof auf und ab, doch wollte mir der Geist Karls des Großen nicht erscheinen über all dem Getöse der kommenden und gehenden Bagen. Ungefähr um sieden Uhr (1. September) langte ich hier an, schon erfrischt durch die veränderte Luft.

<sup>1)</sup> Gin britter Cohn Rante's, bas jüngfte Rinb, ftarb im ersten Lebenssiabre 1850.

Hotel Moremmes ober Morian existirt nicht mehr; ber Conducteur führte mich nach einem anderen in der inneren Stadt, wo das erste, was mir aufstieß, ein Priester war, der sich die Stieseln auf der Treppe stehend im vollen Ornat abputen ließ; in der Nähe ein Schmied und ein Schosser: da war es nicht auszuhalten. Zufällig aber, die altbefannten Negionen durchwandernd, gelangte ich hierher, wo ich schreibe. Ich könnte Dich hier ausnehmen, liebe Clara: vier Zimmer, für Studien, Schlasen, und Empfang, das letztere recht schwa. Ich habe die Aussicht nach dem königlichen Palaisgarten und den Boulevards. Ich wünsche, daß Klio zuweilen ihren Weg her findet.

Noch am Morgen besuchte ich das Archiv und ward sehr wohl aufgenommen. Ich hoffe, daß meine Ausbeute reichlich ausfallen soll; die ersten Altenstücke, die ich mir geben ließ, übertrasen meine Erwartung. Ihr dort nun, haltet Euch gut und bleibt ja wenigstens so gesund, als Ihr waret. Tausend Grüße an Ferdinand, für den dieser Brief mitgeschrieben ist. Yours very affectionately

¥. 98

J'ai pris mes appartements pour une quinzaine de jours.

# 161. Un Clara Raufe, geb. Graves.

Bruffel, 12. Ceptember 1853.

Die größte Freude, my dearest Clara, haben mir Deine guten Rachrichten gemacht; ich setze voraus, daß es Euch serner wohl geht. Wie oft denke ich hier im Parke: o wenn doch die kleine Frau auf einem dieser Stühle säße; wenn mir doch die Kinder aus den Baumgängen entgegensprängen, wie hier so viel andere! Reulich, indem ich durch die Straßen schlenderte, hat mich ein kleiner Junge angerusen, ihm doch an der Hausglocke zu schellen: er war noch zu klein, um an die Klingel hinaufreichen zu können.

Ich denke jest, noch acht Tage länger zu bleiben, hauptsächlich, weil nächste Woche ein Congress von Statistifern aus ganz Europa sich versammeln wird und man mich bittet, recht dringend bittet, dazu hier zu bleiben. Ich will kein so ungeselliger Einsiedler sein, um gerade zu gehen, wenn die anderen kommen. Wancher auch für mich interessante Wiann könnte sich darunter sinden. Da ist bereits Wir. Labban von London hier, eine der merkwürdigsten Erscheinungen: scharssinniger Mechaniker, und immer mit neuen Ersindungen beschäftigt. Er hat sein Leben nach strengen Prinzipien eingerichtet und zwar von Unfang an; einige

feiner (Brundfage find eben auch die meinigen. Mit ber Regierung von England und ben dortigen Gelehrten ift er zerfallen; er hat mir einige Schriften geichenft, Die ich mitbringen werbe.

Sind nicht zwei Mig Maury's, aus Nordamerika, die mit ihrem Bater reisen, bei Dir vorgetommen? Die alteste, eine eben aufknofpende, frische Kleine Personlichkeit; der Later ein Mann von Berdienst. Schreib mir recht aussuhrlich; alle Aleinigkeiten sind erwünscht. Taufend (Bruge an Ferdinand und Manteuffels, ich fusse die Kinder.

Ewig Dein Y.

### 162. An Clara Rante, geb. Graves.

Brüffel, 22. September 1853.

Die letten Tage find wir hier in Bruffel fehr lebendig gewesen. Nach und nach find die Mitglieder bes Congresses angelangt und eine große europäische Gesellschaft hat sich gebildet. Den jungen Lord Ebrington, ber sein Frangofisch mit Geläufigkeit spricht und zu sprechen liebt, von Philanthropie erfüllt ift und gern alles wiffen möchte, eine große Gestalt mit schwarzem Bart und angenehmer Gesichtsbilbung, fah man im eifrigen Gespräch mit bem schon bejahrten tahlköpfigen, ernsten, demonstrirenden Svanier Ramon de la Sagra. Da ift ein liberaler Hollander aus Utrecht, Adersont, ber, wem feine Theorie ihn verläßt, zu allgemeinen Überzeugungen über das Seil und den Fortschritt ber Menschheit seine Zuflucht nimmt: theosophisch wie ber Edwede Geijer, ben wir einft in Berlin faben, weniger genial, aber liebenswürdig; und ein Dlann, mit bem fich reben läßt; ein Ofterreicher, Baron Czörnig, ber an ber Administration von Benedig und Dalmatien großen Untheil gehabt hat und jest an der Spige ber Anstitutionen für Die Mittel bes Berfehrs fieht, ber gang in ber Gegenwart lebt, fraftig und entschlossen, von weitem Blid in die Welt. Ein Bayer, Hermann, von der Münchener Universität, der sich mit großer Unstrengung, die in seinem Gesicht ausgedrückt ift, zu einer bedeutenden Stellung in dem Staat und ber Literatur burchgearbeitet hat; er ift gang bafur, baß ich auf einige Zeit babin fomme, und fieht barin gang und gar feine Schwierigkeit; nur muffe man nicht glauben, in Mlünchen einheimisch zu werden, er sei 27 Bahr bort und noch immer ein Fremder. Dann findet fich ein alterer Frangos Billerme, ber außerst communifativ zuweilen recht merfwürdige Geschichten mittheilt; er verehrte mir eine fleine Schrift über bas alte Gallien, und da ich sie billigte, vertraute er mir an, daß ber Berfasser fein

Schwiegersohn sei, mit bem und seiner Tochter er glüdlich zusammen lebe: er umarmte mich dabei. Ein anderer von mittlerem Alter, gang weißem haar, lebendigen Mugen, horace Can b. 3., gemachter Mann ohne viel Tiefe zu verrathen, und andere noch jungere, mit benen ich mich, ihre Allerweltsweisheit mit Baradogien burchbrechend, in einigen Streit gesetzt habe. Dazwischen Diese Belgier, welche fich nicht wenig barauf einbilden, daß die Welt fich bei ihnen versammelt; Männer mehr von allgemeiner Bildung, als von Biffenschaft, wie ber Gaftfreund Quetelet; folde, die nach ben Ministerien streben, ober bie sie in Befit haben: ber Mann bes Bertrauens bes Königs, von Braeft, ichien mir der geiftvollste von allen; und unfre Rordbeutschen, die fich hier aufe neue überzeugen, daß die Versammlung ju nichts weiter führen wird. Das Wesentliche bei biefen Zusammenfünften ift, daß man fich fieht; für mich, daß ich wieder einmal inne werde, welches die vorwaltenden Aberzeugungen der Dlenschen find. Ihren Sitzungen und Berhandlungen wohne ich nicht bei; nur die Duverture habe ich gehört, nicht das Stud.

Roch immer hat mich das Archiv auf die mir angemessenste Weife beschäftigt. 3ch habe ba fogar ein paar gludliche Stunden verlebt. Die beiden Altmeiers machen fich wieder recht verdient um mich. Den Geburtstag bes kleinen Friede haben wir durch einen großen Spaziergang, von 2 -101 2 Uhr, gefeiert, und babei habe ich ben lieben Jungen nicht vergeffen. Gie führten mich nach bem eingigen hübschen Ort, den man hier hat, Boitsfort; eine artige Menschenansiedlung zwischen Wald und Teich und grünen Angern, mit einem Landhaus, wie die englischen find. Wir machen ein fonber-Altmeier übertäubt mich zuweilen mit feinen Söflich-Er nennt alles beim Ramen, benn er hat die ausgesprochenften Sympathien, ift aber ehrlich und in der Geschichte des Landes Madame U. hat eine ungefährliche wohlthuende febr zu Haus. Unfer Gefpräch ift immer in beiben Sprachen: Liebenswürdigfeit. wenn es vertraulich wird, spricht sie, wenn etwas Grobes vorfommt, fpricht er gern Deutsch.

Gestern machten wir einen Ausflug nach Gent und Brügge. Da habe ich denn den Belfron bestiegen, den ich vor dem Jahr nur aus der Ferne sah. Die Aussicht, die sich darbietet, ist bei weitem nicht so schön, wie auf dem Thurm von Genf oder Lausanne: das Meer konnte ich nicht, auch nicht mit bewaffnetem Auge erreichen; aber es ist immer der Mühe werth hinauszuklettern, um dieses niederländische verfallene Lübeck mit seinen Giebelhäusern in den gewundenen Straßen vor sich

liegen zu sehen. Der Belfron und bas Sotel de Bille find mit einer Cauberfeit und Grazie ausgeführt, welche bei fo großen Bauwerfen Doppelt in Erstaunen fest. Welch eine Stadt, wenn man fich bentt, daß einst auch die Privathäuser in demselben Stil ausgeführt maren! Noch giebt es einige Uberrefte davon, die man auffuchen fann; fonft ift alles in Berfall: man ficht nur Priefter und Bettler auf ben Straffen; auch ein schmutiger Rapuziner zeigte fich une. Erinnerft Du Dich an die Galerie der Memlings und van Doft in dem hospital ju Brugge? Die Memlinge Scheinen alle bort entstanden zu fein. Da ift ein Johannes, ber bie Apofalypfe empfängt, mit bloken Füßen, bas Buch auf bem Echoß, in beiligen Ginfamleiten ben Gingebungen bes himmels laufchend: er sieht nicht nach ben Erscheinungen bes offnen himmels hin, er hort fie; fein Mund ift halb geoffnet. Gine ber schönsten Conceptionen, Die mir von einem Riederlander vorgetommen find; leider hat man keine Radybildung bavon. Brügge ift insofern wie eine große italienische Stadt, als es eine burchaus ein heimische Galerie aufgestellt hat. In Gent sahen wir noch ein Rabinet von Merfwürdigkeiten, bas ein begüterter Cammler aufgestellt hat, des Namens Berholft; ein foloffaler Menfch von martirteften Gefichtszügen, wie ein alter flandrifcher Bolfoführer gewesen fein mag. Das Kabinet enthält: Blasmalereien von wunderschöner Ausführung. geistlichen, aber auch weltlichen, zuweilen auch anftogigen Inhalts, für mich eine neue Welt; ebenfo wohl erhaltene Sculpturen in Sols von höchster Bortrefflichkeit, Thuren und Wandbekleidungen; Glas- und Thongefäße. Er hat mit gutem Takt feine Auswahl getroffen; man fonnte sich da ein mittelalterliches Kabinet aussuchen, welches uns bie alten Zeiten gang vergegenwärtigte. In biefen Communen lebt noch immer etwas von dem alten Beift der Verfassung und Runftbestrebung. In Gent haben fie, feit ich nicht ba war, ein Theater gebaut, mitten in einer Strafe, burchaus originell, in städtischen Formen ohne alle Rachahmung bes Gewohnten.

So habe ich gestern einen Tag augebracht mit Vergnügen und Besehrung. Ich war glücklich, als ich Abends um 1 e11 Uhr guruckkommend Deinen Brief vorfand, mit guten und angenehmen Nachrichten. Ich denke Sonnabend Nachmittag (24. September) abzureisen und noch 14 Tage in Hannover zu bleiben, wohin Du den nächsten Vrief richten kannst: abzugeben bei herrn Archivdirector Schaumann. Gott schütze Dich arme (Velähmte und helfe Dir wieder auf, und behütze die Kinder sowie meinen Ferdinand und gebe und ein frohed Wiedersehen. Grüße auch Miß Russel und vor allem die Manteuffels, Frau von Trescow 2c.

#### Unmandelbar

Dein L.

#### 163. Un Beinrich Ritter.

Berlin, 20. November 1853.

Ich weiß nicht, ob Du meine handschrift noch kennst, lieber Mitter: so lang ift es schon ber, daß unser Briefwechsel unterbrochen ist; boch ich weiß: nicht unsere Freundschaft.

Bor allem muß ich Dir für die Zusendung Deiner Geschichte der Philosophie danken und Dir zur Erreichung des von Anfang an — ich besinne mich recht wohl, wie Du auf die Unternehmung kamst — gesteedten Zieles Glück wünschen. Sind wir aber nicht jest soviel weiter gekommen, daß das Ziel noch einige Stadien herausgesteckt werden kann? Seitdem ist die zweite Philosophie von Schelling so gut wie öffentlich geworden; das Hegelsche Wesen ist zu einer praktischen Entwicklung gediehen, die auch sichen abgespielt hat. Ich seher nicht ein, warum Du nicht, ungefähr in derselben Weise wie disher, auch die letzte Epoche behandeln könntest; selbst nach Erdmann: ich denke, er hat Dir noch einiges zu sagen übrig gelassen.

Ferner hab ich folgendes (geheim zu haltendes) Anliegen. Auch ich din Mitglied der Commission der Fakultät zur Besetung der bei uns vakant gewordenen philosophischen Professuren und möchte mir eigentlich bei Dir, der Du unsere Verhältnisse und Bedürsnisse kennst, Raths erholen. Wen würdest Du vorschlagen? Und wenn Du Dich zu keinem Borschlag verstehen willst, was ist Dein Urtheil über Männer, wie Lotze, Wait in Gießen, Hartenstein? Für Geschichte der Philosophie brauchen wir niemand; auch keinen Schönredner, keinen Hegelianer, sondern einen Mann von soviel speculativem Talent, daß er das philosophische Interesse den Strebenden unter den Studierenden erwecken und sesstührlich motivirt wie möglich Deine Meinung zu schreiben (besonders über Lotze). Ich werde keine Indiscretion begehen.

Im letten Oftober fühlte ich ein recht lebendiges Verlangen, vollends zu Euch hinüberzusommen, als ich zu Rothenkirchen in Eurer Rahe war; aber meine Stunden waren gezählt, und es war unmöglich. Aber ich muß noch einen zweiten Aufenthalt in Hannover

machen, dann deute ich es nicht wieder zu verfäumen. König Georg hat mich gewissernaßen beauftragt, Einem von euch zu sagen, wie sehr er sich über die gute Haltung eurer Universität freut. Unbeschreiblich war mein Vergnügen, den Herrn, den ich früher viel geschen hatte, körperlich und geistig vortrefflich entwickelt zu finden.

Wie geht es Dir mit Deiner (Besundheit, Deiner Kamilie, vor allen der theuren Frau, der ich noch immer treulich anhänge? Daß Ihr hier weggegangen seid, ist für mich immer einer der größten Verluste, die ich in Berlin überhaupt erlitten habe. — Wir leben so ruhig weiter. Ich habe doch auch einen Knaben, der in die Schule geht. Meine Frau war im August in Rehme, was ihr wohlgethan hat, sodaß sie sich wieder etwas besser bewegen kann, als die letzten Jahre. Kommt Ihr einmal hieher, so sindet Ihr uns noch immer in der alten Wohnung.

Noch einen Gefallen könntest Du mir erweisen: wenn Du bei der Bibliothet vorübergehst, nachsehen, ob sie die Procès verhaux du elergé de France und das nouveau journal du parlement de Paris 1648 et 1649 besit, die ich beibe gesehen, aber noch einmal wieder haben möchte. Von den Procès verhaux brauche ich 1641—1682; es werden 2 Folio sein.

Werde nicht unwillig über meinen Brief, ber so manches von Dir fordert; wolltest Du von dem allen auch nichts thun, so würde es mich doch nicht reuen, Dir geschrieben zu haben. Indem ich Dir schreibe, fühle ich die alte, innige Freundschaft vollkommen wieder, die ich vor so vielen Jahren für Dich hegte: Ihr steht mir jest ganz lebhaft vor den Augen.

Dein alter Freund

2. Rante.

# 164. An Georg Bait.

Berlin, 20. Mai 1854.

Ohne Zweisel, geliebter Freund, haben Sie selbst bemerkt, wie unendlich angenehm es mir neulich war, Sie wiederzusehen, über die Dinge der Welt und unsere historischen Studien mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, Sie wiederholen einmal, wozu Sie hier so vieles einladet, Ihren Besuch. Und zwar alsdann nicht allein als Geistes und Studienverwandter, sondern auch als geistlicher, wozu Sie mich ertiesen, und was ich mit Freuden annehme. Hat nicht die Wahl eines Pathen etwas von der Dedication eines Buches? Ich weiß

aus Erfahrung, wie herzlich Bater und Mutter es bamit meinen. Ich bin Ihnen beiben fur biesen Beweis Ihrer Freundschaft bantbar und verpflichtet.

Die Sendungen, fowohl der Bibliothet als Ihres Buchhändlers in Ihrem Namen habe ich erhalten und banke Ihnen für alles. Die erfte und was damit zusammenhängt, haben mich aber so sehr beschäftigt, daß ich an die zweite noch nicht mit dem gehörigen Ernst habe kommen können.

Wird mich nicht mein Freund Ritter bei Ihrer Taufe vertreten? Ihm und ben geehrten Mitpathen, Ihrer Frau Gemahlin und ber Frau Hofrathin Ritter meine besten Gruße Wie unfre Alten fagten: Ihr ewiger

¥. R.

# 165. An Clara Rante, geb. Graves.

Berlin, 24. Juli 1854.

Ich fürchte, die Hitze, nach der Dich verlangte, theuerste Clara, wird Dir jest fast zu viel werden; Du wirst Dich nach unserer Nordseite zurückschnen. Ich habe überhaupt ein rechtes Verlangen zu hören, wie es Dir geht; was der Arzt sagt, was Du selbst denkst. Ich freue mich, daß alte Freundinnen Dir die Tage der Einsamkeit erheitern werden, daß Otto bei Dir ist.

Bu meinen übrigen Arbeiten fam in diesen Tagen noch die Berpstichtung, eine afademische Abhandlung!) zu schreiben — ober viels mehr zu diktiren, denn geschrieben habe ich nicht daran; sodaß ich umsonehr auf das Haus und die Bibliothetzimmer angewiesen war. Doch besuchte ich einmal Mrs. Perk: ich kam eben, als ihre ganze Familie angelangt war, und sah ihren Vater; noch ein frischer alter Mann, durchaus ein Engländer. Auch wohnte ich einer Gesellschaft von Lady Bloomsield bei (she wishes to be remembered to you). Ich sand gute Vefannte und angenehmes Gespräch. Dann wanderte ich in den Thiergarten. Im Dickicht der Bäume, unter den sunsellenden Sternen, ich selbst sehr angeregt, hörte ich Mitternacht schlagen. Borgestern machte mir der österreichische Gesandte, Graf Thun, einen Besuch; ein frästiger Mann im jugendlichen Mannevalter: er brachte mir einen jüdischen Gelehrten, der von Schmeicheleien überströmte. Alles nennt mich Staatsrath: das ist eine neue Unannehmlichteit.

<sup>1)</sup> Bur Rritif franfifd, beuticher Reichvannaliften, G. 2B. LI-LII 93 ff.

Gestern kam Ferbinand wieder. Erst ber Regen, dann die Hitze waren ihm beschwerlich geworden: er sah mehr braun und gereist aus als stark; Wilhelm hat er gar nicht getroffen. Seine Erscheinung war mir unendlich angenehm, und er nahm sogleich eine Correctur mit. In kurzem hoffe ich auch Dich wiederzusehen; es sind heut schon vierzehn Tage, daß Du abreistest. Sollte das Bad da nicht doch etwas helsen? Ich hosse ju Gott und kann den Glauben an die Heikräfte der Natur nicht ganz ausgeben.

Ewig Dein

L. R.

### 166. Un Clara Rante, geb. Graves.

Berchtesgaben, 22. September 1854. Billa S. M. bes Königs v. Bayern.

Ich bin also glücklich hier; laß Dir, Theure und Gute, ben Moment schilbern, wie ich empfangen wurde.

In München, wo ich Dienstag Abend (b. 19.) anlangte, fand ich die Post schon abgegangen, und ich entschloß mich, die Nacht und den nächsten Morgen noch bazubleiben. Da fand ich benn Zeit, alle die neuen Bauwerke, die ich erft im Entstehen ober noch gar nicht gesehen hatte, sowie die Industrieausstellung in Augenschein zu nehmen. Einen gewissen Einbruck machte mir boch bas Ensemble aller ber Brauchbarkeiten bes menschlichen Lebens von ben Baar Sandschuhen an bis zu ber prächtigen Staatskaroffe ober ber gewaltigen Lokomotive von 120 Pferbekraft, die hier geschickt und anmuthig neben plätschernben Springbrunnen und Modellen ber Runft -- aufgestellt find. Auch bas altrömische Amphitheater von Rismes erschien in einer hölzernen Abbildung. Bon ber Ausstellung begab ich mich nach ber Bonifaciustirche, die Du mahrscheinlich gesehen haft. mich die schönste moderne Kirche; so wohl ftimmt die Bafilikaform mit ben marmornen Säulenhallen, die fie tragen, zusammen. hatte schon die Umgebung durchstreift und auch bas sehenswürdigste Atelier betrachtet: in biefer Kirche ruhte ich mit Behagen und mit Bewunderung Diefer aus dem Alterthum ftammenden, unfterblichen Formen aus. Ich ließ mich fogar vor einem ber Betftuhle auf die Knie nieder, in einem sonderbaren Gemisch von angeregtem Gefühl und Leibesmübigkeit; benn biefe Stellung ift für ben Ermübeten recht erquidlich.

Um 1 Uhr verließ ich München wieber. Es war ber schönfte

Sommernachmittag: blauer himmel und milbe Luft. Der Weg nach bem Gebirge zu erinnerte mich an unfre Fahrt nach dem Schwarzwald zu; doch erschienen diese bayrischen Berge bei weitem großartiger, wie sie es sind; zuweilen von einzelnen Bunkten aus wie Schweizer Alpen. Meine Ermüdung bewirkte, daß ich die Nacht über ziemlich schlasen konnte; an dem Morgen befand ich mich inmitten der Gebirgslandschaft, nur noch einige Stunden von Berchtesgaden.

In ber Villa bes Könige traf ich ein, ale bie angespannten Wagen im hofe hielten, um den Tag im Gebirge gugubringen. Der wohlbefannte Freund Donniges empfing mich mit Gefundheit verfündendem Angesicht, im Jägerhabit, das sie alle tragen, und führte mich nach bem für mich bestimmten Zimmer. Der König ließ mir anbieten, mich fogleich zu feben, wenn ich es nicht vorzöge, nachzufommen. 3ch mählte bas Lettere und ftieg bann mit Donniges brei bis vier Stunden lang die Berge hinauf: bis wir in die Rabe ber höchsten Spigen famen, auf beren einer ber Sof fein Mittagsmahl eingenommen hatte. Wir gingen an ber Lehne berfelben bin, als wir den König von unten ber, wo er einen merkwürdigen Baum beschen, heraufreiten und nun auf und los tommen faben. Er ftieg vom Pferd und begrüßte mich mit aller Berglichkeit. Er war in feinem Jagerhabit, über bas er zur Unterscheidung eine Art von Orbensfette über Bruft und Schulter trug; fo jugendlich wie in feinen Universitätsjahren. Dben auf ber Sohe war auch für und ein Mittagemahl zubereitet, und er lud mich ein, ihm dahin zu folgen. Ich bestieg bas eine ber beiden Gebirgspferde — sie find norwegischen Ursprungs - und ritt bem Ronig gur Seite, ber bas feine ebenfalls wieder beftiegen hatte, Die Boben hinauf, von benen une ber Befang ber Gennerinnen entgegenschallte. Denn alles Bolt war auf die Kunde, daß ber König bort oben fei, aus ben Bergen zusammengelaufen; bestellt war nichts.

Dben fanden wir die Königin, die zu Fuß heraufgekommen war; sie begrüßte mich ebenfalls mit großer Freundlickeit; sie ist eine leidenschaftliche Gebirgosteigerin geworden und nahm sich sehr frisch aus. Da die Luft etwas rauher daherwehte, so ließ der König seinen Mantel bringen und legte ihn mir um die Schultern; denn er könne nicht zugeben, daß ich mich bei ihm erkälte. In diesem Kostüm setze ich mich mit Freund Dönniges zu unserm Mittagsessen nieder; bald setze sich der König zu uns, um ein Glas Champagner mit uns zu trinken. Er brachte meine Gesundheit aus; ich erwiderte zum Schluß die seine: wir leerten die Gläser bis auf den Grund. Dazwischen

Das schallende Gejodel ber beiteren Gennerinnen; eine gange Angabl beiter und glücklich versammelter Menschen; ein wundervoller Tag, der ben Mantel fehr balb unnöthig machte. Ein Spaziergang begann nach einigen entfernten Bergfpigen, wo wir tief unter une, nicht allzu entfernt, Salzburg fammt bem Streifen ber Salza und ben Untersberg faben, in beffen Tiefe Rarl ber Broge Schlafen foll, um dereinst gu erwachen und bas Reich zu feiner alten Große zu erheben: wie in dem Anffhäuser Friedrich ber Rothbart. Der König brang mir bas fleine Perfveftiv auf, deffen er fich bediente und welches bas Entfernte fehr nabe brachte. Liebenswürdiger fann man nicht fein, als er war. Du fannft benfen, daß es an bem lebhafteften Wefprach nicht fehlte. Endlich ward ber Rudweg angetreten, ber gewiß auch brei Stunden fostete und gulett, ba die Racht einfiel, bei dem Schein von Fadeln, welche die Bauern und Landmadden trugen, jedoch nicht ohne Schwierigkeit fortgesett murbe: es waren viel störrige Maffermege ba.

Ich war glüdlich genug, keine besondere Ermüdung zu swüren: die Nacht hat alle Aräfte wieder hergestellt. Meine Gedanken sind heute morgen sehr bei Euch; ich vermisse den kleinen Friede, mir meinen Tagesspruch zu lesen: überhaupt die Theesitung, um zu ersfahren, wie die kleine Frau sich besindet. Gehe es Euch allen wohl, haltet Euch möglichst gesund. Hat denn Faust mein Packet noch an jenem Abend besorgt? Wie sehr habe ich den geliebten Bruder und Freund vermist; aber wohl begriffen, daß er gern gekommen wäre, wenn er Zeit gehabt hätte. Ich werde nicht zu sange ausbleiben, schon der Korrekturen wegen. Yours akkertionately und for ever

2. 9t.

Der König fragte sehr theilnehmend nach seinem Pathchen und bessen Mutter. Das versteht sich eigentlich von selbst, doch müßt. Ihr es auch ausdrücklich erfahren. Ist Otto recht folgsam und fleißig? Ich füsse ihn und Euch alle.

# 167. An Clara Rante, geb. Graves.

Berchtesgaben, 1. Oftober 1854.

Mitten in den Bergen empfing ich gestern Worgen Deinen Brief, meine liebste Clara, und sah daraus, daß Ihr Euch erträglich wohl bestindet; dann lassen sich alle übrigen kleinen Lebenssorgen überwinden. Man muß es damit nicht zu schwer nehmen; ob ich die Thuren altersgrau oder neu angestrichen, den Saal neu tapeziert oder mit den

alten Rissen wieberfinde, foll mich wenig kummern, wenn Ihr nur alle wohl seid, die Kinder gut und sonst kein großer Übelstand weiter. Ich dante Euch allen, besonders Ferdinand sammt dem kleinen Friede, für Euer herzliches Andenken.

Lagt euch nun ichilbern, wie ich ben gestrigen Tag gubrachte. Wir maren in Wimbach, ziemlich in der Bobe bes bagrifchen Gebirgs an dem Fuß bes Wagmann, ber höchsten Spite, ber nach Buch über 9000 Jug hoch emporfteigt. In einem Gebirgethal, bas ein Bach bildet, der dort unter dem Gestein verschwindet und frater mit rapider Gewalt wieder hervorbricht, haben die alten Propfte von Berchtesgaben sich ein Ragbhaus gebaut, wo man ein paar Tage und Nächte gubringen fann, um ber Jago zu pflegen. Wer follte ben Dann ber Studierstube, ben Spazierganger von Mogbit, im höchsten Gebirg bei ber Gemsjagd suchen? Es war aber schon ber britte Tag, den wir ba zubrachten. Die Umgebung bes Königs brachte bie Nächte auf einer Art Streu zu; für mich mar fo viel Sorge getragen, daß ich in einem fleinen Zimmer ein Bett fand, in dem ich mich noch befand, als ich Deinen Brief betam. Ich fah von da bie eben in bem erften Morgenftrahl vergolbeten Gipfel ber nächsten Bergtuppen: ein poetischeres Schlaftammerchen fonnte es nicht geben.

Ich eilte zu dem Frühstück, wo ich den jägerischen Hof bereits in vollem Wert begriffen vorfand. Er besteht aus dem Abjutanten des Königs, einem älteren General (La Roche), der zu den französischen Emigranten gehört, gern und gut französischen Emigranten gehört, gern und aut französischen Wann von allgemeiner Bildung und auch aus Ehrgeiz unermüdlich; ein paar jungen Offizieren, Baron Leonrod aus Franken, der den Tag vorher ein paar glückliche Jagdabenteuer bestanden hatte — es war sein Geburtstag gewesen — (Braf Rechberg, der größeren Ernst verräth, unserem Dönniges, dem Forstmeister und noch ein paar andern. Alles freute sich des heiteren Tages, des guten Windes; und bald darauf brachen wir auf.

Der König erschien in voller Jugendlichkeit vor dem Hause. Ich ging mit ihm, soweit der Pfad reichte, zu Auß; wo der Weg steiler und schwieriger wurde, setzen wir uns zu Pferd, auf jene kleinen, norwegischen Thiere, von denen das eine, genannt Olaf, mir ganz besonders zugesprochen worden ist. Wovon sprachen wir wohl? Nicht von Tagesereignissen, noch von Persönlichkeiten, nicht von Politik, selbst nicht von Historie; sondern von Religion. Mit meiner Anschauung vom Ehristenthum fand ich hier volles und entgegenkommendes Verständniß.

Der König ist der erste, der mir vorkommt, der in der That etwas von Schelling gelernt hat und durch philosophische Bildung auf Geschichte und Religion der Menschen zurückgekommen ist. Seine Einswendungen auf dem Gebiete allgemeiner Gedanken sind oft sehr gut und treffend. Als wir den König nach dem Bergesabhang geleitet, wo er seinen Stand hatte (den ersten Tag war ich bei ihm geblieden, und er hatte Zeit gefunden, mir ein Gedicht vorzulesen, diesmal aber ging es nicht), ging ich mit dem Grasen Ricciabelli auf dessend Stand. Das ist ein Jäger durch und durch; aus Istrien gebürtig, mit schwarzem, eben ergrauendem Lockenkopf; sein Stand war an dem Abhang tiefer unten, wo wir den ganzen Bergkessel übersahen.

Ein von Anfang ber Welt von taufenb Rinnen und Strömen gerriffenes Felfenmeer, die Gipfel bis tief herab von Schneeftreifen burchzogen; ber himmel nah und blau barüberliegend, die Sonne warm und wohlthuend. Dann und wann ftieg eine Lerche zu uns herauf, die Gebirgsbohle umkreifte und - übrigens allenthalben die tieffte Stille. Da raufcht kein Baum; von allen Gefährten marb keiner gehört noch gefehen; bas tiefe Schweigen bes ewigen Gebirges berührt wie ein leiser Luftzug auch bas Ohr. Nur aus ber Ferne hörte man das Gefchrei ber Birfche, die man jedoch nicht fab; es mochten ihrer zwei fein, einander zurufend. Bor uns auf bem Felfen lagen die Gewehre. Nicht die leiseste Regung war erlaubt: "um Gotteswillen, in Gottes Namen", rief mein Gefährte mir ju, "bas Schnupftuch weg, keine Lorgnette!" Mir ganz recht: ich genoß bie Einsamkeit und Rube und bas Schweigen und bie Luft und bie Sonne mit unendlichem Behagen - bis endlich bie Stimme ber Treiber erscholl und ihre Figuren auf ben höchsten Berafpiten, die fein Mensch für zugänglich halten follte, erschienen. Die Treiber scheuchen bie Gemsen aus ben Gebirgemanden auf und treiben fie bann in die Rähe ber Jäger und womöglich des Rönigs. Wir hörten bas hinabrollen ber Steine und fahen bann hie und ba wie bunkle bewegliche Bunkte bie Gemfen erscheinen. 3ch fab es nur ungefähr. mein Gefährte wollte Rubel von Gemfen gablen, die alle ihren Weg in die Nähe bes Königs nahmen. Bon ber Sohe hörte man bann bald ein fleines Pelotonfeuer erschallen. Neben bem König pfleat ein Büchsenspanner zu knieen, mit gespanntester Aufmerksamkeit und scharfem Auge, um ihn fogleich aufmerkfam zu machen, wo und wie bas Wild sich zeigt. Dann werben die beiben gelaben angelehnten Büchsen eine nach ber andern ergriffen. Dem König mar es wirklich gelungen, vier Gemfen zu treffen; uns tam an unferm Orte nichts

ins Gesicht. Mein Gefährte wäre so nicht abgegangen; er schoß benn seine Büchse nach einem bestimmten Ziele an dem Felsen, wo wir dann später im Vorbeiklettern das Blei an der Felsenwand haften sahen. Auch ich versuchte einen Schuß — aber nur in die Luft. Ich gestehe, es war mir nur um den Knall und um das Echo zu thun; denn nichts ist prächtiger, als diese daherrollenden Donner der Büchse, welche über den Bergen wie ein Luftrausch zu vernehmen sind. Allmählich hörten die Treiber auf zu rusen, man suchte die von dem König geschossenen Gemsen; er schießt in der That gut und hatte die Ehre des Tages. Alles sammelte sich dann wieder um ihn her am Fuße der Bergwand.

Nachdem alle ausgetauscht hatten, mas ein jeder erlebt hatte, nahmen die übrigen ihren Rudzug nach bem Jagbichlößchen. Der König wollte noch eine Schlucht bes Gebirges besuchen, welche er noch nie geschen. Wir setten und wieber ju Pferd; ein Führer schritt vor und, ein Reitfnecht hinter und her. Der Pfad war zuweilen fo fteil und schwierig, bag ber Konig abstieg; ich hielt mich, so lange dies möglich, zu Pferde, ftieg aber boch zulett auch herunter. Dlein Dlaf gewann bas Freie und vergnügte fich in bem Steingeröll und ben fleinen Sichten, murbe aber fehr traurig, als er die beiden anbern Pferbe etwas höher regelmäßig einhergeführt fah; balb fam auch er herauf und ließ fich autwillig fangen. Seiner Reitfunft barf man fich bei diesen Thieren nicht rühmen, sie gehen von selbst; mir erregte die Bewegung bes Trabens wie eine Jugenberinnerung aus alter Zeit. Die Schlucht ift von unendlicher Schönheit und Großartigfeit. Man war ringeum von Gelfen eingeschloffen, die bald mehr grau, bald braun, bald röthlich, Die Mannigfaltigfeit ber bilbenben Naturfraft auch in biefen höchsten öbesten Boben bezeugen. Lärchenbaume und fleine Fichten muchfen in ben Kluften. Als ber Weg ju Ende ging, fehrten wir um; wir nahmen nun auch unfern Weg nach Wimbach. Der König bezeigte feine Freude, daß ihm die Zeit fo furz vorgefommen fei, ale wir anlangten; doch war es mehr fein Berdienft, als das meine. Er fnüpfte an das Gefprach vom Morgen an, bas er fich überlegt; er hatte meine Unficht von bem Bebeimniß ber Erlöfung mit ber Lehre von ber Guhne, wie er fie in ber Jugend gefaßt hatte, in Verbindung zu bringen gefucht. Die Region unfers Gesprächs murbe von ben Differengen ber driftlichen Parteien nur wenig berührt.

In Wimbach ward binirt, wo ich bann bem General mit meiner Auffassung bes frangösischen Abels — benn jett waren wir wieder

Historifer und Politifer geworden — ziemlich zu genügen das Bergungen hatte. Unmittelbar nach der Tafel traten wir den Heimweg nach Berchtesgaden an: zuerst zu Fuß, ich immer neben dem König den übrigen voran daherschreitend, dann neben ihm im Wagen, in unaufhörlichem Gespräch; es war Abend geworden. Die Königin empfing ihren Gemahl an der Terrasse stehend.

Wir haben hier hiftorische Vorträge begonnen; auch in Wimbach war ein folder gehalten worden. Ein Stenograph, ber am Sofe in der Kanglei ist, nimmt jedes Wort auf; er war zweimal nach bem Gebirg beschieden worden. Der Konig ließ mich nicht los, bis ich ihm noch am Abend nach ber Rudfehr einen folden Bortrag gehalten hatte, bei bem er Diefelbe Vernbegier und aufnehmende Freude bewies. Ich habe nicht die Spur eines Buches bei mir und bin felbst begierig, wie sich meine Ahapsobien ausnehmen werben, wenn man fie mir einmal, was man versprochen hat, reinlich abgeschrieben zuichickt. Meiner Siftorie habe ich mich, glaube ich, noch nie fo von gangem Bergen und vollkommen erfreut, wie hier am Ort. Aber Du fiehst wohl, daß es neben Bergnügen und Leibeslibung an geistiger Arbeit nicht fehlt. Der König ift in beibem unermublich. Es war schon nach 10 Uhr, als er mich entließ, und ich konnte den Thee ber Königin nicht besuchen. Ich ging vor dem Schloß noch ein wenig auf und ab. Bon ber liebenswürdigen Rönigin und ben Damen bes Hofes will ich Euch ein andermal erzählen; benn noch gar vieles hatte ich zu fagen. Ich muß gewiß noch die fünftige Woche bis jum 7. ober 8. bleiben; bann bente ich nicht nach Bayern gurud, sondern vielleicht nach Wien zu gehen, wo ich jedoch nur ein paar Tage bleibe, so daß ich bald nach dem 15. jurudtame. Bis bahin bleibt gefund und heiter. Goeben bringt mir Donniges bie Rachricht, daß Sebaftopol gefallen fei. Ein furger Aufenthalt in Wien fonnte benn unter biefen Umftanden fehr intereffant werben. mit uns allen.

Q.

# 168. An Clara Rante, geb. Graves.

Berchtesgaben, 6. October 1854.

Bu meiner Freude ersehe ich aus Deinem Briefe, daß der schwere Tag des zweiten October glücklich vorübergegangen ist, daß Ihr alle wahl seid; Gott behüte Euch weiter. Ich habe Euch ausführlich geschrieben, wie wir hier leben: auf eine ähnliche Weise geht es alle

Tage. Spaziergänge, Spazierfahrten, mittagliches und abenbliches Beisammensein beschäftigen mich jedoch nicht allein: ich habe einen Bortrag begonnen, den ich noch zu Ende führen muß, so daß ich nicht nach Wien reisen kann, wie ich beabsichtigte, sondern wahrscheinlich aus ein paar Tage mit nach München gehen werde, wo die Cholera jest erloschen ist. Sine Antwort auf diesen Brief möchtet Ihr wohl am besten nach München adressiren: abzugeben an den kal. Kabineterath Gerrn Rath Ksistermeister.

Ich wollte Dir noch ein Wort von bem hofe ber Königin fagen. Du wirst nicht eiferfüchtig werben, wenn ich Dir erzähle, daß die Rönigin, als wir auf einem Spaziergang bei einer gralten Linde anfamen, die auf einer Sohe alleinstehend ungeheure Afte ausbreitet, einen Zweig abbrach, und eine ber Damen mir benfelben am hut befestigte. Beute tamen wir wieder bei demfelben Baume an, boch wiederholte fich diefe Bunft nicht; benn fie gehört nur bem Bulept= getommenen. Aber etwas anderes geschah heute. Es ward versucht, ben Baum auszumeffen; unfrer gehn reichten wir eben bin, ihn gu 3ch berührte die Sand der Großherzogin von Diedlenumipannen. burg Schwerin, Die vor einigen Tagen mit ihrem Gemahl und Sofe hier angefommen ift. Die beiben Fürstinnen wetteifern an Liebenswürdigkeit und selbst Schönheit. Die Rönigin ift die Einfachheit und Lieblichteit felbst; fie mandert mit Leidenschaft auf ben Bergen, und Diefer Gewohnheit mag fie die vortreffliche Gesundheit, deren fie fich erfreut, verdanken. Gie fucht bem Ronig feine Wünsche an ben Augen abzusehn. Die Großberzogin ift nur um wenige Jahre alter; fie ift eine geborene Furitin Reuß und hat ihren Gemahl schon in früher Jugend auf immer gefesselt, was man begreift, wenn man fie fieht. Ihre Augen haben etwas, was die Männer besticht und hinreißt; ihre gange Urt zu fein ift voll von Unmuth.

Größe des Hofes und Anspruchelosigseit des Landes sind hier vereinigt. Wir fahren in mehreren vierspännigen Wagen aus, der Vorreiter voran, Lakaien jeden Augenblick zum Dienst bereit; dann steigen wir aus, und wandern in fortwährendem Gespräch auf den Bergpfaden, um die stillen Teiche und Seen. Dann wird wohl, wenn die Damen allein sind, auch ein Raffee genommen: mir kehren in einer Holzbaracke neben dem Gasthof ein. Die Lichter blaten und man trägt die übrigen hinaus; nur eins bleibt in der Mitte des Tisches stehen, um den sich die Königin und Großherzogin seben; eine königliche Majestät und königliche Hoheit mit ihrem Gesolge, der denen die Damen und Herren als Excellenz begrüßt werden. Ein Gespräch

entspinnt sich, zu dem ein jeder sein Wort giebt, und das allen Bergnügen zu machen scheint. Eine Tasse Kassee wird genommen; die Großherzogin rühmt den Käse und das Wasser, die ich dann beide auch kostete. Bon den beiden Hofdamen ist die eine, Gräsin Fugger, recht hübsch; die andere, Fräulein von Gumppenberg, nicht ohne Bildung und Geist. Diese und die Herren bilden eine angenehme und unschuldige Gesellschaft, in der ich mich jetzt beinah schon zu Hause fühle; ohne jedoch mein wahres Haus und meine Familie zu vergessen. Fried's Gesundheit haben wir neulich getrunken, weil er hat herkommen wollen. Der König lobt zuweilen sein Pathchen. Ich freue mich, daß Otto eine gute Gensur nach Hause gebracht hat. Herzelichen Dank an Ferdinand für seine lieben Zeilen. D wohl, so geht das Leben hin: es stiftet sich aber ein Gedächtniß an den Lebendigen.

# 169. An Clara Rante, geb. Graves.

[Berchtesgaden, Mitte Oftober 1854.]

Meine geliebte Clara,

Ich benke Montag ben 21. einzutreffen. Ich kann weber nach Stuttgart noch nach Wien gehen; ber König wünscht, daß ich bei ihm bleibe, so lange es mir möglich ist. Ich benke Sonnabend Nacht abzureisen, sehr wenig englischer Weise ben Sonntag auf der Eisenbahn zuzubringen und Montag schon früh halb acht in Berlin einzutreffen. Doch braucht Ihr Euch nicht um mich zu bekümmern, da es doch mögelich wäre, daß ich erst im Laufe des Tages oder Abends um 8, selbst gegen 10 Uhr käme. Wahrscheinlicher ist doch 7 Uhr 30 Min. früh.

Wie sehr sehne ich mich, Dich und die Unsern wiederzusehn, die Hälfte der Sorge, die Du bisher allein getragen, wünsche ich wieder auf meine Schultern zu nehmen. Mein hiesiger Aufenthalt bekam durch die Anwesenheit des Königs von Griechenland einen neuen Reiz. Von der ganzen Reise wäre viel zu erzählen; ich könnte darüber ein kleines Buch schreiben, doch rufen mich größere Arbeiten. Gott mit Euch und frohes Wiedersehn!

Dein 2.

Ferdinand schließe ich immer ein, wenn ich schreibe.

# 170. An König Dar II. bon Babern.

Berlin, 30. December 1854.

Allergnäbigster Berr,

Ew. Königlichen Majestät bringe ich zu dem Jahr, das wir anzutreten im Begriffe stehen, meine innigsten Wünsche dar. Es schien soeben, als ob dem großen Verluste, den Ew. Majestät im letten Oftober erlitten haben, ein anderer nicht minder schmerzlicher folgen sollte: möge er dem Gerzen Ew. Maj. noch lange erspart bleiben!

Eine dunfle Gefahr ichwebt über Deutschland und über Europa. Sene Befürchtungen, von denen in Berchteegaben fo oft die Rede gewefen ift, scheinen fich erfüllen zu follen. Anerbietungen und Ermahnungen zum Frieden haben nichts gefruchtet. Gine Politif, die im mittleren continentalen Europa niemand eigentlich will, scheint es boch zu ergreifen und jebermann eine Stellung zu geben, in ber er nicht mehr gang er selber ift. Denn die Furcht regiert die Welt; ich will nicht fagen: Feigheit, fondern Furcht vor bem Schlimmen. Was hat in unferer Nachbarichaft einen Raiferthron aufgerichtet? Die Beforgniß vor einer socialen Umwälzung, mochte fie gegründet sein oder nicht. Was treibt ein anderes Raiferthum in die gefahrvollen Bahnen von Berbindungen, die es nicht überschen noch beherrschen fann? Die Furcht por ber Einwirfung mächtiger Rachbarn auf seine inneren Bustande. In dem übrigen Deutschland hat man ahnliche Stimmungen ju erweden gefucht, bisher ohne Erfolg: moge bas nächfte Jahr uns fo viel Seil bringen, daß wir unfere eigenen Berren bleiben! 3ch habe ein lebendiges Mitgefühl für die großen Schwierigkeiten, in die fich Em. Majeftat verwickelt sehen wurden, wenn der Krieg ausbrache. Moge Gie bann immer im rechten Augenblid ben rechten Entschluß faffen.

Die fünfzehn Fragen habe ich, als ich hier ankam, sofort vorgelegt: sie fanden die lebendigste Theilnahme. Ich wünschte nur jede Bemerkung, die bei den verschiedenen Kunkten gemacht ward, sofort und für immer fiziren zu können. Ich hoffe, Ew. Maj. haben das Driginal, das ich nicht überliesern konnte, obwohl es gewünscht wurde, durch Herrn v. d. Kfordten zurüderhalten.

Wer kann sagen, ob es in dem nachsten Jahre noch Tage geben wird, die zu ftillen Studien, wie Ew. Majestat sie wünschen, die nöthige Ruhe lassen werden? Bon mir selber muß ich auch bekennen, daß ich die alte Geschichte nicht so oft durchaacht und durchgearbeitet

habe, wie den Theil, von dem zulett die Rede war. Es macht mich glücklich, daß die aufgenommene Abschrift Ew. Majestät eine genug=

thuende Beschäftigung gewährt hat 1).

Als ich hierher zurückfam, machte ich ber Bittwe Schelling's meinen Besuch, um ihr, was sie freilich nicht bezweiselte, ben lebenbigen Antheil Ew. K. Majestät an jenem Todesfall zu schilbern. Ich
sagte ihr: ich halte ben König für ben besten Schüler Schelling's.
Das, antwortete sie mir, war auch Schelling's Meinung; ber es daraus
schloß, daß der König bei seiner letzten Anwesenheit, als ihm Schelling
eine Mittheilung machte, die er bisher zurückgehalten, in die Worte
ausbrach: das haben Sie mir früher nicht gesagt.

Arnold, von dem ich Ew. Maj. schrieb, ift nicht katholisch.

Ich kann nicht schließen, ohne meinen tiefsten Dank für Em. Majestät überaus gnäbiges Schreiben auszusprechen. So schrieb mir

noch tein Fürft.

Mögen alle guten Genien Ew. Majestät, wie in Ihren Arbeiten so in Ihren Studien, wie in Ihrer Familie so in Ihrem Lande zur Seite stehen! J. Mt. der Königin lege ich mich zu Füßen. Mit tiefer Ehrsucht und Dankbarkeit Ew. Königl. Majestät allerunterthänigster

2. Rante.

# 171. An Rönig Dar II. bon Bagern.

Berlin, 30. April 1855.

# Em. Königliche Majestät

haben mir einen neuen Beweis Allerhöchst Ihrer unschätbaren Gnabe gegeben. Aus einem Briefe von Dönniges entnehme ich, daß Ew. Maj. geruht haben, zur Ausführung ber von mir und einigen jüngeren Freunden beabsichtigten fritischen Bearbeitung ber farolingischen Periode aus Allerhöchst Ihrer Hoftaffe eine recht ansehnliche Summe zu bewilligen. Mit unterthänigstem Danke im Namen der jungen Männer und, wenn ich es sagen darf, im Namen der historischen Studien, welche, wie ich hoffe, in diesem Zweige bedeutend gestördert werden sollen, nehme ich dies reichliche und unerwartete Geschenk an. Wir werden noch einige Zeit brauchen, ehe wir öffentlich

<sup>1)</sup> Bgl. Beltgeschichte IX, 2, Borwort S. XXI—XXII. Auf die bort mitgetheitten Stellen aus einem Briefe bes Rönigs vom 1. December 1854 bilbet Obiges die Antwort.

hervortreten können: möchte es uns zur Genugthnung Ew. Maj. gelingen!

Saben aber Ew. Maj. meiner nicht vergessen, so barf ich wohl sagen, daß ich eben in den letten Wochen Ew. Königlichen Majestät ungahlige mal gedacht habe. Ich habe mir vorgestellt, wie mannigfaltig Sie von den inneren Verlegenheiten Ihrer Regierung und von den Schwierigkeiten der äußeren Lage in Anspruch genommen sein werden, besonders von den letteren.

Auf der einen Seite der Wunsch, den Kund gegen jede einseitige Forderung seiner Mitglieder und die Eingriffe fremder Mächte zu schützen; auf der andern die Gesahr, die in einer engen Lerbindung von Frankreich und Österreich bei einem solchen Versuche gerade für Bayern liegen würde, wenn es denselben widerstreben wollte; zumal in dem Fall, daß die übrigen deutschen Fürsten nicht dagegen sest-hielten. Soll Bayern allein eine übermächtige Gewalt gegen sich heraussordern? Wie aber vollends dann, wenn Preußen die jest eingenommene Stellung auch in dem Fall einer Verbindung jener Mächte behauptet, und der lang befürchtete Zwiespalt endlich wirklich ausbricht?

Indem ich mir Ew. Maj. Zweifel und Beforgniffe lebhaft vergegenwärtige, habe ich es Söchstderselben schuldig zu sein geglaubt, mich über die hier gefaßten Entschlüsse und deren Motive, so genau ich konnte, zu unterrichten. Das Resultat ist, daß man hier für alle Fälle zur Innehaltung der neutralen und diese Neutralität für Deutschland vertheidigenden Position sest entschlossen ist. Die Motive dazu, wenn mir Ew. Maj. fortzusahren erlauben, sind folgende.

1. Man will es doch nicht wieder dahin kommen lassen, wohin es so oft in den Zeiten des Neiches gekommen war, daß Österreich die Kräfte desselben zu seinen einseitigen Zweden mit sich fortreißt. Denn wozu dann die Selbständigkeit deutscher Fürsten und Staaten, eine Bundesverfassung, wie sie besteht? Im jezigen Fall ist man völlig überzeugt, daß Rußland den Bund der zwei ersten Garantie-punkte, die ihn hauptsächlich angehen, versichern wird; so daß jedes weitere Vorschreiten kein wesentliches Interesse, weder für den Bund noch selbst für Österreich, wenn es seine Lage versteht, haben würde. Man glaubt sogar Österreich einen Dienst zu leisten, wenn man es verhindert, auf der gefährlichen Bahn, auf welcher es einhergeht, weiter zu gehen und Kriegshandlungen zu unternehmen. Ich weiß nicht, ob man sich darin nicht täuscht, daß man meint, Österreich zurückhalten zu können; doch gebe ich zu, daß die bisherige Ersah-

rung und die Außerungen im englischen Parlament diese Hoffnung noch übrig laffen. Wie dem aber auch immer, hier am Ort ist man entschlossen, die Neutralität und den friedlichen Zustand, der für Deutschland der beste sei, um jeden Preis zu behaupten.

- Ein anderes Motiv liegt in ber plötlich so gewaltig an= machfenden Macht im Weften. Die Conferenzen waren im beften Buge, Cfterreich und England gar nicht abgeneigt, auf ben ruffischen Borschlag, ber die an den Ruften des schwarzen Meeres den Berbunbeten zu gewährenden Stationen betraf, einzugehen - ich habe felbft mit Lord 3. Ruffell gesprochen und ihn vom kosmopolitischen und historischen Standpunkt aus fehr zugänglich für eine solche Auskunft gefunden -, als plötlich alles eine andere Wendung nahm: aus Rudficht auf Frankreich. Schon ist die Position Louis Napoleons ungeheuer. Er hat die Sauptstädte der alten Welt inne, Rom, Athen und Constantinopel. Den Engländern erscheint eine Allians mit ihm ale eine unbedingte Nothwendigkeit; beiden folgt Piemont; er beherricht Ofterreich burch Furcht, Beispiel und Unterstützung mit frangofischen Rapitalien: por unseren Augen richtet er, ebe er sich noch in Frankreich recht sicher fühlt, bas Empire feines Dheims wieber auf. Er bedarf ben Krieg und die englische Allianz, die baran geknüpft ist; follen wir Deutsche es auf uns kommen laffen, abermals nicht gesehen zu haben, mas uns zum zweitenmale broht? Wäre Ofterreich verblendet genug, bazu die Sand zu bieten - Breußen will es nicht thun. Die Franzosen sind liebenswürdig an sich; aber unerträglich ist ihre herrschaft: man hat hier zu viel bavon erfahren.
- 3. Das britte Motiv bezieht sich auf die inneren Angelegenheiten; benn ber europäische Kampf hat alle inneren Gegensätze wach
  gerusen. Da Rußland ben prinzipiellen Wiberstand gegen ben Liberalismus repräsentirt, Österreich und Frankreich romanistische oder fast
  eine Begünstigung der ultramontanen Grundsätze vor sich hertragen,
  so haben wir erlebt, daß sich eine Coalition zwischen liberalen und
  ultramontanen Tendenzen gebildet hat, welche die Regierungen in den
  Krieg gegen Rußland fortzureißen sucht. Welche Folge aber wird es
  haben, wenn man ihnen in einer so wichtigen Sache den Sieg einräumt?

Dies ungefähr sind die Motive, welche hier bazu bestimmen, die neutrale Stellung unter allen Umftänden behaupten und verfechten zu wollen. Ich habe mir die Freiheit genommen, sie fürzlich auseinanders zuseten, weil es doch sein könnte, daß eines oder das andere von anderen Seiten her Ew. Majestät nicht so klar vorgelegt wurde.

maße mir nicht an, Ew. Majeftät mit einem Rath beschwerlich zu fallen; aber das ganze Gewicht der diesseitigen Gründe vorzulegen, hielt ich gleichsam für eine Pflicht der perfönlichen Singebung und Dantbarteit. Denn ich weiß, daß Ew. Majestät, um Ihre Entschlüsse zu fassen, erst von allen Seiten unterrichtet zu sein Sich zum Grundsfatz gemacht haben. Wein heißester Wunsch ist, daß Ew. Maj. in diesen schweren Momenten das Rechte, für Bayern und Deutschland Seilsamste, für Sich Selbst Ruhmvollste wählen.

In tiefer Chrfurcht Ew. Röniglichen Majeftat allerunterthanigfter 2. Ranfe.

## 172. An Ronig Mar II. bon Bagern.

Bertin, 29. Dlai 1855.

Em. Königlichen Dlajeftat

allergnädigstes Handschreiben und vertrauensvolle Votschaft trasen mich glücklicherweise noch gerade zur rechten Zeit, ehe ich, was ich zu thun im Begriffe stand, eine Reise nach Hannover, zu archivalischem Zwede, antrat. Ich konnte Herrn Hofrath Dollmann noch alles ausführlich mittheilen, was ich über die zu den Prosessuren Vorgeschlagenen zu sagen wußte. Ich will deshalb darauf nicht zurücksommen.

Unendlich glüdlich hat es mich gemacht, bag Em. Majestät meine politische Mapsodie so überaus nachsichtig aufgenommen. Western fprad ich einen frangöfischen Gelehrten, ber unter ber Brafibentichaft Minister gewesen ift und sich ber bortigen Regierung angeschloffen hat, Dir. Biraud, der mich versicherte, daß in Franfreich nur Gine Stimme für ben Frieden sei; co fehle nur an der Auffindung der Formel, unter welcher man abichließen tonne. Ebenso ergiebt fich aus unfern Brivatbriefen aus England, daß die friedlichen Gefinnungen täglich Fortschritte machen, wiewohl es noch zum guten Ion gehört, sie öffent lich zu verläugnen. Die Schwankungen ber öfterreichischen Politik legen den Bunfch bes Friedens jedermann vor Angen. Die Echwierigfeiten einer Abfunft liegen allerdings in der Berwickelung ber Frage selbst; aber wenigstens nicht minder, ja vielleicht noch mehr in den inneren Convenienzen ber verschiedenen Staatsgewalten: in Wien, wo man fich wie in einem Ret mannigfaltiger und widersprechender Berpflichtungen gefangen hat; in London, wo die ministerielle Stellung Die Brivatmeinungen, 3. B. Lord John Ruffell's, unterbrückt; und in Baris, wo man fich icheut, einen Frieden ohne eclatanten Erfolg gu machen.

Recht unangenehm ift, daß die Bahlen in Bapern gerade in einen Augenblid fallen, wo die Leidenschaften der Parteien sich an diesem Zwiespalt entzünden oder nähren. Ew. Majestät Minister werden es nicht leicht haben, die neuen Rammern zu leiten. Man muß die Kriegsfrage verrauchen lassen; dann wird sich der altbayerische Geist hoffentlich wieder in voller Krast erheben. Zedoch was rede ich von Dingen, die Ew. Majestät tausend mal besser bekannt sind, als mir selbst? Ich bekenne nur, daß ich mich unwillkürlich mit der dortigen Lage der Dinge beschäftige, weil sie Ew. Najestät so nahe berührt.

Mit Chrfurcht und Hingebung Ew. Königlichen Rajestat aller=

unterthäniafter

2. Ranfe.

## 173. An Clara Rante, geb. Graves.

Baris, 15. August 1855.

Meine theure Clara,

Unendlich angenehm find mir die im ganzen so guten Nachrichten von Euch, die Du mir giebst; sie beruhigen meine Seele. So ist es auch mir disher wohl gegangen. Die Reise war zwischen angenehmer Einsamkeit und nicht ganz widerwärtiger, im ganzen schweigssamer Gesellschaft getheilt. Die Straßen von Köln durchsuhr ich am Morgen: ich sah wenigstens das Bortal des Domes; die von Brüßel am Mittag; die Bariser erst um oder nach Mitternacht. Unser Brief war nicht angekommen; man mußte erst den Schlüßel des kleinen Zimmers herbeiholen, das Bett überziehen; nie hatte ich größere Nühe, zu einem Nachtlager zu kommen. Seitdem hat aber Madame Mohl ihr Möglichstes gethan, mich erträglich comfortable einzurichten; sie selbst ist so munter, geistig angeregt und liebenswürdig wie immer.

Ich sah schon die meisten meiner Bekannten und bekam manch artige Schweicheleien anzuhören: que je suis le plus grand historien de l'Allemagne et peutêtre de l'Europe; que je vois les choses présentes en historien — Mr. Thiers hat das letzte gesagt, und dadurch fühle ich mich doch ein wenig geschweichelt, denn ex ist eben meine Ambition. Ich denke diesmal nicht lange hier zu bleiben; was ich sinden kann, scheint nicht bedeutend zu sein, und länger hier zu verweilen, wäre kein Grund vorhanden.

Das Wetter ist prächtig; mit Bergnügen durchwandere ich die Stadt und freue mich ihrer großartigen Anlagen, ihres Glanzes, ihres Lärmens. Auch die Ausstellung besuchte ich; fie ist ethnographisch mert-

würdig: denn die ganze Welt hat dazu beigesteuert; man sieht Frauen schmud und leichte Umhüllungen von Tahiti und die für den Schnee von Norwegen, das Eis des entferntesten Nordens bestimmten Trachten. Es ist doch ein Mangel, daß Rugland sehlt, ich meine, in dieser ethnographischen Beziehung; denn in Kunstsertigkeit würde es wohl das nicht übertreffen, was das geschickte Frankreich, das solide England, das eifrig strebende Deutschland geleistet hat.

Genug hiervon, gunal ba ich wenig bavon verstehe. Du weißt, baß — you suppose, I believe, that a certain remembrance accompanied your husband on the terraces of the Tuileries of the time, when you walked with him there — in your juvenile amiability: I hope still, God will strengthen your forces: how

happy should I be to walk with you there again!

The enclosed letter is to be send to Hannover; ask Mr. Pertz, if there is a book particularly wanting, then perhaps Ferdinand might look for it. The servant may be excused, because he knows nothing. My kiss to the children; kindest regards to Mdlle. Gombert; my love to Ferdinand and principally to you. 2. R.

### 174. An Clara Hante, geb. Graves.

Paris, 24. Muguft 1855.

Meine theuerfte Clara!

Ich wurde schon ängstlich, als Dein Brief ein paar Tage länger als versprochen ausblieb und freue mich umsomehr über die befriedigenden Nachrichten, die er enthält.

Ich lebe hier zwischen Arbeiten und dem Saus und Braus von anstrengenden Vergnügungen. In wessen Gesellschaft glaubst Du wohl, daß ich den Einzug der Königin Viktoria gesehen habe? Es war Mrs. Kerr; ich hatte sie noch nicht gesehen; eines Morgens ließ sie mir sagen, daß sie mir einen Platz an einem Fenster auf die Boulevards geben könne. Ich fand sie Faubourg St. Honore in sehr eleganten und wohlgelegenen Zimmern. Ich begrüßte sie als bella traditrice; sie war sehr liebenswürdig, denn sie wollte es sein; ein wenig älter geworden, aber recht wohl aussehend. Die kleine Missy weniger gewachsen als unsere Kinder, aber mehr entwickelt; schon ein kleines Wesen und im Hause nüblich. Wer war aber die erste Person, die mich an dem Hause in den Boulevards begrüßte? Wille. Maas mir ihrer Schwester, die in Begleitung einer englischen Familie

ben Zug sehen wollte. Sie war so erstaunt wie ich selbst. Das Haus gehört einem französischen Raufmann von protestantischer Conssession, der sogar meine Reformationsgeschichte besaß. Ich war also von allen Seiten wohl aufgenommen. Her gracious Majesty ließ uns lange, lange warten; doch gab es immer Gespräche und Unterhaltungen. Ich richtete meine Augen auf die Nationalgarden, welche den ganzen unermeßlichen Weg, hinter sich das Bolt, beseth hielten. So hatten sie einst im Ansange der Revolution Ludwig XVI. empfangen. Das Cortège langte erst an, als es fast dunkel geworden; man konnte nichts unterscheiben, als das Neigen der Königin nach beiden Seiten; doch machte das gleich einen gewissen Eindruck. Die den Wagen vorantrabende, und wieder zwischen ihnen gescharte Reiterei — es hatte eine gewisse Haltung und Größe. Der Abend war still, der Enthusiasmus mäßig.

Gestern habe ich ben Ball im Stadthause besucht, in einer Uniform; benn auf meinem Einlaßbillet, wo ich als conseiller d'état qualificirt wurde, war mir dies ausdrücklich zur Pflicht gemacht. Die Abwechselung der Illumination des Hauses, der Façade, des Einzgangs, der Treppen mit Lampen, und dann der mannigsaltigen Säle, größeren und kleineren Zimmer mit Kronleuchtern, war unbeschreiblich schön; soviel Eleganz und Reichthum sieht man seleten. Die Kleidung der Damen ebenso geschmackvoll als glänzend; doch sand ich nicht eine einzige Bekannte unter ihnen. Die Männer nicht mit Orden überhäuft, so daß sich meine beiden noch recht gut ausnahmen. Hie und da ward getanzt. Ziemlich nahe bei mir sah ich endlich auch den Kaifer und die Königin passiren; sie war mit ihrem Diadem geschmückt. Ich hörte doch sagen: elle n'est pas belle, wovon bei einer geborenen Königin garnicht die Rede sein sollte.

Indessen hat man mir hier das Archiv doch wieder eröffnet, und einige wichtige Bunkte kann ich verificiren. Ich denke Euer alle Tage und wünsche nichts mehr, als Euch alle bei mir zu haben. Das kleine Zimmer von Madame Mohl könnte aber fürwahr niemand mehr fassen als mich. Sie selbst ist schon lange verreist. Ist der Brief nach Hannover abgegangen? Nach der Antwort wird sich meine Rücksehr bestimmen. Ich denke, etwa in vierzehn Tagen könnte ich wiederkommen. Herzliche und warme Grüße an alle und besonders an die geliebte, theure und kleißige Hausfrau.

## 175. An Clara Rante, geb. Graves.

Paris, Ende August 1855.]

Höchst angenehm find mir die Briefe, die Du mir schreibst, meine theuerste Clara: doch werde ich wohl keinen mehr erwarten: nächste Woche, zwischen Mittwoch und Sonnabend, könnte ich wohl zurückommen. Denn aus Hannover habe ich Nachricht, daß meine Ubschriften sertig sind; hier ist meine Arbeit ziemlich gethan. Ich freue mich wieder auf die Ruhe der Studierstube und des häuslichen Gerdes.

In der Uniform, die ich jedoch nur geliehen hatte — in Berlin könnte ich sie nicht tragen — habe ich nun noch den großen Ball in Versailles besucht. Ich tam mir sonderbar vor, als ich, den Degen an der Seite, über den Schloßhof dahinschritt, mit viel Chrerdietung begrüßt, denn Kleider machen Leute; zwischen den Großen des neunapoleonischen Hofes. Das Kest war in einem großen Saal Ludwigs XIV. unter Kronleuchtern, die von Marie Antoinette herstammen sollen. Es gab zu denken, daß Napoleon III. mit seiner spanischen Gemahlin, die Königin von England und ihr Gemahl mit einander diese Käume durchwandelten; nicht ganz mit soviel Glanz, wie z. B. der preußische Hög erscheint, auch nicht mit gleicher Devotion empfangen — was würde Rapoleon I. und was würde vollends Ludwig XIV. dazu sagen? Wäre Wellington noch am Leben, so wäre wohl nie geschehen.

Der Saal ist eine Gallerie, vielleicht zehn Mal länger als er breit ist, doch ist die Breite ansehnlich genug, um darin eine fünfsfache Beleuchtung anzubringen. Beide Seitenwände prangten mit Kerzendündeln; in der Mitte eine unabsehdare Reihe tief herabhänsgender Kronleuchter; zu jeder Seite derselben eine Reihe kleinerer, tiefer herabhängender. Und dieses fünfsache Licht zurücktrahlend in hundert großen Spiegeln. Doch fühlt man sich nicht undequem. Die Damen nahmen sich noch besser aus, als im Hotel de Ville. Ich nahm mit Vergnusgen diese Gruppen wahr, anständig auf einander hörend, ausmerksam auf einander. Die Fenster waren geöffnet; doch ist das Gebäude so gut angelegt, daß man den Windzug nur erstrischend, nicht undequem fühlt. Die Gesellschaft war nicht übermäßig zahlreich; leider fand ich keinen von meinen literarischen Freunden. Doch war Conte Sclopis aus Turin da, Marq. Moustier aus Berlin, die preußische Gesandtschaft ziemlich zahlreich. Fürst Bücker, Graf

Rebern und einige andere Bekannte. Einer und ber andere Franzose näherte fich mir. Das Sonberbarfte mar, daß ein Rabylenhäuptling -Diefe Afrikaner mit ihrer weißen Tracht geben ben hiefigen Feften überhaupt ihren Charafter - an mich herankam und mir verschiedene Worte ins Ohr fagte, die ich nicht verstand; vergeblich versuchte ich mit ihm zu fprechen. Dirs. Kerr (bie auf teinem biefer Fefte erfcbienen ift) meint: er werbe mir mein Geschick geweiffagt haben. Was tann mir aber Besonderes begegnen? Er mußte mir meinen Tobestag ober eine große Krankheit angekündigt haben. Genug, ich versuchte vergebens mich mit ihm zu verständigen. Aber es war genug, fich nur niederzuseten ober umbergebend einen Blid auf bie Bilber alter Zeit, Mabame be Longueville, Turenne, Conbe, man= cherlei Staatsactionen Lubwigs XIV., die hier abgebildet find, au Die allgemeine Aufmerkfamkeit wendete sich dem Feuerwert, bas braußen abgebrannt wurde, und hauptfächlich ber Illumination einer bas Barterre braufen vor bem Saal umgebenben architektonischen Echafaudage zu, die in taufend Farben glanzte und fich in bem Waffer, bas ebenfalls ringsher und in der Mitte erleuchtet mar, wiederfpiegelte. Zebermann brudte fein Entzuden barüber aus. fenne, bag ich nie etwas Ahnliches gesehen habe.

Ich bin bann noch zwei Tage in Berfailles geblieben, habe noch ein paar Befanntschaften, 3. B. mit bem Autor von St. Cpr, La Balle gemacht und über Madame be Maintenon in den Sandschriften studiert. bie er befitt. Er raumte mir fein Rimmer, feinen Stuhl ein; feine Nichten, unter benen eine fehr junge schöne mar, tamen herbei, mit bem sonderbaren Fremben zu schwaten. Jebermann kennt mich; und ein einziges Bergnügen macht es mir, mit biefen alten und neuen Freunden zu sprechen, die alle den Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, tennen, und meine Kräfte, meine Kenntniß ber Sache mit ber ihren zu meffen. Es fehlt nicht an politischen Disputen, und zuweilen gelingt es mir, wie Aug. Thierry, ber anfange fehr heftig gegen die preußische Politik sprach, eine bessere Meinung von berselben beizubringen. Diefe Männer sind alle zu fehr von der Frage bes Tages eingenommen: ich suche immer ben historischen Standpunkt zu gewinnen. So lebt Lothario - mais je vous prie de croire que je vous ai toujours présente en ma mémoire, vous et les enfants. Comment je souhaitais au parc de petit Trianon, de vous avoir là avec moi! à revoir en bonne santé

Taufend Gruße an Ferdinand, an Mölle. Gombert. 3ch dente den Weg über Duffeldorf zu nehmen und dort einen Abend zuzubringen; am Mittwoch muß mich ein Brief dort finden.

Mrs. Kerr is reasonable, she will write to you. Miss Graves did not arrive yet.

#### 176. An Ronig Mar II. von Bayern.

Berlin, 10. Dctober 1855.

Em. Rönigliche Majeftat

tragen einen Ramen, ber bie größten Erinnerungen erwedt. Der erfte Raifer, ber ihn führte, hat die europaifche Stellung feines Baufes begründet; er war thatfraftig, unermidlich, tieffinnig, ritterlich, immer in bedeutenden Unternehmungen begriffen. Der zweite Raifer Maximilian, in die Mitte ber beiden Religionsparteien geworfen, durch und burch gemäßigt, geistvoll und fein; aber babei festen Sinnes. 3hm verdankt man es großentheils, daß nicht fein Better, König Philipp II. von Spanien beuticher Raifer wurde. Der Name ging bann auf die jungere Linie bes Saufes Wittelsbach über, von der ihn zwei Fürsten trugen, deren Politik ich nicht lobe, die aber große personliche Eigenschaften befagen. Der eine Maximilian, erfter Rurfurft von Bapern, war ftandhaft, energisch, ein guter Staats: wirth. Der andere von unvergleichlicher Tapferkeit in den Waffen (Mar Emanuel). Unter bem letten Gurften Diefer Linie (Maximilian Bojeph) juchte Bagern die ubrigen deutschen Stämme in den Rünften bes Friedens einzuholen. Da lebte der Mechtsgelehrte, dem man ein Standbild in der hauptstadt gesett hat 1); da ward die Afademie gegründet; beutsche Schulen wurden eingerichtet: fo bag er ein gefegnetes Undenken hinterlaffen hat. Dann ift ber Rame mit dem Unspruch an das Land auf Die altere pfalggrafliche Linie übergegangen, Die Ew. Königl. Majestät jett vornehmlich reprafentiren.

Ich fann mich in der That nicht gang genau darauf besinnen, wie ich am 12. Ettober 1854 diesen Namen zu seiern suchte. Ich benfe, ich habe Ew. Majestät den guten Ruf gewunscht, welchen die rühmtlichen Eigenschaften der stüheren Träger dieses Namens demselben verschafft haben; die Standhaftigkeit und Maßigung der einen, die Thatkraft und hohe Bildung der anderen: vor allem das Elic und die Popularität Ihres erlauchten Großvaters. Bon allen kann man

<sup>1)</sup> Rreittmanr.

wohl fagen, daß sie in die erste Reihe der Zeitgenossen gehört haben, die in ihre Spoche sielen. Ich din dessen gewiß, daß dies das Urtheil der Mit- und Nachwelt auch über Ew. Majestät sein wird. Es macht mich glücklich, daß Ew. Majestät noch meines damaligen Trinkspruches gedenken wollen: er mag damals in Allerhöchstdero Nähe — zwischen Ew. Maj. und mir saß nur Ihre Majestät die Königin — sich besser ausgenommen haben, als heute mein Brief. Aber meine Anhänglichkeit an Ew. Majestät ist ebenso warm als innig: auch heute bringe ich heiße Segenswünsche dar.

Das gnäbige, von Ew. Majestät Hand gezeichnete Schreiben vom 7. August habe ich allerdings damals erhalten; aber bis heute noch nicht die darin angekündigte Beilage, welche erst eine Antwort möglich gemacht haben würde. Ich ging in jenen Tagen nach Paris und hatte Beranstaltung getroffen, es mir nachschiefen zu lassen; doch ist es niemals hier angekommen. Der Aufenthalt in Paris, wohin mich archivalische Studien zu gehen nöthigten, war nicht allein in dieser Beziehung erfolgreich, sondern überhaupt ebenso instruktiv wie angenehm. Ich weiß aber, Ew. Majestät sind anderweit über die bortigen Zustände vollkommen informirt, und ohnehin ist dieses Schreiben schon vielleicht zu lang.

Genehmigen Ew. Majestät nur ben Ausbruck ber tiefsten Singebung und Ehrfurcht, mit ber ich bin Ew. Königlichen Majestät allerunterthänigster

2. Ranfe.

# 177. An Heinrich von Sybel.

Berlin, 9. December 1855.

Mein hochgeehrter theurer Freund.

Recht unangenehm sind die Münchener Berzögerungen; doppelt, da sie zuleht in einen der Erwartung nicht mehr entsprechenden, beschränkenden Untrag auslaufen. Ich fühle das vollkommen mit Ihnen, fürchte aber, gegen das letzte ist nicht viel zu machen. Den König darüber anzugehen, würde sich nicht recht geziemen; den Minister zu drängen, wird nicht helfen. Wich däucht, er sagte mir schon, die Universität habe zu geringe Fonds; er müsse die Kammer deshalb angehen. Sine Ablehnung von Ihrer Seite würde ich begründet sinden und vielleicht dazu rathen, wenn von einer gewöhnlichen Beförderung nach einer anderen Universität die Rede wäre. Aber viel höher schlage ich die Beränderung an, welche Ihnen bevorsteht. Sie

bedürfen eines Ihren Talenten anaemensenen Schauplaper: Munchen bietet Ihnen einen ielden der ielden Sie fic denielben wosen einer Gehaltsdifferenz verickieben? Sie find gludlich genug, darauf nicht Rudficht nehmen in musien, wie andere Wanner unieres Standes. Ich bezweifte nicht, Sie werden fich in Runchen bester besuden und gleich nach Ihrer Eigenthumlichkeit ertwickeln, die angenehmiten, ehren vollsten Verhaltnisse gewinnen. Vellen Sie sich selbst in den Weite gönne, wünsche ich, daß Sie annehmen.

Bon gangem Bergen ber 3bre

4. 7

## 178. An Ronig Mar II. von Bauern.

Berlin, 1. November 1856.

Em. Röniglichen Majeftat

überreiche ich allerunterthänigst anbei ben vierten Theil meiner fran goffichen Geschichte.

In Ero. Majestät Namen bin ich gefragt worden, welche aus der Reihe der späteren Bände Friedrichs des Großen sich wohl am meisten für Ew. Maj. Lectüre eignen würden. Den meisten historisch militärischen Werth hat ohne Zweisel die Correspondenz Friedriche mit seinem Bruder Heinrich im 26. Bande; ein großes philosophisches Interese bietet die Correspondenz mit Suhm im 16., und der Anfang der Correspondenz mit Voltaire (Bd. 21) dar. Diese hat zugleich den Reiz jugendlichen Strebens. Bon den Wersen über Friedrich ist Büsching's Charafteristist wegen ihrer Beziehung auf die innere Staatsverwaltung besonders belehrend.

Indem ich aber Ew. Koniglichen Majestät das Studium dieser Schriften empsehle, gebe ich doch die Hoffnung nicht auf, daß Aller höchstdero Zeit es erlauben wird, auch auf mein Buch einen Blid zu werfen und ihm dieselbe huldvolle Aufnahme zu Theil werden zu lassen, welche den früheren Bänden geschenkt wurde.

In tiefer Ehrfurcht Ew. Königlichen Majeftat allerunterthä-

L. Ranfe.

# 179. An Clara Rante, geb. Grabes.

[London] Figron square 22. Märg 1857.

Das Datum zeigt Dir, meine geliebte Clara, baß ich zur rechten Reit glüdlich angekommen bin. Aber gang leicht war es nicht. Mit

einem gewiffen Bergnugen ftieg ich zu Oftenbe auf bas Dampfboot, bas bann auf ber Stelle abging. Wir haben gut Better, fagte ber eine; we have a capital wind, Sir, fagte ber andere von ben Seeleuten. Da wir fogleich in See waren, machte ich einige Berfuche, auf bem Berbed ficher einherzugehen, Die ziemlich gelangen. Es mar ein prächtiger Abend; bie erscheinenben Sterne mischten fich unter bie aus dem Reffel auffteigenden Funken ober diefe unter jene; aber all= mählich ward der Wind stärker und uns minder gunftig. wir England tamen, um fo mehr versuchten die Wogen ihre abmehrenbe Kraft gegen uns. Das ichwimmenbe Saus, in bem mir fuhren. fcwantte gewaltig bin und ber. Gern begab ich mich aus ber Cajute, die an sich nicht unangenehm mar, da sich wenig Lassagiere eingefunden hatten und niemand rauchte, auf bas Berbedt; aber bier wurde ich von einem heftigen Windwehen empfangen. Der himmel war heiter, aber es war rauh; die weißen Wogen spritten auf und benetten mir but und Rleiber. Ich fühlte mich nicht eben angenehm, bielt aber aus, bis die Leuchtthurme ber Rufte und balb barauf bie burch eine Menge Lampen und Lichter hellen Klippen von Dover er-Schienen, Die wir nicht ohne Mühe gegen Mitternacht erreichten.

Ich brachte die Racht in Dover zu. Am Morgen erlaubte die dauernde Heftigkeit des rauhen Windes keinen Besuch des Meeresusers. Einen höchst angenehmen Contrast mit dem unfruchtbaren Meere bildet aber die glückliche, grüne, jeden Fuß breit angebaute Insel. Das Buch, das ich gekauft hatte, legte ich über Seite, um mich an dem Anblick der wallenden Hügel, Landhäuser und Farms, der vorüberfliegenden Dörfer und Stadte zu laben — die endlich der Landbau aufhört und nur noch Häuser übrig bleiben und man sich inmitten des großen Welthandelshauses befindet.

London machte mir denselben Eindruck, wie da wir es zusammen vor einigen Jahren durchfuhren. Bald war Fitpropssquare erreicht; und das stille Haus, wo mich eine gastliche Aufnahme erwartete. Heinrich ist stärker und brauner geworden, aber auch an Geist hat er zugenommen; er ist in einer medicinischsphysiologischen Untersuchung begriffen, die viel verspricht, und hat einige Prazis. Die neue Nichte ist gut und still und überaus liebreich; sie wird Dir ebenso gesallen wie ihre Briefe; sie ist keineswegs unschön, sieht vielmehr recht gut aus. Als ich heute erwachte, vermiste ich die Kinder und das Lesen des Evangeliums; aber hauptsächlich eine Antwort auf die Frage: how is mama? Ich thue sie an Dich selbst: ich hosse, das Unswohlsein des letzten Donnerstags ist leicht vorübergegangen und die

mit meiner Abreise eingezogene Stille wird Dir gut thun. Daß ich Frl. Gombert im Sause weiß, ist mir eine nicht geringe Beruhigung. Ich gruße sie, vor allem ben theuren Ferdinand, und tuffe die Kinder. Dein getreuer

2. R.

Mara Twining besuche ich heut; schon gestern machte ich in einem Flug eine Menge Besuche. Herzliche Grüße von Heinrich und Luise.

#### 180. An Clara Rante, geb. Graves.

[London] Figroy-Square, 26. Mary 1857.

Zuerst, meine liebe Clara, Dank für Deine guten Nachrichten, und nun die meinen.

Sonntag (22.) besuchten wir die deutsche Kirche. Ein 84jähriger Wann, Dr. Steinkopf, predigte; dann und wann mit zitternder Stimme, wie man im Alter mit zitternder Hand schreibt, bald aber wieder fließend und träftig. Seine Ermahnungen und sein Segen, die wie von jenseit des Grabes herkamen, rührten mich in tiefster Seele. Dann besuchten wir, in Schnee und Regen, Wr. Tooke, wo wir Amelia fanden, endlich auch den Kranken selbst sahen. Es scheint wohl, als würde er davon kommen. Er nahm uns mit Herzlichkeit auf und erzählte uns einige Anekoten. In dem Hause, besondere in Amelia, ist doch ein Gefühl von Verwandtschaft. Wittag aß ich in Clapham. Beide Twinings, anfangs etwas steif und einsilbig, thauten nach und nach auf; Wara zeigte große Liebe zu Dir. Ich freute mich, in dem alten Hause zu sein, in dem Garten, wo jetzt die kleine Ungenommene, der das Glück wahrhaft wohl will, etwas mehr Leben hervorbrachte.

Montag früh wanderte ich nach dem britischen Museum, das gar nicht fern ist. Mr. Panizzi zeigte mir den neuen Bau, das schönste Lesezimmer wohl, das man in Europa haben wird, rings umgeben von eisernen Borrichtungen zur Aufstellung der Bücher "Werden Sie auch Leser sinden, die die Räume füllen?" "Ich daue das Nest, vielleicht sinden sich die Bögel." Dann ward ich in dem Handschriftensaal an der alten Stelle installirt, und begann meine Studien, für die ich, wie es scheint, guten Stoff sinden werde. Ich bin seitdem alle Tage dagewesen. Heute hat mich Luise dahin begleitet und mit vielem Eiser für mich copirt, da wir sonst niemand

gefunden hatten, ber bas thun fonnte.

Um brei ließ ich mich bei Prinz Albert melben; ich ward von seinem Sekretär und gleich barauf von ihm selbst empfangen. Ein stattlicher Mann von jugendlich blühendem Aussehen, der sein sächsischethüringisches Baterland nicht verleugnen kann, aber ihm alle Ehre macht. Er zeigte Geift und Kenntniß. "Ich komme, um in England zu skudieren." "Das ist recht, denn Sie werden hier studiert." War das nicht ein seines Compliment? zumal da ich weiß, daß ich nicht gerade allzwiel hier studiert werde. Wir sprachen über allgemeine und preußische Angelegenheiten. Der Prinz zeigte sich vollkommen fundig; er hat das Gefühl eines deutschen Fürsten und die größeren Anschauungen seiner jetzigen Position.

Dienstag besuchte ich Macaulay. Ich fand ihn in der Nähe von Kensingtongarden, den wir einst beide durchwanderten, in einem schönen Landhause; er ist durch sein Buch wohlhabend geworden. Ich hatte großes Vergnügen, einmal gut englisch sprechen zu hören. Er spricht ähnlich, wie er schreibt, mit demselben Interesse, derselben Bestimmtheit und in derselben volitischen Meinung. Ich sagte ihm, daß ich die Form seiner Schristen bewundere und besonders die Art, wie er die Gegenwart durch die Vergangenheit erläutert, ohne in jedem Punkt mit ihm übereinzustimmen. Daß ich mich selbst mit englischer Geschichte beschäftigen will, schien ihm doch nicht ganz recht

au fein.

Mittwoch ag ich bei Sof in Budingham Palace. Das Empfangegimmer ift ein großer länglicher Sagl, eine Art von Bilbergallerie; eine Heine Gefellschaft sammelte fich, bis die Rönigin erschien, ber wir uns anschloffen. 3ch hatte auch meine Dame und faß bei Tifch zwischen Diefer, Lady Granville, und ber Fürstin von Sobenlohe. Der Speifefaal ift für seine Länge vielleicht zu hoch, boch war alles königlich und würdig. Gine nicht lärmenbe Tafelmufif war hinreichend unterbrochen, um das Gespräch möglich zu machen. Dleine Rachbarinnen wetteiferten an Liebenswürdigkeit, boch hatte die deutsche Fürftin ben Preis. Erft nach Tifch, in jenem Caal, fand Die Vorstellung statt. Die Königin, wohl aussehend, verbindlich; wenn sie spricht, schlägt fie gern die Mugen nieder. Aber bas Juwel diefes hofes ift bie Brinces Royal. Wie eine volle, fich eben öffnende, eine reiche Bluthe verheißende Anospe. Sie hat mir wahrhaft einen Eindruck gemacht. Sch weiß nicht, ob ich fie geradezu fcon heißen fann; aber fie hat eine unvergleichliche jugendliche Grijde, Annuth und Natürlichkeit. Sie spricht vollkommen gut beutsch. Sie wird für Berlin ein Schat fein: ber König wird fie gartlich lieben, geschweige benn ihr Brautigam.

So gut ich in Berlin behandelt werde, so fand ich, daß ich hier noch besser behandelt sei. Sehr gut auch hier im Hause. Luise ist das Ideal einer Nichte. Heinrich kann noch ein bedeutender Mann werden. Wir sprechen viel von der Familie. Gott mit Euch.

Dein L.

Der Brief von Manteuffel ist angetommen.

### 181. Un Clara Rante, geb. Graves.

Cambridge, Scroop Terrace, 29. März [1857].

In ber zuversichtlichen Soffnung, baß Du wohl bift, meine liebe, liebe Clara und so die Kinder, setze ich mein Tagebuch fort.

Freitag Abend besuchte ich mit Mrs. Tiarts, ber Tante unfrer Luife, bei ber ich ein fleines Dinner tête à tête eingenommen hatte, Die Gallerie von Dime. Tuffaud, die aus Wachsfiguren ber eben namhaftesten Danner befteht. Gie find in Lebensgröße, einige figen. Man fett fich neben Mr. Benn nieder; und ba er zu athmen fcheint, fo ist es gleichsam schwer, die Lebenden von den Tobten zu unterscheiden. Die jest regierenden Monarchen, die Königin und ihre Familie, die alten Königinnen und Könige, Elifabeth, Maria, heinrich VIII., bie Stuarts, auswärtige und einheimische Celebritäten alter und neuer Beit fieht man ba vor fich. Die Portraitabnlichkeit fann nur allgemein sein, boch ist sie unverkennbar; bas Beste und Echteste sind wohl die Trachten, die mit Sorafalt hergestellt und unterhalten wer-Ein besondrer Raum enthält die Reliquien Napoleons und feiner Zeit, feine Caroffe von Waterloo, sein Feldbett, feine Toilette, Die Wiege bes Königs von Rom, Die Portraits feiner Generale. Es hat etwas Gespenstisches, zwischen ben erhaltenen Aberresten bes Lebens mit leicht erregter Phantasie sich die Figuren dieser Menschen, wie sie und so wohl bekannt sind, erscheinen zu lassen. Es sieht aus wie Siftorie, ift aber das Gegentheil bavon; benn nur bas außere Leben tritt in ben Gesichtsfreis. Die blaffen Schatten biefer Men-Schen, wie fie um ben Befit bes 3rbifden rangen, fteigen vor Dir auf; man muß das wieder los zu werben suchen. Noch etwas Schlimmeres aber folgt: die sogenannte Kammer of horrors. Da fieht man die Berbrecher, welche die letten Jahre beschäftigten: Manning und sein Weib, die D'Connor in ihrer Kuche umbrachten; Palmer, Dove und wie sie alle heißen; Gesichter, wie sie einem tägelich in der Straße ausstoßen, von gesteisten Halstragen eingesaßt. Es folgt die Guillotine, welche echt sein soll, unter der Ludwig XVI. siel. Marat; ein paar ägyptische Mumien, allerlei Wertzeuge des Wordes oder der Matter — es ist, als wenn man in den Zugangen der Holle und dann in ihr selbst wäre; ein neues Inserno ließe sich dichten. — Es ist sast eine Erleichterung, wenn man zu dem Rild eines Gefängnisses der Bastille kommt, wo ein Mensch finiet unter dem Mreuz. Ja wohl wäre Christi Höllenfahrt nöthig, um die Erlösung die hierher zu tragen. Für manchen meiner Collegen ist die Historie auch eine Kammer, nicht gerade immer von Greueln, aber von Albernsheiten und Verbrechen. Wirs. Tiarks begleitete mich nicht in diese refervirten Räume: es ist eine kleine, lebendige Frau, die beste Freundin unsers Heinrich; Luise verdankt ihr ihre Erziehung.

Beinrich wollte mich nach Cambridge begleiten, ber Brief eines Patienten hielt ihn bavon ab; ich langte Connabend 1 211 allein hier in dem Saus der guten Millers an. Gie empfingen mich nicht wie einen Befannten, fondern wie einen bluteverwandten Freund. Prof. Miller legte feinen Universitätsrod an und wir machten uns fogleich auf, die Merkwürdigkeiten zu feben. Gine Univerfitätsstadt, wie wir in Deutschland feine haben: siebzehn Colleges mit ihren Mafters, Rellows, Scholaren, von benen viele in ihrer habituellen Tracht leicht einherschreitend auf ben Strafen sich zeigten. Breite Trottoirs, menig Wagen, alles ftill und burgerlich ober vielmehr geiftlich. Den größten Eindruck machte ein fleineres College, Corpus Christi, in deffen inneren Sof wir eintraten, auf mich. Es hat eine beinahe vollkommene Einheit der Architektur. Leider war Dir. Abewell in Trinity College nicht zu Saufe; aber ein anderer Inwohner, Dir. Clarte, zeigte und alles, was zu feben mar: Die Bibliothef, Die Wohnung Newton's. Befonders von Rewton ift allenthalben ein lebendiges Undenken; er hat eine sipende Statue, Die ein offenes, ruhiges Beficht barftellt, was auch seine Tobtenmaste ausspricht. Auch Lord Bacon hat eine gute Statue; man follte, wenn man ben in fich felbst versinkenden Blid bes Philosophen ficht, nicht glauben, baß er fich jemals hatte bestechen laffen fonnen. In ber Bibliothef finbet man die Portraitstatue Lord Byron's von Thorwaldsen, wie er auf ben Ruinen von Athen finnend und etwas jum Childe Sarold fchreibend bafitt: wenn irgend etwas, unvergleichlich fein und lebendig. Er hat einen Briffel in ber Sand; poetifche Bilber ober Gebanten, ober treffende Worte giehen vor seinem Auge — ich meine das innere,

vas sich in der gespannten Stirn auch im Marmor darstellt — vorsüber. In der Bibliothek hat man die Handschrift des Richard Bentlen, des Philologen, der die Alten nicht herstellte, sondern corrigirte, dem seine Töchter ebenfalls hier ein Denkmal gestiftet haben (eine Büste), und manche andere. In diesen Bildern ist Leben und Historie, nicht in jenen von Wachs. Welch eine schöne Aufgabe für den Bildhauer, das Lebendig-Geistige dem vorübergehenden Tage abzulauschen und in Stein zu sessen!

Während wir befahen, hörte ich unaufhörlich die Gloden gehen: es war der Wahltag für das neue Parlament. Die Universität hatte schon gewählt; der Freund führte mich nach der Wiese vor der Stadt, wo die Vorwahl für die Stadt gehalten wurde. Zur Linken des Mayors die Conservativen, zur Rechten die Liberalen. Wir bestiegen die Huftings, Mr. Clarke verschaffte mir einen Plat in der vordersten Reihe, unsern des Candidaten, welcher sprach, Mr. Macaulay, Cousin des Historikers.

[London 1. April.]

Soweit hatte ich geschrieben, als mich Prof. Miller zu einem Besuch abrief. Und seitdem habe ich noch keine Zeit gefunden, eine Silbe weiter zu schreiben. Aber die Fortsetzung folgt, wie es in den Unterhaltungsblättern heißt; ich benke, das Beste kommt noch. Am Montag kam ich wieder hierher zurück: die unermüdliche Luise des gleitete mich seitdem wieder in das britische Museum. Sie ist ein wahrer Schaß von Fleiß, Kenntniß, Verstand und Güte. Heute Morgen empfing ich Deinen Brief, der mich zufriedenstellt, und so will ich nicht zögern, diesen abzusenden. Solltet Ihr mein Gefrisel nicht lesen können, so legt es bei Seite. Ich küfse die Kinder und die Mama. Beste Grüße an Ferdinand, Mathilde, Hedwig und Frl. Gombert.

8.

## 182. An Clara Rante, geb. Graves.

[London] Fitrop-Square, 4. April 1857.

Es war also eben heut vor acht Tagen, daß ich in Cambridge auf der huftings stand. Ich übersah die nicht allzu zahlreiche Menge, die dem Redner in großer Aufregung zuhörte, ihn unaufhörlich mit Gleschrei oder mit Einwendungen unterbrach; jeden Augenblich zischte ein Fluch auf; Mr. L. Macaulan opponirte der Opposition mit guter Laune und unermidlich; als er ausgeredet, und sein Gegner zu reden

begann, mußte er seine Partei, die nun diesen nicht zu Worte kommen lassen wollte, beruhigen. Er sagte mir, seine Rede werde ihm ungestähr 10 Stimmen mehr gewonnen haben; den andren Tag ist er wirklich gewählt geworden. Die Wahlen beschäftigen jedermann in ganz England; man kennt alle Wahlkreise und alle Candidaten: man sprach eine Zeit lang von nichts anderem.

Connabend Abend hatten mir die Millers eine fleine und paffende Gefellichaft zum Dinner gebeten; ich mar einmal gang unter Englandern, fein beutsches Wort wurde gehort. Sonntag frif befuchten wir die Sternwarte und eine Universitätspredigt, die in gutem mobernen Stil, ohne viel geistige ober geiftliche Unstrengung gesagt und gehört murbe. Um 4 Uhr binirten wir in ber großen Salle in Trinity College. Ein foloffaler Speifefagl mit einigen hubschen Bilbern, von benen eines, wie man mir fagt, von ber fonigl. Familie jum Dant für genoffene Baftfreundschaft. Un verschiedenen, Die Lange bes Saales ziemlich erfüllenden Tafeln die Scholaren und Undergrabuates; quer vor, die Breite einnehmend, eine Tafel für ben Bicemafter und eine andere für die Gellows. Bicemafter ift Gedgewid, deffen Gaft ich mar, ein ziemlich großer Mann mit bem Ausbruck von Beift und Butmuthigfeit und gutem Sumor. Reben mir fagen ein soeben für die Universität gewähltes Di. B. und ber Mafter bes Cajus College, ber John fannte. Das Offen verlief angenehm. Gine genaue Bahlung ergab, baß 371 Mitglieder anwesend gewesen waren. Wir hatten noch bei bem Vicemafter eine Art Rachtisch, wo ber andere Dl. P., ben die Universität gewählt, sich zu mir gesellte, fo daß ich mancherlei Politik von denen zu hören bekam, die daran mitzuarbeiten haben werben.

Als wir hinaustraten, gingen ober liefen, benn es regnete, die jungen Leute in weißen gruns über den Hof; der Vicemaster nahm ein ähnliches in seinem Vohnzimmer um sich; in wenigen Minuten war alles in der großen Kapelle versammelt. Welch ein Anblick! Der prächtige Langsaal, an dessen Ende ich Newton und Bacon aufgestellt gesehen hatte, erfüllt von jungen und frästigen, schwarzlodigen Männern in mönchischer Tracht; vier Reihen von Kerzen von einem Ende nach dem anderen ihn durchzichend; an der bevorzugten Stelle, sie alle überschauend, der Vicemaster und sein Gast. Wir hatten Pfalmbücher in Folio vor uns. Der Gesang dieser unvergleichlichen Überreste des hohen Alterthums, in den Weisen, die man ihnen im Mittelatter gegeben hat, ward mit großer Lollsommenheit ausgesührt, ohne daß eigentliche Reden diesen Genuß unterbrochen hätten. Denke,

ob ich gerührt, ob ich erbaut war. Der große Zug ber Gottesfurcht, ber alle Zahrhunderte verbindet, schug in meinem Herzen und machte es erbeben. Man fürchtet von den Wahlen eine Verstärtung des radikalen und destructiven Elementes. Diese altenglischen Kircheninstitutionen werden dadurch nicht umgestürzt werden. Hustings und Kapelle constituiren England.

Für ben Abend versammelte fich alles, mas fich in Cambridge mit Literatur beschäftigt, bei bem Bicemaster. 3ch fühlte mich gludlich, jedermann befannt zu fein. Was hat man mir alles gejagt! Das Beste, das ich auch wohl wiederholen barf, war der Ausruf des Biccmastere: We admired him before, but now we see, that he is a good fellow. So war ich benn sehr altidlich unter biefen Universitätsgenoffen, die doch einer anderen Welt angehören. Auch die Rinder von Wirs. Miller habe ich gesehen, die mich bann viel nach ben unfern fragten. Sie hat einen Anaben, ber banach ausficht, als ob etwas aus ihm werben fonnte. Für jett hatte ich jeboch nur Sinn für die einfache Biederkeit bes Baters, für die Gute und Weiblichfeit ber Mutter. Bei Millers erschien auch Brabington. Er hatte fich die ausdrückliche Erlaubniß seines Bibliothekars erbeten, mir bas Original de Beneficio Christi zu Millers mitzubringen. 3ch freute mich fehr an bem alten, burch feine Nachahmung wiederzugebenden Drud; volltommen ähnlich ift nur bas Titelblatt.

Montag kehrte ich wieder nach sitron Square zurück, ich schried Dir schon, wie wohl mir hier im Hause ist. Dienstag besuchten wir wieder das Theater. Mr. Kean hat Richard II. für seine Bühne eingerichtet. Die drei ersten Alte sind Shakespeare mit einigen Weg-lassungen; dann folgt ein vierter, der eine populäre Scene enthält, die auch von Garrick gegeben ward; dann ein fünster Shakespeare-Alt. Kean hat sich große Mühe gegeben, die Kleidung, die Waffen, die Art und Weise des Mittelalters wiederzugeben, soweit es möglich war, nach gleichzeitigen Denkmalen, deren wir aus dieser Epoche viel haben. Die Dekorationen sind wirkliche Bilder der Schauplätze. Der Tanz in der populären Scene nahm sich nicht übel aus. Auf mich machte der alte Poet, den ich nie so gut verstanden hatte, den größten Eindruck. Zu seinen Verdiensten gehört, daß er immer mit den großen Fragen umgeht, welche die Historie beherrschen. Ich vermiste bei der Darstellung den vierten Att, der in dieser Historie de Beste ist.

Rach dem Theater begab ich mich zu Lady Clarendon. Ich fand die officielle und fashionable Welt in einigen Zimmern zusammengebrüngt. Richt allein Leute wie bei und; sondern auch Perfer mit

ihren ungeheuren Turbanen waren zugegen; schöne Gestalten, mit mannhaftem Ausbrud in dem Gesticht. Ich sah L. Mahon, Granville, Lord W. Russell, und andere. Lord Clavendon war liebenswürdig genug, mir manche berühmte und ausgezeichnete Männer zuzuführen. Andere stellten sich selbst vor, z. B. ein aus Amerika zurückgekehrter Diplomat, der mich versicherte, nicht allein seien dort meine Bücher in englischen und deutschen Nachtrusen zu haben, sondern in den Schaufenstern der Läden habe er L. Nanke gesehen, ein schön gesormtes Gesicht mit stattlichem Schurrbart. Fieles rei penes autorem. Denn noch etwas von dem Präsidenten Pierce hat er mir erzählt, das ich mich nicht getraue wiederzusagen. Der Abend war wohl der Gipsel meiner hiesigen Löwenschaft.

Tags darauf gab mir Lord Granville, derfelbe der in Mosfau war, ein sehr gewähltes historisches Diner. Ich sah Macaulan wieder, der das große Wort führte, und Mr. Grote, mit dem ich Freundschaft machte. Lady Granville, neben der ich saß, war zu Haus volltommen liebenswürdig. In diesem Saale wurde doch auch Politik gesprochen, die der unsern, oder vielmehr der des Königs Gerechtigkeit widersahren ließ, was sonst selten geschieht. So lebt Lothario vergnüglicher als jemals.

Einmal habe ich mir doch auch in dem Atheneum einen stillen Leseabend verschafft. Die Sauptsache ist, daß wir im britischen Musteum täglich fleißiger werden. Gestern und heute habe ich fünf Stunden daselbst zugebracht, ohne mich von der Stelle zu rühren; Luise war ebenfalls ein paar Stunden da; künftige Woche werde ich noch andere Sulfe haben.

Künftige Woche, in welche meiner theuren Frau Geburtstag fällt! Ich will Gott banken, baß Du ihn erlebst, ich hoffe: in erträglicher Gesundheit. Ich hege noch immer die Hoffnung, daß sie sich mit der Zeit noch merklich bessern wird. Möge dies nun in dem künftigen Jahr beginnen. Mögen die Kinder gedeihen, und ihrer Mumsy, die nur in ihnen lebt, Freude machen. Ich schiefe den Brief schon heut, da mir Luife sagt, er durfte, Montag abgeschickt, erst Donnerstag antommen, was ich nicht gern möchte. Lies ihn, soweit es möglich ist, ihn zu lesen.

13

Mir thut recht leid, Sybel zu entbehren. Frage ihn, ob er nicht Zeit findet, mir ausführlich zu fchreiben. Taufend Grüße an Ferdinand. Dante Frau Minister v. Manteuffel für den Brief des herrn Ministers. Grüße unfren Manteuffel, wenn er sich bliden läßt.

## 183. Un Otto, Belene und Friedhelm Rante.

[London, Ende April 1857].

Meine lieben Rinder alle brei.

Wenn Ihr hier bei mir waret, was wurden wir wohl mit einander vornehmen? Ihr ruft einstimmig: große gemeinschaftliche Spaziergange. Wir hatten neulich, wie 3hr wohl auch, fcone Fruh. lingstage. Mama wird Guch fagen, was Kenfingtongarden ift; bahin nehme ich benn meinen Weg. Bu beiben Seiten eines geräumigen, von Fußsteigen burchbrochenen Angere laufen zwei breite Strafen, Die eine chauffirt für Wagen, die andere im Naturguftand für Reiter. Dort fieht man die elegantesten Wagen in mannigfaltiger Form, offen oder geschloffen, Cabriolets und Caroffen, mit wohlgehaltenen Bespannen, zierlichen Dienern. Meistens find es Damen allein, ober mit Kindern; ältliche Manner, ober noch nicht gang erwachsene, welche ba fahren. Wer mögen biefe fein? fagte eine Dame, Die neben mir ftand; benn an den Geländern lehnen die Borübergehenden. Dunfle Gesichter unter breiten und farbigen Turbanen fuhren vorüber. "Bielleicht ber perfische Besandte." "Ich bente, ber Begleiter ber Königin von Audland." 3ch ging bann auf und nieber. Wie ftattliche und gierliche Pferbe! Geschickte Reiter und Reiterinnen! In langen Reihen neben einander, ober paarmeife, ober gang allein, im Galopp ober Trab; alles jugenblich und in frischen Jahren. Ein paar Schritte weiter ftogt man auf einen Teich, wo man fleine Segelboote erblidt; auch mancherlei Rahne erscheinen, Die Schiffer in weißen Bemos: ärmeln. Die Sonne gab ber Wegend ein festliches Anfehen. 3ch erging mich ein wenig unter ben Bäumen, die dann folgen, und bedauerte, baß ich Mumfy nicht bei mir hatte, wie einft. Dahin also hatte ich Euch mitgenommen: auf bem Rasen Guch tummelnb, hattet 3hr mein Bergnügen nicht allein getheilt, sondern verdoppelt. Run ich bente wohl, daß ich es noch erlebe, wenn Ihr größer feib und Mama wieber etwas beffer, bag wir bahin erft fahren und alebann und ergeben. Bott mit Euch, Rinder; feib recht gut und folgsam und macht, daß Ihr mir gute Zeugniffe bringt, wenn ich wiederfomme, besonders auch von Frl. Gombert.

Euer trauter Papa

#### 184. An Clara Rante, geb. Grabes.

[2onbon] 21. Fitzroy squ. the 10th of may 1857.

My dearest, dearest little wife.

I am very happy to receive from you continually good news; thank God; may it continue so! You know, I have no objection to your going to Dobberan, provided that the doctors think it advisable, and that you find it possible for your locomotive powers, which you should prove by a little previous essay, going to the Parkstation at Potsdam, when Robert comes, as I am informed by a letter of him, that he may be with you perhaps the 26th of May.

Don't be troubled about foolish letters as that you mention in your last. Now to better matters!

Do you remember Windsor Castle and a certain walk two people took there in September 1843? Well! The provost of Eton invited me to spend last Sunday at his house. I saw his establishment, something princely, more adapted for two great families, than for an old bachelor and his old invalide sister; the best I ever saw of an old schoolmaster. He is a delightful man, full of information and accomplishments. In the afternoon I took again a walk to Windsor Castle, over the bridge, which unites Windsor and Eton. It was a day of terrible eastwind, very cold, but I enjoyed it still. The sight delighted me, the old days recurred to my memory; I distinguished the bank where your mamma was sitting. Alas, shall we ever take a walk together with each other?

From Eton I went to Oxford. It was impossible for me to make any use of the reiterated invitations of Mr. Saunders, because he did not give me his proper address, and nobody of all I asked did know him. But I found a very good accommodation in the Balliol-Colledge, with Prof. Folliet, one of the kindest and most amiable men I ever met. I enjoyed Oxford very much: the wonderful buildings of every one of the last seven centuries, admirable each of them, unique in their ensemble; the quiet and good air of the town; the unexpected hospitality of my new acquaintances. My reception in Cambridge was more splendid and entertaining; but my séjour at Oxford proved more useful. The libraries there are exceedingly rich and very im-

portant for me. I am almost resolved, to return there for making a stay of some weeks.

Now I am here again, indeed without forgetting my Berlinnest, the dear wife, the dear children. I drunk the health of the little Helena on her birthday, with my dinner neighbour then, the wife of the Dean of Westminster.

My photograph was taken. Heinrich finds it very like; in consequence it is ordered, but not ready yet. Robert will bring you a beautiful portrait of Bunsen, forwarded to me by his son. God bless and conserve you! Robert will tell you more. Very affectionately

L. R.

Many greetings to the Savigny's, Ferdinand, Miss Gombert. Louisa wonders that the children did not write to me, still! I kiss them!

#### 185. An Clara Rante, geb. Graves.

(London,) Fipron Sq. 7. Juni 1857.

Theuerfte, liebe Clara.

Dein vorletzter Brief — über die Excursion nach Behnits — macht mir unendliches Bergnügen. Ich danke dem Grafen Jeenplits und Krl. Gombert für alle die fürsorgende Freundlichkeit, die sie da bewiesen haben. Weniger befriedigend war der letzte Brief, doch hoffe ich, alles ist vorübergegangen, der Ausflug nach Potsdam und mancher andere glücklich vollzogen worden. Daß Robert an den Kindern Freude hat und sie an ihm, ist mir lieb zu hören: Dir selbst wird dies den Ausenthalt des lieben Bruders doppelt angenehm machen.

3ch arbeite noch immer täglich 6 Stunden in den öffentlichen Sammlungen; über manches habe ich Auskunft gefunden, über andres nicht. Ich bente in kurzem die Hauptfache vollendet zu haben und bann zurückzukommen.

Wie oft verlangt meine Seele, Euch wieder um mich zu haben. Zuweilen beschleicht mich eine rechte Sehnsucht nach Euch. Wenn es dabei bleibt, daß Ihr nicht nach Dobberan geht, so hoffe ich es diesmal durchzusepen, daß wir einen Landaufenthalt machen, im Harz oder am liebsten in dem alten Wiehe.

Hauline, die seit 4 Wochen hier ift, und Luife, die ich noch immer

im gleichen Grabe schätze und ehre, werben ihn begleiten. Ich werbe bann vollenbs als hagestolz leben.

Ich habe die Derby-races in Epsom und den Cristallpalast besucht, den Situngen der beiden Häuser beigewohnt, das meiste Merk-würdige gesehen. Die Gastfreundlickeit hat noch nicht nachgelassen, und die meisten bedeutenden Männer in Politik und allgemeiner Lieteratur werde ich nach und nach gesehen haben. Wohlbekannt meine Feder, wohlaufgenommen von vielen und noch empfänglich für den Reiz neuer Bekanntschaften und des Lebens in einer zwar verswandten, aber doch abweichenden Welt und zugleich in einer fortschreistenden Forschung, die nicht ohne Erfolg ist, begriffen, genieße ich heitere und zusriedene Tage. Wie oft ich aber meine Augen über das Meer richte und Euer gedenke, besonders Deiner, der guten, armen, tranken Frau, glaubst Du mir nicht. Erhalte Dich Gott in erträglichem Wohlsein, die ich wiederkomme, ach! und dann gebe er noch besseres.

Dein L. R.

### 186. An Clara Rante, geb. Graves.

Berlin, ben 10. Juli 1858.

Wie lange, lange ist es her, daß ich in Dobberan gewesen bin! Ich besuchte es noch von Rostock aus, mit Frau Prosessor Weber, die nun längst verstorben ist. Ich besinne mich auf das prächtige Gebölz, auf den Heiligen Damm, niemals werde ich ihn vergessen. Da habe ich die ossene See zum ersten mal gesehen; grün und dunkel, in der Ferne gleichsam emporsteigend, sehe ich sie noch vor mir sluthen. Die sast untergegangene Erinnerung wachte in mir auf, seit ich Dich, meine theure Clara, und unsere Kinder daselbst weiß. Wie gern würde ich mit denen an dem Strande mich herumtummeln! Es würde mich glücklich machen, ein paar Tage mit Euch dort zuzubringen; aber ich fürchte, die Pstichten der Universität machen es unmöglich. Ich din sehr zusrieden, wenn es Euch dort wohl geht. Dir, meine Liebe, wird ein alter Wunsch erfüllt; die Kinder genießen das Glück ihrer Jugend.

Mögest Du, wenn nicht geheilt, was ich nicht hoffe, boch gestärkt und lebenskräftig wieder zu mir zurückehren. Die Zimmer jenseit der Wohnstube darf ich nicht betreten, ohne mich unheimlich und verlassen zu fühlen: zwischen meinen Büchern geht es mir erträglich. Die Kinder bitte ich, mir zu schreiben, jedes etwas Besonderes. Deine Gruße an die forgsame Freundin! Bleibt alle hubsch gefund!

Dein 2. R.

# 187. Un Clara Rante, geb. Graves und die Rinder.

Berlin, 17. Juli 1858.

Eure Briefe, lieben Kinder, waren mir recht angenehm: ich sah Euch alle drei vor mir, wie Ihr leibt und sebt. Auch Strand und Forst vergegenwärtige ich mir und freue mich, Euch dort glücklich und wohlbehalten zu wissen. Wenn Ihr gesund und frästig zurücksommt, und Plama und Frl. Gombert Euch gute Zeugnisse geben, so werde ich — ja, was werde ich? Euch recht lieb haben werde ich! Aber auch Du, meine theure Clara, mußt darauf denken, wohler zurückzukommen: ja kein Dampsbad mehr nehmen, lieber nichts thun, als etwas zweiselhaftes. Schreib mir, ob die Lust der See Dir nicht wenigstens im allgemeinen wohlthut — welche Gesellschaft Du hast — ob Du Sonette machst und sie eigenhändig schreiben kannst. In einem magst Du mich selber redend einsühren, wie ich in jungen Jahren diese Regionen sah und sie wiederzussehen wunsschte, aber durch Rstlicht gebunden mich zufrieden gebe, daß meine Familie ihrer genicht. Wäre das ein Stoff?

Mr. Cannon war hier; Bulwer's dritter Band wartet auf Dich. Meine Gruge an Grl. G.

Guer L. R.

## 188. An Clara Rante, geb. Graves und die Rinder.

München, 3. October 1858.

Theuerste Clara, lieben Rinder.

Länger kann ich nicht hinleben, ohne mich nach Euch umzusehen, wiewohl ich nicht Fried an das Bett von Mumin schiden kann, um mich nach ihrem Resinden zu erkundigen. Schreibt mir davon nach Benedig, wohin ich morgen abzureisen gedenste.

Meine Reise war angenehm: die Einsamleit in den Coupés fast vollständig; mein vornehmstes Bergnugen war, mich von der Sonne, die nicht mehr drüdend wirft, so recht durchwarmen zu lassen. Eine und die andere von den anmuthigen Landschaften, durch die ich früher

immer bei Nacht und Rebel gekommen mar, wie zwischen Nördlingen und Donauworth, fah ich zum erften mal in ihrem vollen Glanze.

Das Erste, bessen ich beim Aussteigen gewahr wurde, war bie stattliche Gestalt unsers Heinrich, in dessen Hausstand ich die alte Londoner Gesellschaft, vermehrt durch ein Baby, Mägdlein, ein allerliebstes, lächelndes, munteres Kind, fand. Mit einem anderen Nessen, Johannes, der mir sehr wohl gefällt, machte ich die erste Belanntschaft. Luife schien durch die Broche erfreut zu sein, und steckte sie sogleich an. Sie scheinen sich alle glücklich zu fühlen, ich besinde mich unter ihnen halb zu Haus.

Dichr als einmal haben wir den König gesehen (wir, will sagen: die historische Conferenz), der nicht gütiger hätte sein können. Er sieht gesund und frisch auß; er erlundigte sich eifrig nach Mumsy und seinem Pathchen und trug mir seine Grüße auf. In der Conferenz haben wir viel verhandelt. Jedermann scheint mit dem vorläufigen Resultat zufrieden zu sein. Die Diskussionen waren insosern förderlich, als sich wenigstens alle Gelegenheit sand, meine Ideen zu erläutern und näher zu bestimmen. Doch ist alles eben Entwurf, und es wird nun auf die Aussührung antommen.

Meine theuerste Clara, ich bitte Gott, daß er mir die Gnade schenke, Dich bei erträglicher Gesundheit wiederzuschen; und die Kinder munter und gut. Mir geht es ziemlich wohl. Jedermann fagt mir,

baß ich wohl aussehe.

Sabe ich nicht in der großen Bücherstube – auf einem der Tische — zwei kleine nach Benedig gerichtete Briefe liegen lassen? Sie könnten auch in einem der verschlossenen Briefkasten nach dem Fenster hin liegen geblieden sein. Ich würde sie gern nachgeschickt bekommen. Biele Grüße an Ferdinand und seine Familie, sowie an Fräulein Gombert.

Q. N.

# 189. Un Clara Rante, geb. Grabes.

Venezia 10. Ottobre 1858.

Carissima, Chiarissima Signora Chiara,

Eccomi qua a Venezia; nella casa del Professore Joucard, giovane gentilissimo, che è venuto a trovarmi all'archivio, e m'ha condotto qua, dove sta solo con una vecchia madre. La casa ha un piccolo giardino, dove ho preso in questo momento un po' d'aria.

Io ho avuto un viaggio molto piacevole. A Rosenheim una

dimora involontaria mi dava occasione di godere l'aspetto magnifico delle montagne bavarese e tirolese: cinque hore gratissime dopo cinque giorni di fatica a Monaco. Poi ho traversato per la prima volta le Alpi del Tirolo, sedendo sempre — come un vecchio Otto — al lato del cocchiere. Il cammino mena per arduissime montagne e faticose ad andare" (Dante); sua bellezza consiste nelle ripide altezze, che si montano e discendono. Al Brenner si vedono quasi nello stesso momento i fiumicelli che conducono le acque delle Alpi al mar nero (per la Germania) ed al mar Adriatico (per l'Italia). La scesa e molto più ardua, che la montata: per questa ragione il lato italiano ha le forme più grande che il lato tedesco. Io ho impiegato tre giorni e tre notte per il viaggio da Monaco a Venezia.

Come ho goduto la prima gondola che mi condusse nel tempo di notte per il gran Canale all' albergo! La notte era chiara, l'aria dolce, l'acqua piena: il cielo brillava di stelle piccole; il sileuzio della notte interrotto solamente per il suono

di qualche campana per il servizio matutino.

Carissima moglie: tu mi manchi sola; quante volte ho pensato che l'Italia ti farebbe bene! I mici lavori procedono bene; spero sempre di ritornare alla casa per il festo delle nostre nozze. Dunque se avete da scrivere qualche cosa, fate presto. Spero, che tutto va tolerabilmente bene in casa. Vi abbraccio tutti.

L. R.

L'indirizzo: Simeone profeta calle Sagredo No. 1247.

# 190. An Heinrich bon Gybel.

[Berlin,] 25. Mary 1859.

Anbei, mein theurer Freund, das versprochene Gutachten. Es Ihnen felbst zu übergeben, bin ich durch die dringendsten Beschäftigungen verhindert, überdies aber auch durch die Consirmation meines ältesten Knaben, die eben in diese Tage füllt, so daß ich ihn nicht wohl verlassen kann.

Ich weiß, ich verliere etwas, wenn ich unsern gnädigen Herrn nicht in der Mitte seiner Akademiker sehe; haben Sie die Güte, ihm meine Dankbarkeit für seine gnädige Erinnerung auszudrücken. Wenn ich gesund bleibe, hoffe ich im Herbst das Glück zu haben, ihn wieberzusehen; sowie unsere Commission mit allen ihren Vorbereitungen. Prof. Hirsch hat mir versprochen, daß ich bereits ein paar Druckbogen seines Heinrich II. mitnehmen soll, mit Bestimmtheit rechne ich noch nicht barauf. Herr Dunder wird Ihnen geschrieben haben, daß ber Unlag ber Verzögerung des Abschlusses in Minchen liegen muß.

Das mir bestimmte Exemplar ber Zeitschrift') habe ich noch nicht erhalten; boch habe ich anderweit flüchtige Notiz davon genommen. Sie ist nach meinem Dafürhalten gut geworfen; aber man sieht, daß Sie noch nicht aus dem Bollen schöpfen können. Db Sie mein Gutsachten mit einer Ginleitung versehen wollen, überlasse ich Ihnen — unbedingt nothwendig ist es wohl nicht. Ich bitte um den Correcturbogen später und 12 Abzüge. Herzliche Grüße an die theure Hausfrau.

Der 3hre 2. Rante.

#### 191. Un Clara Rante, geb. Graves.

Berchtesgaben, 17. September 1859.

Meine theuerfte Clara,

So bin ich wirklich wieder hier in der oft genannten Villa von Berchtesgaden; nach zweimal vierundzwanzig Stunden ununterbrochenen Jahrens langte ich gestern Mittag an. Unterwegs war ich meistens allein, und wenn ich Gesellschaft hatte, war sie angenehm und selbst unterrichtend; ich erfuhr manches aus Rußland und Österreich, was ich noch nicht gehört hatte. Sonst waren meine Briefe vergeblich gewesen: weder ließ sich Wilhelm in Leipzig, noch Heinrich Rante in München bliden; doch sand ich in München auf dem Bahnhof einen mir bekannten Prosessor, der mich über die dortige Lage ein wenig aufklärte. Auf der Fahrt ins Gebirge hatte ich eine mondhelle Nacht, in der sich der Chiemsee prächtig präsentirte, und in der Nähe von Reichenhall einen herrlichen Morgen, zwischen den steilen Gebirgswänden und rauschenden Bächen, der meine Lebensgeister erfrischte.

Hier wurde ich beim Absteigen von einem Diener des Hoses begrüßt, einem Italiener von Herkunft, auf den ich mich wohl besann, und nach der Billa in eins der schönsten Zimmer geleitet, das für mich eingerichtet war. Der König war auf der Jagd, und ich konnte ein paar Stunden ausruhen, ehe er zurücklam und mich rusen ließ. Eine seiner ersten Fragen war: wie geht es Ihrer Frau, was macht mein Pathchen? Dann ward dinirt; die Königin empfing mich mit nicht minderer Güte, als ihr Gemahl, ich hatte den Ehrenplat neben ihr; ein großer Spaziergang wurde gemacht, im abendlichen Halb-

<sup>1)</sup> biftorifche Zeitschrift, hrgb. von S. v. Sybel, I. München 1859.

dunkel. Jedermann hatte noch meinen vorigen Aufenthalt im Gedächtniß, und ich erfreute mich der besten Aufnahme Beim Thee
überreichte ich die Bilder unfres Freundes Hensel. Humboldt wurde
allgemein bewundert; Prinz Adalbert nimmt sich ebenfalls in der Photogravhie vortrefflich aus, doch hatte uns Prof. Hensel durch die
darunter geschriebenen Worte etwas zu rathen aufgegeben. Er war
sehr unter uns, und ich wollte, er wäre selbst da gewesen: denn er
wird mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, daß es für den König
einer zweiten Sitzung bedarf, um ihn charakteristisch unter den "Strahl"
zu bringen.

Soeben am Morgen läßt der König fragen, wie ich mich nach meinen Strapazen befinde, und ich bin nur unglücklich, daß ich nicht nach den kleinen Zimmern hinter der Schulstube gehen und mich nach dem Befinden der theuren Glieder unfrer Familiengenossenschaft und vor allem nach der armen gichtbrüchigen Frau, die dennoch ihren geistigen Mittelpunkt bildet, erfundigen kann. Ich denke mir, daß es Euch allen erträglich geht, wie mich ja der Dr. Limann das hoffen ließ. Ich denke etwa bis zum 27. oder 28. hier zu bleiben. So lange wird mich ein Brief, um den ich sehr bitte, hier finden. In München erhalte ich dann von Dr. Bert ausführliche mündliche Nachricht.

Der göttlichen Obhut Euch alle empfehlend, ben vielbeschäftigten theuren Bruder eingeschloffen, mit herzlichem Andenken und Gruß ber Deine und Gure

2.

# 192. An Clara Raute, geb. Graves.

Wimbach, 27. Ceptember 1859.

Wimbach ift ein Jagbschloß ober vielmehr ein kleines Jagbhaus der alten Fürstpröpste von Berchtesgaden, in der Mitte hoher Berge, wo wir diese Nacht zugebracht haben. Wir haben viel von Nebel und Regen gelitten, doch haben sich ein paar schone Tage gefunden, wo ich mich dem Jagdgesolge des Königs angeschlossen kabe. Ich habe zu schießen versucht, mein erster Schuß traf glücklich ins Schwarze der Scheibe; doch bemerkte ich bald, daß meine Augen nicht schwarze genug sind und meine Arme, ich fürchte, nicht start und sicher genug, daß ich noch ein Schüße werden könnte. Auf dem Anstand möchte ich auch nicht lange lauern, um zulett nichts zu treffen: ich habe es vorgezogen, mich in den sonnigen Bergen zu ergehen, statt in dem schatz

tigen Didicht der Wälder zu warten. Auch die alte Reiterei habe ich wieder hervorgesucht. Die kleinen Norweger, welche ich vor fünf Jahren fand, existiren noch; ich mußte mich doch wieder erst ein wenig üben, um des Pferdes Meister zu werden; dann hat es mir ein unendliches Vergnügen gemacht, durch die Wälder und die Berge mitzureiten. Bei dem ersten Nitt gegen Abend kamen wir noch glücklich in der rechten Minute an, um den Wiederschein der untergehenden Sonne auf dem hohen Göll wahrzunehmen; ein Alpenglühen, das sich in dem vorliegenden See spiegelte, uns zur Bewunderung hinriß, aber nur einen Augenblick dauerte. Wie geht das Schönste so rasch vorüber! Es würde sein, auch wenn kein Mensch da wäre, um es zu bewundern; aber durch diesen Rester im Menschengeist empfängt es erst die Erfüllung seines Daseins.

Den andern Morgen find wir auf unfern Berapferben auf bas hohe Gebirg am hinterfer gelangt und dann zu fuß weiter geflimmt, bis wir und in einem Reffel von Bergen befanden, die alle gleich schön und großartig sich zu einem Kreis schließen, über ben sich ber heiterfte himmel ausbreitete. Dem Konig wurde eine fpate Alpenrofe gezeigt; er brach fie ab: "Wem fonnte ich fie geben, ale Ihnen?" 36 habe fie an meinen grauen Sut befestigt, und hoffe fie mit nach Berlin zu bringen. König Dlar war immer voll von Zuvorfommenheit und Bute für mich, aber niemals mehr als jest; ebenso que trauensvoll ale liebenswürdig. 3ch nahm auf einem von Baumwurzeln übermachsenen Geftein Plat, mit bem Jagermantel, und borte ichießen. Meine Gedanken flogen über bie weite Welt und fuchten die Tiefe ber Dinge; nicht felten fehrten fie in meiner Berliner Rlause bei Guch ein. Blücklicherweise mußte ich eben aus Euren Briefen, daß es Euch erträglich geht. Wir tamen fpat gurud und es wurde Racht, ehe wir die Pferde wiederfanden. 3m halben Dunfel ritten wir, zuweilen zwei neben, meiftens einer hinter bem andern, nach bem Jagbhaus, wo ich ein besonderes Stübchen für mich fand. in bas Die Berge hereinschauen.

In diesem Augenblick ist die Gesellschaft wieder zur Jagd gegangen: ich bin zurückgeblieben, um Euch zu schreiben. Morgen will ich um drei Uhr früh aufbrechen, um am Abend noch in München einzutreffen, wo meiner mancherlei Anstrengungen warten. Zunächst hoffe ich daselbst gute Nachrichten von Euch zu sinden, vor allem von meiner lieben, tranken, aber immer geistig lebendigen, geliebten Elara.

## 193. An Clara Rante, geb. Graves.

Unsbach, 5. October 1859.

Meine theure Clara.

Es war mir recht tröftlich, am Ende Deines Briefes die Worte au lefen: all is well. Moge es Euch weiter so gegangen fein. Bon Wimbach ging ich wieber nach Berchtesgaben; von ba, wo wir um acht Uhr Abends ankamen, brachen wir den andern Morgen um drei Uhr auf. Erft fpat am Abend langten wir in München an. Dicemal war Beinrich zur Stelle; unterwege fam auch Luife herbei, mich zu begrüßen. Dann folgten brei Tage ber Anftrengung; ich hatte jum erften mal ein Brafidium ju führen. 3ch hatte nicht ju flagen: alles ging nach Bunich. Um Sonntag ben 2. October machte ich mit heinrich die Fahrt nach Bahl zu Schuberts. 3ch könnte nicht fcilbern, welch ein Bergnügen ich in bem fleinen Bauernhaus, wo biefer unfer Familienpatriarch feine Wohnung genommen hat, empfunden: ich hatte niemand fo fehr herbeigewünscht, als meinen Bruder Gerdinand. Am britten, Mittags, jah ich den König noch einmal, und habe ihm einen langen Vortrag gehalten; am 4. früh 11 Uhr langte ich hier an. Aber noch weniger als Bahl konnte ich Unsbach schilbern. Da ift idnulisches Familienleben, welches fich mit schwerer Arbeit und hohen Intentionen verbunden. Selma hat die frankhaften Buftande ber früheren Jahre überwunden; fie ift alter geworben, hat aber bie gange Lieblichfeit ber früheren Zeit in ihrem Ungeficht. Dlein Bruder Geinrich ift wieder wohler, von jugendlichem Mussehen und ernft zugleich und heiter gestimmtem Beift. Deine Freundin Amalie Helferich und Helferich felbst sind hier; ich habe es in sofern fehr aut getroffen : es ist ein mahres 3deal einer Familie, das ich hier febe; es macht mich gludlich. Auch arbeite ich einiges und finde in Johannes Rante eine behulfliche Sand.

Noch ein paar Tage möchte ich hier verweilen, die nächste Boche bente ich dann nach Thüringen und aledann nach Berlin zuruck zu reisen. Bor Mittwoch habt Ihr mich nicht zu erwarten; ich schreibe noch einmal. In Ersurt würde mich ein Bost restant adressürter Brief wohl erreichen. Und dann komme ich wieder. Moge ich Euch alle und vor allem die treue gute Mutter der Sauser gesund oder erträglich gesund antressen. Der König grußt Mutter und Tochter. Ich füsse die Kinder und meinen Bruder. D ware er doch hier!

## 194. An König Dar II. von Bagern.

Berlin, 26. November 1859.

Em. Königlichen Dajeftät

bringe ich meinen Glückwunsch zu Allerhöchst Ihrem Geburtstage, mit Ehrfurcht als einem mächtigen König, und als meinem persönlichen hohen Gönner mit innigster Anhänglichkeit und Dankbarkeit dar.

Ew. Majestät haben mich im letten Jahre noch etwas näher als früher zu einigen Geschäften herangezogen: bei der Verwendung einer bedeutenden Summe Geldes haben Allerhöchstdieselben mir die Initiative der Vorschläge anvertraut. Heute höre ich, daß Ew. Majestät auch den letten, über den noch Zweisel obwalten konnten — und wie könnte ich mir verhehten, daß da auch zu abweichenden Ansichten Gründe vorliegen? — doch im Sinne der Commission anzunehmen geruht haben. Ohne Auftrag wage ich doch im Namen derselben, sowie für mich selbst Ew. Majestät allerunterthänigst Dank dasür zu sagen. Ich weiß, wie sehr es alle Mitglieder freuen wird, daß Ew. Majestät ihren Beschüssen, die nach bester Erwägung gesaßt waren, Allerhöchst Ihre Billigung und Bestätigung zu Theil werden lassen.

Ew. Majestät haben mich durch das aufmerksame Studium, das Sie meiner englischen Geschichte widmen, besonders beglückt. Für die Stelle auf S. 558 über die für literarische und künftlerische Produktion günstigsten Epochen 1) trage ich nach, daß eine solche in Athen nach dem persischen und vor dem peloponnesischen Krieg eintrat, in Mom nach den Bürgerkriegen, in Frankreich nach den Unruhen der Fronde; in England wirsten die Stürme der Bürgerkriege überaus nachtheilig. Auch in Deutschland ist die Blüthezeit der poetischen und philosophischen Produktion vor dem Unsichgreisen der revolutionären Bestrebungen eingetreten, und zu etwas recht Selbständigem und Neuem ist es seitdem nicht gekommen; dagegen haben nach jenen Stürmen die wissenschaftlichen und vielleicht die künstlerischen Bestrebungen die Zeit ihrer Blüthe gehabt — gebe Gott, daß kein neues Ungewitter sie zerstöre!

In Bezug auf eine einst in einem Gespräch zu Berchtesgaben erörterte Frage, in wiesern der Historiker nach Objectivität streben musse, war meine Meinung, daß er sich dieses Ziel um so mehr sehen muß, da persönliche Beschrünktheit ihn doch hindert, es zu erreichen: das Subjective giedt sich von selbst. Das Joeal historischer Bildung würde barin liegen, daß das Subject sich rein zum Organ des Objects, näm lich der Wissenschaft selbst machen könnte, ohne durch die natürlichen oder zufälligen Schranken des menschlichen Daseins daran gehindert zu werden, die volle Wahrheit zu erkennen und darzuftellen.

Wenn man aber dann, wie Ew. Majestät besehlen, seine Meinung über Dinge der Gegenwart oder der Zukunft äußern soll, so muß die Subjectivität noch mehr in den Vordergrund treten. Über die Frage z. B., ob die Gulturvölker wieder sinken werden, ob Europa seinem Verfall entgegengeht, kann man nur eine mehr oder minder per sönlich motivirte Unsicht haben. Ich din nicht der Meinung, daß dem so sei. Ich sehe so viel Lebenselemente und großartiges frisches Bestreben, daß ich einen Versall einzelner Zweige des Lebens oder auch einzelner Völker für möglich halte, nicht eine Decadenz des Ganzen oder einen Ruin desselben. Der Gegensat selbst zwischen den conservativen und liberalen Tendenzen der Welt scheint mir mehr Leben in sich zu schließen, als Gesahr. Behüte uns Gott nur vor neuen socialen Revolutionen.

Aber die Frage, ob Ludwig XVI. der Revolution hätte vorbeugen können, giebt es ein sehr lesenswürdiges Buch von Droz, das die Münchener königl. Bibliothek gewiß besitzen wird; es ist eine Geschichte der letzten Jahre vor der Revolution und der ersten Entwickstung dieser selbst.

Die Bemerkungen über Friedrich II. sind so umfassend, sie verbienen so viel Beistimmung und können doch so viel Widerreden erwecken, daß sie zum Thema ruhiger und langer Besprechung gemacht zu werden sich eignen, nicht einer kurzen Meinungsäußerung, die etwas Absprechendes haben würde.

Für einen höchst gefährlichen Grundsatz halte ich, daß jemand um einer welthistorischen Aufgabe willen berechtigt sein will, Unrecht gegen dritte zu thun. Das ist doch eben nur so viel ale: "ber Zweck heisligt die Mittel; in majorom dei gloriam ist alles erlaubt."

Bisher ist in den abendländischen Nationen die geistige Entwide lung noch immer fortgeschritten; selbst den größten hindernissen und widerwärtigsten Einwirkungen zum Troß: warum soll das nicht so noch andauern? Denn das Ziel ist bei weitem nicht erreicht und die geistige Bahn vielleicht unendlich.

Ich schreibe, eben als ob ich bas Glück hätte, Ew. Majestät gegenüber zu sitzen ober an Ihrer Seite zu wandeln; eben so unbefangen, ohne Unspruch: ich weiß, Ew. Majestät nehmen es ebenso auf. Ew. Majestät haben mir in Allerhöchst Ihren huldvollen Zeilen zu erkennen gegeben, daß Ihnen meine Unwesenheit angenehm gewesen sei. Ich erkenne Darin Allerhöchst Ihre Gnade und Nachsicht. Es gehört zu meinen liebsten, tiefsten Bünschen, daß mir dieselbe fortan bewahrt bleiben möge.

Ew. Königliche Majestät treten ein neues Lebensjahr an. Darin wird es an Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, so wenig fehlen, als in den früheren. Möge jeder Schritt, den Ew. Majestät thun,

gefegnet fein!

In tieffter Chrfurcht Ew. Königlichen Majestät allerunter-

2. Rante.

#### 195. Un Beinrich Ranfe.

(Berlin,) 30. November 1859.

Geliebter Bruber.

Wir haben hier heute Deinen Geburtstag gefeiert, aber ich fann ben Tag nicht zu Ende geben laffen, ohne Dich noch felbft zu begrußen. Ift body unter ben vielen Briefen, Die ich feit meiner Rudfehr nach Bayern habe ichreiben muffen, nicht ein einziger an Dich gewesen. Roch nicht ein armes Wort bes Dankes habe ich Dir für die liebevolle Aufnahme gesagt, die ich in Deinem Sause empfangen habe. Wie schön, wenn Bruder einträchtig bei einander wohnen. Wie schön aber auch, wenn sie nach langer Trennung einander wieder finben und bas alte Einverständniß ber Seelen und Beifter, bas insgeheim immer fortgegangen ift, perfonlich erneuern. Dloge es fo im Benfeit fein! 3ch befuchte in Erfurt Die Graber ber Eltern: auch bas Grab ber Mutter, von bem man mir gefagt hatte, es fei zerftort, fand ich unverlett wieder und traf Anstalt, daß es auch in Zufunft fo bleibe. 3ch fab die beiden Schwestern. Mit Rofalie hatte ich eine abenteuerliche Berfahrt burch bas Solz zwischen Beichlingen und Wiehe unter bem Schatten von Rabenswald. Alle alte Stätten unfrer Jugend in Wiehe fuchten wir auf: ben Berg, ben Garten, bas Saus; bas lettere fand ich boch nicht bazu angethan, um es wieber gu faufen. Auch Wiehe ift etwas modernifirt. Weißt Du, was am wenigsten verändert ift? ber Berg und die Luft. 3ch genoß fie recht, biefen Obem ber Kindheit. Wie oft habe ich Deiner gedacht, Dich an meine Seite gewünscht. Es bleibt babei, wenn wir leben, bag

wir uns den 22. Mai 18621), ich denke in der Pfingstwoche, da zufammenfinden milfien. Rofalie war munter und schritt mit mir um die Wette einher. Hannchen erschien hinfällig, doch sehe ich keine Gefahr. Dein Sohn sagt mir, daß Du eine Zeit der Schwäche durchgemacht hast. Auch ich war ein paar Tage nicht wohl, doch ist alles glücklich vorüber; so sei es auch bei Dir. Gebe Dir Gott ein gesegnetes, heiteres, gesundes Jahr und noch manche andere. Grüße Deine Selma von mir, die mir wieder unendlich theuer geworden ist, und Deine treue Bauline.

Emia Dein 2.

Ich schicke Dir die Rede?) und ben Entwurf?) von München. Du weißt, daß ich die erstere nicht bruden laffen wollte; es geschah nur auf den Wunsch der Commission.

### 196. An Clara Rante, geb. Graves.

Paris 14. Avril 1860.

Ma très chère épouse.

J'espère que tout va bien chez vous, que nos enfants, lesquels je baise, se montrent aggrandis en obéissance et en bonne conduite, comme ils sont grandis de figure; que vos maux ne deviennent pas trop forts, pour être soufferts avec votre patience accoutumée — enfin que les journées sont assez belles pour sortir; je peuse toujours à vous. Si vous trouvez une maison plus satisfaisante et meilleure que la nôtre, soyez sure, que je vous y suivrai, selon l'Évangile.

Mon voyage était assez agréable, malgré une nuit terriblement froide: mais je pouvais dormir. J'arrivais à l'heure indiquée par le livre, sauf et sain. J'ai pris mon logement dans le petit hôtel de Londres Rue Buonaparte; où j'ai trouvé mon ancien hôte, duquel j'ai toute la possible confiance. J'ai devant mes fenêtres des arbres, qui deviennent toutes les heures plus vertes, je seus le chant des oiseaux. Ma réception fut jusqu'à présent parfaite. J'ai pris possession de ma place de l'Académie: où l'on traitait au sujet, que j'avais traité moi-même: on s'en

<sup>1)</sup> Am hundertjährigen Geburtstag bes Baters B. 3. Rante.

<sup>2) 3.</sup> W. LI LII 492 ff.

<sup>3)</sup> Entwurf ju einer Geschichte ber Wiffenschaft in Deutschland. C. u. Abihlg. IV.

souvenait. Vons savez, qu'ils sont très polis, mais cela ne fait pas tort. J'ai trouvé Mdme. Mohl en bonne santé, se souvenant beaucoup de vous; elle avait commencé de vous écrire sur mon élection. J'ai assisté à une de ses soirées, où il y avait beaucoup de monde: mais j'aime plus sa conversation particulière, pleine d'esprit, de saillies et pourtant de bon jugement. Le salon de Mdme. de Circonet, que j'ai aussi visité, est de l'ancienne manière de France. J'y trouvais beaucoup de gens de distinction, entre autres la fille du général Goyon, commandant français de Rome, qui me racontait beaucoup de choses intéressantes sur le pape. Vous voyez que je goûte mon séjour de Paris, où il s'y est formé le lien, qui nous unit, ma très chère Clara. Faites me savoir vos nouvelles, qui sont les miennes propres. Dieu vous bénisse, de tout mon cœur à vous

L. R.

## 197. An König Dar II. bon Bagern.

Berlin, 18. August 1860.

Em. Königliche Majeftat

geruhen, meinen tiefempfundenen Dank, welchen ich bei Allerhöchst Ihrer Anwesenheit in Berlin Ihnen auss neue schuldig geworden bin, in gewohnter Hulb entgegenzunehmen. Das prächtige Geschenk, das Ew. Majestät für Allerhöchst Ihr Pathchen bestimmten, habe ich noch bis zu dem Tag der Einsegnung, den es schmiden soll, aufgehoben.

Sehr glüdlich hat mich ber freudige und festliche Empfang ge macht, ber Ew. Majestät in Ihrer Hauptstadt zu Theil geworden ist. Er beweist wenigstens Verständniß und Mitgefühl für Ew. Majestät

große und gute Abfichten.

Durch die Gnade, welche Ew. Maj. mir vor aller Welt beweisen, ist nun freilich auch veranlaßt worden, daß ich in einer Sache, die nicht ganz in meinen Kreis schlägt, um Befürwortung einer Bitte angegangen worden. Das Comité für die Errichtung eines Standbilbes von Goethe wünscht, und zwar auch deshald, um es als ein allgemein deutsches erscheinen zu lassen, daß der 28. August, der Geburtstag Goethe's, durch Borstellungen auf den deutschen Bühnen zum Besten dieses Denkmals geseiert werde. Im Namen der Goethesreunde erscheine ich nun, um Ew. Maj. auch für München um diese Begünstigung zu ditten. Das Denkmal wird noch durch einen eigenthümslichen Umstand empsehlenswürdig. Der Novemberrausch für Schiller

war zugleich vom Nationalverein hervorgerufen. Um der Errichtung des Denkmals für Schiller diesen politischen Beigeschmack zu nehmen, hat man ein Denkmal für Goethe mit dem andern in Verbindung gebracht. Aus diesem Grunde und überdies, weil es sich überhaupt so ziemt, ist das Zustandetommen besselben sehr zu wünschen. Nicht in jeder Beziehung theile ich die Verehrung für den einen oder für den andern: aber sie sind doch die vornehmsten Repräsentanten der Culturepoche, auf der unsere literarische Bildung beruht. Ew. Majestät wissen das besser als ich, da Ihnen die Musen selbst hold sind.

3ch bin überzeugt, daß ich feine Gehlbitte thue.

Mit tieffter Devotion Em. Königlichen Majestät allerunterthänigster und bankbarfter

2. Rante.

### 198. Un Clara Rante, geb. Graves.

[Bartenfirchen, October 1860.]

Meine liebe Clara,

Berglichen Gruß und Rug auf Stirn und Mund guvor. Deine Reife nach München murbe burch einen unfreiwilligen Aufenthalt in Sof, indem unfer Bug ben Unfchluß nicht erreichte, unterbrochen ber Kehler lag in ber großen Rachlässigfeit ber fachsischen und einer gewiffen Gifersucht ber banerischen Bahnbeamten - aber am anbern Tag burch vortreffliches Wetter und gute Beförderung vergütet. Unterwegs gefellte fich eine amerikanische Familie ju uns, die von bem erften Manne englischer Abkunft, ber in Amerika geboren worben ift, herstammt. Der Bater, Mr. Caswell, erwies fich als ein intelligenter Mann. In München fab ich bann die blühende Familie unferes Beinrich mit großem Bergnügen. Drei treibenbe, schwellende Anospen an einem Rosenstrauch. Die Geschäfte, sogleich begonnen, erlitten boch eine plögliche Unterbrechung burch einen Ausftug nach Oberammergau, ber unter mancherlei fleinen Abenteuern gestört, aber nur vergnüglicher gemacht wurde. Ich ging einmal verloren, wurde aber mit noch einem Gefährten über Moofe und Bache, tiefes Walbesbidicht und Quellregionen von einer nicht eben jungen und hübschen, aber sehr behenden und unternehmenden Rymphe diefer Baldregion wieder auf die rechte Strafe geführt. Bestern faben wir bann ein prachtiges Schaufpiel: Die Aufführung ber Baffionsgeschichte in Oberammergau, in acht langen Stunden, Die boch nur bann und mann langweilig murben, bei prachtigem Wetter. Gin Musterium bes 19. Jahrhunderts, nur von ben Geiftlichen und Schullehrern bes Ortes eingeübt, an welchem bie ganze Einwohnerschaft thätig theilnahm; für biese Umstände vortrefflich: von andern überschwenglich gelobt.

Wir machten uns eben zu Fuß nach bem im voraus bestellten Nachtquartier auf ben Weg, als ein toniglicher Borreiter bie Strafe babersprengte und gleich barauf ber tonigliche Wagen vorüberfuhr. Inbem ber Konig unsere Begrugung erwieberte, murbe ich erkannt; unser Gönner ließ halten, ftieg aus, sprach einige freundliche Worte, auch mit Brofessor Bait, ftieg bann wieber ein und fuhr weiter. Rach wenigen Minuten ließ er wieber halten; wir faben feinen 20 = jutanten auf une zukommen und mir ward ber Borfchlag gemacht, ihn als Gaft hierher zu begleiten, was ich annahm. Der König hatte bie Gnabe, nach unserm Nachtquartier auszubiegen, wo wir ein kleines Reisetäschen aufnahmen. Das Rleine aber mar mit bem Großen gemischt: auch bei einem großen Rlofter 1) hielten wir, ftiegen aus, befahen ein barin befindliches Kunftwerk aus bem 10. Nahrhundert ober noch früher: Muttergottesbild rührenbster Urt; ber Schullehrer folug bie prachtige Orgel an. Unter ben mannigfaltigften Gefprachen über Dinge und Zeit kamen wir hierher, wo ich zur Gemsenjagd und bem Spagierritt auf norwegischen Gebirgepferben folgen werbe.

Doch ehe ich gehe, wollte ich Euch alles erzählen und Euch alle, bie Gott mir anvertraut hat, aus der Ferne begrüßen. So fortan!

Q. M.

# 199. An König Max II. bon Babern.

Berlin, 13. Februar 1861.

Allerdurchlauchtigfter König, allergnädigfter Herr,

Manche Fürsten alter und neuerer Zeit haben sich als Mäcenaten ber Kunst und ber Boesie einen unsterblichen Namen gemacht; andere haben einzelne Zweige wissenschaftlicher Bestrebungen gefördert. Ohne jene Richtungen zu vernachlässigen, widmen Ew. Königliche Majestät Ihre Allerhöchste Theilnahme den wissenschaftlichen Studien überhaupt. Unter den Auspicien Ew. Majestät ist eine Arbeit unternommen, welche, wesentlich historisch, doch den Fortschritt aller im Zusammenshange mit dem Leben und der Geschichte der deutschen Nation zu

<sup>1)</sup> Ettal.

ihrem Gegenstand hat 1). Em. Majestät haben die Ausführung berfelben soeben durch eine neue großartige Bewilligung gesichert. Empfangen Ew. Königliche Majestät den tiefsten, wärmsten und unterthänigsten Dank der mit der Einleitung und Borbereitung dazu beauftragten historischen Commission, in deren Namen ich spreche. Ich darf hinzusügen, daß die Ramen der ausgezeichneten Gelehrten, welche sich an dem Unternehmen betheiligen, Bürgschaft für eine der Idee entsprechende Durchführung desselben leisten. Wird es einmal vollendet, so wird die deutsche Ration Ew. Majestät dafür unter ihren vornehmsten Wohlthätern nennen.

Für mich füge ich meinen unterthänigsten Dank für das schöne historisch-geographische Kartenwerk hinzu, das mir fr. Oberst v. Spruner auf Ew. Otagestät Besehl soeben zugesendet hat. Auf demselben Boben erscheinen da die untergegangene Belt und die gegenwärtige. Es ist eine Abee Ew. Majestät, fleisig und glüdlich ausgeführt.

Mit Chrfurcht und tiefer Dantbarteit Em. Königlichen Majestät

allerunterthänigster

Leop. Rante.

### 200. An Beinrich bon Sybel.

[Berlin,] 14. Juni 1861.

Dlein theuerster Freund.

Bas Sie mir schreiben, war mir noch neu und thut mir grenzenlos leid. Sie haben in München eine herrliche Bosition, ganz gemacht für Ihre Talente; die eine Bedeutung noch jenseits der Wissenschaft hat und leicht eine größere gewinnen konnte. Es ist ein Berlust für Sie selbst, daß Sie sie aufgeben; aber ich gestehe, ich bin dabei nicht unparteiisch, auch für mich ist es ein empfindlicher Berlust. Was soll aus unserm akademischen Institut werden ohne Sie? Ich ditte Sie, mir Ihre Gedanten zu sagen. Gewiß werden Sie doch Ihre Function noch bei unserer nächsten Zusammenkunft vollziehen. Wir werden die gastliche liebenswürdige Mater kamilias historicae noch einmal wiedersinden. Unsere Gesellschaft wird sich nicht bei dem alten Präsidialstuhl des Reichstages von Regensburg das letzte mal gesehen haben. Aber was dann? Denn es ist nicht

<sup>1)</sup> Die "Geschichte der Biffenschaften in Deutschland", nach Ranke's Entwurf: vgl. u. Abtheilung IV.

ein gewöhnlicher Wechsel einer Professur, zu bem Sie fich entschlossen haben: mit Ihrem Weggehen werben tausend andere Faben zerreißen.

Wenn es unwiderruflich ift, würde nicht Pauli noch am ersten fähig sein, an Ihre Stelle zu treten? Möge dann nur Ihre Absicht einer rascheren Förderung Ihrer schriftstellerischen Arbeiten in Erfullung geben.

Bon Bergen ber Ihre

2. Ranfe.

Wann muffen Gie bie Preisschriften gurudhaben?

# 201. Un Clara Rante, geb. Graves und die Rinder.

Sang, 20. August 1861.

Liebe Clara und liebe Rinber.

In Amsterdam ging ich in der Strafe fpagieren, ale ber Gefretar bes Rönigs von Bavern aus einem Saus heraus fam und mich begrufte. Der König war noch nicht angefommen, und wir besuchten bie Docks, freuten uns an dem unendlich schönen Meer und besprachen alle Geschäfte auf bas grundlichite. Ale wir gurudtamen, fanden wir ben Ronig mit seinem fleinen hof, im Begriff einen Spaziergang nach bem Strand zu unternehmen. Er begrüßte mich mit berfelben Berglichkeit an bem Meeresstrande, wie einft im hoben Gebirg ober in unserer kleinen Behausung. Er war heiter und wohl; er war noch unerfannt, und wir besuchten, die Strafen burchschlendernd, wohl auch ein großes Gasthaus, wo ein Glas Bier getrunken und als giemlich aut banrifch erfannt wurde. Dann ward zu Abend gegeffen, bie alte wissenschaftliche und politische Conversation wurde wieder aufgenommen. Zugegen waren der Flügelabjutant v. d. Tann, der alte General Laroche, der Rammerherr Pappenheim, der baprische Gefandte aus Baris von Wendland, alte Mitfchuler bes Konigs, und Dr. Gietl; alles war in bester Laune.

Den andern Tag, Sonntag, wurde der zoologische Garten besucht, welcher für den besten in Europa gilt und in der That magnifique ist. Sie haben da manches, was wir in Berlin nicht so leicht haben können, da sie so große Colonien besitzen: Salamander und Alligators von großer Schönheit; einen herrlichen Tiger, der wüthend aufsprang und uns alle vernichtet hätte, wären ihm nicht die eisernen Schranken im Wege gewesen, Bapageien und allerlei Gevögel von wunderbarer

Bracht, vor allem Ciconien, namentlich auch ein Abis, fo schon wie ich ihn noch niemals fah u. f. w. Mit bem Veranugen bes Spazierganges mischte fich eine Erweiterung ber zoologischen Kenntniffe, Die recht erwünscht war und die ich gut brauchen fonnte. Bon der Natur wandten wir une gur Runft. Der König, ber icon fruh die Rirche besucht hatte, ward ein wenig erschöpft; bei bem sehr anständigen Diner, bas er gab, murbe er aber wieder volltommen munter. Rach Tifch fuhren wir hinaus in die See, bei bem prachtigften Mondschein, und befuchten bann noch einen prächtig erleuchteten Garten, wo es bem Rönig und uns allen noch beffer gefallen hätte, mare er nicht erfannt worden, so daß sich die Menge, obwohl bescheiden, um ihn brangte. Dann, ale wir wieber gurudgelommen maren - gur Benugthung ber Mama füge ich hinzu, daß ich ben Plat zur Rechten bes Ronigs hatte bei Tifch; ober wenn wir fagen und gingen, zu feiner Linken — hatte ich noch ein einfames Gespräch mit ihm. 3ch schied. um ihn im September wiederzusehen. Es ift eine eigenthümlich gunftige Stellung, bag er so viel Bute für mich hat, und ich boch nicht ihm angehöre.

Bon Amsterdam hatte ich genug gesehen und ging den andern Morgen (19.) hierher, wo ich mich sogleich nach dem Archiv verfügte. Ihr werdet einen Brief für mich aus dem Haag erhalten haben, der sich nun von selbst erledigt und den ihr mir nicht nachzusenden braucht. Im Gasthof besand ich mich nicht gerade besonders, als mir Graf v. Bylandt einen Besuch machte und mir andot, dei ihm Wohnung zu nehmen: er hat mir ein prächtiges, comfortables Zimmer eingeräumt, wo ich diese Zeilen schreibe.

Meine Gebanken sind oft bei Euch; ansangs konnte ich sie kaum von der Erinnerung an die franke Gattin und die nicht vollkommen gesunde Tochter losreißen. Schreibt mir nur also, wie es geht. Ich benke hier vielleicht acht Tage zu verweilen: meine Adresse ist Haag Mobelstraat; bei Dr. v. Bylandt. Bisher war die Aufnahme, die ich sand, vollkommen gut und über mein Verdienst. Ansang künstiger Woche denke ich nach England zu gehen; schon hat sich auch ein Reisegefährte, Prosessor herrmann aus Marburg, der Mama von Weimar her kennt, eingesunden. So erwarte ich denn erträglich guten Erfolg meiner Reise, und wünsche nur auch von Euch möglichst Gutes zu hören.

£. R.

Gruße an ben Papa-Ontel. Sebt mir die Briefe auf der Er-innerung wegen.

### 202. An Clara Rante, geb. Graves.

3m Saag, 5. September 1861.

Meine Theure,

Mit größter Genugthuung habe ich die boch leidlich guten Nachrichten von bem Bustand Eurer Gefundheit erhalten; möge es ferner

gut gehen.

3d aber bleibe noch immer hier. Der Grund ift, daß mir be reite bas zweite Archiv einer großen Familie zuganglich wird, Die in den Zeiten, die ich bearbeite, eine große Rolle fpielt. 3ch verlaffe fogar bas Saus meines unschätzbaren Gaftfreundes von Bnlandt, beffen Gattin heute ober vielmehr morgen gurudtommt, fo bag es hier au eng für mich werden wurde. 3hr dürft aber nicht glauben, daß ich deshalb in einen Gasthof zurückehre. Von Frau von Hoogenbory bin ich so bringend eingeladen worden, in ihrem Sause Wohnung zu nehmen, daß ich es nicht habe abschlagen mögen. Es ift bas Saus eines alten Rathopenfionarius Fagel, ber in ben Beiten, Die ich bearbeite, von vielem Ginfluß war, Freund Wilhelme III.; fo daß sich ber Genug ber Gastfreundschaft mit historischer Erinnerung verbindet. Auch übrigens erfahre ich alle mögliche Zuvorkommenheit und Bute; ber Drt hat etwas Landliches; meine Studien prosperiren. Richtet mir also sobald wie möglich einen Brief nach Hag, Nordend, herr von hoogendorp, und bag er viel Butes enthalte!

Tausend Griffe an Ferdinand. Ich habe Tage gehabt, wo ich

mich fo jung fühlte, wie in Italien; boch find fie felten.

2. 3.

## 203. An Clara Rante, geb. Graves.

Baris, 12. September 1861.

Meine theure Clara.

Nur mit einem Wort will ich melben, daß ich hier in dem gewohnten Hotel, 3 Mue Bonaparte, angekommen bin. Mein Entschluß, den Haag zu verlassen, ward gefaßt, als ich einen Brief von hier erhielt, der mir die Eröffnung des Archivs der auswärtigen Angelegenheiten mit Sicherheit in Aussicht stellte: gerade an den Tagen, als meine dortige Arbeit, wenn ich sie nicht ins Unermeßliche ausdehnen wollte, so gut wie beendet war.

In Bruffel verweilte ich nur ein paar Stunden. 3ch fah Mr.

et Mame. Altmeier; beibe find ziemlich unverändert, er die alte tête de feu, sie toujours de quinze aus, sehr wohl erhalten, angenehm und liebenswürdig. Dir. Gachard traf ich nicht, er wird mir Deinen Brief nachschieden. Bom Haag erwarte ich einen zweiten und hier baldigst einen dritten; benn mehr, als Ihr glauben könnt, kehren meine Gedanken zu Euch zurück. Euer Wohlsein liegt mir so fehr am Herzen, als das meine, oder noch mehr.

Im Haag habe ich unendlich viel Gutes genoffen. Ich habe das Land einigermaßen kennen gelernt, habe mit den Mynheers gegessen, die mit Myfrouws zur Kirche gegangen oder gefahren, habe mich in ihren eigenthümlichen Gesichtskreis gedacht und gefühlt, hauptsächlich in den englischen Studien Fortschritte gemacht; und mich überdies der Gastfreundlichkeit einer geistvollen Königin erfreut, die ich ein paar mal beim Frühftück oder Thee allein, und dann auch zu Tisch in arober oder kleiner Gesellschaft gesehen habe.

Nach England zu gehen, wurde nicht rathsam gewesen sein: die Zeit war zu turz, ich würde dann nirgends etwas ausgerichtet haben. Ich will nun sehen, wie es hier gehen wird. Die besten Freunde sind freilich verreist; aber andere, die nicht zu verachten, sind anwesend; und was die Hauptsache ist; für meine Studien habe ich die beste Aussicht. Zu meiner Zufriedenheit aber gehört, daß ich von Euch gute Nachrichten besomme: noch ein paar all is well, dann komme ich wieder. Ich füsse Euch in Gedanten: Mutter, Kinder — sowie Bapa Ontel, den theuren Bruder

2. 9.

Bei dem Reinigen meines Zimmers nehmt ja die Papiere in Acht, die ich auf meinem Pult liegen ließ. Da habe ich auch Frieds Uhr liegen lassen.

# 204. Un Clara Rante, geb. Graves und die Rinder.

[Baris, Ende September 1861.]

Meine Theuren und Lieben,

Was sind das wieder für Nachrichten! Sie fallen in meinen sonst nicht unangenehmen Zustand und meine Arbeiten, wie ein fernes Ungewitter. Ich hoffe jedoch, co wird sich alles verziehen und wir werden mit einem tüchtigen Regen davon sommen, der freilich am meisten Euch trifft, den ich aber auch mitempfinde. Ich denke, daß bie richtige Sorgsalt des herrn Dr. Klaatsch das Ubel bald über-

winden wird; follte er Gefahr sehen oder es für wünschenswerth und nöthig halten, so schieft an Frericks oder Wilms; sollte, was Gett verhüte, die Gefahr dringend werden, so schreibt es mir. Ich werde dann kommen, obgleich ich sehe, daß ich nicht helsen, sondern nur neue Ungelegenheiten herbeiführen würde. Ich besinne mich, daß schon vor einer Reihe von Jahren, als ich hier war, von Mare ähnliche Nachrichten einliesen; auch in London suchte mich eine Krantheitsnachricht heim. Auch dieser Unfall wird, so hoffe ich, vorübergehen wie die anderen.

Meine theure Clara, ich fann nicht aussprechen, wie sehr ich alle Diese immer sich erneuernde Unruhe theile und die Energie bewundere, welche Du babei an den Tag legit. Ich hoffe, die Anstrengung felbit wird Dir eher nüglich ale nachtheilig fein. 3ch rechne noch immer auf einen heitern Lebensabend an Deiner Seite. - Mein liebster Otto, behalte Muth, das ift schlechterbings nothig. Deine Krantheit hat mich in meinen Träumen im Haag erschreckt, bann wurde ich vom Itr. von Bylandt getroftet, ber mich verficherte, baß fie nicht eigentlich gefährlich fei. - Wenn ich wieder ba bin und alles vorübergegangen ift, wollen wir Deinen Geburtstag noch einmal feiern. mein Friedhelm. Ich war an bem Tage auf dem Landhaus bes Mr. Thiers zu Gaft. 3ch habe Deinen Namen erflärt, wir haben auf Dein Bohl getrunken. Dir. Coufin, ber Philosoph und Siftorifer wunscht: "baß Du ein guter Siftorifer werben möchteft!" - Und mein Liebchen Mara, berglichen Dant fur Deine Briefe, Die mir febr wohlthun. Solltet 3hr nach irgend etwas Berlangen haben, mas ich unbeschwert mitbringen fonnte, fo fagt es mir.

Ich benke ben ersten October, spätestens den 2. von hier abzureisen, am dritten Abends gegen zehn Uhr in München einzutreffen. Friedhelm könnte das vielleicht seinem Correspondenten Johannes in M. melden, damit er mir eine Wohnung im Marienbad bestellt. Dann könnte ich, wenn nichts Widerwärtiges eintritt, etwa den 9. oder 10. October wieder bei Euch sein. Gebe nur Gott ein vergnügtes Wiederschen

# 205. Un Clara Rante, geb. Graves.

Paris, Juin 1862.

Ma très chère épouse,

La chronique de mes hauts-faits de Paris est très petite. J'étudie toujour avec le plus grand plaisir imaginable aux archives: mon assiduité répond à mon plaisir. Il y a quelque lueur de jeunesse ou plutôt de juvenilité dans ces études, où on apprend toujours quelque chose de nouveau et d'important, dans l'idée de le communiquer au monde — sentiment, qui fait oublier un peu, qu'on devient vieux. J'ai perdu Mdme. Mohl et aussi Mdme. Circonet, c. à d. leur présence et leurs salons; mais j'ai été reçu parfaitement dans quelques autres maisons. C'est à la fois agréable et instruisant pour moi, de discuter avec les Français de distinction.

Jusqu'à présent j'ai eu la grande satisfaction de recevoir de bonnes nouvelles de vous; maintenant, à en juger de votre dernière lettre, que j'ai reçue dans ce moment, vous êtes moins bien; mais j'en suis sûr, c'est un désaccord transitoire, qui sera disparu, quand vous m'écrivez dimanche prochain. Je serai retenu ici jusqu'à la fin de juin. Si vous écrivez de nouveau à Mdme. Miller, il faut lui dire, que je crains de ne pas pouvoir venir à Cambridge. Pour Oxford, c'est nécessaire d'y aller: pour Cambridge j'y serais mieux accueilli, mais je peux m'en dispenser.

Dites à Maxe que j'ai célèbré sa fête de naissance dans un grand dîner. Mr. Giraud, qui la connait, a porté son toast: toute la compagnie en a pris part. Otto devrait m'écrire sur les progrès de ses études; Friedhelm, duquel la lettre m'a réjouit, sur ses leçons réligieuses et ses impressions; Maxe sur les soins, qu'elle prend de vous, chère mère de ma famille, et sur ses amies. Je salue les Manteuffel, Pertz, et Ferdinand.

Tout à vous.

L. R.

# 206. An Clara Rante, geb. Graves.

London, [August] 1862.

Meine theure Frau,

Ich bin nun wieder ziemlich zu Hause in dem alten London und fast sogar mehr als sonst. Ich springe noch den Omnibus hinauf, wenn er im Fortsahren ist, um nicht die Zeit des Archivs zu versäumen, welches eine engl. Meile von meiner Behausung ist, und fahre dann wohl in einem anderen nach der Ausstellung, welche 2—3 Meilen davon entsernt ist, und suche mir von hier ein andres

v. Rante's Berte. 1 .- 3. G. M. - I.III I.IV. B. eig, Lebensgeich,

Behikel, um Hydepark zu erreichen, ehe die Sonne untergeht; worauf ich nach dem Athenaum schleiche, wo ich heute Dir schreibe. An Abreisen von hier ist fürs erste noch nicht zu benken, da ich mehr zu thun finde, als ich glaubte. Auch in dem Archiv zu London bin ich auf das Beste aufgenommen: man hat mir einige junge Leute, die mir helsen sollen, beigegeben und in der That bedarf ich der Hilse während ich in Frankreich die besten Reinschriften zu lesen hatte, habe ich hier die unleserlichsten Concepte zu entzissen. Zuweilen ist das ganze Archiv über ein Wort — nämlich, wie es zu lesen sei — in Entzweiung. Die Ausbeute ist nicht so glänzend wie in Baris, doch ist sie nicht zu verachten.

Dabei bleibt mir auch Zeit, die Freunde und Berwandten zu sehen. Georgina ist nun wieder abgereist, sie behauptet sich wohler zu besinden. Sie ist ein echtes Naturkind, die das nächste, was ihr vorkommt, eben wie es ist, oder aussieht, ins Auge faßt; voll von natürlichem Geist, nicht sehr ausgebildet, aber sie sieht richtig — sie war mir recht interessant, sie drückte mir, als wir schieden, einen herzelichen Kuß auf die Lippen. Dann folgten Robert und Helen: Helen vollkommen wohl; Robert besser, als er früher war, aber noch nicht frei von Kopsschied, der zugleich Bildung besitzt. Old Mr. Tooke schwach und gedrechlich, aber wieder der Alte; er liebt es von einer Sprache in die andere überzugehen und zuweilen blist ihm ein kleiner Humor auf; Georgie hat viel Eindruck auf ihn gemacht. John war hier und kommt mit Amelia bald wieder: sie wollen die Ferien bei dem Bater zubringen.

Ich lebe nicht so viel im highlise wie 1857, aber dazu ist auch die Zeit nicht angethan; aber lange Weile habe ich nicht: ich be-wundere England mehr als jemals.

Einen großen Trost in der Abwesenheit gewähren mir Deine Briefe, meine Liebe, ich werde sogleich kommen, wenn Du mich rufft. Doch habe ich hier noch viel zu thun und bin noch nicht in Oxford gewesen. Ich erwarte noch Briefe von Otto und Fried, die mir doch keine Antwort schuldig bleiben werden.

Gott mit Euch

# 207. An Clara Rante, geb. Graves und die Rinder.

München, Marienbab, 5. October 1862.

Dleine Geliebten, Frau und Rinder.

3mar nicht in Sof und durch fremde Schulb, aber durch meine eigne und in Bamberg, habe ich diesmal ben Zug verfehlt. Es gereichte mir aber zum Rugen Der Morgen war herrlich, ich ftieg gur Altenburg hinauf, einem uralten Raiferfit, ben ich noch nie befucht hatte, und freute mich ber prächtigen Umficht, ber reinen Luft, ber schönen Baumgange; luftwandelte bann nach bem Dom, wo ich manches wiedersah, was mir aus dem Gedächtniß gefommen, und nach andren fconen Buntten. 3ch vermißte nur Euch, ober einen von Euch. Auf bem Bahnhof fand ich unerwartet bie Freunde Wait und Pert; die Reise verflog nun auf das rascheste. Wir langten gegen Abend an; in bem Baggon begrüßte mich Johannes, wie einst Otto in Berlin, noch ehe ich ihn verließ. Der Beift bes Bufalls fligte es, daß Bruder Ernft mit zwei Töchtern chen angefommen mar. Der gestrige Tag mar benn zwischen ber historischen Bersammlung und ber Ramilie getheilt. Geftern waren sie zu Mittag alle bei mir in meiner Stube im Sotel. Der König war noch nicht hier.

Co fortan mit Gott! Der Gure

2. 91.

# 208, An König Max II. von Banern.

Berlin, 26. November 1862.

Ew. Königlichen Dajeftät

bringe ich zu bem 28. November meinen wärmsten Glückwunsch bar. War ich boch selbst so glücklich, ben 12. und 15. Oktober mitseiern zu können und mich babei ber fortbauernden Huld Ew. Majestät zu versichern. Wie hätte mich nicht die kleine Reise nach Hohenschwangau, die Ew. Majestät unternahmen, um mir die Schöpfung Ihrer Jugend zu zeigen, und der Anblick dieses herrlich gelungenen Werkes in tiefster Seele erquicken sollen? Es ist zugleich der Ausbruck des Mitgefühles für deutsche Poesie, welches eine Ader im geistigen Leben Ew. Majestät bildet.

Was haben aber die gleich darauffolgenden Tage für eine Kunde gebracht! Die drei Schutmächte, die das Königreich Griechenland gegründet und der bagerischen Dynastie auf das feierlichste garantirt hatten, haben zusammengewirft, es wieder zu zerstören. Anders kann ich die Sache nicht auschen. Der englische Einfluß hat alles gethan, um den Thron zu unterwuhlen und seine Autorität zu schwächen. Der rufsisch französische Einfluß, verbunden mit neuitalienischen Einwirtungen, hat dann alle widerstrebenden Elemente, die zum Theil nach der alten Barbarei zurücktreben, zum Theil Ziele verfolgen, die doch nicht zu erreichen sind, wachgerusen. Es mag nicht die Absicht gewesen sein, aber es war der unausbleibliche Erfolg. Angeborene Treulosigsteit, Fremdenhaß und der Ehrgeiz der Juhrer haben das übrige gethan. Wie die Welt heutzutage beschaffen ist, muß man vor allen Dingen auf eigenen Füßen stehen.

Hier leben wir in unaufhörlichen Agitationen. Un ben erscheinenden Deputationen ist nicht alles echt, aber einen Kern haben sie. König Wilhelm hält an den Prinzipien der Militärreorganisation unerschütterlich sest. Wöchten sich nur auch in den gemein-deutschen Fragen haltbare Grundsäße darbieten. Ich bin überzeugt, Ew. Maj.

wurden sich folden mit Freuden anschließen.

Bei meiner letten Anwesenheit hat mir nichts so große Freude gemacht, wie das wiederhergestellte Wohlbefinden Ew. Majestät. Möge es durch sein Migbehagen irgend einer Urt gestört werden. Denn von der physischen hängt auch die geistige Frische ab, die in bewegten Zeiten doppelt Noth thut.

Mit ehrfurchtsvoller Devotion Em. Königlichen Majestät aller-

unterthänigster und banfbarfter

Leop. Rante.

# 209. An Georg Waitz.

[Berlin, Anfang September 1863.]

Mein theuerster Freund.

Sehr erfreut haben mich die Aushängebogen zu Ihrem Heinrich I.; ich bin gleich auf den ersten Excurs begierig. Man sieht,
wie große Fortschritte die Studien in den letzten Decennien gemacht
haben; namentlich durch Sie selbst. Wenn Sie dasir halten, daß die Wiederhotung meiner Vorrede zur Sache gehört, so bin ich damit zufrieden und stelle das Wie Ihrem eigenen Ermessen vollkommen anheim. Ich denke, Ihre neue Bearbeitung wird dem ganzen Unternehmen mehr Schwung verleihen. Köpke rüstet sich zur Nachfolge,

3d) bin hier geblieben, um die englische Beschichte zu fordern; in furgem werden Gie den vierten Band erhalten. Und bald darauf,

hoffe ich, werben wir uns wiedersehen: ich meine in einem wenig veränderten Zustand der öffentlichen Dinge und ohne davon berührt zu werden; denn glücklicherweise folgen die Studien ihrem eignen Prinzip: sie waffnen die Seele gegen die Einwirkungen des Momentes. Am meisten ist mir vor den in Aussicht gestellten Wahlen bange. Ich halte sie überdies für unnöthig. Sonst aber freue ich mich auf unfre Zusammenkunft. Es ist so viel echter Ernst dadei. Ihre Anwesenheit, Sie verzeihen mir, wenn ich es Ihnen selbst sage, ist mir von unschäßbarem Werth.

Sollte nicht einmal eine Anzahl unbetheiligter, unparteiischer, ber Bergangenheit wie der Gegenwart kundiger Männer zusammentreten und sich überlegen, wie den Übelständen in unserm Vaterlande beizukommen wäre? Wie man das heute macht, das ist gar zu tunultuarisch. Und an dem Ganzen will jeder nur soweit Theil nehmen, wie es seinem besonderen Interesse entspricht. Man müßte wenigstens den Ruf einer denkenden Nation, den wir einbüßen, wiederherstellen.

Phantasien eines Alten — zunächst wollen wir an die vorliegenben Aufgaben gehen. Man hat mich einen Zuschuß hoffen lassen, und wir werden ihn erhalten, wenn alles noch ist, wie es vor dem Jahre war.

Also auf Wiederschen. Grüßen Sie Ihre beiden mir so werthen Damen, besonders die verehrte Gemahlin. Uns geht es nicht gerade schlechter, als bisher. Bon ganzem Herzen

3hr 2. Rante.

Ift Ihre Bibliothef, beren Schuldner ich bin, noch offen?

# 210. An Seinrich von Subel,

München, 7. October 1863.

Berehrter Freund!

Ich könnte Ihnen gar nicht aussprechen, wie sehr ich Sie hier auf Tritt und Schritt, innerhalb und außerhalb ber Sitzungen vermisse. Manche Ihrer Freunde sind der Meinung, daß Sie überhaupt nicht hätten anfragen sollen. Auch aus andern Gründen, die in der Sache liegen, ist es wünschenswerth, daß Sie einmal wieder kommen, um in einigen perfönlichen Fragen Entscheidung zu geben. Die nachste ist, in wiesern Weizsäcker, wenn er sich nach Erlangen begiebt, was hoffentlich noch die in den nächsten Sommer Anstand hat, die Direktion bei Ferausgabe der Reichstagsaften behalten kann. Denn ein neuer

Hauptarbeiter muste doch herbeigeschafft werden. Und auch ihn könnte man nicht gut entbehren, da er so ganz — (unterbrochen durch Besuch, nach der Sitzung sortgesett) — in der Sache lebt. So eben ist in der Sitzung bavon die Rede gewesen. Sie werden eine Erwähnung derselben im Prototoll sinden. Weizsächer sprach sich dahin aus, daß zhre, wenngleich nur nominelle Direktion wenigstens so lange stattsinden möge, die der erste Band erschienen sei, was die zur nächsten Plenarversammlung zu erwarten stehe. Die Versammlung beschloß die dahin alles Weitere auszuschieden; dann wird sich zeigen, was sich thun läßt und was nothwendig ist. Weizsächer wird Ihnen darüber wohl selbst schreiben. Die allgemeine Stimmung war insosen sehr zu Ihren Gunsten, als sedermann das Verdienst anerkannte, das Sie von Ansang an sich um das Unternehmen erworben haben.

Was Sie über die pfälzische Correspondenz sagen, will ich erwähnen, ohne jedoch förmlich Protest zu erheben. Denn wahr ist es doch, daß die Geschichte der Union ein weiteres Zurückgreisen nöthig macht, und noch sind wir von der Publication weit entsernt. Aludhohn ist noch mit seinem Friedrich III. vollauf beschäftigt und wird darüber binnen mehrerer Jahre nicht herauskommen. Auch von der Publikation der pfälzischen Correspondenz durch Cornelius ist zunächst nicht die Rede; eher von einem Theile der bayerschen. Um die Grenze der Gebiete eines jeden sestzuschen, wird Ihre Anwesenheit auch ein

andermal fehr erwünscht fein.

Biel war von der Wahl Ihres Innöbrucker Gegners!) die Rede. Vornehmlich aus Rücksicht auf Sie wird sie, wie ich nicht zweisele, unterbleiben; dagegen wird sich die andere Wahl, gegen welche Sie sich erklären, nicht verhindern lassen. Der Mann in Frage hat eine so eigenthümliche Stellung genommen, besonders in den hiesigen kirch-lichen Wirren, er hat sich so entschieden für die Rechte der Wissenschaft erklärt, daß er in gewissen Sinn hier am Ort zu unsern Freunden und Verbündeten gehört. Es kann nicht darauf ankommen, ob sich in seinen Publikationen, zu denen er ja ohnehin nur den Namen gegeben und sie ermöglicht hat, Fehler sinden, selbst so grobe, wie sie Maurenbrecher aufweist. Daß dies geschehen ist, wird wahrscheinlich die gute Wirkung haben, ihn für die Zukunft ausmerksamer zu machen. Aber der Erfolg seiner eignen letzten Schriften hat hier einen so großen Eindruck gemacht; man hält ihn so sehr ses essenten literarischen Mann — (neue Unterbrechungen) —, daß es

<sup>1)</sup> Julius Rider's.

der hiftorifchen Commission als eine Ungerechtigkeit angerechnet wird, an ihm vorbeizugehen. Die übrigen Wahlen halten das bisherige Berhältniß aufrecht und werden Ihren Beifall haben.

Soeben habe ich mit Cornelius über die pfälzische Correspondenz gesprochen. Ihm zusolge war es unmöglich, bei den sestgeschten Jahren auch präcis den Ansang zu machen. Sein Unterarbeiter Dr. Ritter, mit der Bordereitung einer solchen Einleitung deaustragt, die denn auch aus den Archiven zu entnehmen war, sei dabei immer weiter in den Stoff hineingerathen, der sich von den übrigen Beziehungen des pfälzischen Friedrich IV. nicht habe trennen lassen. Friedrich IV. macht jett den Gegenstand seiner (Dr. Ritter's) Vorliebe aus. Sie werden ihn nicht darum beneiden, daß er in diesem Stoffe wühlt. Er arbeitet, so viel wir hören, sleißig und mit Einsicht. Cornelius selbst ist erbötig, bei der späteren Herausgabe alles nachzugeben, was dann rathsam erscheinen wird. Für die Sache selbst liegt eher ein Gewinn in der fleißigen Beschäftigung eines jungen, sähigen Menschen mit diesem kaum zu bewältigenden Material. Alles wird sich sinden, wenn Sie ein andermal herkommen.

Für Kluchohn habe ich auf eine Erhöhung des Credits angetragen, und die Versammlung scheint sehr geneigt, ihn zu bewilligen. Wir sind so vollauf mit dem bereits Unternommenen beschäftigt, das ja nun eben erst zur Wirklichkeit gedeihen soll, daß ich für eine neue Unternehmung tein geneigtes Gehör sinden würde. Ein eventueller Zuschuß, den König Max in Aussicht gestellt hat, reicht eben nur hin, um die lausenden Bedürfnisse zu decken.

Ich habe die Absicht, von hier noch einmal nach Venedig zu gehen. Wenn Sie, wie ich nicht zweisse, wiedergewählt werden und etwa im November nach Berlin kommen, werden Sie mich hoffentlich sinden. Ich freue mich, daß Ihr Augenübel, von dem wir hier schon von Häusser hörten, nur unbedeutend ist. Dann wird es ohne Zweisel ganz gehoben sein und wir werden einander mit der alten Freundschaft wieder begrüßen.

Bisher ift hier alles ziemlich gut gegangen; ich wäre gang zufrieden, wenn Sie hier wären. Mit herzlichem Gruß an die weiland, so jung sie auch noch ist, mater familias historicae.

Der Ihre

2. Rante.

Lieber Freund.

Dem Borigen füge ich hinzu, baß für Kludhohn 1600 (Bulben bewilligt worden find; zweitens, baß die Bereinbarung zwischen Ihnen

und Cornelius auf die nächste Plenarversammlung verschoben ist — bis dahin soll Dr. Ritter in seiner Arbeit zwar fortsahren, sich aber zunächst auf das 17. Jahrhundert, von 1601 an, beschränken. Cornelius zeigte sich sehr gestigig. Ihre Anregung war gut, weil die Sache sonst gar nicht zur Sprache gelommen wäre.

Ich weiß recht gut, was gegen die Wahl von Döllinger einge wendet wird. Wie die Sachen stehen, bin ich überzeugt, daß Sie damit übereingestimmt haben würden. Es muß auch nicht aussehen, als wenn wir — (Unterbrechung) — den Mann in irgend einer Weise fürchteten. Die beiden Münchener Parteien werden dadurch repräsentirt sein, daß auch Maurer, der sich eines frischen Alters erfreut, eintritt. Öfterreich wird durch Arneth vertreten sein, der für unsere Arbeiten, insosen sie in die neuere Geschichte einschlagen, nutstich werden kann. Mussat ist zum ordentlichen Mitglied promovirt worden, eben auch seiner Archivistellung wegen. Un Grimm's Stelle wird Wackenagel eintreten, der sich, wie wir hossen, der Sache eifrig annehmen wird. Als außerordentliches Mitglied ist Dümmler gewählt worden. Denn ich din jäh in dem Grundsat, in diese Rlasse Männer auszunehmen, die sich um unsere Unternehmungen Verdienst erworden haben. Wirde Dümmler nicht für Bonn gut sein?

Jedoch genug — hier spreche ich mit Ihnen, gleich als ob Sie gegenwärtig waren. Ich habe hier ein sonderbares Gefühl für Sie. In der Bersammlung ist der Bunsch allgemein, Sie das nächste mal unter uns zu sehen, vorausgesett, daß niemand das Schicksal Jacob Grimm's treffen wird.

Heralich der Ihre

2. Rante.

# 211. An Clara Rante, geb. Graves.

[Benedig, October 1863.]

Carissima moglie,

sono qui per la quarta volta, nella bella Venezia, godendo l'aria, il sole, la gondola, l'aspetto delle arti e ricchezze passate, studiando negli archivi. Anche questa volta trovo, non dico tutto, ma molto cambiato dallo stato di 1858. Ma vivo ancora, rinovando le vecchie impressioni, ricevendo qualche nuove, nella compagnia del mio figlio, il quale mi fu dato da te, mia moglie carissima. A lui dettarò il resto della lettera.

In Munchen war ich wie gewöhnlich allzu beschäftigt; ich brauchte

gwar nicht viel zu lefen und zu schreiben, hatte aber um fo mehr zu fprechen und einiges zu bedenten. Die Direction ber Commission ift, porquegefent bak fie nur eine furze Beit bauert, angenehm; namentlich macht es mir Freude, fo vortreffliche Freunde wie Pert und Lappenberg und einen fo höchft vortrefflichen Schuler wie Wait neben mir zu feben. Sogar ber Wiberfpruch von Bert und Bait macht mir Bergnügen. Aber Die übrigen haben fich nicht minder einfichtsvoll bewährt. Säuffer, ber feine liebenswürdige Grau und eine Tochter bei fich hatte, legte eingehende Ansichten und Gefinnungen an ben Tag. Giejebrecht mar fehr entgegenkommend. Er behauptete, unter allen meinen Schulern in politischer Beziehung mir am nächften zu fteben. Er ift in ber That ein reiner, wohlgefinnter, sowie gründlich gebildeter, zuverläffiger Menich; weich, aber von innerem Kern. Denen gescult fich bei an unvergleichlichem Schwunge Stälin, von tiefer Belehrfamfeit und Mutterwiß. Er ift gang still, bemerkt aber auch bas Gebeime; fcabe, bag er nicht mit une geben tonnte. Aus Erlangen war Begel, ber Cohn bes Philosophen, erschienen, ber mir einen immer befferen Eindrud macht, je öfter ich ihn sehe; durch und burch gelehrt, ein auter Professor und für unsere Arbeiten unschätbar. Diefe Galerie, Die ich stiggiere, ließe sich ausführen; ce find alles Männer von Be beutung, es ift feine Rull unter ihnen; auch die fatholischen Gerren, Die Munchen angehören, haben ihr Verbienft, Genug, unfere Berfammlung ging auf das beste von statten; wir vereinigten uns in ben schwierigsten Fragen und schieden in bester Freundschaft von einander.

Ein großes Vergnügen war es für mich, bei Heinrich Professor Helserich aus Göttingen zu finden; weder der eine noch der andere waren gut preußisch gesinnt. Helserich zeigt dabei, bei seiner Opposition gegen unsere Handelspolitik, viel Kenntniß und Einsicht. Er ist ein lebendiger Mensch, der sich in Verlin noch besser entwickeln würde, als in Gottingen. Das Württembergische hat er ganz von sich abgestreift. Luise und Heinrich nahmen und auf das freundlichste auf. Luise verdindet weibliche Liebenswürdigkeit mit stillem Gemath und ruhigen Gedanken.

Am Sonnabend ben 16. October verließen wir München; wir hatten einige Furcht, daß wir in der Nacht über die Alpen gehen sollten, und eine Eingebung, die ich morgens im Wette hatte – nicht etwa eine spiritualistische, sondern eine höchst materielle – daß wir uns nämlich mit wollenen Jaden versehen müßten (die dann Etto noch am Worgen kaufen mußte), ist uns auf das beste bekommen. Das Glud wollte uns so wohl, daß wir am andern Morgen auf der

italienischen Seite bes Brenners vortreffliches Wetter hatten. Nach bem Regen, ber vorhergegangen, erschien alles in frischestem Grün. Bon Brizen bis Bopen nahm ich, wie in alten Zeiten, meinen Plat neben bem Postillon -1).

# 212. An die Königinwittwe Maria von Bapern.

Berlin, 11. Darg 1864.

Em. Königliche Dajeftat

vergeben mir, wenn ich bei bem troftlosen Ereigniß, das uns traf wie ein Blibstrahl aus heiterem himmel, meine Gedanken auf Ew. Maj. hinwende: die holde und vertraute Gefährtin seines Lebens, die ihn glücklich machte, wie er in vertrauten Momenten, deren er mich wür-

bigte, mir gesagt hat.

Noch lebe ich in Erinnerung an Partenfirchen, wo die Bevölserung der Umgegend seinen Namenstag mit abendlichem Festgesang begrüßte, wo Ew. Majestät mit ihm auf den Balton heraustraten, dem ländlichen lichthellen Aufzug gegenüber; und dann an jene Wiesenuser des Staffelses, an dem zur Feier des 18. Oktobers 1863 ein Zelt mit symbolischen Farben errichtet war. Zeder freute sich der Beweise zärtlicher Freundschaft und Liebe, die zwischen Ihren Majestäten gewechselt wurden — die Ew. Maj. mir die Hand zum Abschied reichten und die Hossen. Und es sollte das letzte Gedurtssest ein andermal aussprachen. Und es sollte das letzte Gedurtssest sich das Ew. Maj. mit ihm seierten, sein letzter Namenstag! Ich din glücklich, daß ich Zeuge davon war, sowie früher von dem Landleben in Berchtesgaden und von all den herrlichen Excursionen auf die Berge und nach dem See.

Da war sein Geist in vollem Schwunge: ein durchaus reiner, auf das Große und Gute von Natur gerichteter Geist, immer strebend, lebendig, immer bei der Sache; und mit dem Besten seines Landes, mit der Förderung deutscher Wissenschaft beschäftigt. Ich hatte das Glück, ihn zu kennen, zu verehren, zu lieben; es wird eine Lücke in meinem Leben sein, ihn zu entbehren. In Mahrheit, ich wäre untröstlich, wenn ich nicht hosste, ihn dort wiederzusehen, wo die ewigen Anschauungen allem Zweisel ein Ende machen.

Empfinde ich bas fo ftart, was werden Em. Daj. empfinden?

<sup>1)</sup> Chlug bes Briefes verloren.

Lon jenseits her wird sein Segen über Ew. Maj. und Ihren Söhnen, von denen der eine nun in das volle, schwere Leben tritt, walten. Mit tiefer Hingebung und Ehrfurcht Ew. Maj. unterthänigster

Leop. Rante.

### 213. Un Beinrich Rante.

Berlin, 13. Märg 1864.

3ch schreibe an Dich mit einem Trauerrand; und hier condolirte man mir gestern am Hofe ber Königinwittwe; benn ich habe in König Max meinen besten Freund auf Erben verloren, ben treuesten Schüler, den eifrigsten Lefer, den wohlwollendsten Gonner. Ihn in seinem Lande erkannt zu feben, wie es aus Deinem Briefe hervorleuchtet, machte mir einen ähnlichen Eindruck, als wenn man mir meinen Sohn lobt, ober einen Schüler, ber ein ausgezeichnetes Buch geschrieben hat. Freilich mar er felbständig, von eigenthumlich hochstrebendem Beift, rein und groß, volltommen fein eigen; aber bas machte mir feine Bute, feine Freundschaft boppelt werth. Wie oft sind wir, die rauschenden Gebirgebache entlang, ftundenlang am Abend fpazieren gegangen, wo bann alle Dinge und Fragen, religiofe, politische, literarische, hausliche besprochen wurden; nirgends hat das, was ich fagte, beffere, vollere Aufnahme gefunden, als bei ihm, es war ein herrliches, unvergleichliches Verftändniß. Das lette mal war wie das erfte mal; trot mander namentlich in ber Politif abweichenber Meinungen ift boch nie ein Schatten von Entfremdung eingetreten. Es ift nichts gefagt: er wird mir unvergeftlich fein; nein, ich freue mich auf bas Jenfeits auch beshalb, weil ich die feste Aberzeugung habe, daß ich ihm in der Glorie Gottes wieder begegnen werde.

Noch einen andern Todesfall haben wir hier gehabt. Johannes, Ferdinands Sohn, haben wir gestern begraben. Er sah auf seinem Todtenlager schöner aus, als jemals, zugleich männlich und jugendlich; ihm ist wohler da drüben. Über wisse, welch ein Augenblick, wenn der Deckel des Sarges aufgesetzt wird: man sieht noch die Kränze, das ernste Gesicht, das einen Schein des Lebens hat — plözlich ist alles der Mutter Erde verfallen: man hört nur noch das laute Gesschrei der Schwestern, die ihn pslegten und nicht sterben lassen wollten.

Grabe in diefem Gegensat hat und die gute Nachricht, die uns Dein Johannes von seinem Succest auf der Universität giebt, doppelt und auf das innigste erfreut.

Dein Traum zeigt mir, bag Deine Gebanten noch um unfre

Heimath schweben. Der bide Heinrich steht noch, den wir von Ziegelroda kommend aus der Ferne sahen. Da in der Nähe, wo unsere selige Mutter auswuchs, wird wahrscheinlich mein Kind einmal leben. Der Bräutigam ist ein sehr solider junger Offizier, der mein Bertrauen erworben hat: hoffentlich wird alles sich gut gestalten, für die Zukunft, wenn ich nicht mehr da bin.

Otto ist fleißig, über Erwarten auch bei mir, ich habe ju ihm

viel Bertrauen,

Wie mischt sich Leid und Freude — wie dunkel liegen die kom menden Tage vor uns! Aber getrost! 3ch drücke Deine Hand, mein Bruder, auch Du einer meiner besten Freunde auf Erden. Herzlichen Gruß an die theure Hausfrau.

Q. H.

#### 214. Un Wilhelm Gicfebrecht.

Berlin, 20. Juli 1864.

Theurer und Berehrter.

Hach Eingang Ihres vorletten Briefes habe ich feinen Mugen blid gefäumt, in Sachen ber Commission an ben jungen König gu fcreiben. Ihr letter Brief giebt nun zwar eine beffere Nachricht; aber ber Zusat zu bem Signat lautet boch fehr allarmirend. werbe davon niemand fagen, aber um so mehr bin ich auf die Worte ber Einladung gespannt. Man wird fie Ihnen ohne Zweifel vor fcreiben. 3ch tann es begreifen, wie man auf den Gedanken einer Underung tommt, aber ich tann benfelben nicht billigen. Bei weitem bas Beste wird sein, die Sache, wie fie liegt, zu übernehmen und fo weiter geben zu laffen. Bon einer Andeutung, daß eine Reorgani: fation bevorftehe, moge es vor unferer Busammentunft fein ober mah rend berfelben, febe ich nur die widerwärtigsten Folgen, möglicher Weife ein Berfprengen ber ganzen Gesellschaft voraus. warum fage ich bas Ihnen? Gie find ohne Bweifel felbft ber Dlei nung. Ihr Secretariat wird Ihnen recht fcwer gemacht. hoffen wir auf einen heiteren Himmel nach biefen triiben Tagen; in meinem Bergen bente ich noch, daß fich alle Schwierigfeiten beben werben.

Mit herzlichem Gruße an Ihre Frau Gemahlin ber Ihre

2. Rante.

### 215. An Georg Waig.

Berlin, 28. Muguft 1864.

Lieber, theurer Wait.

3d hore foeben von Bonn, bag Gie nicht geneigt feien, nach München zu kommen: ich möchte Sie boch recht bringend bitten, nicht auszubleiben. Auf Giesebrecht's bringende Aufforderung hatte ich, che ich von dem allarmirenden Zufat zu der Einladung Kunde hatte, an den jungen König geschrieben. Darauf habe ich zwar feine Untwort befommen; aber jeitbem ift boch bas Gelb reichlicher gezahlt worben, und die Sache fteht etwas beffer, als fie eine Zeitlang zu ftehen ichien. 3ch mache mir feine Illusion baraus, daß uns Unannehmlichfeiten bevorstehen, sowohl andern, als auch mir; aber wir haben einmal etwas im eminenten Sinn Nationales unternommen und fcon eine Strede weit gefordert. Es ift unfere Pflicht, bag wir unfre Unternehmungen in dem eingeschlagenen Wege, wenn es irgend möglich ift, weiter führen; ware es nicht möglich, so würden wir sie in einen andern zu leiten versuchen muffen. Dazu aber ift es nothwendig, daß wir möglichft vollzählig erscheinen. Um wenigften durfen Gie fehlen, beffen Wort in ber Berathung immer fo viel gegolten hat, beffen Name auch in ber Nation fo großes Gewicht besitzt. Kommen Sie alfo ja, lieber Freund; mir wurde bort unendlich viel fehlen, wenn ich Gie miffen follte.

Von gangem Herzen ber Ihre

2. Ranfe.

# 216. Un Seinrich bon Spbel.

Berlin, 1. Ceptember 1864.

Mein verehrter Freund.

Sie muffen freilich die Münchener Ausdrucksweise besser versitehen, als ich; sonst sollte ich nicht glauben, daß man uns durch den allarmirenden Zusat bei der Einladung abschrecken will, zu kommen; mir scheint es, man weiß nicht recht, was man mit der unsbequemen und einigermaßen koftspieligen Commission machen soll, und will sich die Hände frei halten. Auf dringendes Verlangen habe ich an den jungen König geschrieben und ihn ersucht, auch in Bezug auf die historische Commission die Verlassenschaft seines Vaters anzutreten. Ich habe so lange gezögert, Ihnen zu schreiben, weil ich aus der

Fassung der Antwort etwas mehr von den vorherrschenden Intentionen abuehmen zu können glaubte, aber die sett ist nichts eingelausen. Wein Entschluß ist gefaßt, dennoch hinzugehen, obgleich ich weiß, daß id Gegner habe und vor Unannehmlichkeiten nicht sicher bin. Aber wer sind es dem König Max, dessen Andenken auch bei Ihnen hochstebt, vor allem sind wir es der Sache schuldig. Die Unternehmungen sind von großem Belang und in bestem Zug; wenigstens an uns darf es nicht liegen, wenn sie unterbrochen werden sollten; wir mitsen vor allen Dingen trachten, sie auf dem eingeschlagenen Wege zu behaupten, erst wenn das unmöglich sein sollte, können wir daran bensen, einen andern zu sinden. Die Wahrheit zu sagen, ich glaube nicht, daß es zu einem Außersten kommen wird.

Wenigstens noch einmal hinzugehen halte ich für Pflicht; ich bin uberdies durch mein Anschreiben gebunden. Und daß mir dann nichte erwunschter sein könnte, als Sie daselbst zu sinden, brauche ich kaum mehr zu versichern. Ich habe Sie die letten male sehr vermist; Ihre Theilnahme wäre für mich unschätzbar. Ob Sie andre außerhald der Sache liegende Bründe haben können, nicht zu kommen, kann ich nicht ganz beurtheilen: für die Sache ist Ihre Anwesenheit na mentlich wegen der noch von Ihnen ressortirenden Unternehmungen unentbehrlich.

Und daß wir uns in Bezug auf unsere Studien noch vollkommen verstehen, sehe ich aus Ihrer Nebe zum 3. August, die ich soeben tas!). Den von Ihnen gemachten Erfahrungen, die Sie andeuten, hätte ich ähnliche von meiner Seite beizusügen. Mich freut, daß Sie Rieduhr's gedacht haben. Löbell hat eine Tradition seiner Schule fortgepstanzt; jest sind Sie an der Stelle. Ich habe die Aufsähe Noorden's und Bernhardt's zum Andenken Löbell's mit Vergnügen gelesen; sollte sich nicht aus seinem Nachlaß, seinen Collegienhesten etwas zusammenstellen lassen? Auf seine Einleitung zur alten Geschichte tegte er vielen Werth. Außer den genannten ditte ich Sie auch Maurenbrecher, von dem ich glaube, daß er Aussicht für Greisswald hat, bestens zu grüßen; vor allem aber ihre Frau Gemahlin, deren Andenken in doppelter Lebendigkeit in mir aufsteigt, wenn von einem Ausenthalt in München die Nede ist.

Treulich der Ihre

Leop. Rante.

<sup>1)</sup> Uber bie Gefete bes hiftorifchen Biffens: Bortrage und Auffabe, Berlin 1874; E. 8 ff.

### 217. An Clura Rante, geb. Graves.

Ansbach, 4. November 1864.

Meine theure Clara,

Auf ber gangen Reise habe ich noch teinen freien Augenblick gefunden, um Dich meines herzlichen Andenkens zu versichern, das

mich gleichwohl immer begleitet hat.

In Lodersleben hatte ich die treffliche Familie, ber wir so eng verbunden werden follen, den Landbefit, die verschiedenen zufammenhangenden und boch getrennten Sofe im Drt fennen zu lernen. Berr von Rope, ber mir burch feine Energie und Succest viel Ginbrud macht, hatte die Gute, mich nach Querfurt und Wiehe gu fahren, ben Stätten meines Urfprunge und meiner Jugend. Der Garten am Querfurter Schloß, in dem alten Erbe ber Großeltern, mit einem herrlichen, an ber alten Schlofmauer emporftrebenden Baumwuchs, verfette mich in meine frühefte Jugend. Mara meinte, jo möchte ich vor fo viel Jahren mich bort ausgenommen haben, wie bas Kind, bas unfre Begleiterin im Mantel trug; aber ich bin auch fpater da gewesen; meine buntle Erinnerung hat daburch wieber Bestalt gewonnen. In dem eigenen Erbe in Wiehe, bas fich an ber Sauptstelle verdoppelt hat, hatte ich bas Bergnügen, bag herr von Rope es gut gehalten fand. Leiber flößte mir ber Wesundheitszustand bes Bächters Beforgniffe ein. Bon alle dem, was ba zwischen und gesprochen, verhandelt, projektirt worden ift, werde ich Dir mündlich Bericht erstatten.

In München war ebenfalls jebe Stunde mit Verathungen und Debatten, in der Sitzung oder zu Hause, und mannigsaltigen Agi tationen erfüllt. Glücklicherweise habe ich auch den jungen König gesehen. Ein hochgewachsener Jüngling, schlant und mit dem Ausdruck des Wohlwollens wie sein Bater; mit dem Ausdruck der persönlichen Ausmerssamteit und Gnade wie seine Mutter; von gesunderem Aussehen, als man nach dem, was man gehört hat, erwarten sollte. Iede seiner Mienen zeigt, daß er ein Gestühl davon hat, wie wenig er seinem Beruf noch genügt. Er ist, was er sein kann; der gute Wille seines Baters beseelt auch ihn. Er hat die volle Lieblichseit und Unmuth der Jugend, der es einen eigenen Reiz verleiht, daß eine unbestimmte, hoffnungsvolle, jedoch nicht leichte Zusunft über ihr schwebt.

Jest bin ich hier in bem reinlich netten Saufe bes trauten

Brubers. Morgen hoffe ich in Marburg einzutressen; etwa in der Mitte der kunftigen Woche durften wir nach Berlin zurucklommen. Ich hoffe die geliebte Freundin meines Lebens in so guter Gesundheit wiederzusinden, wie es ihr Zustand möglich macht.

Bon gangem Bergen Dein

2. R.

Befte Brufe an bie Kinder und Dlathilde.

### 218. An Clara Hante, geb. Graves.

Marburg, 10. November 1864.

Liebe Clara.

Wir werben nun boch nicht so balb tommen, als ich bachte; benn ich muß, ungefähr wie Du, hier in Marburg noch einige Tage auf dem Copha liegend gubringen. In Frankfurt hat mich ein fehr unangenehmer Unfall betroffen. Die freie Stadt hat noch nicht für gut befunden, eine polizeiliche Anordnung zu treffen, welche in preußifchen Landen feit einem halben Jahrhundert eingeführt ift. Übrigens liberal, confervirt fie boch alte Migbräuche fehr forgfältig; unter anderen die Fallthuren, die in die Reller fuhren, und gwar unmittel= bar an ber Eifenbahnstation und Bierhäufern. In einem solchen nabe ber Weferbahnstation hatten wir eine Taffe Raffee bestellt, die wir im Freien nehmen wollten, ehe noch ber Bug abging. Indem ich aus ber Restauration heraustrete, sehe ich Mare allein am Tische stehen und will zu ihr eilen: ba hat man eine Rallthur über bem Reller eröffnet, und ich fturge gerade hinein. Noch ehe ich mußte, was mir geschehen war, wurde ich ben Rellerhals herunterrutschend von einem Rüper aufgefangen und von oben her wieder ans Licht gezogen. 3ch empfand, daß ich boch fein Glied gerbrochen haben konnte, kein Moment war zu verlieren: wir eilten zu bem Buge. Da in bem Coupe, wo nur zwei andre fagen, erzählte boch ber eine, baß ihm etwas ähnliches an bemfelben Reller ebenfalls geschehen fei. Mein Zuftand war nicht gerade fehr comfortable, ich fühlte mich am gangen Oberleib verstaucht; figen und liegen wurde mir gleich unbequem; eher ging es, wenn ich ftand. In Giegen tam Etta ju une, die mich an meinem wohlbefannten Sute erfannt hatte. Ich konnte mich in dem bedrängten Zustand, in dem ich war, ihrer Erscheinung faum recht freuen, doch war es mir ein Trost, zwei so freundliche Wesen, wie Maxe, die viel weinte, und die dienstfertige, theilnehmende Etta bei mir zu haben.

Go langten wir in Marburg an, wo mein Bruber Ernft auf mich wartete; doch unterblieb das gewohnte Freudengeschrei, mit bem wir und fonst begrüßten. Ich jog es vor, nach seinem ziemlich entfernten Saus zu gehen, wo fich fogleich Gelegenheit gab, unterwegs den besten Chirurgen von Marburg, Professor Rofer, einen namhaften Mann in feinem Jach, zu consultiren. Er bestätigte, bag ich nicht wefentlich verlett fei; das gefährlichste erschien ihm eine Sautverletzung am linfen Schienbein. In Diefem Augenblid mar er wieder hier und fand weber Geschwulft noch Eiterung zu beforgen. Der rechte Urm ift im Gelenk geschwollen, lagt sich aber leicht bewegen und zeigt bereite die bekannten Regenbogenfarben, welche mit der beginnenden Befferung verknüpft find. Der Doktor findet weber Umschläge noch Einreibungen nöthig. Am unangenehmften ift mir die Berftauchung am rechten Oberleib, fie hindert mich am meiften an freier Bewegung; aber ber Doftor findet auch hier weber Umschläge noch Einreibung, noch irgend etwa andres nothwendig und verfichert mich, daß ich in ein paar Tagen wieder auf meinen Gugen fein werde, Wenn ich liege, habe ich feine Schmerzen; aber ber Ubergang vom Liegen jum Stehen ober Sigen macht mir einige Beschwerbe. Für ein paar Tage bin ich ans Zimmer gefoffelt. Wir tonnen Gott nicht genug banten, baß ber ungludliche, bofe Fall feine ichwereren Folgen nach sich gezogen hat und noch ganz erträglich abzulaufen fcheint.

Ein großes Glud ift, bag ich hier bei meinem trauten jungften Bruder auf das Beste aufgenommen bin. Er leiftet mir alle kleine Dienste, die in foldem Buftand unentbehrlich find, mit einer beinah findlichen Singebung. Ich fagte ihm heute Morgen, ich hatte ohne Zweifel ben gelehrteften Rammerbiener auf ber Welt. Wenn er ausgeht, wenden mir die brei Rankischen Fräulein wetteifernd liebevolle Corgfalt zu. Geftern Abend habe ich mit ihnen im Zwielicht über eine Stunde jugebracht; wir haben uns gegenfeitig etwas ergablt, in einer häuslichen Weife, wie fonft in Deutschland herkommlich mar. So genoß ich auch in Unebach viele geschwisterliche Liebe; hier wurde fie mir, wenn ich fie nicht genöffe, wahrhaft fehlen; an jedem andren Ort wurde ich mich unglücklich fühlen, hier fühle ich mich halb ju Saus. Den Gebanten, Manteuffels in Tenneberg zu befuchen, habe ich aufgegeben; ich weiß nicht, ob wir noch einen Aufenthalt in Gottingen machen können, benn ich wünsche nichts mehr, als wieber ju Dir, liebe Clara, ben beiben Gohnen, die ich gruße und fuffe, und in mein haus zu tommen. Ich hoffe, bag es möglich fein wirb, ebe

v. Mante's Berte, 1, -3, 63.44, - Lill LIV. 3. eig. Lebensgeich. 28

acht Tage vergehen; ich darf felbst nach den Worten des Doktors die Hoffnung hegen, daß ich mich dann wieder frisch und munter einstellen werde. Also teine Besorgniß noch Angst, sondern nur die Bersicherung meiner treuen Liebe! Ewig, liebe Frau, Dein getreuer

# 219. An Clara Rante, geb. Graves und die Sohne.

Marburg, 14. October 1864.

Theure Clara, lieben Gohne.

In meinem Brief an Dich, liebe Clara, habe ich von meinem Unfall und ben nächsten Folgen bavon nicht bas minbeste verschwiegen. Ihr wift die gange und volle Wahrheit. Meine Seilung ift feitdem in ber schon angedeuteten Beise gunftig vorgeschritten; die Bunde am Schienbein ift fo gut wie geheilt ohne Geschwulft noch Eiterung. Der Stoß gegen bie Rippen ift heute bei weitem weniger empfindlich, als bisher, womit ich aber nicht sagen will, daß ich nicht beim Aufstehen und Nieberlegen noch Schmerzen empfande. Die Berletzung am rechten Urm ift, soweit sie außerlich bemerkbar war, ebenfalls in ber Beilung begriffen; aber ich fann nicht verschweigen, baß fie mir noch bie meiften Beschwerben macht. Ich tann ben Urm noch nicht frei bewegen und habe g. B. Die lette Nacht ziemlich acute Schmerzen baran gehabt, bie ben Schlaf unterbrachen, am Morgen aber gludlicherweife wieder verschwunden sind. Ich bente, auch das wird balb gehoben fein, und ich werde bann an meine Rückfehr benten fonnen. Nach ber Meinung bes Professor Rofer halte ich es noch für möglich, am fünftigen Montag bie Reife zu vollziehen und am Abend anzufommen. Collte es nicht thunlich fein - wie mir ja auch Geh. Rath Romberg, bem ich für seine freundliche Theilnahme meinen herzlichen Dank barbringe, ben Rath giebt nichts zu übereilen - fo werbet Ihr Euch barüber nicht angftigen. Ich schreibe bann einen andern Tag, ben ich einzuhalten gebente. Lieb mare mir's, wenn ich am Donnerstag ben 20. meine akademische Bflicht erfüllen und in ber Akademie lesen fonnte; ich hoffe, es wird noch möglich fein,

Mein so unerwartet längerer Aufenthalt in Marburg bietet mir viel Gutes, Erfreuliches, sehr Erwünschtes bar. Ich lerne meinen jüngsten Bruder wieder einmal ganz kennen; seine Studien und gelehrten Interessen berühren die meinen auf mannnigfaltigen Punkten, ich freue mich des Ernstes meines Ernst, seiner milben und hohen Unsicht der kirchlichen Dinge, seiner geistigen Haltung überhaupt.

Davon will ich nicht reben, wie er mir zugleich die rechte hand durch allerlei kleine Dienste, benen er durch herzliche Liebe einen unschäßebaren Werth verleiht, zu ersetzen sucht. Die drei hebe's, die nun hier vereinigt sind, immer guter Laune und liebenswürdig, tragen

auch bazu bei, meinen Zuftand erträglich zu machen.

Die Nachricht Ottos, daß in dem großen Streit zwischen Oldensburg und Augustendurg auf mich gerechnet werde, ist mir ein wenig unangenehm. Unfre Regierung hat in dieser Frage niemals Anspruch auf irgend welche Leistung von meiner Seite gemacht. Ich kenne weder den einen noch den andren der im Streit begriffnen Herren. Die Rechtsverständigen mögen das ausmachen, der historiker hat damit nichts zu thun. Ist Euch nicht meine Münchner Nede, in der ich unsers Gönners, des Königs Max aussührlich gedacht habe, zu Gesicht gestommen ?)? Ihr werdet sie in der Augsburger und in der Kölner Zeitung, etwa vom 5.—8. October, vollständig sinden. Daran lag mir mehr, als an dem nordischen Hader, in welchem ja die Hauptsache, die deutsch-dänische Frage, schon ausgemacht ist.

Meine Gedanken schweisen oft in unfre Luisenstraßen-Zurückgezogenheit, wo ich selbst bald wieder einzukehren gedenke; gebe Gott, daß ich Dich, meine liebe Frau, und Euch alle in guter Gesundheit antresse. Weinem theuren Bruder, dessen Artikel auch mir angemessen erscheint, und der treuen Pflegerin Mathilde meinen Dank und

meinen Gruß.

Q. H.

Ich füge noch hinzu, daß der Ausdruck von Liebe und Treue, ben Eure letten Briefe ausathmen, recht eigentlich ein Balfam auf meine Bunden gewesen ist. In Bezug auf die Oldenburgsche Sache soll nichts veröffentlicht werden.

# 220. An Wilhelm Giefebrecht.

Berlin, 18. März 1865.

Dlein theurer, lieber Giefebrecht.

Ich sprang von dem vor mir ausgebreiteten Journal of Lords, Band XV, Jahr 1692, der mich eben sehr interessirte, auf, als mir Ihr Brief gebracht wurde, um ihn sogleich durchzulesen; denn die Beitungen ließen schon vermuthen, wovon er handeln würde. Ehe ich zu dem Folianten zurückkehre, muß ich Ihnen meinen Dank, meine

Freude, und genehmigen Gie bas Wort: meine Ehrerbietung aus fprechen. Go muß man handeln, wenn man die Sache, ber man fein Leben gewidmet hat, fordern will. Ihrem festen und uneigennützigen Berfahren werben wir es zu verdanfen haben, wenn ber uns mabrend ber letten Plenarverfammlung jugegangene Erlaß über Die biftoriiche Commiffion eine Wahrheit wird. Er ift nun nicht allein bestätigt. sondern firirt und weientlich erweitert. Wir verdanken es Ihnen. wenn wir auf eine Reihe von Jahren hinaus auf eine bestimmte, Die Durchführung ber unternommenen Arbeiten fichernde Summe rechnen fonnen. Gie werben noch Schwierigfeiten haben, che alles in vollen Bang tommt, wie es vor dem Tobe des Könige Maximilian mar; aber ich zweifle nicht, Gie werden es dahin bringen. Die Musficht auf unfere Bufammentunfte, Die eine Beit lang fo trub mar, erhellt fich wieber. Die Wahrheit zu fagen: trot ber mancherlei Agitationen ber verschiedenen Richtungen und Parteien, mit benen fie in ber Regel verbunden sind, möchte ich sie nicht gern entbehren; zumal da ich cinige von herzen liebe und altvertraute Freunde da finde.

Dr. Toche wünscht, daß sein heinrich VI. unter allen Umftanden in die Sammlung ber beutschen Sahrbücher aufgenommen werden moge. Das Manuscript wird Ihnen in furgem von Göttingen aus zugehen. Wenn wir noch die ganze Epoche ber alten Kaifer in Diefer ausführlichen Bufammenftellung umfaffen fonnten!! Für bas gwölfte und breigehnte Jahrhundert follte fie Ihrer Darftellung noch vorausgehn und 3hre Arbeit erleichtern.

Meinen herzlichsten Gruß an Ihre Frau Gemahlin, die mich und meine Tochter zu unaussprechlichem Danf verpflichtet hat. Wie fteht es mit Ihrem für ben April in Aussicht gestellten Besuch? Er wurde und große Freude machen.

Mit herglicher Freundschaft auf immerdar ber Ihre L. Ranfe.

# 221. An Georg Baig.

Berlin, 22. Märg 1865.

Mein theurer und verehrter Freund.

Glüdlicherweise scheint fich in Dlünchen alles zum Beffern gu wenden; Giefebrecht wird es Ihnen gemeldet haben; ich hoffe, daß wir noch in ziemliches Jahrwaffer gelangen werden.

Diese Hoffnung habe ich auch von Dr. Toche gemacht, ber ein reinliches Manuscript einliefern wird. Wenn es noch möglich ware,

bie ausführlichen Annalen bis auf Karl IV. zu führen! Ein herrliches Denkmal für alle Zukunft wurde es fein.

Ich stimme Ihnen vollkommen bei, daß Dümmler 1) den ersten Preis verdient. Sein Buch ist eines von denen, aus welchen man in der That etwas lernt: burchaus gründlich, dem Stoff angemeffen geschrieben; eine wahre Bereicherung unserer Literatur.

Dann verdient Schirrmacher<sup>2</sup>) Anerfennung, da er den großen Stoff, den die Gesellschaft im Auge hatte, wirklich umfaßt hat. Der Gegenfatz gegen Hösler hat gemacht, daß das apologetische Moment dann und wann etwas zu starf hervortritt; ich habe Stellen gefunden, in denen ich die Texte anders auslegen möchte, als er; aber im allgemeinen ist es doch sehr wohl studiert. Sine Anerkennung von Ihrer Seite wird ihn anseuern und vielleicht selbst in den Stand sehen, die allgemeine Darstellung der Justände und Tendenzen der Epoche zu unternehmen, von der ich viel erwarte.

Winkelmann<sup>3</sup>) hat mehr wahrhaft historisches Talent, als Schirrmacher; er ift unterrichtender, weil er die Dinge allgemeiner faßt. hie und da scheint er schon wieder nach der andern Seite abzuweichen; aber seine Verdienst ist unleugbar; eine Ermunterung wird auch für ihn, und eine Anerkennung für seine Stellung von Werth sein.

Ob man dann auch Usinger noch bebenten kann? Sein Buch 4) lebt und weht zu sehr im Detail, aber das Detail ist gut erforscht; und wenn die Zusammenfassung nicht besonders gelungen ist, so mag das an dem Stoff liegen. Sein Talent ist unverkennbar.

So wächst die jüngere Welt, die schon hinter Ihnen steht, heran! Sei es Ihnen gestanden: als ich die hohe Zisser des Giesebrecht für Leipzig angetragenen Gehaltes las und mich des Ihren entsann, so dachte ich im ersten Augenblick ungefähr, wie Sie mir andeuten. Welche Mittel könnte man aber dazu anwenden, ohne durch Aufdringlichkeit eher zu hindern? Ich meine von meiner Seite. Ich wäre zu allem bereit.

# Bon gangem Bergen ber Ihre

2. R.

<sup>1)</sup> Geschichte bes oftfrantifden Reiche; Berlin 1862-65.

<sup>2)</sup> Raifer Friderich ber Zweite: Göttingen 1859—65.
3) Geschichte Raifer Friedrichs II. und seiner Reiche: Berlin-Reval

<sup>4)</sup> Deutschedänische Geschichte 1189-1227; Bertin 1863.

#### 222. Un Ernft Rante.

[Berlin,] Charfreitag [14. April] 1865.

Lieber Ernft.

Ich habe noch immer ein Gefühl, als wenn ich in Deiner Schuld wäre. Deine kindlich brüderliche Liebe ist mir töftlicher gewesen, mein Jonathan, als . . . . So ist es mir auch unendlich werth, wie Du das aufnimmst, was mir zulett geschen ist 1). Ich bin glücklich, wenn es meine Freunde, vor allem, wenn es meine lieben Geschwister freut.

Die Anfrage, die herr Dr. Justi an mich richtet und über die ich Dir felbst schreiben foll, berührt ein mir in diesem Augenblick etwas fern liegendes Gebiet. 3ch fann nur foviel fagen, bag Bunau ju ben Forschern gehört, die fich der damals noch herrschenden fabulofen Behandlung ber Siftorie mit Energie entgegenfesten. Er hat zwei gute Gigenschaften: bie eine, bag er auf bas Studium ber echten Quellen brangt; bie zweite, bag er reines Deutsch zu ichreiben fucht. Infofern ift er fein unwürdiger Forderer Windelmann's gewesen. Bunau hat eigentlich nie Epochen berührt, für beren Schilberung feine Lebensstellung und Erfahrung ihm zu ftatten gefommen mare, fo bag er jest wenig genannt wird. Dagegen arbeitete Windelmann in einem Stoff, bem er fich mit leidenschaftlicher Liebe hingab und ben er mit originaler Forschung umfaßte. Die ursprünglichen Tenbengen bes Einen und bes Undern haben etwas Gemeinschaftliches : aber in schriftstellerischem Berdienst find Die Berke Des armen Bibliothefare benen bes herrn Reichsgrafen unvergleichlich weit überlegen.

Soeben hatte ich ein Nachgefühl des achtzehnten Jahrhunderts an einer andern Stelle. Ich war mit Friedhelm in der Graun'schen Bassionsmusik. Bei dem Ramler'schen Texte siel mir auf, daß darin von dem Menschenfreund, dem Edlen, dem Heiligen, unserm Borbild viel die Rede ist, niemals aber von dem Gottessohn, noch von der Idee der Ertösung oder gar der Versöhnung, das Evangelium erscheint in dem Sinne der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Dennoch ist die Musik mannigsaltig und poetisch. Die besannten Arien: "Die weichgeschaffenen Seelen" und "Der göttliche Prophet" sind glücklich geworfen und selbst hinreißend. Das Ganze hat eine gewisse Einheit des Tones, eine sonderbare recitative Melodie. Ich ging

<sup>1)</sup> Die Erhebung in ben Mbetftanb.

befriedigt und gehoben von bannen. Mit Vergnügen höre ich, daß Du noch eifrig Musik pflegst. Wärst Du hier, so würde ich mich häufig zu Deinen Concerten einstellen. —

Ein paar Borte muß ich schon beshalb eigenhändig hinzusugen, damit Du siehst, daß Deine Pflege meines franken Armes nicht umsonst gewesen ist. Ich din schon wieder so vermessen, daß ich mich zu einer neuen archivalischen Unternehmung anschiede. Ende April oder Ansang Mai denke ich nach England zu gehen; wahrscheinlich werbe ich bereits auf der Hinreise den Haag besuchen. Wenn Du jemals Zeit hast, richte ja Deine Schritte zu uns nach Berlin. Wie lange kann es noch mit mir dauern? Herzlichen Gruß an Deine Töchter, Nasses und die Marburger Freunde überhaupt.

Dein &.

### 223. An Clara v. Hante, geb. Graves.

[Paris, 30. April ober 7. Mai 1865.]

Meine theure Clara.

Sehr angenehm und leicht ist doch die Reise von Berlin nach Paris. Man setzt sich des Abends in den Eisenbahnwagen, wechselt ihn nur ein einziges mal und kommt den andern Abend an. Dies mal wurde die Reise durch gutes Wetter und den immer vollständiger erscheinenden Frühling noch angenehmer. Den ersten blühenden Flieders busch sahen wir dei Berviers; an der Maas, an deren Ufer sich eine Fußreise lohnen würde, war die Blüthe großentheils schon vorüber. N'est-ce pas un joli pays? war die erste Frage, die ein Douanensbeamter in Maubeuge nach dem Überschreiten der französsischen Grenze an mich richtete. Ich antwortete: Al, nous sommes en France. Ie weiter nach Westen, um so dichter belaubt zeigen sich die Bäume, denn in Frankreich hat es mehr geregnet als bei uns.

Wie wir zur bestimmten Stunde in dem kleinen Hotel eintrasen, so fanden wir auch alles nach Bunsch vorbereitet. Hier wohnte ich schon im Jahre 1843, als unfre Bekanntschaft zu grünen begann. Man meint im Hotel, es sei wie gestern. Aber ich bringe mun schon unsern jüngsten Sohn als einen Erwachsenen mit. Mome. Mohl hat sich seines Anblicks sehr gefreut: sie sagte, sie betrachte uns wie ihre Berwandten. Und diese Verwandtschaft, die auf einer geistigen Beziehung beruht, ist mehr werth, als andere, denen das innere und geistige Verhältniß sehlt.

Co murbe ich auch von Dir. Thiers, ben ich am Abend auffucte,

als ein alter intimer Befannter bewillsommnet. Aber die Disputation, die unsere Freundschaft von jeher begleitet hat, sing auf der Stelle wieder an. Er ist einer der besten Repräsentanten des liberalen und tonstitutionellen Systems; aber es ist der Mühe werth, mit ihm zu streiten. Nicht als ob es möglich wäre, seine Meinungen zu bestimmen oder zu modisieiren; aber er hat doch Capacität sir andre Formen des Staates und sir die allgemeinen Nothwendigseiten jenseit aller Formen. In der Gesellschaft nahmen die meisten seine Außerungen mit gläubigem Ropsnicken auf. Es gab aber doch auch einen eifrigen Versechter der Politik unseres Königs, der ihm glücklichen Ersolg weissage, weil das Volk monarchisch und militärisch sei. Sonderbarerweise tras ich auch zugleich mit einem Csterreicher zusammen und zwar mit einem jungen Mann von hohem Range, einem Windischgräß, der viel Sympathie mit unserer Lage verrieth und sich von dem, was bei uns geschieht, eine gute Rückwirkung auf Österreich versprach.

Ob ich Zutritt zu dem Archiv bekomme, ist noch nicht ausgemacht. In der Bibliothek findet sich wenig für mich; wenn ihr aber fogleich schreibt, so werden und Eure Briefe hier gewiß noch treffen. Ich würde weiter diktiren, aber wir wollen in die Kirche gehen. Wit herzlichem Gruß an alle Glieder der Familie und einem Kuß in Ge-

banten auf bie Stirn.

Dein L.

# 224. Un Clara v. Rante, geb. Graves.

Paris, 13. Mai 1865.

### Dleine theure Clara!

Wir werden nun wohl ein paar Wochen hier zu bleiben haben, benn die Pforten des Archives haben sich mir wie früher so auch diesemal eröffnet, und ich din schon ganz dabei, mich in die alten Papiere zu vertiesen oder, wie man mir gestern sagte, aus diesen Blumen — sie sehen in der That sehr vertrocknet aus, haben aber ihren Sast — Honig zu saugen. Sonderbar: wir gingen heute in eine Bibliothek, wo ein wohlwollender Conservator mich über die Schäpe unterhielt, welche in hiesigen Bibliotheken und Archiven noch vorhanden seien und leicht gehoben werden könnten; nur eine dieser Schapkammern wäre ganz unzugänglich: da könne niemand hineindringen, da verwende sich jede Regierung ganz vergeblich. Er meinte eben das Archiv, in welchem ich nun schon zum sinsten oder zum sechsten male arbeite. Indem er auf die Borsteher dieses Archives schalt, wußte er nicht,

wie sehr er meine Dankbarteit gegen sie steigerte. Fried copirt mir einiges in den Bibliotheten; in das Archiv jedoch kann ich ihn nicht mitnehmen.

Unfer Arbeiten wird une burch ben Benuß bes Frühlings, burch bie große prächtige Stadt und die mancherlei Beweise von Freundschaft und Bute, Die wir hier erfahren, erleichtert. Beftern hatte ich fogar gewinscht, Mare bei mir zu haben, wie einst bei Laby Buchanan: co gab noch einmal einen Ball, bei bem auswärtigen Minifter. Wie auch sonst Baris im allgemeinen, so unterscheiben sich die Räume, die ber Minister inne hat, von benen bei une burch Broke, aute Unordnung und eine gemiffe gemäßigte Pracht, anftanbigen Luxus. Befonbere fielen mir die bubichen hinter einander auffteigenden Gipe auf, von benen man bem Tang gufehen tann. Auffallende Schönheit habe ich nicht bemerkt, aber viel Unmuth und Elegang ber Toilette, In einem befonderen Caal mar ein lang gebehntes, nicht überlabenes Buffet mit einer ftattlichen Dienerschaft. Wenigstens im Unfang bewegte man sich in voller Freiheit. Wie begreiflich kannte ich nur wenige von den Unwesenden. 3d machte ein paar Befanntschaften, entfernte mich aber, als es warm zu werden anfing, und genoß beim Nachhausfahren noch den fühlen mondhellen Abend,

Wir haben hier ein paar Gewitter gehabt, welche fich furchtbar ausnahmen, aber die Utmosphäre gereinigt haben. 3ch wünsche Guch ähnliche mit gleichem Erfolg. Der Tuileriengarten in seinem frischen vollen Laubschmuck ist für mich gleichsam die Erscheinung bes Trübjahre, diefes Grühjahre von 1865 nach fo vielen andern, beren Dbem ich immer mit Wonne in mich geschlürft habe. Um Sonntag haben wir einen langen Spaziergang burch die Champs Elysées gemacht, zwischen der spielenden Jugend und den ehrfam promenirenden Bürgersleuten, bis nach bem Triumphbogen und jurud, Auf bem Rudwege begegnete und die Cavalcade des Hofes. Zuerft der kaiferliche Bring im Fond bes Wagens mit ziemlich napoleonischer Saltung, feine Begleiter auf ben Rudfigen; bann die Kaiferin und ihre Damen: alle in der Mitte der Garden, feineswegs burgerlich. 3ch fand nicht, baß bas Bublitum eine besondere Berehrung an den Tag gelegt hatte. In der Mitte aller bahinrollenden leichten Equipagen gehörte diefer Aufzug eben bagu, um bas Schaufpiel zu vollenden.

Doch genug mit biesem (Veschwäß, das nur beweisen soll, daß wir bei unfrer Arbeit doch nicht umkommen, sondern Natur- und Menschenleben soviel wie möglich genießen. So war es immer, so möge es auch bleiben, so lange Gott will! Unendlich freut mich, aus

Euren Briefen abzunehmen, daß Ihr Euch wenigstens ebenso wohl befindet, als vor meiner Abreise. Es rührt mich, daß der theure Bruder sich bereit sinden laffen will, mit den beiden Reffen das älteste Buch der Welt zu studieren, und daß Otto es nicht bereut, diesen Sommer in Berlin geblieben zu sein. Meine besten Grüße an Euch alle und an den General Manteuffel. Ich dente ihm einmal zu schreiben, wenn er erlaubt, daß es durch Friedelms Feder geschieht. Zweimal wenigstens, wahrscheinlich dreimal werden und Eure Briefe noch hier treffen.

Q. R.

#### 225. An Ernft Rante.

Paris, Rue Bonaparte 3, b. 22. Mai 1865.

Dlein lieber Ernft

Unter rollendem Donner schicken wir uns an, Dir zu schreiben. heute früh bei einem Briefe an Ferdinand wurde ich erinnert, daß wir den 22. Mai schreiben: ein Tag, der uns gemeinschaftlich angehört. Ein beginnendes Unwetter, deren wir hier viel haben, treibt uns in unsre kleine Rlause. Bas könnten wir Besseres und Lieberes thun, als unsere Gedanken, die viel herumschweisenden, nach Dir auf Deiner Burg zu richten und Dir ein Zeichen des Lebens und der herzlichen Erinnerung zu geben?

3ch bente, ich habe Dir icon geschrieben, daß ich eine historische Pflicht zu erfüllen meinte, indem ich mich noch einmal hierher aufmachte, um von hier nach England und bann nach bem haag gu geben. Es ichien mir nach einigem Bedenken rathsamer, bier angufangen, wo im gegenwärtigen Augenblid noch bie Welt beifammen ift. Im Haag werde ich im Juli vielleicht noch mehr äußeres Leben finden. als jest; benn außer ben Studien - ich befenne es - haben auch Die Beziehungen bes Lebens noch immer viel Reiz für mich. 3ch bin alfo wieder einmal hier - eigentlich begehe ich bas Jubilaum meiner Parifer Reifen, von benen bie erfte in ben October 1839 fallt. Immer war ich gut aufgenommen, immer lernte ich viel; ich habe hier meine Frau gefunden: jett mandere ich mit unferem jungften Gohn an ben Stellen, wo wir bei ben erften Unnaberungen neben einander fagen und langer Gefpräche pflogen. Friedhelm, ber bie Geber führt, barf mich leiber nicht in bas Archiv ber auswärtigen Angelegenheiten begleiten, wo ich, wie schon damals, alles selbst schreiben nuß. Aber

er hat auf einer ober ber andern Bibliothek etwas zu thun gefunden; wir treiben uns viel mit einander herum, und Du begreifft, daß er mein Andenken an die Familie ganz besonders lebendig erhält.

Paris ift und bleibt ein Dittelpunft für die Bewegungen bes europäischen Geistes. 3ch finde die Menschen angeregt, aufrichtig und liebenswürdig. Aber fie find in einer Lage voll von Widerfprüchen. Man will zugleich die Einheit von Italien und die Erhaltung bes Papitthume, Autorität und Kriegeruhm und babei burgerliche Freiheit; die liberalen Zoeen follen sich mit geistlichen Directionen, denen sie von Anfang an entgegengesett maren, verschmelzen. Mus biefem großen Zwiespalt geben ungählige Schattierungen hervor; je nachbem ein jeber feinen Standpunkt von Unfang an genommen hat. In ihren Reibungen, wo man fich boch gewöhnt hat ben Gegner zu bulben, verlieren die allgemeinen Gebanten viel von ihrer Scharfe und Pragnang. Es ift Die gemeinschaftliche Opposition, welche bas an sich einander Wibersprechenbe verbindet und in ber fich die Geifter in den mannigfaltigften Richtungen hinüber und herüber bewegen. Der Boltairianismus fehrt in Diefen Conflicten zur Religion gurud. Mir mar auffallend, bag in ben tonangebenden Areisen Renan nur wenig Bewunderer findet.

Eines Abends sind wir durch die Straßen wandernd grade in einem Augenblick nach Notredame gerathen, als der Gottesdienst ansing: in der prächtigen Kathedrale nur eine kleine Congregation aus den niedern Ständen. Der Prediger hatte sich die Prudenz der Jungfrau Maria zum Thema genommen. So seltsam dies ist, so behandelte er doch den Gegenstand, indem er die Nachahmung dieser Tugend empfahl, so eindringlich und populär, daß jeder Anstoß verschwand. In der protestantischen Kirche ist die Spaltung, von der Du gelesen saben wirst, empsindlich und unaugenehm; die eigentlichen Liberalen nehmen für die Ausgestoßenen Partei.

Nun, Lieber, die Stunde schlägt, die uns abzubrechen nöthigt. Wir muffen uns nach unserm Mittagessen umsehn, das wir heute nicht einmal zusammen halten können. Wir schreiben Dir nur, um Dir unsere herzliche und unveränderliche Liebe und Hingebung zu zeigen. Gruße die Deinen, wo sie auch sind, und behalte uns in gutem Ungebenten.

Unwandelbar Dein eigen

# 226. An Clara v. Rante, geb. Graves, nebst Sohn und Tochter.

Paris 1. [-3.] Juni 1865.

Liebe Frau und liebe Rinber.

Wenn der trodene Sommer in Berlin noch anhält, so werdet Ihr uns um den Anlaß beneiden, der uns in diesem Augenblide in unser kleines Hotel zurückgetrieben hat. Es ist ein warmer Regen. Was haben wir auch sonst für Ungewitter erlebt! Eines Tages war vor dem Archiv, wo ich arbeitete, unter Donner und Blit eine Art von Überschwemmung erfolgt. Das Kasser stieg den Pferden an den Leib; die Omnibus konnten nicht mehr passiren. Ich sagte meinem alten Barbier, ich hätte so etwas nie erlebt; er aber wohl, war seine Untwort: im Jahre 1834 sei es noch schlimmer gewesen.

Das Bute babei ift, baß bie Baume fich in voller Frifde erhalten, und wir haben nicht verfäumt, die Abende gu Ausflügen und Spagiergangen zu benüten. Um Simmelfahrtstag befuchten wir St. Germain, die Terrasse, wo ich einst mit Dlig Graves und Dlr. John Graves promenirte. Der Sohn that jest, was damals die Mutter, soviel ich weiß, nicht gethan hatte: er folgte mir in bas Gehölz, wo wir fehr bald in die tieffte Einfamkeit, eine Walbeinfamkeit, wie ich fie liebe, gelangten. Den Tag barauf begaben wir und nach Bincennes: auch ba erfreuten wir und des neueingerichteten Barkes bis an den tiefften Abend. In Berfailles langweilte mich diesmal beinahe bie lange Gallerie hiftorifcher Tableaus, in benen blog die für Frankreich glorreichen Momente ber neuesten Zeit zur Erscheinung tommen. Bur Erweckung des Patriotismus wohl berechnet; benn auch die neuesten Greignisse, weit entfernt gurudgeftellt zu werben, ericheinen vielmehr in größerem Blange und breiterer Ausführlichfeit. Es ift auch eine Art, Geschichte ju fchreiben: meine ift es nicht. Dagegen erfreuten mich bie berrlichen Laubgänge längs ben grünen Gründen, neben benen fie hinlaufen. 3ch fand Wefallen an ber altfrangofischen Gartenkunft, Die hier recht eigent= lich entsprungen ift.

Sonntag am 21. Mai hatte ich eine freilich nur kurze Aubienz, bie ber preußische Botschafter vermittelt hatte, ohne daß es mir darum zu thun gewesen wäre, bei der Kaiserin. Ich kam etwas spät; die Kaiserin erschien sogleich, sie war in Trauer und erinnerte mich, indem sie erschien (ohne bose Vorbedeutung sei es gesagt) durch ihre Gestalt an die Herzogin von Orleans, die ich einst unsern dieser Räume — die Herzogin im Pavillon Marsan, die Kaiserin in den Tuilerien in

ben Zimmern des ersten Konsuls — gesehen hatte. Die Herzogin war geistvoller, sie hatte die Anziehung, welche erlittenes Unglüd den Damen verleiht; die Kaiserin war liebenswürdiger durch die Unbefangenheit, welche ein noch immer steigendes Glüd zu verleihen vilegt. Sie kannte einige meiner Arbeiten und wußte, womit ich beschäftigt war; wir sprachen davon, daß in Boesie und Philosophie nicht viel Bedeutendes erscheine, vielleicht etwas mehr im Jach der Historie. Davon aber wollte sie nichts hören, daß sie sich selbst mit einer Geschichte von Marie Antoinette beschäftige. Pour berire? Non. Ich denke nicht, daß ich den mindesten Eindruck bei ihr zurückgelassen habe; mir war es angenehm, mit der schönen Frau zu sprechen, welche in diesem Augenblick Regentin eines großen Reiches ist.

Eines andern Tages habe ich Friedhelm bei Mr. Thiers eingeführt. Wir haben bort eines Abends dinirt: er gilt, wie wir soeben auf der Straße hörten (verzeiht ihm aber, daß er es selber schreiben muß), als ein garçon charmant. In einem der Archive, welches zugänglich ist, copirt er einige Aftenstüde, die ich glücklich entdeckt habe und die von großem Werthe sind. Er ist mir also in diesem Bezug sehr nüßlich. Madame Mohl hat sich bei dem großen Ungewitter, von dem sie auf der Straße überrascht wurde, eine Erkältung zugezogen. Wir haben sie nicht grade sehr viel gesehen; aber sie ist immer von gleicher Güte und gedenkt des Mr. John Graves, der einst eine Loge im Theater genommen hat, um ihr eine Freundin vorzustellen, mit freundlicher Erinnerung. Ich denke den Montag, wenn nichts dazwischen kommt, nach England hinüberzureisen. Wir haben das schon an John gemeldet, aber noch keine Antwort von ihm.

Nachschrift, 3. Juni.

John hat geschrieben und will und erst Donnerstag ben 8. bei sich sehen. Auch für die Vollendung der hiesigen Arbeiten sind ein paar Tage mehr erwünscht. Es ist noch nicht vollkommen gewiß, aber doch möglich, daß wir nach unsere Untunft in London, welche, wenn wir Mittwoch hier abreisen, Donnerstag früh, so Gott will, erfolgen würde, noch an demselben Tag nach Cheltenham gehen. Den nächsten Briefkönnt Ihr immer dahin schiefen; Ihr müßt aber nicht so viel zusammenpacken, wie in dem letzten, namentlich kein undeschriebenes Papier mitschieden. Auf die Seereise freue ich mich nicht; aber es muß sein. Daß Ihr Euch alle wohl besindet, beruhigt meine Seele. So fortan! An Ferdinand herzlichen Danf für seinen lieben Brief.

Unwandelbar Dein und Guer

#### 227. Un Seinrich Rante.

Paris, den Pfingstmontag [5. Juni] 1865.

Mein lieber Bruber Beinrich

Du weißt, auch ohne daß ich Dir bavon geschrieben hatte, bag ich meinen vorgerückten Jahren gum Trot noch einmal eine Reife in Die beiden großen Capitalen bes Westens unternommen habe, um in ben Archiven zu forschen. Es fonnte zweifelhaft scheinen, ob ich nicht beffer thate, ruhig bort in ber Luisenstraße mich nur mit ber Bearbeitung bes ichon vorhandenen und gusammengebrachten Dlaterials gu beschäftigen. Aber für biesmal war es unmöglich, mich babei zu beruhigen. Der Gegenstand ift zu groß und zu wenig befannt, als daß ich nicht verpflichtet gewesen ware, ihn so gut wie irgend möglich mit allen erreichbaren Mitteln zu erläutern. Bisher ift es auch bamit gang gut gegangen: ich habe in Paris vielfältige neue Information gewonnen und fann nun mit rubigerem Gemiffen weiter arbeiten. Bugleich habe ich babei die alte Metropole politischer und literarischer Bewegungen in Europa wieder gesehen. Der Bultan raucht noch ein wenig, sonft steht er stille. Die Bewegung eriftirt; aber eine besonbere Ausficht hat sie für ben Augenblick nicht. Die lenkende Sand, die über Waffen und Geld gebietet, ift allgewaltig; die Dyvosition voll von Beift, aber ohne Dlacht. Die Perfonlichteiten scheinen mir weniger angeregt als früher, weil sie weniger fürchten und weniger hoffen. Früher boten die Regungen bes Protestantismus ein gewisses Intereffe bar. Ich will bas auch jest nicht leugnen. Aber Du weißt, daß eine widerwärtige Spaltung in dem conftituirten Protestantismus ausgebrochen ift. Unter ben Predigern und Theologen hat fich eine negativ oppositionelle Partei gebildet, deren Entfernung aus den Amtern die Folge hat, daß viele ihrer Anhänger fich von ber Kirche trennen. Es ift der Streit über den historischen Chriftus, ber auch in Deutschland so bittere Entzweiungen hervorruft. Ich für meine Verson freue mich, daß die positive Anschauung überwiegt, zum Widerstand gegen Die Anfechtungen von allen Seiten und zur Aufrechterhaltung bes ev angelischen Bringipes, welches nicht blok liberum examen, fondern ber tiefe unzweifelhafte Glaube an bas Evangelium.

Gestern, an bem Pfingsttage, habe ich, ich möchte sagen: mit Zungen reben hören, ohne etwas davon zu verstehen. Dian feierte das fünfzigährige Jubiläum der Befreiung Serbiens von dem türkischen Joche und hatte mich dazu eingeladen. Die Feier fand in einer kleinen Ka-

pelle, die den Wallachen gehört, statt. Die Messe wurde nach griedischem Ritus gelesen in rumanischer Sprache, in einer Beife, Die man auf die Kirchenväter gurudführt. Dann folgte Ablefung bes Evange= liums nach ber flavonischen Liturgie von Methodius und Cprillus aus bem 9. Jahrhundert. Ich verstand feine Gilbe, aber es mar mir angenehm die Laute zu vernehmen, in benen ein fo großer Theil ber morgenländifchen Chriften Gott verehrt. 3ch murbe aufmertfam gemacht, als ber Name Michael Obrenowitsch und bas Gebet für Die Erhaltung Gerbiens eingeschaltet wurde. 3ch habe ein Gefühl bafür, daß bas ber nämliche Augenblid mar, in welchem bie gefammte ferbifche Nation ihre Befreiung, Die zugleich eine politische ift, feierlich beging. Ihr Befreier war ein Tyrann, wenn man will, eine Art von Pascha. Aber er wußte mit ben Türken fertig zu werden und hat eine fleine Macht gegründet, welche feiner Ration eine bedeutende Stellung gegeben hat und eine noch bebeutenbere Rufunft verheift. Much Kroaten, Polen, Ruffen waren jugegen; boch tonnte ich von panflavistischen Bestrebungen nichts mahrnehmen. Die Kapelle war mit Bilbern auf Goldgrund in altestem Stil ausgeschmudt. Die Briefter in ihrem Meggewande lafen das Evangelium Inieend, weil es ein hoher Festtag war. Der Gesang war eintonig, aber nicht unangenehm.

3ch unterhalte Dich von bem, wovon ich bente, bak es Dich besonders interessiren tann. Aber hauptfächlich wünsche ich Dir ein Lebenszeichen, ein Zeichen meines fortwährenden innigen Andenkens an Dich und die Deinen zu geben. 3m Gedränge meines Berliner Lebens in ben letten Bochen habe ich garnicht einmal bie Zeit gefunden, um Dir gu ber neuen Erweiterung Deiner Familie, von ber Du uns Melbung machtest, Glud zu wünschen. Ich thue es hier aus ber Fremde, aber um fo mehr mit gesammeltem Gemuth. Du weißt, wie fehr wir Deinen Johannes lieben, wie fehr wir wünfchen, ihn gludlich zu feben. 3ch hoffe ihn bald als Brofeffor, gleichjam als Collegen ju begrußen. Doge ihm die Berbindung, in die er tritt, Beil bringen! Ich zweifle nicht baran, wenn ich mich feiner liebenswürdigen Natur erinnere und zugleich des Glückes aller der in Deiner Familie vorhergegangenen Berheirathungen. Welch ein Batriarch wirst Du in einigen Nahren noch werben, und Deine traute Gelma welch eine reich ge-. feanete Matrone! Dabei feib Ihr beibe noch träftig und wohlerhalten genug, um nicht allein Entel, sondern Rinder ber Entel zu erleben. Auf einander folgende Generationen, wie ich sie zuerft und fast allein bort in Barenwalbe neben einander gefehen habe. Gud beiden ift und bleibt boch, wie billig, meine innigfte Buneigung gewibmet.

Aus biesem Briefe siehst Du, daß mich mein Sohn Friedhelm begleitet und wie er mir die Arbeit des Schreibens, Euch andern auch die des Lesens erleichtert. Nachdem er die Schule verlaffen und ehe er noch in die Universitätsstudien eingetreten war, durfte ich es wohl wagen, ihn auf dieser Reise mitzunehmen. Er wächst zusehends und findet Beifall bei jedermann.

Übermorgen benken wir nach England abzureisen. Dein Sohn Heinrich könnte uns den Gefallen thun und die Adresse seiner Tante nicht allein, sondern auch zweier oder breier anderer intimer Freunde schieden, von denen es ihm rathsam erscheint, daß ich Friedhelm, wenn ich Zeit genug habe, daselbst einführe. Ich grüße ihn von Herzen, sowie die theure Luise, die mir meinen Aufenthalt in London vor acht Jahren so angenehm machten. Ich werde ihnen von London schreiben. Ein Brief an mich könnte an den Athenäumklub adressisch werden.

Mit unwandelbarer Liebe und Treue der Deine

Q. R.

# 228. An Clara v. Rante, geb. Graves nebft Sohn und Tochter.

London, 11. Juni 1865.

Wir find also endlich, meine Lieben, in Altengland angesommen und haben, obwohl nicht ohne Mühe, in der Mitte der Hauptstadt, 34 Dean Street, Soho Square, W. eine Wohnung gefunden.

Unfre Gedanken schweisen noch einmal nach Paris zurück, wo wir die Hälfte der Pfingstwoche zubrachten. Am Sonntag besuchte ich die rumänische Kapelle, wo das Jubelsest der zweiten Befreiung von Serdien begangen wurde. Es war ein griechischer Gottesdienst ohne alle Predigt, doch der Name des Fürsten in die Gebete aufgenommen; die Kapelle klein und mit Menschen überfüllt. Ich fand aber als Eingeladener einen erträglich guten Plat und hörte zum ersten Male die slavonische Liturgie, soll man sagen: lesen oder singen? Ein alter Juhörer aus Kroatien, Tzalat begleitete mich und half mir zu meinem Sit. Beim Herausgehen machte ich die Bekanntschaft eines serbischen Staatsbeamten, der eben aus Belgrad gesommen war, und einiger andrer Serben. Ich war ihnen allen sehr gut bekannt; sie erzählten mir, daß meine serbische Geschichte soeben in serbischer Sprache erschienen sei.

Ich traf bann mit Friedhelm in ber Ausstellung ber Kunstwerte biefes Jahres zusammen. Die Gemalbe hatte ich schon früher ge-

sehen; sie machten mir eigentlich einen widerwärtigen Eindruch: alles auf den Moment berechnet, eine Wenge glänzender Bilder von ephemeren Größen; eine unangenehme Mischung heiliger Gegenstände mit sinnlichen und lüsternen Darstellungen. Diesmal verweilten wir bei den Stulpturen, welche besser sind; denn der Leichtsinn und die Mode, die ihm dient, werden da durch die Bedingungen der strengeren Form doch sehr im Zaum gehalten. Das Religiöse nahm sich würdiger aus; das Nackte der menschlichen Gestalt ist mehr an seiner Stelle und weniger frivol. Als das Beste war mir freilich eine Gorgo der Herzogin Colonna bezeichnet worden. Auf eine merkwürdige Weise ist darin Eleganz und Gefühl für Großheit und Strenge verbunden.

Nachmittags befuchten wir einmal Berfailles. Friedhelm fuchte Die Baffertunfte auf; ich blieb bei bem alten Freund, der bort Land = haus und Garten befitt, und ber und eingeladen hatte, Dir. Laboulage zurud, um mich noch einmal an einer frangösischen Conversation zu erfreuen. Er ift einer ber besuchtesten Brofefforen am Collège be France, seine Broschüren werden viel gelesen. Denn so gemäßigt er fich auch ausdrückt und auch deutt, fo hat er boch eine republifanische Aber in fich, welche bie Lefer anzieht. In bem amerikanischen Streit war er einer von benen, welche immer für den Norden Partei genom= men haben. Auch fand fich bei Tifch ein junger Umerikaner ein, von bem man nicht mußte, ob er ein Student ober ein Professor fei; und ein Deutscher, ber mich seit 1842 fannte und jest Brofeffor in Berfailles ift, war zu Tisch gebeten. Ich empfand aufs neue, daß die Bermischung ber brei Sprachen ober ber unaufhörliche Ubergang von ber einen zur andern meinem Gehirn, wie es einmal beschaffen ift. unbequem fällt. Denn es lebt ein befondrer Beift in ben Sprachen, von welchem jede Phrase erfüllt ist. Man tann nicht auf einmal in allen benten. Zwei Sprachen, bas geht allenfalls; brei ift fcon befcwerlich, vier wird mir unerträglich. Ich hatte Mabe, es babin zu bringen, daß die frangofische Conversation das Übergewicht befam. Bon den Unwesenden war mein alter Freund der bestunterrichtete und für mich angenehmite.

Um Montag hatte ich bas Dejeuner bei ber Herzogin Colonna, welche die angenehmste neue Bekanntschaft ist, die ich jest in Paris gemacht habe. Sie hat eine jugendliche Unbefangenheit, ich möchte sagen Unschuld an der Stirn; sie hört und versteht, und ist eine Künstlerin aus der Bekanntschaft von Cornelius. Lon ihr ist die Gorgonenbüste, die ich oben erwähnte. Die Gesellschaft bestand aus einem französischen Gelehrten Merimée, Mome. Mohl, dem italienischen

v. Rante's Berte. 1.-3. 18,2M. - LIII'LIV. B. eig. Lebenogeich. 29

tsefandten, bessen Sekretär und der Mutter der Herzogin, einer schweizerischen Dame. Ich hatte das Vergnügen, die italienischen Ideen, wie sie sich im Momente bilden, authenthisch zu vernehmen. Denn alles ändert sich jeden Moment; die geringste Veränderung der Stellungen verändert auch die Meinungen oder giebt ihnen ein anderes Colorit. Dies wahrzunehmen ist eigentlich der Reiz der Conversation mit politischen Männern, man kann dabei sehr unparteissch bleiben.

Um Radmittag besuchten wir den Kirchhof des Bere Lachaife, ben wir noch nie gesehen hatten; ich wenigstens seit langen Jahren auch nicht. Es ift eine mit Grabern und Dentmalen bedecte Unbobe, auf welcher man die lebendige Stadt zu seinen Jugen hat. Sier und da gehen Kahrstraßen burch; man wird an die Dentmäler ber alten Welt wenigstens erinnert, Ich bemerfte jeboch nur ein einziges, weldes Ginfachheit, Ernft und eine gewisse ehrwurdige Große verbindet, das der Familie Booth; die meisten anderen, die eine größere Ausbehnung haben, find mit modernem Zierath überfüllt; hie und ba eine hubsche Inschrift und dann und wann driftliche Zymbole. mentlich ift alles Confessionelle ausgeschloffen: sonderbar an Diefer Stelle, Die von dem Beichtvater Ludwigs XIV., Der Die Belt gum Ratholicismus gurudzuführen gebachte, ihren Ramen hat. Bor Zeiten hat hier fein Landhaus geftanden; die Baume, die innerhalb ber Mauern noch übrig find, mogen aus jener Zeit ftammen. Es ift ein grunbewachsener Abhang neben ben Grabern, noch immer waldartig, ber bem Bangen fein charafteriftisches Unfeben giebt.

Dienstag und Mittwoch waren noch voll von Arbeit, die bis zuletzt sehr ausgiebig aussiel. Friedhelm hat den Dienstag im Kriegsministerium noch sehr viel zu thun gehabt, um sertig zu werden: ich schloß mein Buch Mittwoch um halb vier. Friedhelm hatte indessen gepackt und bereits um sechs saßen wir auf der Eisenbahn, die und um Mitternacht nach Dieppe brachte. Die butten eine leichte Aberfahrt, die ich glücklicher Weise großenth in ach New Have Hoern und langten am 8. um 10 Uhr in den um Kritischen Müsseum und handen damit zu Stande.

in Clapham dinirt. Mrs. Twinssie fragte viel nach ihrer Freumdie letzte Woche leine Rachricht hat

Brief nach Cheltenham adreffirt, dhalten. Mag es fich fo verhalten vo

möglich. Denn zu meiner Zufriedenheit gehört es, Euch in der eimath zufrieden zu wiffen.

Aberall und immer Dein und Guer

2. R.

### 229. Un Clara v. Hante, geb. Graves.

Cheltenham, 25. Juni 1865.

Meine theure Clara.

Wir sind nun bier in bem geräumigen, vortrefflich eingerichteten Saufe Deines Brubers.

Es war wohl eine große Thorheit von mir, London so bald zu verlassen. Ich sing eben an, die Stadt, die Umgegend, die Gesellschaft zu genießen. Unwillkürlich sehren meine Gedanken nach der Bibliothek von Windsor zurück. Um das Zimmer her, wo Königin Unna die Nachricht von der Schlacht von Höchstädt empfing, dieten sich vier verschiedene Aussichten dar, von denen Friedrich Wilhelm IV. gesagt hat, sie seien die schönsten Gemälde in Windsor. Wan kann hinzusügen: denn die Natur hat sie in ihrer immer gleichen und doch wechselnden Schönheit selbst hervorgebracht.

Dies war am vorigen Conntag. Um Donnerstag hatte ich ein anderes Schauspiel; benn so ift es wohl zu nennen. Ich wohnte einem Drawingroom bei. Sonderbar ift es boch zu feben, wie es dabei hergeht. Die Königin war reprafentirt durch ihre Tochter Belene, beren Geficht Geift verrath, ben Pringen von Wales, von bem man bas nicht grade fagen fann, und einige andere Mitalieber ber Familie, die in einer Reihe ftebend die Begrüßungen von England, ftumm bie ftummen, empfingen. Die herren waren mit ihren Orden in full dress erschienen. Reben ben europäischen Sprachen, wie bei uns, hörte man auch afiatische Laute: perfische Wesandte waren jugegen. Dlan sah einen indischen Fürften in goldenem Gewand. Nach einiger Zeit fette sich ber Zug in Bewegung. Zwischen bem preußischen Botichafter und dem erften Gefandtichafterath, bem hochgewachsenen Geren von Ratte, schritt Dein fleiner und nicht grabe schöner Chegemahl einher. Ein gemisses Unsehen mochte ibm die Tracht eines frangofischen Atademifers geben, die ihm ber Botschafter erlaubt hatte. Ich wurde ber Bringeffin sowie bem Bringen genannt: so gingen wir vorüber, noch zeitig genug, um die hereinkommenden Damen zu betrachten. Gie erschienen, wie fich verfteht, in vollem Schmud mit langen Schleppen; niemals habe ich foviel Pracht beisammen gesehen. Welche reichen Stoffe wurden da von größtentheils noch anmuthigen Gestalten auf dem Boden mit fortgezogen! Hinter der Thür bemerkte ich einen Diener, der die durch die Thür ziehenden Schleppen ein wenig in Ordnung brachte. Charafteristisch war die Haltung der Damen selbst. Sie sahen sich um, sowie sie eintraten, einige mit Verlegenheit, andere mit Zuversicht: doch schien sich keine so recht behaglich zu siihlen. Ich kannte kaum eine einzige, doch

hatte ich feinen Augenblid Langeweile.

Am Mittwoch folgte ein Conzert bei Hofe im Budinghampalast, in einem großen, noch nicht lange eingerichteten Saal, den ich jedoch schon kannte. Die Mitglieder der königlichen Familie — denn die Königin sehlte auch diesmal — wurden mit God save the Queen empfangen. Prinzeß Helene repräsentirte die Souveränin auch diesmal. Auf eine sonderbare Weise war God save the Queen mit dem ersten Musikspild, sowie mit dem letzen verdunden. Die Musikaller Nationen, Componisten und Sänger, wurde vorgetragen. Der Hof entsernte sich wieder stumm, wie er gesommen. Auch frappirt die Verehrung einer Macht, die doch sehr beschränkt ist, durch die glänzende und reiche Gesellschaft, welche das Wesen der Macht besitzt. Kür mich selbst ging alles gut. Ich machte einige neue Bekanntichaften und erneuerte alte.

Ich bin boch noch fehr amufabel, wie ich finde. Dennoch be-Schloß ich von einer Einladung zu einem Ball feinen Gebrauch zu maden. Aber warum - ja warum, warum? Mein Berg wird schwer, wenn ich bente, daß auch die Königin von Holland an bemfelben Dienstag in London eintreffen follte; und ich muß gestehen, bas ift von den vornehmen Damen gerade die, für die ich eine Aber freier und ungezwungener hingebung habe. Didme. Mohl war foeben angefommen. Dennoch: ich hatte einmal zugejagt, Anfang Juli nach Dublin zu kommen, und ich muß unter allen Umftanden bahin gehen. Spater wurde John feine Beit fur mich haben; und ihn gu feben, thm seinen godson zu präsentiren, trug ich großes Berlangen. Und uberdies die Hauptarbeit in London war gethan. Gie ift nicht fo ergiebig ausgefallen, wie ich glaubte, aber boch für ben einen ober andern Bunkt entscheibend. Rach so vieler Bewegung, so vielem Suchen und einigem Ginden ift es mir erwünscht, meinen Weift ruhig fammeln zu fönnen.

Genug wir find hier und befinden uns fürs erste beffer, als wir uns vielleicht irgendwo sonst befinden könnten. Das haus ist neu eingerichtet und comfortable. Ich habe ein Schlafzimmer, Ankleide zimmer, Studierzimmer; wir haben einen Garten, der freilich in diesem Sommer von Sonne und Trodenheit viel gelitten hat, aber der doch sehr dazu angethan ist, früh und Abends sich darin zu ergehen. In ferner Aussicht eröffnet sich eine anmuthige Landschaft, und was die Hauptsache ist: John selbst und Wrs. Graves haben uns mit größter Freundlichseit aufgenommen. Es geht ein Gefühl der Verwandtschaft durch unfre Conversationen. Die folgende Woche werden wir hier bleiben. Fast thut es mir leid, daß es nicht länger sein kann. In Dublin aber sollen wir spätestens den 4. Juli sein. Die Einladung ist auch auf Parknasilla gerichtet; doch liegt das sehr weit im Süden von Irland; und meine Absichten wären eher nach dem Norden gerichtet. Im voraus wollen wir nichts bestimmen. Ein Brief von Euch wird hier doppelte und dreisache Freude machen, besonders wenn er die bisherigen guten Nachrichten enthält.

Herzliche Grüße an Ferdinand, Frau von Manteuffel, Momberg, Pert und andere Freunde. Ich füge noch eigenhändig die Versicherung hinzu, daß es uns dis jest nach Wunsch und selbst über Erwarten gegangen ist. So gehe es weiter, namentlich Euch zu Haus.

Treu und umvandelbar

2. R.

### 230. An Clara v. Rante, geb. Graves.

Cheltenham, 30. Juni 1865.

Meine liebe Clara.

Ich hoffe, Romberg's Medicin hat nicht allein vorübergehend, sondern dauernd gewirft und Du kannst ohne Schnerzen diesen Brief, wenn nicht in der Sand halten und selbst lesen, so doch lesen hören.

Das Haus Deines Brubers, worin wir aufgenommen sind, ift nicht gerade prächtig und großartig, aber geräumig und comfortable, so daß wir uns darin wohl befinden. Ich hatte noch nie ein besseres Schlafzimmer, als welches mir eingeräumt ist. Gegenüber ist die Bibliothef, mit mathematischen Büchern reich ausgestattet, wo wir soeben schreiben. Dies ist eine Treppe hoch, noch höher ist Frieds Schlafzimmer; unten sind Drawingrown und Ekzimmer, alles überaus bequem und wohnlich. In dem Haus ist auch für ein Bad gesorgt. Der Garten, der das Haus umgiedt, war sehr verbrannt, als wir kamen, sehr durstig — so zu sagen, denn es hatte fünf Wochen nicht geregnet. Seit gestern haben wir Regen und man sieht bereits

bas Grün von Stunde zu Stunde mehr hervorkommen. Das angepflanzte Gebüsch ift noch niedrig, wird aber in ein paar Jahren Schatten geben. Es fehlt nicht an einem Greenhouse und gleich am ersten Abend besuchten wir die Stallungen. John und Amelia haben ihre eigenen Pferde, täglich wird ausgefahren, ausgenommen Sonntags. Wir sühlen und sehr gut ausgenommen. Friedhelm sindet auch hier vielen Beisall. Das lange Haar steht ihm sehr gut und giebt seiner Erscheinung etwas Anmuthiges und Fremdes, was, wie in Paris und London oder wenigstens Clapham, so auch hier gefällt.

Und wie wir nun hier leben? Um ersten Abend sind wir auf die von Bäumen durchzogenen Wiesen gewandert, wo eben das Heuren Trodnen ausgebreitet war. Wir geriethen in einen kleinen Krieg mit der Jugend, worin wir uns gegenseitig (das will sagen, ich auch) mit heu bewarfen oder auch schlugen. Indem wir aus der Umzäunung heraustraten, stießen wir auf einen würdigen Gentleman, der mich über Herrn von Bismarck questionierte und eine preußische Revolution in Kürze ankundigte. Eine ähnliche Prophezeiung hatte

nämlich den Abend zuvor in der Zeitung gestanden.

Ein anbermal find wir nach einer hübschen Waldgegend gefahren. Der Ort, der den Mittelpunkt davon bilbet, heißt Toadswell. Das merkwürdige bavon ift, daß der Bruder bes Guteherrn oder Squire Ortopfarrer ift. Und bas foll öfters vorkommen. Wir fanden ben Squire nicht zu Saus und fuchten ben Barfon auf. Die Frau Pfarrerin empfing und. Gie hat 11 Kinder gehabt und 9 erzogen. Einer, ber in Cambridge studiert, mar zugegen - ein junger Mensch, ber sich recht gut ausnahm. Endlich erschien auch ber Pfarrer, ber aber nichte an fich trug, was einen beutschen Pfarrer charafterifirt; er führte und auf feine Wiefe, wo ich an einer prächtigen hochgelegenen Stelle mich niebersette, um ben Unblid zu genießen. Seine Gefpräche betrafen Agrifultur, Gifenbahn, Preise, wohl auch, wenn er fich an mich richtete, Bibliotheten: ein gebildeter und praktischer Dann. Die Frau ergählte von ihrer Säuslichkeit, bei ber sie feine Gesellschaft brauche; wohl aber werbe von ihren Rindern banach verlangt. Gie ichienen, wie fich nicht anders erwarten ließ, fehr wohl situirt. Denn es versteht fich, daß die Pfarre gut fein muß, welche ber Bruber bes Gutoberen annimmt. Go fcheint ein schredlicher Migbrauch zu fein, und bennoch: man verfichert mich, baß biefer Equireparfon feines Umtes mit großem Gifer und bestem Erfolg wartet.

Bei weitem bas merlwurdigfte aber, mas es in und um Chelten-

ham giebt, ift ein mit Buchern und Sanbidriften (und zwar in ihren Driginalen), Riften und Raften vollgepfropftes Saus, wo ein Sammler erften Ranges, Gir Thomas Philipps, feinen Git aufgeschlagen hat. Es ift bas früher Northwidsche Saus, bas für eine Gemälbegalerie eingerichtet war und auch jest noch in weiten inneren Raumen eine ansehnliche Sammlung Darbietet. Der Befiger ift ein bejahrter Dann, ber niemals ausgeht und nur unter feinen Buchern, in feinen Cammlungen lebt und und auf bas beste empfing. Er gab mir ben Ratalog seiner Sammlungen nach Saus, und da erfuhr ich benn erft, was mich mir felbst unbewußt getrieben hatte, London fo bald qu verlaffen und nach Cheltenham ju geben. Denn unter feinen Sandschriften, beren Bahl bis auf 18 000 fteigt, find auch einige, Die in meine gegenwärtigen Studien einschlagen und von hohem Werthe für mich find. Fur ben Befiger ift es freilich fehr fcwer, fie aus feinen Riften herauszufinden, aber es macht ihm bann um fo mehr Freude, wenn er fie gefunden hat. Mit einer sonderbaren Mischung von Benugthuung für fich felbst und Wohlwollen für ben anderen bringt er fie herbei und freut fich, fie benutt ju feben. Er rühmt, baß Dr. Bert einst in Middlehill ein paar Monate bei ihm gewefen ift.

Dit Friedhelms Sulfe habe ich mich an die Arbeit gemacht, fürchte aber, bag ich noch einmal gurudfommen muß, um nicht meine historische Pflicht zu versaumen, an die er felber mich erinnert hat. Es bleibt babei, bag wir Montag nach Dublin abreifen. Aber ben Gebanten, nach Parfnafilla zu geben ober gar nach Schottland, mit bem ich mich trug, werbe ich aufgeben muffen. Es wird unmöglich fein, daß ich alebann bei John wohne, der noch andere Bajte erwartet. Es wird fich aber eine andere Austunft finden. Die übrige Gefellschaft in Cheltenham ift weniger bedeutend, scheint aber auch angenehm zu fein. Gine Mrs. Sherburn, Die fich Friedhelms annimmt, hat ihm ichon ein fleines Geschent für seine Mutter eingehandigt: biblische Sprüche für alle Tage bes Monats auf Pappe gezogen, die Dir auf Deinem Schreibtisch vor Augen stehen werben. Zuweilen sehne ich mich nach unserm kleinen Wohnzimmer zurück, eben nach Diefem Schreibtijd und einem freundlichen Gefprach mit Dir. Dit erneuten Brüßen an alle Freunde, vor allem, wie sich versteht, an die Rinder und an Ferdinand und in herzlicher Liebe

### 231. Un Clara v. Hante, geb. Graves.

Dublin Caftle, 7. Juli 1865.

Wir find also wirklich hier, meine theuerste Clariffa, in Deiner Baterftadt. 3d fuhr mit Robert über Figwilliam Square nach Dierrionstrect. Er zeigte mir Eure alten Familienhäuser, mo die einen oder die anderen von Euch geboren, erwachsen find, wo Du ale die tleine bewegliche Sausmans mit bem Ramen Clariffa gelebt haft. Friedhelm wird bas alles noch viel beffer befichtigen. Er ift gang gludlich in Deiner Familie mit ben beiben cousins, ein paar talentvollen jungen Leuten; sie scheinen beibe Wit gu haben; ber eine im Wejprach, ber andere ichreibt fogar feine fleinen Satiren; fie find wohlgeartet und wohl unterrichtet. Cousin Selena dienstfertig und gescheidt; Celina, meine alte Freundin, febr liebenswürdig, immer thatig für ihre große Familie, noch recht fehr hubsch und für uns eine gutige Wirthin. Go Roberts Frau, Selen Graves: fie ift wohl: soweit ich sehe, zufrieden in ihrer fleinen Behaufung und nimmt an allem, was Dich und die Deinen betrifft, ben herzlichsten Antheil bis auf jebe Aleinigkeit. Und nun Deine Brüder! Charles in voller Thätigkeit, noch ungebrochener Kraft und sehr angesehen in Dublin. In dem College ift er eine Art von Studiendireftor, ohne felbit ju lehren, aber unaufhörlich bort beschäftigt; zugleich ber geiftliche Rath des Bicefonigs, deffen Bertrauen er, wie es scheint, in hohem Grade genießt. Die Wohnung, in ber wir aufgenommen find und die ber Regierung gehört mit allen Mobilien, die barin find, ift geräumig und anftanbig, bem Bicefonig gegenüber. Auf bem breiten Steine, ber die Mitte bes inneren Hofes burchzieht, schreitet die Bache auf und ab in fehr malerischem Roftum. Robert macht allerdinge nicht ben Eindruck eines fraftigen Mannes: er ift leicht zu ermüden; aber fonft wohlauf und von einer Dienstfertigfeit und britberlichen Singebung ohnegleichen. Wenn er nur irgend eine fleine literarische Beschäftigung hatte, so ware ihm geholfen. Leider ift Erzbischof Trench nicht anwesend, so daß ich keine Gelegenheit haben werde, mit ihm zu fprechen.

Wir verließen Cheltenham am 3. Abends um acht und hatten eine ganz angenehme Fahrt; nur mußten wir den Wagen zweimal wechseln, was in der Nacht, in dem tumultuarischen Getriebe engslischer Eisenbahnen, wo niemand die Aufsicht führt, sondern alles sich von selber macht, weil es ein jeder weiß, für und Fremde nicht eben leicht war. Ohne Friedhelm hätte ich es schwerlich zu Stande gebracht.

Früh um drei erreichten wir das Dampfboot zu Solphead. Rabine fand ich keinen Raum und als ich auf bas Ded zurückging, begrüßte mich nicht allein Professor Diller, sondern auch Professor Abams von Cambridge. Roch zwei Professoren ber Mathematit, ber eine von London, der andere ebenfalls von Cambridge, erschienen auf bem Berbed - ein gelehrtes Boot fürmahr. Gie tamen alle in ber nämlichen Absicht wie ich. Die erfte Stunde hatte ihr Angenehmes und etwas Neues für mich. Noch niemals habe ich die Sonne fo recht eigentlich aus dem Meere aufsteigen feben, wie es bier der Fall war, wie sie sich ablöft von Nebel und Fluth und bann in vollem Blange ihren Weg am himmelszelte beginnt. 3ch hatte bas noch nie gefeben. Bald barauf aber ftellten fich talte Windzuge ein; es murbe regnerisch. Es fam nicht eigentlich zum Ausbruch ber zur See gewöhnlichen Leiden, aber niemand fühlte fich behaglich; nur ber Lonboner Mathematiter hatte fein frisches Aussehen behalten. Wir waren gludlich, als wir in Ringstown and Land gehen konnten.

Dann habe ich, zuweilen allein, meiftens mit Robert, manchen Spaziergang burch bie Stadt ober auch in ben Parls gemacht. Dublin ift die einzige Sauptstadt in der Welt, in welcher die Mehrheit ber Einwohner fatholisch ift, aber von einer protestantischen Minderheit regiert wird. Man empfindet das doch zuweilen, wenn man etwa in eine fatholische Kirche tritt, wo man Beichtstühle und einzelne Undächtige wahrnimmt, und dann auf ben Strafen, ben nächsten Radbar fragend, inne wird, bag er ben gangen Katholicismus haßt und verwirft. Der Gegenfat ber beiben Glaubensmeinungen beherricht Die Gefühle und Meinungen. Da steht benn in der Mitte die Reiterstatue Wilhelms III., ein Wegenstand ber Berehrung für bie einen, bes Abscheus für die andern. Der Staat, ben er gründete, besteht noch; hier regiert er gleichsam noch. Wenn ich mir die Population anfah, fo glaubte ich viele naturwüchfige Geftalten und ausbrucksvolle Gesichter wahrzunehmen, zuweilen schon, öftere häßlich, aber immer bes Unblicks werth. Für einen Maler wurde fo ein Obstverfäufer, um den fich die verschiedensten Alter sammeln, gute Studien barbieten. Bon eigentlich irländischer Kunft ift jedoch nicht viel die Rede. in der Ausstellung war bavon nichts Besonderes zu bemerken.

Merkwürdig, wie hier die Ameritaner sich hervorthun. Das Beste, was ich seit langer Zeit in der Stulptur gesehen habe, ist ein König Saul und ein schlafender Faun, beide von ameritanischer Hand. Der lettere ist ein Gegenstand der allgemeinen Bewunderung, das Werf einer Dig Closeman, der ich einst in London begegnet bin, mit

ihrem Bettina artigen, etwas knabenhaften, geistvollen Ungesicht. Eine so anmuthevolle Produktion hätte ich kaum von ihr erwartet. Faun ist ein Wort, das hier keine Nebenbedeutung hat. König Saul mit seinem markigen Untlit, voll von Tieffinn, welches einen möglichen Wahnsinn verräth, machte mir jedoch bei weitem mehr Eindruck.

hier in dem äußersten Westen bin ich nun wirklich Doktor beiber Rechte geworden. Ich habe ben hut ber Universität und bas nicht gerade unschöne Gewand eines Doltors getragen. 3ch mar ber eingige, ber ben gewohnten Eib nicht zu leiften brauchte; benn barin wird Königin Bictoria von einem jeben ale feine Königin anerkannt. Man bandigte mir bafür ein Diplom ein, bas ich mitbringen will. Den besten Einbrud machte bie Robe bes Ranglers, schwarz und gold von festem Stoff; etwas ichwer, mahrend man die gown bes Dottore taum fühlt. Bei bem Bankett hatte ich einen ber vornehmften Blage neben Yord Clancarthy, einem alteren Mann, ber die Welt gefeben hat und mir einige Ausfunft über die jonischen Infeln gab. Doch Ich will heute mit Robert und Charles das genug für heute. Schlachtfelb an ber Bonne besuchen. Montag Abend benten wir abgureifen. Die Reife nach Cheltenham ift nicht bas, was ich liebe; boch muß es fein. Daß Ihr Euch wohl befindet, beruhigt meine Beifter. Go fortan! 3ch rechne noch vor Ottos Geburtstag wieder in Berlin gu fein.

Q. M.

# 232. An Clara v. Rante, geb. Graves.

Thirlestanchouse, Cheltenham, 13. Juli 1865. Meine liebe Clara.

Wir haben noch ein paar recht angenehme Tage in Deiner Vaterstadt unter Deinen Verwandten zugebracht. Für mich waren sie zugleich sehr unterrichtend. Freitag, es war der 7., machte ich mit Charles, der die Zeit dazu zu gewinnen wußte, und mit Robert einen Ausflug nach dem Schlachtselde an der Vonne, das wir vorher in mancherlei Büchern studiert hatten. Diese Bonne ist eigentlich recht der Mittelpunkt für die alte irländische Weschichte. In der Burg Tara hielten die alten Könige, denen die Häuptlinge des ganzen Eilandes gehorchten, ihren Hof. Um andern User ist eine Art von Nestropole: ein fünstlicher, aus zusammengebrachten Felsstücken errichteter Hügel mit schmalem Eingang. Charles, der sich da in den früheren Jahren durchgewunden hat, sagt mir, daß sich in der Mitte eine große Todten-

fammer befände. Doch finden sich teine Reste von Begrabenen mehr darin. Da hat St. Patrid seine erfte Bekehrung gemacht und ber Rluß felbft ift ihm babei zu Gulfe gefommen. Es ift ber Schauplat der altirischen Gedichte, welche häufig Gespräche zwischen den Gelben und den Prieftern enthalten. Alles das aber suchten wir diesmal nicht, fondern ich wollte mir vom Schlachtfelb, wo bie Gefchide von Irland in viel frateren Zeiten entschieden worben find, eine Unficht verschaffen. Charles hatte einen Befannten, ber gerade bort an Drt und Stelle ein ausgebehntes Gebiet befitt. Rach einigem Warten ftellte ber alte Gentleman sich ein und fette sich mit une auf unfer Car, bas von einem guten Pferd gezogen murbe. Wir hatten bas gute Blud, zwifchen lauter Regentagen früher und fpater einen sonnenhellen und warmen Rachmittag herausgegriffen zu haben, und fühlten und alle fehr glud: lich. Die Schönheit von Irland besteht in ben Sügeln, welche bie Infel umfaumen; einer ber ichonften Buntte ift biefer. Der Baumwuchs zur Seite eines anmuthigen Fluffes und das Grun bes Wiefengrundes waren unvergleichlich. Etwas höher oben ist eine Gurt, burch welche einst eine Abtheilung ber Armee Wilhelms III. gesetht hat. Wir fuhren ted und unverzagt mit unserem Car hindurch. Der Landedelmann - fein Rame ift Coddington - icon bejahrt, aber febr fraftig und aktiv, zeigte uns ben Weg. Auf ber anbern Seite fuhren wir gurud, guerft nach ben ermähnten alten Begräbniffen. Der Sügel ift jest mit Gefträuchen und Bäumen überwachsen und bietet eine weite Mussicht nach ber alten Königsburg bin bar, bann nach bem Schlachtfeld. Der Befiter hatte einen alten Plan zur hand und zeigte uns alle bie Furten, bie von ber einen Urmee vertheibigt und von ber andern eingenommen murden. Die Gegend ift feitdem burch Biehung eines Ranals verändert; nicht fo fehr, daß man fich nicht einen deutlichen Begriff von ben Bewegungen ber Urmee bilben fonnte. Wir fahen den Sügel, auf welchem Monig Jafob ber Action zugesehen und von wo er bie Alucht ergriffen haben foll; die Braber ber Wefallenen; bas Denfmal bes Siegers. Der Gentleman ergahlte, bag ber Bater Des Carpenters feines Urgroßvaters erzählt habe, er habe die Leiche Schomberg's auf seinem Karren nach Dublin gefahren, mo fie in St. Batrid's beigefest worden ift. Das ift noch ein Faben von lebendiger Tradition, der aus jener Zeit in die unsere hinüberreicht. Auch sonst find die Erzählungen über die Schlacht lotale Tradition. 3ch hatte guten Grund, fie meistens ju verwerfen und meine Begleiter auch giemlich zu überzeugen. Bir bisfutirten auf bem Grund und Boben und fehrten mit großer Satisfaction gurud, obgleich wir fein Dinner bekommen hatten. Eins hatten wir ausgeschlagen und der Ort, wo wir uns zu restauriren gehofft hatten, bot nichts als eine schale Tasse Thee bar. Leider war Friedhelm nicht mitgegangen.

In Dublin felbft habe ich bann die Archive befucht. Das eine, welches die Urfunden über Finangen und Landeigenthum enthält, befindet fich in dem Cuftomhouse, in einer gangen Reihe von gewölbten Bemächern, welche ohne allen Dunft und Beruch von Staub find, ber sonst den Aufenthalt in solchen Räumen unangenehm macht. Der Archivar, bes Ramens Harding, hat sich in einem breißigjährigen Dienst bas Berbienst erworben, alle seine Urfunden in Ordnung gu bringen, so bag er eine jede jeden Augenblid finden fann. Es ift mir oft aufgefallen, wie fehr Archivare ihre Beschäftigung lieben; Dir. Sarding ift einer von benen, die in ihrem Beruf am gludlichsten find. Mit einer Urt von Gelbstgefühl zeigte er une die merfwürdigften, gleichfam ale ware alles fein Eigenthum; "wir haben bas", fagte er und "id habe bas Original auch bavon und bavon, wollen Sie es feben?" Ich nahm Notig von einer Schentung, bei ber die Motive angegeben waren; benn etwas muß ich überall bavonbringen. Die mehr politischen und genealogischen records waren in dem Tower von Dublin-Caftle aufbewahrt. Das Schloß hatte einft vier Thurme, von benen nur noch diefer eine übrig ift, ber nun aber eine comfortable Ginrichtung befommen hat, in ber sich so zu sagen die Papiere wohl befinden muffen. Die Bewölbe, in benen fie liegen, find reinlich und ber Luft juganglich. Much hier lebte ber Archivar, ber zugleich Wappenfonig ift, des Namens Burfe, in bem Gefühl, große Schape zu befigen und für die Anordnung und Aufbewahrung feiner Dofumente viel, selbst das meifte geleistet zu haben. Er ift noch junger als ber andere, fraftig und wohl unterrichtet; fein Horizont erstredt fich über Die brei Königreiche. Bon seinen genealogischen Werken hat er mir das lesbarfte, das viele mertwürdige Notigen enthält, verehrt und ich werde es mitbringen. Rach der Sammlung der irländischen Alter= thumer begleitete mich Charles, ber sie auf bas genaucste fennt. Einige Runen tonnte er sofort bechiffriren. Wir begleiteten bie Entwidlung ber Dlühlsteine von der ältesten roben Form, bei der es fehr fcmer geworden sein muß, Dehl zu machen, bis zu ben andern, wo es mit erträglicher Leichtigfeit geschehen fonnte. Bene find unftreitig Die alteften einheimischen, bei biefen mag ichon römischer Ginfluß mitwirfen. Den schweren Inftrumenten gur Geite machen Die Bierathen fur weiblichen Schmud und für die Dlanner felbft um fo mehr Eindrud. Sie find schwer, von reinem Gold, die kleineren von zierlicher Originalität.

Man ahmt sie jest auf ben Broschen nach. Auch Wassen giebt es in Menge, meistens sind sie von Bronze, und man sieht da recht eigentlich, wie wenig sie geeignet waren, das römische Schwert zu bestehen. Charles verließ mich, als wir zu den christlichen Alterthümern kamen. Auch der neue Begweiser, an den er mich überließ, war sehr unterrichtet: ihm machte der Schatz, den er hütete, eigentlich Furcht; denn er meinte, man könne ihn einmal dabei erschlagen. Man hat da Denkmale des christlichen Alterthums von äußerster Merkwürdigkeit, in denen sich Symbole des Aberglaubens und des Glaubens vermischen. Die heutigen Katholiken wollen davon nichts wissen. Biele tragen in der That mehr ein orientalisches, griechisches Gepräge, als ein römisches.

Doch genug hiervon: auch manches alte Buch zeigte man mir, ich konnte nichts davon lesen, denn es ist in altirischer Sprache, für beren Kenntniß man leider fürchten muß; denn es giebt nur wenige, die sich damit beschäftigen, da es nichts eindringt. Für meinen eigentlichen Zweck habe ich in Dublin in den Bibliotheken und Archiven nicht viel gefunden; aber sie sind mir doch sehr merkwürdig geworden.

3d möchte nicht entbehren, fie gesehen zu haben.

Manche Befanntschaften habe ich des Abends gemacht, Du magst Dich wohl noch auf Dr. Pietri besinnen, den ältesten Alterthumssforscher, eine liebenswürdige Erscheinung, wie sie jedoch nur solche darbieten, die auf die Welt resigniren und mit dem zufrieden sind, was sie geleistet haben. Die bedeutendsten Männer, die ich sah, waren der Staatssecretär Sir Thomas Larkins und der Lord-Lieutenant. Der erstere vollkommen in Irland zu Haus, etwas von der Gicht geplagt und so über und über in Geschäften, daß es schwer ist, ihn zu Gesichte zu bekommen; doch geht er in seinem Geschäft nicht unter: er spricht selbst mit einer Urt von Ironie darüber. Lord Wodehouse ist noch ein ziemlich junger Mann, lebenskräftig und gebildet. Er hat einen weiten Gesichtskreis über Europa; wahrscheinlich sehen wir ihn demnächst einmal als Staatssefretär in Downing-Street. Ich hatte ein politisches Gespräch mit ihm, das ich nicht so leicht vergessen werde.

All die letten Tage in Dublin hörte man von nichts, als von den Wahlagitationen für das nächste Parlament. Die Parteien, die sich allenthalben begegnen, stehen sich hier am schroffsten gegenüber. Unten in der Bant, im alten Parlamentshaus, unsern dem Standbild König Wilhelms, sind bessen Kriegethaten an der Bonne und die Helpen zeit, Schomberg und der Prediger Walter, abgebildet; sie befreiten das Land von der Hersfchaft des Katholicismus. Dben in dem Stadthaus ist vor allem D'Connell verherrlicht mit einigen seiner

beredten Vorläufer, welche wieder die Herrschaft des Protestantismus erschüttert haben. Zwischen diesen Gegenfähen bewegt sich das Land noch heut. Es würde für mich sehr interessant gewesen sein, nach dem Norden zu gehen und dem Lärmen der Wahlen beizuwohnen, oder auch nach dem Süden, etwa nach Parknasilla, nach Moair, wohin ich von Charles' Freunden eingeladen wurde; aber es war unmöglich. Meine eigentlichen Studien machten es zu einer unbedingten Nothwendigkeit hierher zurückzusehren, wo uns der Besiher der Bibliothet, die mein Magnet war, zugleich gastsreundliche Aufnahme gewährt hat, und ich höre soeben von Lady Philipps, daß sie in einigen Wochen zu verreisen gedenkt. Ohne sie aber wäre ein Aufenthalt hier am Ort, und besonders im Haus unmöglich.

Wenn Ihr Euch nicht nach mir sehnt, so sehne ich mich wenigstens nach Euch. Ich hoffe noch immer, daß ich in der ersten Hälfte des August, vielleicht in den ersten Tagen dieses Monats, zurücksommen kann. Ich hoffe, die Ausstellung meiner Bibliothek dann vollendet zu sinden. Vor allem aber wünsche ich Dich, Otto und Mare gesund, soweit es zu hoffen ist, munter und frisch von Geist wiederzusinden. Welche Nachrichten habt Ihr von Ferdinand? Wo ist denn General Manteussel? Ist Königin Elisabeth noch in Sanssouci oder ist sie verreist? — Meine Gedanken nehmen ihren Zug wieder nach Verlin. Seid mir alle herzlich gegrüßt.

Q. H.

# 233. An Clara v. Rante geb. Graves.

Cheltenham, 30. Juli 1835.

Meine liebe Clara.

Sehr angenehm war Dein letter Brief, der uns versichert, daß Du an nichts weiter leidest, als an dem allgemeinen Leiden der Sommerhitz. Wir sind davon ziemlich verschont geblieben; nicht, als ob es nicht auch hier warm und selbst heiß gewesen wäre (Cheletenham gilt fast für den heißesten Plat Englands); aber in dem Haus, das wir bewohnen, sind wir davon nicht besonders berührt worden. Das haus könnte für einen Palast gelten, so weitläusig mit allerhand Rebengebäuden ist es angelegt. Du kennst es ohne Zweisel von Lord Northwid's Zeiten her, der seine prachtige, jett verkaufte Gallerie darin aufgestellt hatte. Aber der Eingang der Gärten, die Basreließ an den Mauern zeigen überall einen kunst-sinnigen und seinen Geist, der da einmal Rohnung genommen hatte.

Rett ift es überall mit Bücherfisten gefüllt, die fich öffnen und schließen laffen und mit den Rummern ber Bucher verfeben find, die fie bergen. Sir Thomas, unfer Wirth, lebt und webt barin. 3ch habe ihn anfanas für einen blogen Cammler gehalten, aber bei ber erften Berührung bes religiösen Streites bemerkt, daß er einer ber eifrigften Untipapiften ift, welche leben. Und weil ber ben letten Bahlen in England biefe Fragen emportauchten, wollte ber alte Dann fich mahlen laffen. Er, ber fonft bas Saus nie verläßt, fette fich in ben Bagen. um fich an zwei verschiedenen Blagen perfonlich barguftellen. Gein Blud hat gewollt, daß er nicht gewählt worden ift. Bas hatte er ferne von seinen Buchern in London anfangen follen? Aber auch unter feinen Buchern und Manuscripten intereffiren ihn die am meisten, welche den firchlichen Zwiefpalt zwischen Rom und England betreffen. Er hat mich bei ben schwer zu lefenden Stellen zu Gulfe gerufen und ich habe gefehen, bag die Stude von Werth und großentheils unbefannt find. Er hat feine eigene Druderei in feinem alten Wohnsit Middlehill, wohin die Blätter wandern und nach ausgeführten Correcturen gurudtommen. Aber feine Drude find nicht eigentlich Bublitationen; benn nur fehr wenig Exemplare läßt er abziehen und nur wenige befommen sie zu feben. Go lebt er gang für sich nach feinem Genius. Er arbeitet die Racht und erscheint bafür am Tage nur wenig. Une hat er fehr gut aufgenommen. Auf meinem geräumigen fühlen Zimmer habe ich eine Menge Manuscripte; wenn bie Mugen ermüben, gehe ich in ben Garten, ber bas haus umgiebt und fcone grune Grasplate barbietet mit Baumen umgeben: man konnte es fich nicht beffer wünschen. In ber Arbeit, in ber ich begriffen bin, bin ich in ber ungeftorten Rube, die mir genießen, febr gefordert worden. Aber ich barf nicht vergeffen, bag auch eine Dame in bem Saufe wohnt, Laby Philipps, die fich unfer mit größter Freundlichfeit angenommen hat. Gewöhnlich ift fie fehr einfam. Es scheint ihr angenehm zu fein, einen alten und einen jungen Baft im Saufe gu haben. Gie ift unbefangen, gar nicht ohne Bilbung und umgänglich.

Bei John war indest Georgina mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern eingezogen. Wir haben sie denn häufig, beinahe alle Tage gesehen. Durch ihre Unterhaltung hat sie auch John und selbst Amelia gesesselt. Sie zeigt darin eine gewisse natürliche Frische, nicht grade glänzenden Geist, aber Originalität der Bemerkungen. Der Sohn ist ein junger Mensch von stattlichem Gliederbau und großer Nazitat, sehr entwickelt für seine Jahre; die Tochter naiv in ihrer

Unschuld; Dir. Williams ein folider Geschäftsmann, der für die Kinder forgt, als wenn sie seine eignen wären. Diese Bekanntschaft gab mir angenehme Unterbrechung in den Studien. Aber auch noch andere haben wir gehabt.

Cheltenham liegt in der Mitte von Sugeln, an beren Abbangen Landhäufer und hier und ba, was wir Ritterfige nennen wurden, liegen, beren Umgebung von ihren Besitzern in Garten und Parts verwandelt worden ift. Überall scheint man wohlauf zu fein; man fieht überall Zeichen von Überfluß, fast nirgends Spuren von Mangel. Eines Tages erfchien bier im Saufe eine Dirs. Dent, die uns nach ihrem Caftle Subelen einlud. Richt auf mehrere Tage, wie fie wünschte, aber auf einen Nachmittag find wir mit Lady Philipps hingefahren. Dir. Dent hat fich wirklich ein altes Castell, auf welchem Karl I. und Pring Rupert gewohnt haben und das von Cromwell zerftort worden ift, in einen wohnlichen Landfit umgeschaffen. Zwischen ben alten biden Mauern sind eine Menge größerer und tleinerer Raume eingerichtet und in altem Stil mit bem größten Aufwand von der Welt ausgeschmudt worden. Du wirft nicht ahnen, wer mich barin herumführte. Es war Laby Steel-Graves von Midelton, die Deiner mit berglicher Liebe gebachte. Gine fleine, ftart gewordene, aber fehr bewegliche Frau von gutem Aussehn, Die in Subelen gleichsam zu Sause war und mir alles und jedes mit Freude und Bewunderung vorwies. Die Erinnerungen an ältere Epochen, welche fich an Subelen Caftle anfnüpfen, concentriren fich in Catharina Part, ber letten Gemablin Beinrichs VIII., Die hier begraben ift. Dian hat ihr in ber Rapelle ein hubiches neues Denkmal errichtet. Wer aber ift ber Geiftliche biefer Rapelle, wer fchlug bie Ergel jur großen Befriedigung ber versammelten Gefellschaft? Es war Dlr. Brown, der und einft ale angehender Offigier in Berlin befucht hat. Bei hofe tangte er in feinem rothen Rod; er ift aber feitbem ju ben theologischen Studien gurudgefehrt, Die er früher getrieben hatte, und fungirt jest als Curate: er foll fehr gut predigen. Er hatte une ichon in Cheltenham aufgesucht und bie gange Befanntichaft veranlaßt. Zwischen Rapelle und Caftle bewegte fich eine gablreiche Wefellschaft von Countrygentlemen und jungen Damen, Die fich endlich alle unter einem großen Belt zu einem fpaten Luncheon vereinigten. Da waren foviel Tafeln aufgestellt, bag 135 Perfonen bequem Plat hatten, und fich alle wohl zu befinden fchienen. Die Bahl weiß ich von Dire. Dent, die mir die Ehre erwies, mich aufzusuchen und sich von mir auf ihren Plat geleiten zu lassen. Unter

ber Menge ihrer Gafte schien sie sich fehr behaglich zu fühlen, noch immer eine hubiche Frau, von gutem Betragen, mannigfaltigen Bestrebungen. Das Seltsamfte ift, baß ber Bilohauer, von dem bas Denfmal ber Königin Catharina ift, ber Königin fehr unverhohlen etwas von ben Bügen ber jetigen Besitzerin geliehen hat. Friedhelm nahm an ben Spielen ber Jugend theil und blieb noch am Abend jum Tang gurud. Wir maren auf langer eingelaben, aber es mar unmöglich, einen Tag in Cheltenham zu verlieren. Bu meinem größten Bedauern können wir nicht nach Bath geben, noch viel weniger zu Mrs. Johnson. Gelbst bier muffen wir und losreigen; benn Gir Thomas fagt und einmal über bas andere, bag er und noch langer ju behalten wünscht; boch die vorbeftimmte Beit ift abgelaufen. Unfre Abreife ift auf Dienstag Morgen festgesett. Mittwoch hoffen wir im haag zu fein, etwa acht Tage barauf, bente ich, werben wir uns nach Berlin aufmachen. Möge ich Dich bann in auter Gesundheit finden; Otto vorgeschritten in feinen Studien, Mage frifch und gufrieden. Es thut mir recht leid, daß ich Ferdinand nicht finden werde. An dem Tode Tresdow's nehme ich der guten Frau halber großen Untheil; ich hoffe, sie kommt nicht in Verlegenheit. Der Unfall bes alten herrn von Rose hat mich fehr erschreckt. Auch ich hoffe und wünsche, baß er noch lange feinem Cohne erhalten bleibt. Doge alles Unglud fern fein. In liebevoller Erinnerung Dein und Guer

Q. R.

#### 234. Un Ernit Rante.

Haag, ben 13. August 1865.

Dein Brief, lieber Ernst, hat mich, ich könnte nicht sagen, wie sehr erfreut. Denn darin war mit starken Zügen geschrieben, daß das natürliche Band, welches zwischen uns besteht, auch eine enge Berbindung des Geistes und der Seele herbeigeführt hat. Unzählige male habe ich Dir schreiben wollen. Sehr lebhaft gedachte ich Deiner in dem Bücherschatz von Cheltenham. Da ist in einer Art von Palast, wenn man ein geräumiges mit Luxus ausgesührtes Haus so nennen darf, eine Sammlung von vielleicht 20000 Manuscripten aus allen Zeiten in allen Sprachen aufgestellt, gehütet von einem alten und weißen Baronet, der sie besitzt und noch immer vermehrt. Wir haben drei Wochen bei ihm zugedracht. Das Haus ist von einem Garten umgeben, der uns in den heißen Tagen des Sommers Kühlung gewährte. Wie würdest auch Du da gesucht haben! Wahrscheinlich

v, Rante's Werte, 1.-3. 06 . H. - LIII;IIV. 3. eig. Lebensgefc. 30

hättest Du auch für Deine besondren Studien einiges gefunden. Fruher war das haus die herberge einer großen Gemälde Gallerie: sie ist jest in alle Winde zerstreut. Wie lange wird es dauern, so wird auch der Manuscriptensammlung dasselbe Schicksal widerfahren! Denn gerade bei einer Sammlung zeigt sich, daß die Arbeit eines Menschen Stückwert ist. Zusammenzubringen ist ein persönliches Vergnügen, ein Lodeskall reikt alles wieder auseinander.

Bier im haag, wohin Du ja gehörft, fand ich geftern im Stamm buch der Bibliothef Deinen Namen, neben dem meinigen. Leider war Dein Schwager, Dr. v. Bylandt nicht anwesend; auch feiner von feinen Sohnen. Wir haben fie fehr vermißt. Unfer Difgefdid wollte, daß auch Frau v. Hoogendorp eben verreist war, und auf die hatte ich gang besonders gerechnet. Aber übrigens sind wir fehr gut aufge nommen gewesen. Bei Geren v. Hoogendory und Freule v. Hoogendory. einem Geschwifterpaar, welches bas alte Holland recht eigen und ebel repräsentirt, bei bem preußischen Gesandten und bem hollandischen Minister, vor allem bei ber Königin, einer Pringeffin von beutscher hertunft, aber einer europäischen Stellung, mit allem verbunden, was in England, Frankreich und in Deutschland guten Namen hat. Seit langer Beit hat fie viele Bute für mich, die ich nicht einmal verdiene; benn einen gewiffen Mangel an verfonlicher Beeiferung muß ich mir leiber in den meisten Berhältniffen zuschreiben. 3ch muß immer vor aussegen, bag man mir nicht fo leicht etwas übel nimmt. Die Saupt fache aber: von bem Staatsarchiv, in welchem ich einiges, aber nicht viel für mich fand, ging ich über jum Archiv bes haufes, bas von einem Stellvertreter ober vielmehr Rachfolger Groen's verwaltet wird. hier fand ich alles, was ich suchte, und eine große Leichtigkeit es gu benuken.

Jest — das ist die lette Stunde, die wir im Haag zubringen und sie ist Dir gewidmet — gehen wir wieder nach Hause. Ich bringe eine reiche Sammlung mit. Möge es nicht eine Sammlung bleiben, die ebenfalls zerstreut werden würde. Wünsche auch Du mir gute Muße und gedeihliche Zustände, damit ein lebenskähiges Buch zu Stande kommt. Ich weiß, Du wirst Dich dessen freuen. Behalte mich lieb, lieber Ernst, wie ich Dich. Schreibe mir einmal nach Berlin. Früße Deine lieben Töchter.

#### 235. Un Ernft Rante.

Berlin, 1. September 1865.

Mein theurer Bruder

Den lebhaftesten Untheil habe ich und haben wir alle, benen ich die Rachricht mittheilte, an Deiner Wahl zum Prorettor an ber Universität genommen. Wie ich Dich tenne, bin ich überzeugt, baß Du bas Umt vortrefflich verwalten wirft und gang recht gethan haft, die Wahl nicht abzulehnen. Du bift dort wohl noch einer der jüngsten Professoren; bag Dich Deine Collegen an ihre Spike ftellen, gereicht Dir gur Ehre, und die Unannehmlichkeiten, die fich freilich herausftellen werben , können Dich nicht schreden. Denn aus bem Bechfel awischen Erwünschtem und Unerwünschtem, die hier wie sonst ungertrennlich verbunden find, besteht nun einmal bas menschliche Leben. Wir namentlich find in eine Zeit gefallen, in welcher die großen Gegenfätze, in benen sich die Zeit und das Jahrhundert bewegt, einen Beben, wer er auch ift, berühren und bedrängen. Dan muß babei nur fein Gelbft mahren, bann ift bas übrige giemlich gleichgilltig. Nimm also meinen Gludwunsch zu ber neuen Burbe: ein Magnificus wirst Du fein ; ich mar es nie.

Ich habe seit meiner Rückunft so still wie möglich gelebt, um mich ganz in meinen Stoff zu vertiefen. Ich will Dich nicht von meinen Studien unterhalten: glücklich genug, wenn sie noch einmal Frucht bringen, die den Beifall vernünftiger Menschen hat. Lebwohl mein theurer Bruder. Wir grüßen Dich alle; Dich und Deine Töchter, sowie die Freunde in Bonn. Möge es Noorden gut gehen. Wir besinden uns alle — kleine Anfälle und Unfälle abgerechnet — erträglich wohl. Etta hatte von einem Werte oder Werkchen geschrieben, das Du mir demnächst senden würdest. Es soll mir hoch willsommen sein. Von Gerzen Dein eigen.

£.

# 236. An Georg Wait.

Berlin, 28. October 1865.

Mlein hochverchrter und theurer Freund.

Mit dem "von" könnte ich mich befreunden, wenn ich es auf Dedikationen wie der Ihren prangen sehe. Freilich ist das Memento mori der siebzig Jahre dabei. Ehre und Alter muß man mit eins

ander hinnehmen, ohne darauf großen Werth zu legen. Worauf ich aber ben größten Werth lege, bas ift bie ausharrende und immer gleiche Freundschaft, mit ber ein Dann wie Gie bie Unregung, Die er vielleicht in seiner Jugend von mir empfangen hat, reichlich belohnt. In dem Ernft der Studien haben wir einander gefunden und berührt. In biefem Bezug ift mir bie erneuerte Widmung Ihres vortrefflichen, von benen, die ihm folgen, nicht allein, sondern auch von benen, die es bestreiten, hochgehaltenen und gewürdigten Werfes unschätzbar 1). Und vielleicht barf ich von bem, was Gie mir öffentlich fagen, auch bas annehmen, daß ich die vaterländische Geschichte niemals aus den Augen verloren habe. In der Geschichte der Bapfte habe ich vielleicht gur Erläuterung ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts, in der frango: fifden für die Mitte bes 17., in der englischen für den Abergang aus bem 17. in bas 18. Einiges beigebracht, mas für unfer Baterland entscheidend gewesen ift. In ben frühern Jahrhunderten, die Gie behandeln, liegt ber Schwerpunkt ber beutschen Geschichte gwar keines= wegs ausschließend, aber boch mehr als in ben fpateren, in ben Deutfchen felbst. In diefen tann sie nur als ein Theil der allgemeinen Geschichte, ich fage nicht bargestellt, aber begriffen werben.

Wie hatten Sie in München so vollkommen Recht, wenn Sie gegen meinen Entwurf, daß wir nur alle drei Jahre zusammenkommen möchten, die Einwendung machten, daß diese Zusammenkünfte noch außer der Förderung der unternommenen Arbeiten für die Studien insofern von Werth seien, daß wir und sehen und unsere Gesichtspunkte gegen einander austauschen. Für mich selbst ist das noch immer dilbend, denn seine Vildung vollendet man niemals, und fördernd. Gebe und denn der gütige Gott noch manches frohe und arbeitsame Wiedersehen!

Indessen gehe es Ihnen wohl, mein theurer Freund, in Ihrer Familie — Frau und Tochter grüße ich von Gerzen — in Ihren literarischen Arbeiten und Ihrer Universitätäthätigkeit; und wovon alles abhängt, bleiben Sie gesund. Meiner innigsten Theilnahme an allem, was Sie betrifft, sind Sie gewiß.

3d bin und bleibe von ganger Seele ber Ihre

2. Rante.

<sup>1)</sup> Deutsche Berfassungsgeschichte Bo. I, zweite Auflage.

#### 237. An Wilhelm v. Giesebrecht.

Berlin, 7. November 1865.

Mein verehrter Freund,

Die auf Sugenheim bezüglichen Papiere werden Sie aus Bonn guruderhalten; ich habe fie bei Dropfen gelaffen, ber fie an Sybel gu Schiden übernommen bat. Berg und Dronfen find barin mit mir einverftanden, daß eine befondere Außerung von unferer Seite nicht angemeffen fein, und vielmehr in eine falfche Stellung zur Commiffion als einer Gefammtheit bringen murbe. Diefe hat den Preis ausgefcrieben; ihrem Urteil hat ber G. feine Arbeit unterworfen. Die Brufung ift ben Statuten gemäß ohne bie mindefte Nebenrudficht angeordnet worden; einer ber gebiegensten, perfonlich zuverläffigsten beutschen Geschichtsforscher hat bas Sauptgutachten übernommen und ge liefert; bie Correferenten haben ihm beigestimmt; es ift fo überzeugend ausgefallen, bag es von der gefammten Commission ohne den mindesten Widerspruch angenommen wurde — babei muß es fein Berbleiben haben. Will S, ben von Ihnen angegebenen Weg betreten und fich an die nächste Plenarverfammlung wenden, so wird ihm diese ant worten. Wenn er aber die Sache in dem angeschlagenen gehäffigen Tone por bas große Publifum bringen follte, fo bleibt nichts übrig, als bas Gutachten Stälin's zu publiciren, mogegen biefer felbst gewiß nichts einwenden und wofür die nächste Versammlung uns Indemnität aussprechen murbe.

Eine wibrige Erfahrung, bag Preifaufgaben von fo vielem Belange nicht allein keine entsprechenden Arbeiten hervorrufen, sondern nur eben Unannehmlichkeiten und unnüte Schreiberei. Sie haben freilich mit gar manchen Unannehmlichkeiten zu tämpfen; fürwahr bie Schwerfte mar die häusliche, Die Ihnen jugeftoßen ift. Sagen Sie Ihrer Frau Gemahlin, daß man nirgends in der Welt mehr Antheil baran nehmen tann, als bei und geschehen ift. Möge bas Abel auf immer gehoben fein. Indeß haben Gie bie Freude, an bem Berte Ihres Lebens mit Blud weiter gearbeitet zu haben. 3ch bin Ihnen für die Mittheilung Ihres neuen Seftes 1) fehr bankbar. Ihre Schilberung bes "heiligen Satanas" hat mich febr angezogen. Roch einmal meinen Dant für die freundliche Aufnahme, die Gie mir aber-

male haben zuwenden laffen.

Von Bergen und auf immer ber Ihre

2. Rante.

<sup>1)</sup> Geschichte ber beutichen Raiferzeit III 1.

#### 238. Un Wilhelm v. Giefebrecht.

Berlin, 28. Auguft 1866.

#### Geliebter Freund

Wieviel hängt boch von dem Leben eines einzigen Dlannes ab! 3ch bin überzeugt, ware König Maximilian im Jahre 1866 am Leben gewesen, so würde alles anders getommen sein. Denn über ben amischen Ofterreich und Preußen bevorstehenden Conflict und die alebann von Bagern zu befolgende Politif habe ich oft mit ihm gefprochen; noch ale ich im Berbst 1862 in Bartenfirchen bei ihm mar; noch in Hobenschwangau, wo ich damals von ihm Abichied nahm. Soviel tann ich mit Bestimmtheit fagen: mit Ofterreich ware er nicht gegangen: wie die Dinge im Friihjahr 1866 ftanden, würde er neutral geblieben fein und fich durch feine Aufwallung eines vermeinten, doch nur fotalen Batriotismus bavon haben abbringen laffen. Dann aber würden auch andere fich nicht haben fortreißen laffen. Richt allein bie Bapern, fondern die Deutschen haben in ihm einen Fürften, wie fie ihn eben an biefer Stelle brauchten, verloren. Gein Säsitiren mar grade nothwendig; vor dem brangenden Beuft hatte er eine Art von Abicheu: nach allen Bacillationen neigte feine Seele in letter Inftang au Breugen, vorausgesett, bag er babei in feiner Unabhangigfeit befteben blieb.

Unter bieser Voraussetzung haben wir uns ihm angeschlossen: Sie, geliebter Freund, wie ich, wir wollen es nicht bereuen. Darauf hin ist die historische Commission, die eigentlich der Kern einer historischen Akademie für Deutschland sein sollte, gegründet worden. Was sie geleistet hat, ift schon sehr ehrenwerth; eine Weiterbildung habe ich in meinem Herzen auch nach dem schweren Schickal, das uns

burch seinen Tob betroffen hat, nicht aufgegeben.

Ich erkenne ganz die Schwierigkeiten, die sich in diesem Jahr unserer Zusammenkunft entgegensetzen und die durch den geschlossenen Frieden nicht gehoben sein werden. Sollte aber König Ludwig II. und dessen Regierung und berufen, so würde ich für meinen Theil kommen; ich glaube, auch die übrigen Mitglieder kämen; wir würden und, hoffe ich, leidlich verständigen. Sie wissen: vor dem Jahre hätte ich selbst eine Vertagung der Plenarversammlung auf 1867 gewünscht, und ich glaube noch, daß sie ohne erheblichen Schaben aussallen könnte; was Sie dort gethan haben, hat meinen vollkommenen Beisall. Uber eben die veränderten Umstände machen vielleicht unser

Busammenkommen rathsam, es würde bas erste Zeichen sein, daß das alte Gesammtbeutschland noch besteht. Nur ist allemal die Bedingung, daß der junge König dasur und die Stimmung der Hauptstadt nicht geradezu dagegen ist; daß auch Männer, wie herr v. Maurer, es für thunlich halten.

Die Reise an und für sich hat nichts Anziehendes für mich, sie ift lang und langweilig; aber dagegen fällt ins Gewicht, daß ich die treffliche Gesellschaft wiedersehen würde, in der mehrere Mitglieder sitzen, die meinem Herzen befonders nahe stehen; keiner mehr, als Sie selbst, mein theurer Freund, dem ich die Hand drücke mit der Bitte, mich noch eine Weile auszuhalten; ebenso Ihrer verehrten Frau Gemahlin, der wir jedesmal immer näher getreten sind. So mit Gott sortan.

Ewig ber Ihre

Q. R.

#### 239. An Ronig Wilhelm I. von Breugen.

[Berlin, 1. Januar 1867.]

Allerburchlauchtigfter König, allergnädigfter König und Berr!

Em. Agl. Majeftat erfter Eintritt in ben militärischen Dienst. den die Armee und das Land heute festlich begehen, bildet auch für ben Sistoriter einen wichtigen Moment. Denn bamit begann bie militarifche Bilbung, welche fo recht bas innere Befen Em. Majeftat bestimmt und mit der Zeit die glänzenden Erfolge, beren wir uns heut erfreuen, hervorgerufen hat. Noch als Pring von Preußen haben Em. Maj, bem hochseligen Ronig Friedrich Bilbelm IV. gur Seite Die militärischen Angelegenheiten zu Ihrem vornehmften Augenmert gemacht. Gelbst zur höchsten Gewalt gelangt, haben Em, Daj. Die Reorganifation der Armee unter den mannigfaltigften Schwierigkeiten durchgeführt. Die Einrichtungen, welche unter ber Regierung Friedrich Wilhelms III., des unvergeflichen Baters Em. Dlaj., begründet worden waren, find badurch erft zu vollem Leben gediehen; Ew. Daj, haben den Geift derfelben gepflegt und in voller Energie und unabhängiger Wirksamkeit erhalten. Als es nicht mehr zu vermeiben ftand, haben Ew. Maj, ben Bejehl zu einem Kampfe gegeben, ber für bie Bebeu tung und Weltstellung ber Monarchie entscheidend werden mußte. Da hat sich die Organisation über alle Erwartung glänzend bewährt; Ew. Maj, haben perfonlich die Armee zu Siegen und Erfolgen geführt, welche sich ben größten beigesellen, die jemals errungen worben sind. So ist Ew. Niaj. militärische Bildung ein hitorischer Moment geworden und verknüpft sich auf das engste mit dem Geschied des preußischen Staates und selbst jedes Einzelnen. Denn allerdings de drohte die seindliche Aufstellung das eigenste Selbst des Staates; nicht allem seine Macht, sondern auch das Prinzip der religiosen Un abhängigteit und geistigen Durchbildung, auf welchem derselbe beruht. Thne den Schuß Ew. Maj. und Ihrer von Gott gesenneten Waffen wurden auch wir Gelehrte unsere Bücher nicht schreiben können, man würde sie nicht lesen wollen, in dem Publitum würden andere Gestinnungen herrschend werden.

Un meiner Arbeit über die englische Geschichte haben, wie der hochselige König Allerhöchstero verewigter Bruder, so auch Ew. Maj. selbst gnädigen Antheil genommen. Ich lege hier den 6. Band derselben Ew. Maj. zu Füßen und verbinde damit den tiefsten Dant für die mannigsaltige Inade, mit der mich Ew. Maj. ausgezeichnet haben, vor allem aber meinen allerunterthänigsten und wärmsten Glückwunsch, wie zu der wirkungsreichen und glorreichen Bergangenheit, der nahen wie der fernen, so zu der Zukunft, die eine entsprechende und ebenbürtige Fortsetung derselben sein möge.

In tieffter Devotion Gw. Dlaj, allerunterthänigster und treugehorsamster

L. v. N.

### 240. Un Wilhelm v. Giefebrecht.

Berlin, 20. Januar 1867.

Herzlich geliebter Freund.

Ihr letzter Brief traf eben am Neujahrstag ein; ich nahm ihn mit aller der freundschaftlichen, ich möchte sagen liebevollen Unnäherung, die er ausspricht, als ein gutes Vorzeichen für das Jahr; möge auch Ihnen da alles Wünschenswerthe beschieden sein: mögen wir uns gestund, heiter und einverstanden wiedersehen!

Gestern haben wir das Kind des Kindes, mein erstes Enkelchen, getauft; ich darf wohl mehrere erwarten. Ein paar Tage nach der Entbindung hatten wir Sorge; unangenehme Symptome traten ein und vor allem zeigte sich, daß Maxa ihr Kind nicht selbst würde nähren können; seitdem man davon abgestanden, hat sich alles zum Guten gewendet. Maxa, von der ich Ihnen spreche, weil Sie sie kennen und lieden, war so munter und hübsch wie jemals: ein einziger Unblick, sie selbst, ein so jugendliches Wesen, mit dem Kind im Schoß

fiben au sehen, indem Snethlage sie segnete. Vor wenigen Jahren hat Snethlage sie, was man vorzugsweise so nennt, eingesegnet; dann verlobt, was mit einer gewissen Feierlichteit geschah, mit einer Rede, aus der auch alte Cheleute etwas lernen konnten und die vortrefflich war; dann vor dem Jahr getraut; und nun ihr Kind in die Gemeinschaft der Kirche ausgenommen. Erzählen Sie das alles Ihrer verehrten Frau Gemahlin, von deren voller Theilnahme wir überzeugt sind; Ihnen selbst sage ich nur, daß so in der eigenen Familie das Werden und dessen und unerwartete Folge zu sehen und in dem Gefühl gleichsam mit durchzumachen, die Ansichten des Lebens erweitert. Freilich muß dann auch ein baldiges Vergehen solgen, wie es mir nach Ausweis der Jahrzahl bevorsteht.

Was Sie schreiben und was man sonst hört, erweckt mir bie Hoffnung, daß Ihre dortigen Zustände sich nach und nach in einer Weise gestalten werden, die wenigstens den gehäfsigen Antipathien, von denen Sie so viel haben leiden muffen, ein Ende macht. Ich bilde mur ein, daß schon jest Ihr Leben um vieles leichter geworden ist.

Mit allem, was die Commission gethan hat, bin ich einverstanden; die Auskunft, die mit dem Schmeller'schen Nachlaß getroffen ist, hat meinen ganzen Beifall. Dr. D. habe ich durch einen seinen nähern Freunde diesmal in ziemlich ernsten Worten auffordern lassen, sein oft wiederholtes Bersprechen endlich zu halten. Ich fürchte sehr, diese Mahnungen werden weder bei ihm, noch bei den andren der Säumigen viel helsen: das Versäumniß liegt in ihrer Natur, nicht allein in den Umständen.

Ift mein sechster Band englischer Geschichte Ihnen zugekommen? Saben Sie Zeit gefunden, ihn zu lesen? Ich gehe damit um, eine Gesammtausgabe meiner Arbeiten zu veranstalten. Den Anfang wird eine neue Ausgabe der Geschichte der Reformation machen. Wenn Ihnen faktische Berichtigungen des letzten Textes gegenwärtig sind, so werde ich Ihnen verpflichtet sein, wenn Sie sie mir mittheilen. Eins oder das andere, auch eine Stelle in der Einleitung, habe ich bereits geändert.

So mit Gott fortan, lieber Freund; ich hoffe, unsere Arbeiten werden nicht vergeblich sein. Tausend Grüße an Ihre Frau Gemahlin, freundliche Empfehlungen an die Commission, namentlich an Waurer und Döllinger. Unwandelbar Ihr eigen

#### 241. Un Beinrich Rante.

[Berlin,] 21. Januar 1867.

Mein liebster Beinrich

Also bin auch ich Großvater geworben: vorgestern, am 19., haben wir Maxes Töchterlein getauft. Du wirst Dich freuen, daß mein Borschlag, dem Kinde ben genealogischen Namen Ulemanna zu geben, nicht durchgegangen ift. Sie wird nach ihrer Großmutter Caroline heißen. Maxe hat einige schwere Tage gehabt, ist aber wieder so munter wie jemals; manche wollen sie sogar hübscher finden: ich sinde sie geistig gereifter.

Mein lieber Bruber, man muß alles erleben, um es zu verstehen; ober vielmehr zu ersahren, daß man nichts weiß noch versteht. Was giebt das Auf die Welt kommen eines Kindes alles zu denken; eine Che, die so viel zufällige Bedingungen hat, welche alle zusammenwirken muffen, die, so scheint es, auch leicht nicht zustande kommen könnte — und nun nach allem Geschwäh und kleinlichen, aber unvermeidlichen Sorgen das Dasein eines Wesens, das die Züge des Geistes trägt, welche dem Göttlichen nahe stehen! Es hat etwas für sich, die Geburt des Gottmenschen aus der Zungfrau zugleich symbolisch zu fassen.

Alles ist Mosterium, She und Geburt, Leben und Tod. Du hast indeß diese andre dunkle Seite bort erfahren. Sage Frau von Dollmann, daß ich ihr in ihrer Trauer von der Ferne her den herzlichsten Antheil widme. Ich schäpte D. sehr hoch. Wie stellen sich nach dem andern Berlust die Verhältnisse Deines Johannes? Wir haben ihn nach seinem letzten Besuche doppelt lieb — auch die Frau Dr. R. versichere meiner innigsten Theilnahme.

Ich benke, wie Du wissen wirft, an eine Sammlung meiner Werke: schon im Jahr 1867 sollen 4 Bände erscheinen. Juletzt, obgleich erst nach meinem Tod, sollte wohl auch eine Auswahl von Briefen folgen: nur solche, welche des Ausbewahrens werth sind; vielleicht haben sich einige davon auch bei Dir erhalten; Du thärest mir einen Gefallen, wenn Du sie im Stillen durchgehn und sondern wolltest.

Du versprachst mir in ber Kürze auch etwas von Deiner Hand. Ich banke Gott, daß Du uns nach einer, wie Du schreibst, ernstlichen Gefahr erhalten bist. Mir darfst Du bei diesem letten Schritt nicht vorangehen. Möge das Jahr 1867 Dir und ben Deinen Seil bringen. Die politischen Ungelegenheiten nehmen eine Wendung, welche mir die

Soffnung erwedt, daß dem Bufammentreten unfrer hiftorifchen Gefellsichaft im Berbft nichts entgegenstehn wird.

Gruße von allen und jedem hier und an alle und jeden bort in

ber Familie.

Dein getreuer Leopold.

### 242. An Georg Waig.

Berlin, 2. Märg 1867.

Berehrter und theurer Freund.

Gar manche Collectivabreffen aus allen Theilen bes Baterlandes find mir zu meinem Jubiläum!) zugegangen; fie athmen alle ben Weist herzlicher und warmer Anerkennung. Ich weiß, daß ich diese gunftige Stimmung vornehmlich auch meinen alten Buhörern verbante, unter andern Ihnen, mein theurer Freund. Gie haben aber auch felbft in einer fleinen Schrift 2) mir jene schöne Zeit in bas Gebuchtniß gurudgerufen, in ber Sie und die Freunde, die Sie nennen, sich bei mir versammelten. Bludliche Tage frischen Muthes, freudigen Unternehmens, gegenseitigen Berftandniffes. Gie erwähnen barüber manches, beffen ich mich nicht erinnern wurde, wenn Sie es nicht mir wieder in Erinnerung brächten. Und wie großartig hat sich bas alles weiter entwidelt! Was wir verfuchten, hat allenthalben Beifall gefunden. Die beste und wirtsamste Nacheiferung ift von bem Kreife, ben wir bamals bilbeten, ausgegangen. Leider hat 3hr Umt und die Befchränktheit Ihrer Zeit Ihnen nicht gestattet, perfonlich unter und gu fein; Gie haben badurch viel verloren, lieber Dais; ich fühlte einen Unhauch der Bergangenheit zugleich mit der Wärme und Frische ber Gegenwart: Gie wurden meine Empfindungen getheilt haben.

Lieber Freund, die Schwierigkeiten, welche der Conflict der öffentlichen Verhaltnisse hervordringt, sollen unsere Eintracht nicht stören.
Die allgemeinen Angelegenheiten bewegen sich nun einmal auf eine Weise, die wir nicht voraussehen, noch beherrschen können. Ich höre nicht mit ungetheilter Freude, daß ein Ruf nach Tübingen einigen Eindruck auf Sie macht. Gewiß Sie würden auch dort an Ihrer Stelle sein; Sie würden eine neue Schule unter den empfänglichen Schwaben gründen, ich würde Sie mit meiner alten Sympathie begleiten, wenn es nicht anders ist; aber wünschen kann ich es nicht.

1) Das 50jährige Doftorjubilaum 20. Februar 1867.

<sup>2)</sup> Die hiftorifden Ubungen ju Gottingen, Gludwunschichreiben zc.

Sie find einmal in Göttingen, ber alten, vorzugsweise burch hiftorische Studien berühmten Universität zu Hause; und nicht so leicht verpflanzt sich eine Persönlichkeit, die einmal Wurzel geschlagen hat, aus einem Lande in das andere: ich gebe die Hoffnung nicht auf, Sie noch einmal in Göttingen zu besuchen.

Treu verbunben

3hr 2. Rante.

#### 243. An Georg Wais.

Berlin, 14. März 1867.

Lieber Bait

Auf mich wirkt auch die Betrachtung, daß Sie sich in Tübingen bei Ihrer gemeindeutschen Richtung und gerade herausgesagt Gothaischen Gesinnung schlecht besinden werden, und unmöglich kann ich die Hände in den Schoß legen, wenn es Ihr Wohl und zugleich das Ihrer Schule und der Universität Göttingen gilt. Ich habe daher nicht umhin gekonnt, dem Minister in dieser Angelegenheit zu schreisben und ihn zu ditten, den Wunsch, daß Sie dort bleiben möchten, auszudrücken. Damit er es aber leicht vermöge, wird es vielleicht gut sein, wenn Herr v. Warnstedt nochmals dei ihm anfrüge. Die Vermittelung dazu könnte vielleicht Prosesson, delserich unternehmen. Für den Ersolg kann ich freilich nicht stehen, aber Sie sehen: ich din auch nicht ohne Hoffnung. Noch meinen besten Dank für Ihren lieben Brief.

Der Ihre L. R.

# 244. An Clara v. Rante, geb. Graves und die Rinder.

[München,] 5. Oct. 1867.

Meine Lieben.

In München bin ich in vollen Winter gerathen; die Dächer find, soweit man sehen kann, mit Schnee bebeckt, und es weht eine eisige Luft: welch ein Unterschied vom vorigen Jahr! Übrigens geht es mir und ging es mir bisher im ganzen gut.

In Apolda, wohin ich mit Natalie von Weimar aus fuhr, hatte ich bas Bergnügen, in Selma Keil ein Abbild meiner feligen Mutter zu finden, schwächer freilich, aber übrigens recht entsprechend, eine kleine sanfte Mutter mit ihren Kindern, die nur in ihrem Hauswesen lebt, aber alles selbst besorgt, voll von bescheibener und liebenswür-

diger Gutmuthigfeit. Die beiden Herren Keil sind wacker und haben eine Zukunft; die Familie kann sich dieser Verwandtschaft nur freuen. Natalie ist kräftig, intelligent und steht sehr gut mit ihrem Mann. Noch eine junge Dame sah ich, die mir so viel Eindruck machte, daß ich sie gerne mitgebracht hätte; nicht für mich, versteht sich, sondern für Dich, liebe Clara; aber sie ist von zu gutem Haus, als daß ich es ihr hätte proponiren mögen; es ist eine Urenkelin Herber's.

In Wilhelmothal lernte ich zwei hohe Damen fennen; die Groß. herzogin, geborene Bringeffin ber Nieberlande, bei ber ich Audieng im Reiserod hatte - ich war nicht wenig erfreut, so viel Einsicht in bie allgemeinen und beutschen Angelegenheiten, fo viel Theilnahme an ber Literatur und meinen eignen Sachen, zugleich Unbefangenheit und ge fundes Urtheil beifammen zu finden — und dann die Gräfin von Paris, geborene Montpensier, die erfte Infantin, ber ich begegnet bin; ftola und gurudhaltend, aber hubsch und anmuthig. Beim Thee hatte ich ben Blat neben ihr; ber Großherzog brachte bas Gefprach auf historifche Gegenstände; fie mußte und über eine zweifelhafte Stelle in ben Commentaires de Charles V., beren fich ber Großherzog eben so aut erinnerte, wie ich - ein paar spanische Worte - Ausfunft geben. Auch ihr Gemahl zeigte fich unterrichtet und bescheiben. garnicht wie ein Berjagter ober Barteimann, sondern wie ein artiger Bring. Dem Großbergog, ber eine natürliche Saltung befter Urt über meine Erwartung hinaus an ben Tag legte, habe ich versprechen muffen, meinen Rudweg wieder über Weimar zu nehmen. Aus dem Briefe von Wolfenbüttel febe ich ohnehin, bag co für mich junächst nothwendig fein wird, bahin gu geben.

Hier habe ich nun ben großen Genuß, ben großen Rankezweig in Bapern zu sehen. Mein Bruder Heinrich, übrigens allerdings alt geworden, ist doch so frischen und empfänglichen Gemüthes wie in der Jugend; die Jahre haben ihn noch liebreicher und seine Art und Beise wohlthuender gemacht. Schade ist es, daß er nicht das Umt eines Seelsorgers versicht, was sein natürlicher Beruf wäre. Meine Schwägerin, die regierende Hausfrau, unermüblich thätig und auch geistig regsam; voll von dem echten Familiengeist, der ihre Ehe so gesegnet gemacht hat. Malchen Helserich, nicht ohne die Spuren überstandener Leiden, nicht mehr mit vollen Wangen, aber schön, wenn man ihr in die Augen sieht, deren Verhältniß zur Stirn Nachdenken andeutet; sinnvoll durch und durch und so angenehm wie jemals. Ihre Erinnerung an ihren Ausenthalt bei uns ist so lebendig, wie unsere

daran. Dir hatte ich sie am liebsten mitgebracht, doch ist es unmöglich. Fraulein Thiersch habe ich noch nicht gesehen.

Ich geschweige ber andern, denn ich fange eben an, mich zu sehr an Such zu erinnern. Eben hörte ich aus einem Uriese der Mme. Bert, daß Du, meine liebe Frau, Dich wohl besindest; ich denke, daß die häuslichen Anordnungen Euch viel beschäftigen. Alles fragt mich nach Mara, die jedermann interessitt: ich setze voraus, daß wie sie selbst so auch Ulemanna Lilly sich wohl besindet. Die beiden Herren vom Militär werden alles thun, um den geliebten Damen das Leben angenehm zu machen. Ich grüße sie von Herzen, sowie meinen theuern Bruder Ferdinand, der Dir helsen wird, meinen Brief zu entzissen, und die Seinen, Fräulein v. Zastrow und die Freunde des Hauses. Sollte nichts dringendes vorliegen, so schreibt mir wieder nach Weimar, unter der Adresse Dr. Keil, dem jedoch zugleich gesagt werden muß, daß ich bald wieder nach Weimar zu kommen gedonke. Auch hier aber wird mich ein Brief, den Ihr unmittelbar nach Empfang dieses abschieft, noch im Blarienbad erreichen.

Dein und Euer &. R.

### 245. In Clara v. Rante, geb. Graves.

Weimar, 13. October 1867.

Meine theure Clara.

Du fragst nach Johannes Rante. Er hat sich eine kleine Familie gegründet, über welcher der Reiz des Anfangs schwebt. Er selbst entwickelt sich vortrefflich. Ich habe noch eine Freundin alter Zeit in München, Pauline Dollmann, geborene Roth, welche mir dadurch Eindruck macht, daß sie, an sich durch und durch der baprischen Dynastie ergeben, doch den setzigen Zustand mit einer Art überlegter Resignation ansieht; eine jest ältere Dame, voll von Gedanten und eignen Wahrnehmungen. Ubrigens alles beim Alten.

Um 11. October verließ ich München. Durch einen ber kleinen Unfälle, die mich auf der Eisenbahn verfolgen, wurde ich veranlaßt, die Stadt Schwabach zu besehen. Ich erstaunte, als ich die Stadtsfirche sah, eines der schönsten, stattlichsten Bauwerke des 15. Jahrhunderts — ich wünschte, wir erhalten einen Dom von diesem gebiegenen und erhebenden Stil — und zugleich ein kleines Museum der bildenden Kunst jener und der nächstolgenden Epoche. Wohlsgemuth, Dürer, Veit Stoß und ihre Zeitgenossen haben da gearbeitet. Noch ein arösseres Veranigen machte mir aber ein noch früheres Ge-

malbe ohne Namen, Die Erzväter, Seilige, Martyrer vorftellenb; wo man die Ibeale mahrnimmt, welche die Epoche hegte; von Wurde, Ernst und innerer Bedeutung, jeder Strich originell. Da auch ein Reaefeuer vorfommt, war das Werf verschloffen. Uberhaupt ift es bort unnug. 3ch hatte die Stirn, ben Rufter zu fragen, ob es nicht verläuflich fein wurde. Er fagte mir, die Kirche fei reich; man habe bem König Ludwig einen ahnlichen Untrag abgeschlagen. Go mogen benn die Kunftfreunde immer nach Schwabach manbern, wo die Mirche und alles, was fich barin findet, recht eigentlich zusammengehört. Gelbst der Rufter hatte etwas ungewöhnlich Ehrenwerthes. ihn und er wies mir nach, wo Dr. Luther, von dem ein Bild in der Rirche ift, das fich jest mit ben Beiligen gang gut verträgt, bei 216faffung ber Schwabacher Artifel gewohnt hatte. Das haus besteht noch und ist ein Basthof. 3ch muß wohl trop meines Unfalls in gutem Sumor gewofen fein: ich meinte, noch nie befferes Bier getoftet gu haben, als mir ba vorgefest murbe. Auch bie wohlhäbige, bide, aber feineswegs bumme Frau Birthin hatte meinen Beifall. 3ch befah mir weiter die Stragen und hauptgebäude (neuere, von benen nichts ju fagen ift), indem ich nach dem Bahnhof zurückging.

Hier tam ich am 12. Nachmittage 5 Uhr an. Ich fand ben Cabinetöfecretar, der mich fogleich nach Hofe führte, wo ich einem glänzenden Familiendiner beiwohnte und einige angenehme Bekannt

fchaften machte.

Wahrscheinlich gehe ich noch heute Abend nach Merseburg und komme bann morgen (14.) Abend nach zehn Uhr nach Berlin. Doch könnte ich auch einen Tag länger ausbleiben. Ich hoffe Euch alle gesund und wohlbehalten anzutreffen.

Dein &.

#### 246. An Carl Geibel.

Berlin, 17. November 1867.

Geehrter und lieber Berr Beibel,

So angenehm es mir wäre Sie hier zu sehen und Ihnen meinen Dank für die gütige Aufnahme, die Sie mir im letten September gewährten, perfönlich zu wiederholen, so muß ich doch aussprechen, daß Ihre Unwesenheit in Berlin wegen der Sache, die Sie berühren, jett nicht nöthig noch nütlich sein würde. Das Officielle wird

<sup>1)</sup> Es handelt fich um bie Dentwürdigfeiten Sardenberg's.

Ihnen Herr Dunder ein ander mal wohl schreiben; für mich kann ich nur fagen, daß ich felbst die Arbeit habe aussetzen muffen, vornehmlich auch deshalb, weil ich durch die Borbereitung der Fortsetzung ber Werke, und burch die Correctur bes 7. Bandes ber englischen Geschichte neben ben Vorlefungen allzusehr beschäftigt bin. 3ch bitte Sie bringend, ja 3hre perfonliche Aufmertfamteit ber Bollenbung biefes Bandes mitzuwidmen; ber Carton, den ich einlege, wird Ihnen beweisen, wie viel ba noch zu wünschen übrig ift. 3ch weiß, bag mein Dif. und meine Correcturen nicht ohne Schuld baran find, aber ber enge San und die Entfernung bes Drudorts tragen nächst anderen Um: ständen auch dazu bei. Die breifache Paginirung ift und bleibt ein Abelftand, welcher vermieden werden konnte, wenn die Universitätsdruderei sich etwas beeilt hatte. Die Sache hat ihre unangenehme Seite, auch für Sie und Ihre Firma. Leiber muß ich noch neue recht beschwerliche Correcturen für die nächsten Bogen ber erften Abtheilung bes Anhanges in Ausficht ftellen. Aber es ift nun einmal nicht anders. Solche Schwierigkeiten find mit bem Berlag meiner Arbeiten und zwar felbst gegen meinen Wunsch immer vertnüpft gewefen. 3ch hoffe: Sie werden nicht ungeduldig, und mit vereinten Rraften tommen wir auch über die lette Sohe hinmeg, fo bag bas Bublifum befriedigt wird,

Bas Cie mir schreiben, bleibt unter und: ich fürchte, ba ift

nicht viel zu machen.

Mit Hochachtung und Ergebenheit E. v. Rante.

### 247. An Clara v. Rante, geb. Graves und die Rinder.

Wien, 26. September 1868.

Meine Lieben und Trauten, Frau und Kinder.

Mein Aufenthalt in Wien nähert fich seinem Ende. In Bezug auf die Hauptsache war ich bisher sehr glücklich. Ich fand nicht allein, was ich suchte, sondern mehr als das; ich habe in diesen vierzehn Tagen viel gelernt, was ich nicht wußte. Aber der Densch lebt nicht vom Brot allein, selbst nicht vom geistigen.

Ich habe auch die schöne Umgebung von Wien genossen. Die tiefen, dunkeln Baumgänge in Schönbrunn spät am Abend habe ich mit hohem Vergnügen durchwandert. (Vestern besuchte ich die Brühl, ein Webirgsthal unfern der Stadt; zwischen den Felsen und kleinen Gebirgshäusern, mußte ich unwillfürlich des befreundeten Königs ge-

denken, mit dem ich in Gesellschaft war, als ich zulest in ähnlichen Gegenden verwandte Eindrücke empfing. Soeben komme ich vom Kahlenberg, wo die Bergkette anfängt, die sich bis nach Steiermark erstreckt, und der Blid das große prächtige Wien und zugleich eine reiche Landschaft umfaßt. Gar manchen Abend habe ich in einem der Gärten in der Nähe der Stadt zugebracht, eine Portion Kaffee vor mir, und der zuweilen recht guten Musik, die man macht, ruhig zugehört.

Auch das Theater habe ich besucht. Es macht mir keine beson dere Ehre, daß ich zuerst in Wien mir Zeit genommen habe, eine Wagnersche Oper durchzuhören. Ich wurde zuweilen an Meyerbeer erinnert, doch ist der Gegenstand so ganz ein anderer — von dem heutigen Paris wird man in das Jahrhundert des Mittelalters versett —, daß der Eindruck doch wieder ein ganz verschiedener ist. Zuweilen scheint es, als wolle die Disharmonie die Harmonie überwältigen. Zuweilen sommen aber auch neue und große Motive vor, welche das Gemüth unwillfürlich ergreisen; ein und das andere Intervall von größter Wirfung. Ich hätte unseren jungen musikalischen Freund neben mir zu haben gewünscht.

Freunde haben sich hier auch einige gefunden. Professor Lorenz, in dessen Wohnung ich Euch schreibe, ist wieder gesund geworden. Sein Schwiegervater, Professor Lott, hat mir einen nicht geringen Eindruck gemacht, ein geistwoller Professor, der wenig schreibt. Die Tochter Wus's habe ich ebenfalls aufgesucht; sie empfing mich mit Thränen. Sie sendet Dir, liebe Clara, ihre besten Grisse. Ich glaube fast, ich werde Wien ungern verlassen. Nicht ein Wort habe ich gehört, welches Frindseligkeit oder Geringschähung gegen Preußen verriethe; ich bin kast erstaunt darüber.

Ich hoffe, auch diese kleine Expedition wird glücklich endigen; in München bente ich Briefe mit guten Nachrichten von Guch zu finden, und noch vor Mitte October bei Euch zu sein.

Der Deine, liebe Clara, und ber Eure, liebe Rinder.

2. R.

Grüßt meinen theuren Bruder.

### 248. Un Clara b. Rante, geb. Graves.

München, 6. October 1868.

Liebe Clara!

Ich schreibe Dir burch eine Dir nicht unbefannte hand, die Du besser lesen kannst, als die meine. Denn hier habe ich die besten Secretare, die sich denken lassen; gestern war es einer der berühmtesten Professoren in Deutschland, heute ist es ein hochwürdiger Oberconsistorialrath: jener mein Schüler, dieser der Bruder, dessen Anblick, indem er schreibt, mich mit Freudenthränen erfüllt. Nun zur Sache.

In Wien wurde ich durch einige in der letzten Stunde mitgetheilte Dokumente, die ich noch verwerthen mußte, verhindert, Dienstag, den 29. September früh, wie ich ansangs beabsichtigte, abzureisen. Ich gesangte erst am Nachmittag zur Eisendahn und suhr dann die Nacht hindurch ohne allen unangenehmen Zwischenfall nach München. Alls ich ankam, war ich doch in Besorgniß, wie ich geschwind und sicher nach dem Gasthof kommen sollte; denn ich war entschlossen, wieder im Mariendad zu wohnen, um keinem andern beschwerlich zu fallen. Indem ich mich vom Siese erhob, schalte mir ein kräftiges: "guten Morgen, lieber Onkel" entgegen. Es war Johannes, der von Giesebrecht benachrichtet worden und mir jett entgegen kam, obwohl es erst buhr geschlagen hatte. Ich schlief noch ein wenig und eröffnete, ungehindert durch die Nachtsahrt, unste Sitzungen um 10 Uhr am 30.

Viel Naturgenuß hat mir München nicht bargeboten; nur ein paarmal habe ich mich sonnenheller Stunden in dem englischen Garten erfreut, der durch das frische fließende Wasser den Thiergarten bei weitem übertrifft. Dagegen aber habe ich das unbeschreibliche Vergnügen genossen, den Bruder, der die zeher führt, und seine in verschiedenen Zweigen blüchende Familie zu sehen und mich ihres Wohldestenen Zweigen blüchende Familie zu sehen und mich ihres Wohldestenen München bekommen, zur großen Freude seines Vaters, der am Sonntag seiner ersten Predigt in seiner neuen Stelle — der Ort heißt Feldsirchen — beigewohnt hat. Ein nicht viel geringeres Vergnügen machte es mir, mit den trefflichen Studiengenossen, die sich zur Commission eingefunden hatten, auf gewohnte Weise zu versehren. Mehrere waren einst meine Schüler, jeht sind wir gute Kameraden, zu gemeinschaftlichen Unternehmungen gerüftet.

Geftern am Octoberfeste wurde ich im foniglichen Belt, wohin ich mit heinrich gegangen war, aus ber Ferne von einem ber Genoffen bes Landaufenthaltes in Berchtesgaden erfannt und begrüßt. Es war General La Roche, der durch die Erinnerung an unsern königlichen Freund fast zu Thränen gerührt wurde. Ich hatte mich in die Nähe ber Stelle begeben, wo der junge König die Preise der landwirthschaftlichen Ausstellung, die an diesem Tag vor sich geht, vertheilte. Aufmerksam gemacht, daß ich zugegen sei, wendete er sich bei bem ersten Moment, den er frei hatte, zu mir. 3ch fand ihn weniger blühend, als vor fünf Jahren; sein Gesicht war etwas bleicher und schmaler als damals, aber seine Erscheinung babei boch im gangen jugendlich fräftig und Hoffnung erweckend. Es ist noch immer ein Mensch der Zufunft; mehr, als die Musit, die er pflegt, das ist. Ich erfahre, daß gerade dieses Wort "Bukunft" ihn für die Wagnersche Musik gewonnen hat. Mir sagte er, er studiere meine französische, und jest auch meine englische Geschichte, beren letter Band ja wohl erschienen sei. Er war ausnehmend gütig, und wir hatten wohl noch manches Wort ausgetauscht, wenn nicht in diesem Augenblick bas Wettrennen angegangen mare; ber Larm ber schnaubenden Pferde jog ihn von mir weg. Doch genug hiervon. Anderes mündlich, wenn ich wiederkomme. Morgen früh denke ich abzureisen und wirklich Ernst in Marburg zu befuchen. Die Erlaubniß für bas Archiv in Bolfenbüttel ift bereits eingetroffen. Dahin werbe ich bann geben und einige Tage vollauf beschäftigt fein.

In der Hoffnung, Dich, die Kinder und die kleine Lilly, auf welche "Opapa" sich freut, in kurzem in guter Gesundheit wieder zusehen, mit den Grüßen deffen, der die Feder führt, an Guch alle

Q. H.

# 249. An Clara v. Rante, geb. Graves und die Rinder.

Wolfenbüttel, 19. Dct. 1868.

Meine liebe Grau und Tochter, Gohne und Schwiegersohn.

Aus Marburg werdet Ihr erfahren haben, wie gut es mir dort gegangen ift. Noch vor dem Brief, der mich anmelden follte, langte ich vor dem hohen Hause am Schloßberg an, fast zweiselhaft, ob ich nicht unrecht gethan hätte, nicht fogleich weiter zu fahren. Aber gludtlicherweise waren sie zu Hause, mein Bruder und seine Tochter; ich genoß ihre volle liebenswürdige Hospitalität. Eigentlich wollte ich den

andern Morgen wieder fort, bin aber vier Tage geblieben, die zwischen Naturgenuß und eifriger Arbeit getheilt wurden. Da hatte ich nun erst den wahren Sekretär, der zugleich Professor und Konsistorialrath ist; er leistete mir so viel Beihülse, wie kein anderer Mensch imstande oder auch in dem Humor gewesen wäre, mir zu leisten. Selma ist eine unübertrefsliche Tochter und Birthin; ich erschrecke vor dem Gedanken, daß sie sich von Ernst würde trennen müssen, was denn doch zu wünschen und zu erwarten ist. Alle die alten Freunde, Arnold, Herrmann, Pauli stellten sich ein, auch ein neuer — er wird es sein, wenn ich nicht irre — Wachsmuth schloß sich an: Spaziergänge und Besuche lösten sich ab; ich genoß recht meine alte Jugend, obwohl — obwohl — jedoch nichts mehr über das Kapitel!

Ich traf unterwegs mit einem noch ältern Herrn zusammen. Er näherte sich mir auf bem Bahnhof von Kreiensen: ein hochgewachsener, weißbärtiger, in seiner Erscheinung vornehmer Herr, der mich mit so freundlichen Worten, daß ich sie nicht wiederholen kann, begrüßte. Und Sie, sagte ich, Sie sind Fürst Pückler. Glücklicherweise machte die Klasse meines Billets keine Schwierigkeit, daß wir in dasselbe Coupć einstiegen. Wir fuhren dann die Börsum zusammen. "Der Verstorbene" lebte noch und das Gespräch weckte seine Erinnerung auf; ich habe kaum jemals eine so angenehme Eisenbahnunterhaltung gehabt und, wenn wir leben, folge ich wohl künstiges Frühjahr der Einsladung nach Branis, mit der er von mir Abschied nahm.

Eine Viertelftunde nachher kam ich hier an, wo ich durch die Vorsorge des Professor Henke in Marburg am Bahnhof von einem alten Juhörer empfangen wurde. Der Archivar zeigt sich so einverstanden, dienstsfertig und liebenswürdig, als er nur sein kann; ich werde auch hier gute Ausbeute davondringen. Es wäre sehr möglich, daß ich sich schon Sonnabend einträfe, ich hoffe es sogar; doch könnte es sich noch bis Montag Abend (gegen 10) verziehen. Möge ich dann Euch alle wohlsbehalten wiedersinden. Ich erwarte es auch in Bezug auf Dich, liebe Clara. Bis Freitag Abend treffen mich die Briefe von Euch hier im goldenen Löwen. Dein und Euer der alte.

Q. M.

Gruß an Ferdinand.

#### 250. Un Carl Geibel.

Berlin, 11. Novbr. 1868.

herr Professor Kampschulte in Bonn ift Ratholif; bas hat ihn aber nicht gehindert, über die Universität Erfurt, in ben Zeiten ber

Vorbereitung der Reformation ein sehr unterrichtendes Buch zu schreiben. Er ist überhaupt ein gründlicher Forscher, und ich zweisle nicht, daß das Werk über Calvin vieles Gute und Neue enthalten wird. Forschung legt an sich die Pflicht der Unparteilichteit auf. Ich rathe Ihnen daher zur Annahme seines Anerbietens. Der Charakter Ihres Verlages wird nach meinem Dafürhalten nicht alterirt werden. Auch weiß sich Professor R. gut und angemessen auszubrücken.

Um noch auf meine Sachen zu kommen, so bin ich verwundert gewesen vorgestern einen Theil des Mo: zum Anhang von Band VII zu erhalten ohne alle Correcturbogen; es ist doch kein Vertust auf der Vost erlitten worden?

hochachtungevoll und ergebenft E. v. Ranfe.

#### 251. Un Carl Geibel.

Berlin, 2. Juli 1869.

Sochgeehrter Berr Beibel!

Eben langte eine Sendung mit bem Buche Cofel's 1) von Ihnen bei mir an, für die ich Ihnen bante; aber laffen Gie ja, ich bitte, auf der Abreffe bas Braditat "Ercelleng" nicht ericheinen, bas mir burchaus nicht zufommt. Das Buch von Schirren 1), bas Gie mir vor furgem schickten, habe ich mit vielem Interesse burchlaufen. Wer könnte ben bortigen Buftanben feine Theilnahme verfagen? Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben barf, so mare für uns, die wir diesen Dingen ferne stehen, eine ruhigere Erposition bes Thatfächlichen zu wünschen gewesen. 3ch will damit dem Autor feinen Borwurf machen : benn wer konnte in Bedrangniffen wie biefe find faltes Blut behalten: auch in ber Polemif zeigt der Berfaffer Geift und eigenthumliche Sandhabung der Sprache. Berfichern Sie ihn meiner herzlichen Theilnahme. Glüdlicherweise ift er, soviel ich hore, in so guten Umftanden, bag fein Exil ihn nicht in pecuniare Berlegenheiten bringt. Da Sie mich banach fragen, so bemerte ich, bag es mir gang recht fein wird, wenn Sie bas honorar für Wallenftein und bie in diesem Jahre ausgegebenen Banbe ber Werte an Seren Dienbelssohn auszahlen laffen. Rugleich bitte ich um Nachricht über bie noch rudftandige Berechnung von Beit & Comp.

2) C. Schirren, Livlandifche Antwort an Beren Juri Samarin. 1869.

<sup>1)</sup> Es war ber 1. Band ber "Geschichte bes preugischen Staates und Bolfes unter ben Sobengollernichen Fürften" von E. v. Cofel.

Ich kann mich noch nicht überreden, daß wir so nahe bei einer zweiten Auflage von Wallenstein sind, wie es nach Ihren Bemerkungen scheinen könnte. Wäre es der Fall, so würde der Seger das Vergnügen haben, nichts umwerfen, und Sie das Vergnügen, nicht für die Correctur bezahlen zu müffen. Wir würden Ihnen ein von Druckfehlern gereinigtes Exemplar zustellen, wozu sich Dr. Platner erdietet. Wöge es Ihnen wohlgehen in Ihrem Geschäft und in Ihrem Leben! Hochachtungsvoll und ergebenst

Ranfe.

### 252. An Clara v. Rante, geb. Grabes und Otto v. Rante.

Saag, 22. Sept. 1869.

Nur mit einem flüchtigen Wort, meine liebe Frau, mein guter Sohn, will ich Euch melden, daß ich mich hier im haag erträglich befinde und recht wohl aufgenommen finde. Die Reise, an sich etwas beschwerlich, wurde dadurch angenehm, daß sie mich durch einige Gegenden von Friesland und Gelberland führte, die ich noch nicht gesehen hatte. Breit und prächtig im glänzenden Sonnenlicht erschien die Msel, als wir sie überfuhren, das Land ist dort wie ein Garten.

Hiedrich v. Bylandt, den wir kennen, ein junger Mensch, der den Ausdruck der Unwerdorbenheit auf der Stirn trägt und intelligent ift, und brachte mich in das Hotel Bellevue, wo ich Euch schreibe. Es liegt nahe am Park und in dem sogenannten Bosch. Gestern früh machte ich einen Spaziergang zum Haus im Bosch, wo die Königin residirt; sie empfing mich sogleich und wir machten einen Spaziergang durch ihren Garten. Sie drach eine Alpentose, deren dort etliche waren, und gab sie mir wie einst König Max; der freilich in dem Gebirge selbst. Gestern Abend habe ich dann mit Lady Cowley, geb. Fitzgerald, dort gegessen.

Auch im Haag, bei den alten Freunden, geht es mir so wohl, wie ehedem. Gestern nach Tisch sah ich noch Herrn und Mme. v. d. Heim; wir waren ganz in Berlin. Madame, die geb. Schliestmann, bewunderte General Manteuffel nicht weniger, als wir. In den beiden Archiven sinde ich manches Gute, das ich eben suchte. In dem Hausearchiv, wo ein Absutant des Königs fungirt, war das vorgestern nicht gelungen. Was ich zu sehen wünschte, ließ sich nicht auffinden. L'avezvous trouvé? fragte ich gestern, als ich eintrat. Colonel Mansseld erwiderte; j'ai trouvé.

Ich habe genug für diese Woche zu thun: Sonntag dente ich nach München aufzubrechen. Ich freue mich nicht gerade auf das Reisen selbst; angekommen und gut aufgenommen zu sein, ist aber ein großes Vergnügen. In München hoffe ich Nachricht von Euch zu sinden, vor allem die, daß es Dir, liebe Frau, wohl geht. Herzliche Grüße an Friedhelm und meinen theuern Bruder.

Dein und Guer auf immer

Q. R.

Der Brief ift niemand weiter ju zeigen, wohl aber zu ben andern ju legen.

# 253. An Clara v. Rante, geb. Graves und Otto v. Rante. München, Arcisftr. 26, b. 28. Cept. 1869.

3d bin alfo, meine Lieben, gludlich gur bestimmten Beit bier eingetroffen. Ich ichied ungern von bem Saag, wo es mir in Bejug auf Studien und Gefellichaft, fast möchte ich fagen Freundschaft (benn ber Bater Bylandt übertraf noch feine Gohne; er ift ernft gefinnt und einsichtsvoll, ein Convertit, der dafür sehr leiden muß; von unvergleichlicher Liebenswürdigkeit in ihrem Saufe ift Frau von Soogendorp) fehr mohl gegangen mar. Ich fürchtete bie complicirte Reife, die vor mir lag und über die mir niemand recht Bescheid geben tonnte. Auch hat es an fleinen Unfällen nicht gefehlt — frembe Berfäumnisse verftärften bie eignen -; aber in der hauptfache mar alles gut und weit über mein Erwarten. Ich bemerkte noch beffer als bisher den Unterschied bes eigentlichen, bem Meer abgewonnenen Holland und ber continentalen Provinzen. 3ch wurde bann burch eine neueingerichtete Bahn an ben iconen Städten Cleve, Gelbern, Grefeld, Reuß vorübergeführt, von wo an sich eine vollkommen beutsche Gesellschaft einstellte. Merkwürdig war mir der Unterschied zwischen den Bahngafthöfen in Bevenaar, ber letten hollandifden Station, und ber ersten preußischen, wo die Douane ift, Elten. Dort alles in gutem Stil ber maritimen Nation, anftanbig, Die Wirthin hinter einem anfehnlichen, mit Liqueure voll befesten Buffet; fein Geruch irgend einer Urt; mas man befam, wenig, aber gut. Dagegen in Elten: ein widerlicher Biergeruch erfüllte Die Lofalität; man befam einen Raffee, ber nicht zu trinten war; alles lief hin und her, aber alles war voll Leben und Thätigfeit; ber Mann und die Frau arbeiteten einander in die Sande; mit Bergnugen wechselte man mir einen holländischen Gulben. Go fam ich von Rotterbam nach Roln. hier erst auf dem Bahnhof ersuhr ich, wie ich den andern Tag von dort bis nach München kommen könne. Ich blieb die Nacht, hatte aber nicht das Glück, in einen guten Gasthof zu kommen; ich fand alles so theuer wie in den besten und so schlecht wie in den elendesten ander weit. Jedoch genug, ich war dem Bahnhof nah, stellte mich zur rechten Zeit ein und wurde nun reichlich für die kleinen Mühseligteiten belohnt.

3d hatte ein Couve für mich, was mir benn vollen Raum lieft. Die Aussicht zu genießen. Als sich der Nebel gehoben hatte, ftellten fich mir die Ufer des Rheines und der Gluß selbst in ihrer grandiosen Schönheit sonnenbeleuchtet bar. Ich athmete Die frische Berbftluft - Die Luft hat auch ihre Lofaltone - wie einst vor 52 Jahren. Im Jahre 1817 machte ich eine Fußreise nach dem Mhein und an dem Abein. 3ch habe die Gegend feitdem wohl wieder besucht, um über den Rhein, nach Belgien, nach Grantreich ober nach England zu reifen, auch wohl eine fleine Glußschiffahrt in der schönften Gegend genoffen; niemals aber war ich wieder auf ben Boden gefommen, ben ich bamals am Banderstab, auch giemlich allein, immer mir felbst überlaffen burchmeffen hatte. All Die Jugend eindrude von damale ftiegen in mir auf das lebendigfte auf. Die Schonheit der Gegend wurde durch einen herrlichen Tag gehoben, wie ich auch damals durch gutes Wetter begünftigt wurde. Welch ein Wechsel, da nun der Wagen bahinbrauft, wo wir sonst mühvoll und langfam fdritten: Die Gifenbahn hat ben großen Strom überbruckt und in Fesseln ber Civilisation gelegt, die ihm noch immer wohl an steht. War es unbewußt, daß ich an mich selbst bachte? Diein ganges Leben bagwischen: Die Wedanken, Die ich Damals hatte, freilich in anderer Weise, nahezu ausgeführt, mein Lebensende nahe; mein guter Engel, wie 3hr fagt, benn es ift auch ber Gure, über mir. Soll man in diesem Gebraue nicht stille werden zu Gott, innerlich jauchzen und meinen?

Eben tritt Johannes Ranke bei mir ein, der mich gestern am Bahnhof empfing und hierher führte; wovon ein andermal. Sehr willtommen war mir Dein lieber Brief, theure Clara; einen andren empfing ich im Haag; er setzte mich in Runde von Eurem Wohlbefinden, wenn auch nichts weiter vorfällt. Johannes trägt mir tausend Grüße auf.

## 254. An Ernit Rante.

München, 3. Oct. 1869.

Benn man einmal eingeschifft ift, fo muß man ber Strömung bes Windes und der Fluth folgen. Dlein archivalisches, etwas gerbrechliches Kahrzeug hat jest ventum secundum nach Wien. Archivdirector Arneth ist hier anwesend und verspricht mir für meine nächsten Arbeiten und Forschungen alle mögliche Forderung. Klio wurde es mit Recht übelnehmen, wenn ich nicht alle zugängliche Information, auf ber ihre Stärte beruht, auf beren Brund fie fich Bebor verfchafft, einsammeln und ihren Flug beschwingen wollte. Ich war schon recht glüdlich im Saag und zwar in bem für meine Zwecke fast unberühr ten Archiv bes Haufes Dranien. Da ift die fonderbare Einrichtung, baß es eigentlich feinen Archivar giebt, sondern einen königlichen Ubjutanten, ber ben Inhalt des Archive so eigentlich nicht kennt und boch äußerlich verwaltet. Diefer, ein Oberft Mansfeld, zeigte sich benn febr gefällig, im allgemeinen behülflich; wir suchten die Aften zu fammen auf; er überließ sie mir bann zur unbeaufsichtigten Durchforschung und verschaffte mir einen Abschreiber, ber fich fast geschickter und handlicher erwies, als ber Copist im sogenannten Reicheardiv bas mir fonst freilich auch viel Butes barbot. Ich consultirte überdies die Brivatsammlung bes trefflichen Jucundus von der Beim. Da sind Die Papiere Des alten Beinfius in einem Zimmer aufbewahrt, bas auch zugleich zur Erziehung ber Rinder, gur Schulftube ber Gouvernante bient; aber fie find hinter ihrem grunen Borhang, ich bente, unjugänglich und in fehr guter Ordnung. Ich fragte nach einem Altenstück aus bem Jahre 1698; wir fanden es sogleich, und er hatte Die Gute, mir die Originale anzuvertrauen, die ich mit mir führe. Dabei konnten nun bie gesellschaftlichen Berhältniffe nicht angenehmer fein, als fie es waren; nicht allein im haus im Boich, wo mich eine hohe Dame und ihr Sohn mit aller möglichen nabe empfing, sondern auch übrigens in ber Stadt. Wie oft bachten wir, Bylandt und ich, im Gefprache auch Deiner! Deine Berwandtschaft war es boch, Die mir, wie einst, so auch jest die Thuren eröffnet hat.

Hierher gelangte ich dann ohne Unfall auf einem hinreißend schönen Durchflug der Ufer des Rheines und der des Maines. Bu bem Schönsten gehört der Übergang von dem einen Gebiet zu dem andern, das Waldgebirge mit seinen einladenden Höhen und Schluchten, Wiesen und immer stärter anschwellenden Bachen. Ich war allein in

meinem Coupe und konnte die Landschaft vollkommen genießen; erft in Bürzburg fand ich Gesellschaft, die denn ihr Unbequemes hatte. Bon München brauche ich Dir nichts zu sagen. So gut aber wurde es mir noch nicht geboten in Bezug auf Bohnung und häusliche Eristenz, als jest, unter der Fürforge einer Freundin 1), die auf alles, was nöthig ist, und auch einiges Überflüssige Bedacht nehmen kann und will.

Wie gern hätte ich daran Marburg geknüpft! Das Haager Actenstück sollte die Stelle von Caraduccius vertreten; ich freute mich noch auf ein anderes "Car" und auf die trefflichen Freunde und Studiengenossen, die sich vor dem Jahr um uns sammelten; ich dachte dann Thüringen heimzusuchen, Weißensee, Wiehe und über Lodersleben nach Hause zu gehen. Aber schon unsere seige Mutter klagte über die in der Welt sonst unbekannte Eisersucht zwischen Wiehe und Wien. Die höhere Gewalt der Studien und des Lebenslauses wirft das Übergewicht auch diesmal auf die Seite von Wien. Denn in allen Dingen giebt es ein Dluß, was aller Wahl ein Ende macht.

Ich hoffe, daß Deine Vaterpflicht und die sonstigen mannigfaltigen Beziehungen, die Du hast, Dich vielleicht zu Weihnachten nach Berlin führen. Herzliche Grüße an alle Freunde, die besten, innigsten an "Car", Deine Selma. Gott behüte Euch.

Dein 2.

Ich bente Mittwoch 6. Oct. nach Wien zu reifen. Gin Brief würde mich unter Abresse: Professor Lorenz, Auftdorfer Straße Nr. 8 erreichen.

# 255. Un Amatie Belferich, geb. Hante.

Berlin, 11. Marg 1870.

#### Dlein liebes Rind

welch eine schmerzliche Nachricht giehst Du mir und wie unerwartet kommt sie; benn es war ausgemacht, daß ich, wenn ich wiederkäme, nochmals bei der Freundin!) wohnen würde. Ich dachte, was ich ihr von meinen Sachen etwa mitbringen, was ihr Freude machen könnte. Nun werde ich sie diesseit nicht mehr sehn. Ich bin wenigstens darin glücklich, daß ich sie zuleht noch kennen gelernt habe, nicht allein durch die herzliche Fürsorge und Pslege, welche sie mir

<sup>1)</sup> Frau Pauline v. Dollmann, geb. v. Roth.

<sup>2)</sup> Diefelbe.

widmete, ihre Freundschaft und Büte für mich: bas ware bas geringste; fondern ihre Beise überhaupt zu fein, ihr seltenes, in feiner Art einziges Befen. Noch schwebt mir ihr Bater vor in feiner eigenthümlichen Bilbung: voll vom Gefühl für die flaffische Literatur und dabei durch und durch ein fleifiger Beamter, brav und würdig: fie mar feine mahre Tochter, fie hatte von ihm bas Gefühl für Bilbung und Staat, für bas Saus Bagern, feine Bufammenfetung, bie obwaltende Tendenz, die Mangel der Gegenwart; ich fprach über ihr Land mit niemand lieber, als mit ihr. Auch ihres verftorbenen Batten gebachte fie babei, boch vor allem lebte ber Geift ihres Batere in ihr fort, ber ihr Lebensideal erfüllte. Doch fehlte es ihr nicht an weiblicher Milbe, was ihre Angehörigen, ihr Bruber, ihre Kinder, mas vor allem auch die Rankes erfahren, die fie wie ihre eigene Familie betrachtete. Ich bewunderte, wie fie die verschiebenen Charaftere fannte, unterschied und zu würdigen wußte. Ihr als bort Unwesende verliert unendlich viel an ihr. Aber auch ich ber Abwesende erleibe einen großen Berluft. Ein liebevolles Berftandniß, wie fie mir widmete, finde ich in diefer Welt bei meinen Jahren nicht wieber. Einer nach bem anbern - bas ift nun unfer Befchid.

Sie ift wohl auch dem scharfen und rauhen Winter zum Opfer gefallen, dem jeder seinen Tribut bringen mußte. Wie habt ihr andern ihn überstanden? Haltet Euch warm. Auch wir haben leiden muffen, doch im ganzen sind wir ziemlich gut weggesommen.

Hätte ich nicht so viel Arbeiten und so viele unvermeibliche Zersftreuungen, so würde ich öfter schreiben. Fälle wie dieser machen es mich fast bereuen, daß ich manchmal Antwort schuldig blieb. Doch Ihr wißt, daß ich an allem, was Euch betrifft, dem Guten, das Euch vor kurzem begegnete, wie nun auch dem Schlimmen einen Antheil nehme, als geschähe es mir selber. Gehabt Euch wohl in Gott, dem Ewigen, der da nicht ftirbt.

Dein treuer Freund

Q. M.

Mein Brief ist an die Familie gerichtet, ich grüße alles um Euch, auch die Angehörigen der theuren Freundin — vor allen andern aber doch meinen Bruder, Deinen Bater.

## 256. An Georg Wais.

Berlin, 3. Juli 1870.

Mein hochverehrter Freund.

Wir werden Sie, ich zweiste nicht baran, in eine große Ver legenheit sehen. Sie tennen die Verluste unserer historischen Schule, die dem Untergange nahe ist; die für den Fall ernannte Commission und die Fasultät haben Sie einstimmig als den einzigen Mann bezeichnet, der sie noch retten könnte. Hochwahrscheinlich, ich halte es für gewiß, wird der Auf an Sie ergehen. Schon im voraus sprach ich mit dem Herrn Minister davon. Er hatte nur zweierlei Bedenken: das eine, daß er Göttingen nicht in Nachtheil bringen will; das andere, daß er allzugroße Geldsorderungen besorgt. Das letzte halte ich für keine ernstliche Einwendung; denn so viel Geld, als Sie brauchen und verlangen werden oder müssen, wird sich schon sinden; und für Göttingen, wo in Pauli doch schon eine neue Kraft gewonnen ist, wird wieder gesorgt werden können, z. B. durch Berufung Winkelmann vober in einer anderen Art.

Wir aber bedürfen Ihrer unbedingt. Bedenken Sie, daß die historische Schule hier und zwar durch Ihre Mitwirkung entstanden ist. Ich kann ihr auch meiner Augen wegen nicht mehr in alter Weise vorstehen; ich kann nicht noch einmal von vorn anfangen. Sie sind mitten in der Sache; Sie brauchen Ihr Auditorium, Ihre Thä tigkeit nur hierher zu verpflanzen, so ist das Bestehen der Schule nicht allein gesichert, es steht ihr vielmehr eine zweite Blüthe bevor. Zur Anregung und Bollendung der Studien werde ich immer noch (durch Vorlesungen), so lange Gott will, einwirken. Ihnen bietet die Universität unter so vielen strebenden und einverstandenen Collegen einen weitern Wirkungskreis, als die dortige.

Und nun noch eine Betrachtung. Für die Monumente find Sie ber allgemein dafür bezeichnete Successor. Man kann dem hochverdienten Meister Pert nicht einreben noch etwas anmuthen, was ihm widerwärtig wäre. Aber es würde für das Gesammtbewußtsein der beutschen historischen Jugend eine Genugthuung sein, wenn man Sie am Blate wüßte, um die Studien, wenn es nöthig wäre, sofort in die Hand zu nehmen. Ich möchte fast sagen: in dieser Beziehung ist es eine Pflicht für Sie, den Ruf nicht abzulehnen.

Wie gludlich es mich machen wurde, wenn Gie ihn annähmen, brauche ich Ihnen nicht zu fagen. Die Welt hat keine Ahnung von

dem Gefühl eines Alteren für die, welche sich ihm anschließen und in treuer hingebung bei den Studien und zugleich bei ihm selber aus-harren. Namentlich bei dem letten Verlust 1) habe ich empfunden, welch eine schmerzliche Lücke er mir verursacht. Kämen Sie, so wäre das alles ersett. Ich würde das Ende meiner Laufbahn mit Zusfriedenheit vor mir sehen.

Für Sie selbst, ich gestehe es, liegt die Sache nicht ganz ebenso flar. Aber ich dente, wenn Sie den Schritt einmal gethan haben, werden Sie sich hier selbst äußerlich wohler befinden, als dort. Auch die Erziehung und Versorgung Ihrer Kinder würde Ihnen leichter werden. Ihre Frau Gemahlin kann mit ihren hannoverschen Gefühlen hier einziehen; sie wird — ich glaube, sie soweit beurtheilen zu können — glücklich sein, wenn Sie glücklich sind.

Aberlegen Sie das alles, theurer Freund, in Ihrem Herzen, bis der Ruf an Sie kommt; machen Sie dann die Bedingungen, wie Ihre Familienlage sie erheischt; ich denke, man wird sie Ihnen gewähren.

Noch eine will ich erwähnen. Sobald Sie angenommen haben, werde ich mich zum Veteran bei ber Atademie erklären, um Ihnen Platz zu machen. Welche beffere Gelegenheit könnte ich finden?

Bon ganger Scele ber Ihre

Leop, Rante.

## 257. An Wilhelm bon Giefebrecht.

Berlin, 23. August 1870.

Sochverehrter, theurer Freund.

Ich bekenne: bei den drohenden Afpekten im Juli hegte ich einigen Zweifel, ob wir in diesem Jahre wieder berufen werden würden; als es dennoch geschah, sah ich ein gutes Borzeichen darin. Wenigstens glaubte ich annehmen zu dürfen, daß man in München einen gunftigen, für uns wenigstens nicht störenden Gang der großen Angelegenheiten erwarte. Da nun die Erfolge alle unsere Hoffnungen wieder übertroffen haben, was sollte uns hindern, zusammenzusommen? Es ift einmal beschlossen und angesagt: lassen Sie uns dabei bleiben.

Unfere kleine Gesellschaft, welche die gemeindeutsche 3dee unter den schwierigften Berhältnissen repräsentirt hat und felbst durch eine

<sup>1)</sup> Rudolf Röple's.

innere Krise zwar vorübergehend gestört, aber nicht zersprengt worden ist, darf wohl den glücklichen Moment, wo die Jdec gesiegt hat und auch dei Ihnen allgemein anerkannt ist, nicht versäumen, um ihre Arbeiten mit verstärktem Impuls aufzunehmen. Ich denke, daß das große Unternehmen der deutschen Biographie gemeinschaftlicher Berathung noch besonders würdig ist und sie bedarf.

Gehen Sie also so bald wie möglich auf bas Land, um recht gestärft zu bieser Arbeit und den folgenden, welche Sie erwarten, zurückzukommen. Ich freue mich Ihrer Wahl zum Restor, weil ich darin ein Zeichen veränderter Stimmung sehe; doch wären Sie da vielleicht zu ersehen: für und sind Sie der unentbehrliche Mann. Ich freue mich sehr darauf, Sie, wie die übrigen Herren wieder zu be-

grußen; wie viel haben mir zu befprechen!

Wenn kein wesentlicher Widerspruch erfolgt, so bitte ich Sie, vor Ihrer Abreise nur gleich Wohnung für mich im Marienbad zu bestellen, wo ich schlechterdings wohnen will, da es mir diesmal leichter sein wird als vor dem Jahr. Mit welchem Gefühl werde ich Ihre Wohnung betreten, wo ich bei meinem Unwohlsein die Pflege der trefflichen und unvergleichlichen Freundin genoß! Meinem Bruder und meinem Nessen, deren Familie und Ihrer verehrten Frau Gemahlin meinen besten Grüße.

Der Ihre unwandelbar.

2. Ranfe.

Für die beiben Sefte meinen Dant.

## 258. An Ernft Rante.

Berlin, Ende 1870.

Mein lieber Ernft.

Abermals ein Brief von fremder Hand. Aber anders ist es nun einmal nicht mehr: ich würde sonst vollends nicht schreiben. Und doch ist so nöthig, daß man sich von Zeit zu Zeit aufsucht; nament lich, wie es auch in England die Gewohnheit der Familie ist, zu Weihnacht und beim Jahreswechsel.

Was für ein rüftiger lateinischer Boet bift Du noch! Wie werden bei Dir die Ereignisse zu wohllautenden Berfen! Das zeugt von einem glücklichen Gemüth, einer frischen und heiteren Seele, welche leicht aufnimmt und wiedergiebt. So muß es wohl auch fein: im Empfangen und Wiedergeben erhält sich der Geift lebendig und frisch.

Was für ein Buch ist es, das Du in diesen Tagen zu Ende zu bringen gedachtest? Bist Du wirklich damit zu Stande gekommen? Mir versloß das lette Jahr in steter Arbeit, von der ich freilich auch wünsche, daß sie nicht fruchtlos bleiben möge. Für mich war die Hauptsache, daß sie mich vollkommen beschäftigte. Sollte man nicht auch noch in so vorgerücktem Alter fortschreiten, etwas Neues und Gutes hervorbringen können, oder täuscht man sich über sich selbst, wenn man das hofft?

Sage unserm theuren Freunde Noorden, daß mich fein Brief mit all dem Guten, was er sagt, unendlich erfreut hat. Un der fortschreitenden Erkenntniß der Dinge, die da waren, arbeiten wir ge-

meinschaftlich. Dlöge es ihm damit gelingen!

Etta werdet Ihr nun bald wieder haben. Sie hat mich durch ein Telegramm erfreut. Eigentlich vermisse ich sie doch; wie ich auch sehr wünsche, Dich bald einmal wiederzusehen. Gehab Dich wohl in Deiner Burg, wo Dir leider Selma sehlt. Sag ihr, wie allen, die schönsten Grüße.

Unmandelbar Dein treuer

2.

Wir befinden und alle erträglich wohl und haben bisher gute Nachricht von Friedhelm. Er steht in Chatou vor Paris.

# 259. Un Wilhelm von Giefebrecht.

Berlin, 8. Januar 1871.

Hochverehrter und theurer Freund!

Für all das Gute, was Sie mir in Ihrem letten Briefe fagen, empfangen Sie meinen wärmsten Dank. Wenn ich nicht irre, hat sich unser gegenseitiges Berhältniß, so alt es auch ist, von Jahr zu Jahr immer inniger entfaltet. So möge es fortgehen, bis ich sterbe.

Der Unfall, ber Sie vor kurzem betroffen hat, darf Sie — benke ich — nicht erschreden. Ich führe Ihnen das Beispiel meines Bruders Ferdinand, des Direktors, an, ber vor einigen Jahren ein paarmal von Bewußtlosigkeiten befallen wurde, von denen die eine mehrere Stunden dauerte; er erholte sich aber in kurzem vollkommen und ist wieder so frisch und munter, wie jemals.

Auch mir hat der König auf unfere Abresse 1) nicht geantwortet; er hat sich indessen eine neue verdient. Es grenzt an das Bundersbare, daß dieser junge Fürst, der an den öffentlichen Angelegenheiten keinen Antheil zu nehmen schien, dennoch in den beiden größten Fragen, welche vorkommen konnten, die Initiative zu gunsten der großen deutschen Ideen ergriffen hat. Nachdem er erst den casus soederis in dem entscheidenden Moment freudig anerkannt hat, hebt er die Nothwendigkeit dieser Anerkennung für die Zukunst selber auf — das ist das Wesentliche an der Sache, alles andere ist mehr der äußere Schmuck.

Auch mir ift die Ficker'sche Wiberrebe, auf die wir nicht gefaßt waren, obgleich wir es doch hätten besorgen können, sehr unangenehm. Sie wissen wahrscheinlich von ihm selbst, daß auch ich ihm geschrieben habe, und was er mir darauf geantwortet hat. Ich glaube, darin ist kein Schritt weiterzukommen, und wir müssen es bei seinem Borschlage bewenden lassen. Bei der nächsten Zusammenkunft der Commission muß die Sache in Erwägung gezogen werden. Unangenehm ist sie immer.

So eben empfange ich Ihre Rektoraterebe; möchten Sie boch Zeit finden, die Andeutungen über die Geschichte der Universitäten, die Sie darin machen, recht ausführlich auszuarbeiten und mitzutheilen.

Gott erhalte Sie, lieber Freund, Sie und Ihre Frau Gemahlin. Grüßen Sie sie von mir, sowie die dortigen Mitglieder der Commission und alle Freunde.

Unwandelbar ber Ihre

2. Ranfe.

## 260. An Edwin b. Manteuffel.

Berlin, 2. Mai 1871.

Mein hochverehrter theurer Freund!

Wenn ich mich recht besinne, so schrieb ich Ihnen einst in bem Augenblicke, als sich die Trauung meiner Tochter mit Blumen und Kränzen vorbereitete. Heute habe ich wieder eine Braut im Hause — eine Braut des himmels. Sie ruht zwischen einer Wand von grünem Laub und stillen Topfgewächsen, von Kränzen und Blumen bedeckt;

1) S. B. LI/LII 565 f.

aber sie ist todt, kalt wie Marmor, schön wie eine Statue von Marmor. Das ist das Bunderbare in der Natur, wie sie auch in den Todten arbeitet und hervordringt oder viclmehr: alles Zufällige fällt ab; allerdings der Reiz, aber auch das Gefühl der Krankheit ist verschwunden. Niemals sah ich meine Frau so schön, marmorschön, wie gestern: dieseleben Züge, die hohe Stirn, der Hinterkopf noch von gelben Haaren umsleidet; die immer gestümmten Hände ausgestreckt, so die Füße in ihrer natürlichen Bildung, die ganze Gestalt leichthin und frei, wie ich sie seit zwanzig Jahren nicht sah; noch ihre Güte in den Gesichtszügen, aber alles durch Würde gehoben. Ich snied nieder am Sarg; ich kann mich kaum losteißen. Abgeschen von den vorhergegangenen Krankheitszufällen ist mir der Tod nie schreckenloser erschienen. Das muß alles so sein, die Natur arbeitet gleichsam plastisch. Da verschmilzt Erinnerung, Trauer, Liebe mit Bewunderung der Natur, Anbetung Gottes.

3th fagte Ihnen noch nicht, wie sie gestorben ift. Ihre eigent= liche Krantheit flößte am vorigen Freitag noch feine eminente Beforgniß ein; man konnte fich barüber nicht täuschen, mas bas Ende fein werde, aber man erwartete es noch nicht. Die Doktoren hatten nichts bagegen, daß mein Sohn, ber zu ber Unterofficierschule in Weißenfels commandirt worden war, und mein Schwiegersohn, ber nach Lobersleben gehen wollte, am Sonnabend früh abreiften; auch meine Tochter erschien nicht zu ber gewohnten Stunde. Aber indem nahm die Rrantheit durch fieberhafte Affectionen und ben Unfat von Wafferfucht eine brobenbe und gefährliche Wendung. Alls ich zu meinem Spaziergang gegen zwei Uhr mich anschickte, wünschte fie mir bas gewohnte Bergnigen; benn ich hatte ihr viel von bem wiederkehrenden Grühling erzählt. Sie soll bann und wann nicht mehr die rechten Worte gefunden haben: Die Ausdriide bes Bohlwollens und der Liebe fand fie immer richtig. Uberhaupt war ihre geiftige Fassung, ausgenommen vielleicht ben letten Tag, so vollkommen, wie immer; nur daß man feine langen Gefpräche mit ihr pflegen fonnte. Rur meine Tochter, bie immer bei ihr war und sie am beften von allen verftand, erhielt noch fleine pracise Auftrage, Die sich immer auf das nächste bezogen. Sie hat fogar Gefchente für bie fünftigen Erwählten ihrer Göhne im voraus bestimmt. Der Abend wurde immer erregter; nur eine furze Beit fonnte fie auf bem Copha verweilen und wurde bann nach ihrem Bette zurudgebracht. Indem ich mit ihr fprach, schlummerte fie ein. Der Argt, ber biesmal gerufen war, meinte noch, baß sie bie Racht

v. Rante's Berte, 1 .- 8, G.a. - LIH LIV. 3. eig. Lebendgefc. 32

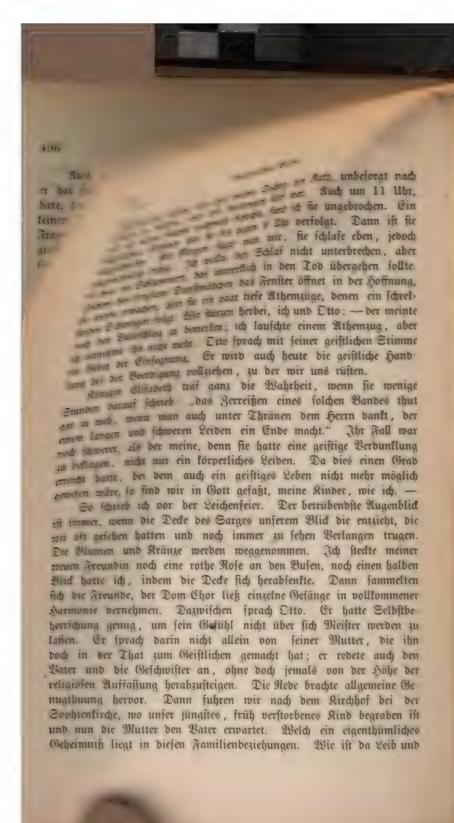

5. Bon ber Bermählung bis gum Tobe ber Gattin.

499

Seele, Religion und Individualität, Jenfeit und Dieffeit in einander verschmolzen.

Es wird mir jetzt sehr einsam werden in meinem Hause. Denn es ist doch ein Unterschied zwischen dem jungen Unverheiratheten und dem alten Wittwer; noch mehr zwischen den Wenschen von damals, die in allgemeinen Tendenzen, und den heutigen, die in Fraktionsbestrebungen leben. Ich werde Sie jetzt doppelt vermissen.

überdauern würde, und gab meiner Tochter den Rath, unbesorgt nach Hause zu sahren, was mir ihretwegen lieb war. Auch um 11 Uhr, als ich meine Kranke nochmals besuchte, fand ich sie ungebrochen. Ein ängstliches Stöhnen hat sie die gegen 3 Uhr verfolgt. Dann ist sie eingeschlafen. Am Morgen sagte man mir, sie schlafe eben, jedoch ungewöhnlich ruhig. Ich wollte den Schlaf nicht unterdrechen, aber es war ein Schlummern, das unmerklich in den Tod übergehen sollte. Indem das sorgsame Dienstmädden das Fenster öffnet in der Hoffnung, sie werde erwachen, hört sie ein paar tiese Athemzüge, denen ein schreftendes Schweigen solgt. Wir stürzen herbei, ich und Otto; — der meinte noch den Pulasschlag zu bemerken; ich lauschte einem Athemzug, aber ich vernehme ihn nicht mehr. Otto sprach mit seiner geistlichen Stimme ein Gebet der Einsegnung, Er wird auch heute die geistliche Hand lung bei der Beerdigung vollziehen, zu der wir uns rüften.

Königin Elisabeth traf ganz die Wahrheit, wenn sie wenige Stunden darauf schrieb: "das Zerreißen eines solchen Bandes thut gar zu weh, wenn man auch unter Thränen dem Herrn dankt, der einem langen und schweren Leiden ein Ende macht." Ihr Fall war noch schwerer, als der meine, denn sie hatte eine geistige Verdunklung zu beklagen, nicht nur ein körperliches Leiden. Da dies einen Grad erreicht hatte, bei dem auch ein geistiges Leben nicht mehr möglich gewesen wäre, so sind wir in Gott gesaßt, meine Kinder, wie ich.

Co fcrieb ich vor ber Leichenfeier. Der betrübenbite Augenblick ift immer, wenn die Dede bes Sarges unserem Blid die entzieht, Die wir oft gesehen hatten und noch immer zu feben Berlangen trugen. Die Blumen und Kränze werben weggenommen. Ich stedte meiner treuen Freundin noch eine rothe Rofe an ben Bufen, noch einen halben Blid hatte ich, indem die Dede sich herabsenkte. Dann sammelten fich die Freunde, der Dom Chor ließ einzelne Gefänge in vollkommener harmonie vernehmen. Dazwijchen fprach Otto. Er hatte Selbstbeherrschung genug, um sein Gefühl nicht über sich Meister werden zu lassen. Er sprach darin nicht allein von seiner Mutter, die ihn boch in der That zum Geiftlichen gemacht hat; er redete auch ben Bater und die Geschwifter an, ohne boch jemals von ber Sohe ber religiösen Auffassung herabzufteigen. Die Rebe brachte allgemeine Be nugthung hervor. Dann fuhren wir nach dem Rirchhof bei ber Sophientirche, wo unfer jungftes, früh verftorbenes Rind begraben ift und nun die Mutter den Bater erwartet. Welch ein eigenthümliches Weheimniß liegt in diesen Familienbeziehungen. Wie ist ba Leib und

Seele, Religion und Individualität, Jenfeit und Dieffeit in einander verschmolzen.

Es wird mir jest sehr einsam werden in meinem Hause. Denn es ist doch ein Unterschied zwischen dem jungen Unverheiratheten und dem alten Wittver; noch mehr zwischen den Menschen von damals, die in allgemeinen Tendenzen, und den heutigen, die in Fraktionsbestrebungen leben. Ich werde Sie jest doppelt vermissen.

# 6. In der Wittwerzeit bis ans Ende.

## 261. An Maximiliane b. Roge, geb. b. Rante.

Berlin, 5. October 1871.

Meine geliebte Tochter

Als ich Deinen Brief erhielt, war ich Deiner Boraussetzung entsgegen in München. Nach einigem Schwanken hatte ich mich doch entsschlossen, meine Pflicht zu thun und die Reise zu unternehmen, und es ist mir denn auch sehr gut ausgeschlagen. Ich habe die Reise hin und zurück jedesmal in einer einzigen Nachtfahrt gemacht und keine andere Unbequemlichkeit gehabt, als die, daß es auf dem Fichtelgebirge vor oder auch nach Mitternacht empfindlich kalt wurde; doch habe ich auch das gut bestanden.

Du kennst München und meine bortige Stellung; es ist mir wie ein Vermächtniß, daß es mir bort in der Regel gut geht. Die Familie ist vollständig, blühend in ihrer Mannigsaltigkeit. Dem würdigen Bruder zur Seite, der das Alter zu fühlen scheint, aber sich nach meinen Begriffen wohl hält, die thätige immer liebevolle Hausfrau, wie wir sie in Ansbach sahen; der junge Heinrich angesehen und thätig; seine Frau jugendlich liebenswürdig: aus jedem ihrer Blicke spricht Liebe und Bewunderung für ihren Mann; die älteren Kinder wachsen rasch empor, drei von ihnen sollen demnächst in eine Bension bei Kaiserswerth gehen — jedoch ich will nicht wiederholen, was Du weißt, sondern Dir nur sagen, daß ich alles in erwünschtem Wohlsein und mit dem alten Wohlwollen gefunden habe. Johannes war mein

treuer und unzertrennlicher Begleiter; ohne ihn würde ich gar nicht fortgekommen sein. Ein paar mal haben wir auch das Theater befucht und zweimal Wagnersche Opern gesehen, die mir viel Eindruck gemacht haben. Es ist eintönig und, wenn man will, lang ausgesponnen; aber die Eintönigkeit hat Charakter, und die langen Necitative werden von lebendig empfundenen und dargestellten Scenen und Bassagen durchbrochen.

Die Commission ging so gut, wie benkbar ist. Meine Einleitung 1), die eigentlich nicht bazu angelegt war, wird doch auf den Bunsch der Bersammlung gedruckt werden. Und dabei war viel andres Leben. Ich hatte Gelegenheit zu italienischer, englischer und französischer Conversation; zu der letzten bei einem Besuch des Paters Hyacinth, eines Clericalen von vielem Geist, zwar eben clericaler, aber nicht allein würdiger, auch angenehmer Erscheinung.

Deinen Brief bekam ich erst burch Otto, als ich mich zur heim kehr rüstete. Er machte mich glüdlich durch die guten Nachrichten, die Du mir darin giebst, über die Reise, die Du gemacht, und die Besuche, die Du empkangen hast, und Deine freundlichen Erinnerungen an den alten Papa. Wahrscheinlich wäre ich Deiner Einladung gefolgt, wäre das Wetter nicht bereits so winterlich geworden, daß ein Landausenthalt kaum mehr zu rathen ist. Ich hoffe sogar, wenn das andauert, werdet Ihr Euch bewogen sinden, recht bald nach Berlin zu kommen. Ich brauche Dir nicht auseinanderzusesen, wie sehr ich das wünsche, wie herzlich ich mich darauf freue. Ihr müßt es nur so einrichten, daß wir recht oft zusammen sein können, daß die alten, halb ausgestorbenen Räume sich wieder beleben. Tausend Grüße an Deinen Wilhelm, Deine liebe, hoffentlich ganz wiederhergestellte Schwiegermutter und die dortigen Freunde überhaupt und einen Kuß an Lilly.

Dein treuer Bapa.

# 262. An Carl Geibel.

Berlin, 14. December 1871.

hochgeehrter herr und Freund!

"Wenn bas Kind geboren ist, denkt bie Mutter nicht mehr an die Angst um der Freude willen." Der Bater hat nur die Freude; aber nach und nach, und eher als man denkt, erwächst ihm auch die

1) G. W. LI'LH 567 ff.

Bflicht, die in einer volkreichen Stadt nicht ganz leicht zu erfüllen ift. Rehmen Sie meinen herzlichen Glückwunsch. Meine trodne Bemerkung hindert nicht, daß ich nicht vor allem an der Wiederherstellung der theuren Wöchnerin und an dem Wohlergehen des Säuglings den innigsten Antheil nehme. Möge denn alles gut gehen!

Bon Bergen ber Ihre

Ranfe.

## 263. An Georg Wait.

Berlin, 10. Märg 1872.

Mein hochverehrter Freund,

Offiziell haben wir von dem Herrn Minister Notiz erhalten, daß es außerhalb seines Ressorts liege, einige von den Forderungen, die von Ihnen gestellt worden seien, zu bewilligen; welche diese Forderungen seien, hat er nicht angegeden. Aus einem Brief an Drousen schließen wir aber, daß sie sich auf die Monumenta beziehen, denn diese sind allerdings Reichsangelegenheit. Möchten Sie nun nicht die Wüte haben, präcis zu bezeichnen, worin Ihre Forderungen bestehen und wie Sie meinen, daß die Erfüllung derselben zu erreichen wäre? Dann wird alles, was möglich ist, dasür geschehen. Daß die Monumenta nach Göttingen abgegeben werden sollten, ist nicht wahrscheinlich: man wünscht sie vielmehr in der Hauptstadt des neuen deutschen Reiches zu behalten. Auch der Kronprinz interessirt sich, durch Eurtius in Konntniß gesetzt, lebhaft für die Sache.

Niemand begreift besser als ich, was Sie verlieren, wenn Sie Göttingen verlassen. Aus dem Wunsche, Sie hier zu haben, so stark er auch ist, geht aber meine Bitte nicht allein hervor. Ich glaube vielmehr in der That, daß es für die Sache das beste ist, Sie kommen hierher. Schreiben Sie mir nur, worauf angetragen werden soll und zwar unverzüglich, dem gegenwärtigen Stande der Sache gemäß.

Bon gangem Hergen ber Ihre

2. Ranfe.

#### 264. Un Carl Beibel.

Schloß Lobersleben bei Querfurt, 27. Juli 1872. Hochverehrter Berr,

Ich freue mich, daß mein neues Produkt!) in Ihren händen ist. Was die Correcturen anbetrifft, so werden dieselben immer einige Schwierigkeiten machen. Der kleine Druck macht es für mich unmöglich, sie ohne fremde hülfe zu besorgen. Dr. phil. Wiedemann ist nach dem Bade gereist und wird schwerlich vor Ende August wiederstommen. Dr. phil. Platner, jest am Hausarchiv angestellt, wäre, wie er mir sagte, geneigt, die Correctur des Bandes zu übernehmen, und recht geeignet dazu. Ich würde Sie bitten sich an denselben zu wenden. Ich glaube in der That kaum, daß wir die Monat Dezember mehr als diesen Band zu Stande bringen werden. In Bezug auf den neuen Druck des ersten Bandes bringe ich ergebenst in Erinnerung, daß der Zusatztikel des buchhändlerischen Vertrages, den Sie in Aussicht stellten, noch nicht in meine hände gelangt ist. Eine Correctur zum 24sten Bande empfangen Sie andei.

Und nun noch das vielleicht Wichtigste. Ich kenne den Hofrath Beer, der im Winter im Archiv zu Berlin gearbeitet hat; er besitzt die Gabe der Sprache in hohem Grade und hat, soviel ich weiß, unsbedingten Zutritt in die Archive von Wien. Er lebt und webt in den historischen Forschungen über die neuere Zeit, und ist von den gewöhnlichen österreichischen Gesichtspunkten nicht besangen. Die Artitel, die er, wie ich aus Ihrem Schreiben sehe, für seine Beiträge bestimmt hat, betreffen die wichtigsten Gegenstände, und ich zweisle nicht, daß sie eine allgemeine Ausmerksamkeit erwecken werden. Ich bin begierig, was er über 1805, 1806, 1807 mitzutheilen haben wird. Mit mir hat er nur von seinen Forschungen über die Theilung Polens gesprochen, jedoch sein Wort davon gesagt, daß er sich damit an Ihre Firma wenden würde. Ich glaube, Sie können die Beiträge ohne viel Risse in Ihren Verlag nehmen?).

Mich freut, daß Gie wieder in Ihre Thatigfeit eingetreten find,

<sup>1)</sup> Genefis bes preufifden Staats.

<sup>2)</sup> Roolf Beer: "Friedrich II. und van Swieten, Berichte über die zwiichen Öfterreich und Preußen geführten Verhandtungen, die erste Theilung Polens betreffend" sowie "Leopold II., Franz II. und Catharina. Ihre Correspondenz. Rebst einer Einleitung: Zur Geschichte der Politis Leopold II."

und ich hoffe Sie auf meiner Rücklehr in Leipzig gegen Mitte des tünftigen Monats zu begrüßen. Wir haben ja immer gar Manches zu besprechen.

Hochachtungsvoll und ergebenst

L. v. Rante.

## 265. An Wilhelm b. Giefebrecht.

Berlin, 2. October 1872.

hochverehrter Freund und Gonner.

Ich fühlte mich bereits viel besser und war willens, mich zu der Plenarversammlung einzustellen. Ich wurde darin auch dadurch be stärft, daß ich bei einem Besuch auf der königlichen Bibliothes von Bert vernahm, er werde wahrscheinlich nicht kommen können. Ich dachte, daß wir Altere nicht auf einmal alle sehlen dürsten. Ich sagte sedermann, dem ich begegnete, daß ich reisen würde; aber gleich darauf, als ich nach Hause kam, übersiel mich das alte Abel und zwar so unerwartet, daß ich überzeugt wurde, diesmal die Reise nicht unternehmen zu dürsen. Es wäre nicht allein für mich bedenstich und selbst gefährlich, sondern ich würde auch den Freunden beschwertlich sallen, statt sie zu erfreuen. Ich stelle Sie mir alle lebhast vor; ich hätte wohl einem jeden etwas Besonderes zu sagen: das muß nun alles unterbleiben. Sie be greisen, wie leid es mir thut; aber ich muß mich in mein Schicksalfinden. Ein Unbetheiligter sagt mir soeben, er freue sich darüber, daß ich nicht gehe. Und sehr vermissen werden Sie mich nicht.

Über vieles, was vorkommen muß, namentlich die Drucklegung der deutschen Biographie, habe ich vor kurzem mit Herrn von Liliencron gesprochen. Ich din mit alledem, was er vorschlug, einverstanden. Seitdem hat mir, wie Sie mahrscheinlich wissen, Herr Professor Caro in Breslau seine Bereitwilligkeit zur Mitarbeit ausgesprochen. Ich halte ihn für vollkommen geeignet; da ich aber noch nicht weiß, welche von den preußischen Artikeln noch nicht vergeben sind, so habe ich nichts bestimmtes antworten können.

Um ein Wort mehr über die Geschäfte hinzuzufügen, so hat allerbings Professor Sidel mit mir über die Bearbeitung der Geschichte Karls des Großen geredet. Er gab den Gründen Gehör, welche gegen eine von Ansang an neue Bearbeitung der Geschichte Karls des Großen sprechen; er gestand mir zu, daß eine längere Einleitung genügen werde, um eine selbständige Auffassung der früheren Zeiten zur Darstellung zu bringen und dann alle Segel zu der neuen Arbeit einzufeten. In Bezug auf die Bearbeitung der Geschichte Ludwigs des Frommen lege ich ein Schreiben des Idr. Simson bei. Danach wäre auf eine baldige Ausführung zu rechnen, da Idr. Simson gestern wirtlich aus seiner archivalischen Stellung geschieden ist. Lothar und Konrad III., mit denen Sie jest selbst beschäftigt sind, für die Jahr bücher zu übernehmen, hat der Freund Köpte's, Bernhardi, sich bereit erklärt. Ich gab selbst dazu Anlaß, da er mir sagte, daß er kritische Forschungen über die Zeit der Hohenstaufen mache. Ich lege seine Erklärung darüber bei. Doch habe ich Ihnen und Waiß, sowie der Commission nicht vorgreisen wollen.

Es macht mir wahres Vergnügen, daß sich auf diese Weise die Aussicht eröffnet, die ganze Reihe unfrer Kaiser aus den alten Geschlechtern in den Jahrbüchern kritisch und einzeln bearbeitet zu sehen. Für mich selbst ist das freilich nicht allein zweiselhaft, sondern unwahrscheinlich und beinahe unmöglich. Mein jetziges Ubel halte ich doch nur für ein vorübergehendes und ich schmeichele mir sogar mit der Hosfnung, in dem fünstigen Jahre wieder in der Mitte der verehrten Herren zu erscheinen, die ich jetzt nur aus der Ferne zu begrüßen in der Lage din. Für diesmal wiederhole ich meine in meinem vorigen Briefe ausgesprochene Bitte, daß Sie die Güte haben mich zu vertreten.

Mit herzlicher Berehrung und Freundschaft der Ihre

2. v. Rante.

## 266. In Carl Beibel.

Berlin, 17. October 1872.

Hochgeehrter Herr!

Wegen meiner Angelegenheit allein Sie zu veranlassen, hierher zu kommen, trage ich doch Bedenken. Wenn Sie aber im Lause der lünftigen Woche auch um anderer Geschäfte willen herzukommen geneigt wären: so würde ich Ihnen das Manuscript, mit dessen Durchsicht ich jest beschäftigt din, übergeben können, und wir würden über das noch Zweiselhaste Berabredung treffen; in der Hauptsache sind wir ja einverstanden. Sehr gut wäre es, wenn das Buch 1) zu der von Ihnen angedeuteten Zeit, oder doch kurz darauf — im Februar — erscheinen könnte, wo hier noch alles beisammen ist. Borläusige Anklindigung sehe ich gerne so lange ausgeschoben, als es für den Ver-

<sup>1) &</sup>quot;Mus bem Briefmechiel Friedrich Bilbelms IV. mit Bunfen."

trieb überhaupt thunlich ist. Aber ber Drud kann unmittelbar beginnen. Sollte Ihnen in Drud ober Format noch eine Beränderung wünschenswürdig erscheinen, so hätten Sie wohl die Güte, mir eine Probe davon mitzubringen. In Bezug auf die Bestimmung der Anzahl der zu machenden Abzüge darf man nie vergessen, daß der Inhalt dem großen Publitum doch nicht gerade sympathisch sein wird. Man könnte sich da leicht verrechnen. Ich wäre also für die bereits unter uns besprochene Anzahl. Aber von großer objectiver Bedeutung ist der Inhalt; ich werde davon beim Wiederdurchlesen selbst frappirt. Sie besommen ein drucksertiges Manuscript.

hochachtungevoll und ergebenft

2. v. Rante.

## 267. Un Alfred Dobe.

Berlin, 13. Marg 1873.

Lieber Freund,

Recht empfindlich berührte es mich, als mir vor kurzem Ihr Herr Later die Frage vorlegte, was ich zu Ihrem Buche über humboldt') sage; denn eben das war ja die Frage, die Sie mir selbst vorgelegt haben und die ich bisher unbeantwortet gelassen habe. Ich erwiderte: um Ihren Gegenstand werde Sie kein Historiker beneiden. Aber seine eigene Arbeit? fragte er weiter. Mit voller Überzeugung sprach ich aus, daß sie sehr gut und selbst vortrefslich sei: das eine in Bezug auf die Benuzung der Ihnen mitgetheilten Materialien, das andere in Bezug auf das literarische Urtheil. Ich habe seit langer Zeit nichts gelesen, was mir treffender und allgemein belehrender vorzesommen wäre, als das, was Sie über die Composition des Kosmos sagten.

Einen Punft berührten wir, soviel ich mich besinne, nicht: 3hr Urtheil über Friedrich Wilhelm IV. Sie haben gesagt: Ihre Schilberung entspräche dem, was Ihnen von Ihren Duellen dargeboten werde. Aber diese bilden doch nur einen trüben Rester des Lebens am Hose. Nächster Tage erscheine ich nun mit echten und umfassenben Dokumenten über Friedrich Wilhelm IV. Ich brauche dieselben nicht Ihrer Ausmerksamkeit zu empsehlen, diese sehe ich mit Bestimmtheit voraus. Aber wenn ich überhaupt benke, damit ein gründliches

<sup>1) &</sup>quot;Al. v. Sumbotot auf der Sohe feiner Jahre"; in R. Bruhns, Al. v. Sb. Bb. II. Leipzig 1872.

Urtheil über biefen Fürsten möglich zu machen, so hoffe ich auch, daß Sie bas Ihre melius informatus reformiren werben. Nehmen Sie bas Exemplar, bas Ihnen herr Geibel geben wird, freundlich auf.

Für alles, was mir von Ihrer Seite zugegangen, bin ich Ihnen den herzlichsten Danl schuldig; namentlich für den gewissen Prospectus 1), den ich freilich nicht ganz annehmen darf, aber als Zeichen Ihrer fortdauernden Freundschaft und Beschäftigung mit meinen Urbeiten willsommen heiße. Seitdem wir uns sahen, haben Sie sich ein kleines "neues Reich"), ein eigenes Hauswesen gegründet. Ich kann Ihnen mit voller Wahrhaftigkeit Glück wünschen, da ich Ihre Frau Gemahlin, wenn auch nur flüchtig, kennen gelernt habe. Zu einem solchen kleinen Reiche gehören auch Freunde in der Nähe und in der Ferne. Ich wünsche zu benselben gezählt zu werden, so lange ich lebe. Mit innigem Gruß an Sie beide und alter Freundschaft

2. Rante.

## 268. Un Carl Geibel.

Berlin , 16. Märg 1873.

## Sochgeehrter Herr!

Ich freue mich sehr der Aussicht, die Sie für die nächste Boche eröffnen. Sie empfangen andei Bogen 23 und 24; 22 und die Borrede werden schon gestern bei Ihnen eingetroffen sein. Die lette bürfte wohl noch einmal hierher geschickt werden mussen; doch wird das nicht aufhalten, noch die Bollendung des Ganzen behindern.

Sehr erwünscht ware mir, wenn brei Exemplare ober wenigstens eines in möglichst hochzeitlichem Aleibe noch bis Freitag ben 21. Mittags hier eintreffen könnten, um am 22. übergeben zu werben, was ich schon personlich in Aussicht gestellt habe.

Run! Glüd auf zu biefem Werte !)!

Un Widerspruch wird es nicht fehlen, aber der alte Frundsberg fagte: Biel Jeind', viel Ehr'.

# Hante.

<sup>1)</sup> gur 2. Gesammtausgabe ber Werfe Hante's, auf Bunich bes Ber-

<sup>2)</sup> Anspielung auf die Bochenschrift "Im neuen Reich", hggb. v. A. D. 3) "Aus bem Briefwechsel Friedrich Bilbelme IV. mit Bunfen."

## 269. An Georg Wait.

Berlin, 7. Juli 1873.

hodhverehrter herr und Freund,

Beinahe wären Sie ganz um ben Briefwechsel gekommen; benn indem ich Sie an Herrn Geibel verwies, meinte dieser, Sie würden von mir selbst ein Eremplar empfangen haben. Es war recht gut, daß Sie mich erinnerten; aber genannt hatte ich Sie dem Verleger schon längst. Sie werden wohl das Buch empfangen, vielleicht schon zum Theil gelesen haben. Ich weiß, daß Sie vieles einwenden werden, doch wird es Ihnen lieb sein, den Fürsten, wie er war und dachte, lebendiger vor sich zu sehen.

Die Sache ber Monumenta zieht sich sehr in die Länge. So viel ich höre — benn ich selbst bin nicht mehr aktives Mitglied ber Atademie — hält Perp voch noch immer an der Absicht sest, die karolingischen Urkunden seinem Sohne Karl zu übertragen. In der Atademie scheint man doch zu fühlen, daß man außer ihm keinen Fachmann zum Mitglied hat. Wahrscheinlich wird man sich begnügen, für die Arbeit andre Kräfte herbeizuziehen, deren ja so bedeutende anderwärts vorhanden sind. Ich habe, jedoch nur privatim, den Vorschlag gemacht, die Münchener Commission zu einem Gutachten aufzusordern, weiß aber nicht, ob man darauf eingehen wird.

Die Absicht, mich diesen Herbst in München einzusinden, hege ich sehr ernstlich und glaube auch nach dem jetigen Zustand meiner Gefundheit, die Reise unternehmen zu können. Möge es so sein! Wäre es nicht der Fall, so würde ich abdiciren müssen. Aber wie gesagt, ich hoffe es, wie ich es würsche. Es würde mich glücklich machen, wenn wir und wieder einmal unter Freunden beisammen sinden und den einen oder den andern Abend zusammen verleben können.

Wie glücklich wäre ich gewesen, wenn sich die Hoffnung, Sie hier in der amtlichen Thätigkeit zu sehen, realisirt hätte! Noch hat man die Absicht nicht ganz aufgegeben. In diesen Tagen gehe ich auf ein paar Wochen nach Lodersleben, wo mich ein Brief von Ihnen sinden wird. Erhalte Sie Gott, theuerster Freund, behalten Sie mich in gutem Andenken, die wir uns wiederschen.

Von ganzem Herzen der Ihre

2. Rante.

## 270. Un Beinrich Rante.

Berlin, 28. November 1873.

Geliebter Bruber

Bor allem nahm ich bei meiner letten Unwesenheit in Eurer Mitte ben guten Gesundheitszustand wahr, dessen Du Dich erfreutest. Ich zweise nun nicht, daß Du auch Deinen wiedersehrenden Geburtstag wohl und munter begehst in dem engen Kreise, welchen Selma um Dich bildet, so wie in dem weiteren der Familie, die Dich umzieht. Ich war sehr glücklich unter Euch, zumal da auch die Geschäfte, die mich nach München führten, den erwünschten Fortgang hatten. Nochmals danke ich Dir und Deinen beiden Söhnen für die gute Aufnahme, die Ihr und gewährt habt. Der treue Johannes war mir unentbehrlich, tropdem daß Otto mich begleitete. Ob ich aber jemals wiedersomme, Gott weiß es!

Auch meine Reise nach Wien ging glüdlich von statten. Ich fand die gewünschten Dokumente in dem Archiv und din damit beschäftigt, sie zu bearbeiten. Ich mag mir aber doch wohl, obgleich ich davon wenig fpürte, eine Erfältung zugezogen haben, wenigstens eine Berstimmung des alten Körpers. In diesem Augenblick laborire ich an Zuständen, die dem, was ich einst in München erlitt, nicht ganz unähnlich, es aber glüdlicher Weise bei weitem nicht erreichen. Sie stören meine Nächte, jedoch werde ich nicht dadurch gehindert, die Arbeitsstunden innezuhalten und meine Spaziergänge zu machen. Die Übelstände sind eigentlich immer vorhanden, zuweilen werden sie intensiver. Man verspricht mir eine baldige Hebung des Hämorrholdal-Blasenleidens, das mich von Zeit zu Zeit versolgt.

Zu großem Troste gereicht mir die Anwesenheit meiner Tochter und ihrer Familie; wir seiern heute das erste Geburtösest des jüngsten Kindes. Es macht mir doch Eindruck, das lieblich undewußte kleine Wesen vor mir auf dem Boden zu sehen; mit beginnender Ausmerksamkeit auf die Dinge der Welt. Wie wird dieses Naturell sich durch eingeborene Kraft und die Einwirkung der Welt entwickeln? Aus dem Gegensat von beiden und der Wechselwirkung beider seht sich eben das menschliche Leben zusammen. Das unsere neigt sich seinem Ende zu: wie ich Dich kenne und Du mich, ohne Willkür, bei aller Freiheit des Thuns und Lassens, mit stetiger Consequenz. Der Unterschied zwischen uns, den ich früher einmal hervorhob, beruht eben auf dem innern Kerne des Daseins. Wöge Dir nun, mein geliebter Bruder,

noch manches Jahr eines ruhiges Alters beschieden sein. Du feierst gleichsam den Sabbath des Lebens; ich bewege mich noch in unaufhörlicher drangvoller Thätigkeit. Ich grüße die Deinen, die zu zugleich die Meinen sind, mit herzlicher Liebe. Ferdinand befindet sich wohl. In den Tod getreu Dein

Leopolb.

#### 271. An Carl Geibel.

Berlin, 21. April 1874.

hochgeehrter herr!

Ich war vor einiger Zeit sehr unangenehm überrascht, als ich beim Nachhaufekommen von meinem Spaziergang erfuhr, daß Sie in der Zwischenzeit mich hatten besuchen wollen, um so unangenehmer, als ich hörte, daß Sie von Ihrer liebenswürdigen Frau Gemahlin begleitet worden waren. Wie gern hätte ich ihr die Räume gezeigt, in denen ich schon so lange einheimisch din, namentlich auch das gelungene Bortrait meiner seligen Frau.

Dlit Ihnen felbst hatte ich bann auch bas eine und bas andere von unseren Geschäften besprochen. In Bezug auf die neue Ausgabe ber Bapfte hatte ich Ihnen anvertraut, daß ich nun doch damit umgebe, bem britten Band bes Tertes noch ein Schluftwort hingugufügen. bas fich über die Geschichte des Baticanischen Conciliums verbreiten foll. Für mich felbst mare bas Beste, bavon zu schweigen, aber für bas Buch und ich hoffe auch fur bas Bublifum ift es beffer, daß ich meine Unficht barüber ausspreche. Da nun aber bamit eine brennende Frage berührt wird, und jeden Tag neue Documente barüber gum Borfchein tommen, so wünsche ich bas Manuscript bis furg vor ber unmittelbaren Ausgabe bes Buches bei mir zu behalten. Die Anglecten mußten, wie bei ber fünften Ausgabe, mit besonderer Baginirung gedrudt fein, und ber Text auch schon fo weit vorgerückt, baß fich eine unverzügliche Ausgabe in der fürzeften Frift bewertstelligen lagt. Aus diefem Grunde weiß ich nicht, ob ich Ihnen gur Beranlaffung ber Ausarbeitung eines Registers rathen foll. Denn für em gutes Register wird die Zwischenzeit boch ju furz bemeffen fein. 3ch habe gar nichts bagegen, daß herr Nordmener für die Abfaffung bes Registers zu der preußischen Geschichte beauftragt wird. Denn bis zur Gertigstellung im Drude wird noch eine geraume Zeit vergeben. Es ift gar nicht leicht, ein brauchbares Megifter abzufaffen. wie bas zur deutschen Geschichte und auch bas zur englischen ift; biefe ntüßte er sich zum Ruster nehmen, wie er sie ja kennt. Für die romanisch-germanischen Geschichten tritt die Schwierigkeit ein, daß die dazu gehörige Kritik, die ihre besondere Borrede hat, als ein von dem Werk, zu dem sie gehört, doch auch wieder unterschiedenes Heft erscheinen muß. Es ware zu wünschen, daß es Ansang November, bei dem Ablauf der fünfzig Jahre, ausgegeben werden könnte. Mit dem "Ursprung des Revolutionskrieges" hat auch Ihr gesidter Seper viel Mühe; ich wünsche nur, daß er immer ruhig bei der Sache bleibt.

Für die Analecten bes zweiten Doppelbandes der preußischen Gefchichte murbe ich zu wiffen munfchen, wieviel Bogen benfelben ein

geräumt werben fonnen.

Genug für heute! Zulet ift es ein Glück für Ihre Frau Gemahlin gewesen, daß sie nicht allen diesen Discussionen beizuwohnen gebraucht hat. Grüßen Sie sie tausendmal von mir und seien Sie selbst herzelich von mir gegrüßt.

hochachtungevoll und ergebenft Rante.

#### 272. Un Alfred bon Reumont.

Berlin, 8. Juni 1874.

Es ist mir eine Erinnerung aus der heitern Periode der Jugend oder vielmehr der Zeit, in welcher sich unsere Studien in Florenz begegneten, wenn ich Ihren Lorenzo de' Medici ausschlage, ein Buch, in welchem Sie reiche Kenntnisse, wie sie in der Fülle wie Sie niemand besitzt, mit populärer Darstellung vereinigen. Ich zweisse nicht, das Buch wird Eingang finden, odwohl wir derzeit in Deutschland mit ganz andern Dingen beschäftigt sind. Mir macht immer das 15. Jahrhundert den Eindruck eines Jugendalters der modernen Geschichte. Ich habe einige Ihrer Mittheilungen mit frischer Sympathie gelesen.

Wenn Sie Werfe wie dies hervorbringen, so haben Sie wohl niemand zu beneiden. Ich nehme Ihr Wohlwollen von ganzem Ferzen an, aber nicht Ihre wenn auch noch so harmlose Beneidung. Glauben Sie mir, lieber Freund, ich bente Ihrer allezeit mit wahrer Unhäng lichteit. Leiber läßt der schmerzliche Todosfall, der uns beide betroffen hat 1), mir keine Hoffnung, Sie bald einmal wieder in Berlin zu sehen. Wie viel hätte ich Ihnen darüber zu sagen! Ich habe in

<sup>1)</sup> Job der Roniginwittme Etifabeth von Preugen.

ber That einmal einen ausführlichen Brief barüber an Sie diftirt, aber es nicht über das Herz bringen können, ihn abzuschicken. Mündlich würde sich dies alles besser machen. Auch meine Tage neigen sich zu ihrem Ende; das fortdauernde Wohlwollen meiner Freunde ist mir mehr werth, als Sie vielleicht glauben.

#### 273. An Carl Geibel.

Berlin, 22. September 1874.

Hochgeehrter Herr!

Batte ich eine Uhnung bavon gehabt, daß Gie fich in Ihrer neuen Befitung in Merfeburg aufhielten, fo wurde ich Gie bei meiner Müdkehr aus Lodersleben, welche erfolgt ift, ohne Dube aufgefucht haben, und wir murben Ihrer Unpaglichfeit jum Trop, benn mehr war es boch wohl nicht, unfere Geschäfte besprochen und geregelt haben. Auch mir ift es nicht gang ohne Unftoß gut ergangen. In Eisleben empfing mich ein Orfan, auf ben ich nicht gefaßt mar. In Lobersleben suchten und andere Sturme beim; das Wetter schwantte zwischen hipe und Ralte. Das Schloft Lobersleben, in altem Gul mit Fliesen gepflastert und weiten, großen Räumen, war bem neuen Unfommling fast unerträglich falt, und ba ich babei gern im naben Walbe, ber nicht ohne Feuchtigleit war, luftwandelte, fo murbe ich von einem Schnupfen befallen, ber mir fehr beschwerlich geworden ift und mich noch nicht verlaffen hat. 3ch will nicht fagen, daß ich nicht auch in dem Widerstreit der Jahreszeiten und der weltbeherrschenden Elemente - es war eben bie Beit ber Aequinoftialfturme - eine Erfrischung gewonnen hatte: aber ich bin boch in ber That nicht fabig nach München zu geben; eine neue Erfältung könnte die widrigften Folgen haben. Wir werden uns also wohl auch in Leipzig, wohin Sie bemnächst zurückehren wollen, nicht fprechen. Die Beit wird vielmehr nothig fein, um die Jubilaumvedition 1) noch fertig ju ftellen. Die Bogen des heftes zur Kritif find badurch in eine große Unordnung gerathen, daß das Manuscript, das in den vierten Bogen gehörte, irrthumlich an bas Ende geworfen ift, mas bann eine burch greifende Umstellung nothwendig macht. 3ch billige, daß Gie die preußische Geschichte noch in diefem Jahre beenden wollen; ich hatte wohl noch einiges nachträglich mitzutheilen, hoffe aber faum, bag Gie über die festgesette Bogenzahl hinausgehen wollen. "Urfprung und

<sup>1)</sup> Weichichten ber romanischen und germanischen Botter.

Beginn ber Revolutionstriege" foll bas erfte Buch fein, bas im nächsten Jahr erscheint. Harbenberg ist so weit, baß wohl an einen Druck gedacht werden kann. Es thut mir recht leid, daß derselbe nicht von Ihnen geleitet werden soll. Aber auch ohne dies haben wir genug zu thun. Ich wünsche sehnlichst, daß Sie mir balb von Ihrer völligen Wiederherstellung schreiben.

Hochachtungsvoll und ergebenft

## 274. Un Withelm v. Giefebrecht.

Berlin, 24. September 1874.

Hochverehrter Gönner und Freund.

Obgleich meiner Schwächen eingebent, hatte ich boch die Soffnung gefaßt, der diesjährigen Plenarversammlung der historischen Commission persönlich beiwohnen zu können. 3ch war nach Lobers leben gegangen und hatte bereits an meinen Bruder in Marburg geschrieben, daß ich bei ihm einzusprechen und bann die Reise nach München in Gemeinschaft mit ihm fortzuseten gesonnen sei, wozu er aufs freundschaftlichste die Sand bot. Aber in Lodersleben erging es mir diesmal nicht gang nach Bunfch: ich gerieth in die Zeit heftiger Sturme, eifig falter Nachte, Die mit beißen Mittagen abwechfelten Bewitterartige Stürme umbrauften bas alte Schloß, bas noch in bem Stile Friedrich Wilhelms I. erbaut ift und gang andere Dlenschen voraussett, ale fie heute find. Dian muß fich wenigstens im Serbst erft acclimatifiren, um barin wohnen zu können. Da hat mich benn ein Schnupfen, ober wie bie Englander beffer fagen, a cold ergriffen, welcher mich genothigt hat, in die gewohnten Raume und in die Berliner Atmosphäre gurudgufehren, und es mir schlechterbings verbietet, mich der Gefahr einer neuen Erfältung, Die, wie Sie fich wohl erinnern, bei mir zuweilen fehr gefährlich wird, auszuseten. Die Erfahrung bes vorigen Jahres, wo ich in München nur eine Barterrewohnung, die ziemlich falt war, erhalten fonnte, macht mir bas noch besondere jur Pflicht.

Ich werde also des Vergnügens entbehren, die trefflichen Männer, die am 30. September zusammenkommen werden, zu begrüßen und an ihren Berathungen Theil zu nehmen. Daß sie viel dabei ver-lieren werden, ist gewiß nicht der Fall: die Leitung der Geschäfte ist in Ihren Händen, verehrter Freund, ohnehin concentrirt. Ich allein leibe dabei und nuß mich dem Geschiede des Alters nun einmal

v. Rante's Werte. 1 .- 3, G. A. - LIIILIV. 3 etg. Lebensgefd. 33

fügen. Vielleicht wird sich die Meinung kund geben, daß es denn am besten wäre, wenn ich gradezu mein Präsidium niederzulegen mich entschlosse; ich habe aber tausend Gründe, dies nicht auf der Stelle zu thun. Ich din willens, im nächsten Jahre allen Unfällen zu troben und dann im achtzigsten Jahre von Ihnen mit Würde Abschied zu nehmen. In diesem Sinne bitte ich Sie den anwesenden Herren meine Abwesenheit zu erklären und mich bei ihnen zu entschuldigen.

Bu ben entscheidenden Gründen, die ich anführte, kommt, daß die Republikation meines ersten Werkes, welche Ende Ottober oder Anfang November vollendet sein muß, wenn sie der zoe eines schriftstellerischen Jubiläums entsprechen soll, in ihren letzten Stadien beariffen ist und ohne mich nicht zu stande gebracht werden kann.

Möge nun die Verfammlung den gebeihlichsten Fortgang haben; hoffentlich wird es mir im nächsten Jahre so wohl, wie oben angedeutet, nochmals in Ihrer Mitte zu erscheinen.

Mit verehrungsvoller Ergebenheit — in dem Gefühl, daß fich eben alles nach und nach zu Ende neigt, von Herzen der Ihre

2. Ranfe.

## 275. Un Beinrich Rante.

Berlin, 28. November 1874.

Mein geliebter Bruder,

ich dachte Dir zu Deinem Geburtstag die neue Ausgabe meines allerältesten Wertes, "Geschichten der romanischen und germanischen Bölter", ju überreichen. Gine Erfranfung bes Berlegers berfelben hat die Vollendung über Erwarten verzögert; ich werde sie aber zu Weihnachten zu fenden im ftande fein. Diefe Ausgabe erinnert mich benn an mein hohes Alter: benn es ift fcon fünfzig Sahre ber, baß ich das Buch abfaßte; wenn ich mich nicht irre, habe ich es Dir noch nach Hurnberg geichickt. Auch Du bift, fo wie ich, noch ein Weschöpf bes vorigen Sahrhunderts, und wie weit find wir nun in dem neunzehnten vorgerudt! Es ift ein bebeutender Theil der Weltgeschichte, was wir feitbem erlebt; hochst unerwartet die Wendung, welche die Dinge grade in den letten Jahren genommen haben. Es konnte scheinen, als mußten wir fie unferer Überzeugung und Natur nach verwerfen. Doch sei bas ferne! Bor turgem Schickte mir ber Beneralpostmeister eine Urt von Rechenschaftsbericht über die Refultate seiner Berwaltung. Sie umspannt die Welt. Welch ein Unterschied von unsern ersten Jahren, wo man nicht zehn Meilen reisen konnte, ohne ein Certificat seiner Persönlichkeit! Allenthalben gab es Grenzpfähle, an denen der Berkehr stockte. Jedes noch so kleine Gebiet schloß sich gegen das andere ab. Jest fragt und niemand mehr, wer wir sind. Alle Reiche und Staaten sind durch Lokomotive und Telegraphie in die engste und rascheste Verdindung gesett, gleich als ständen die Bölker der Erde wie ein einziges Bolk. Mit diesem Ergebniß stehen tausend ähnliche in Berbindung. Auf dem weiten Globus giebt es keine absolute Trennung mehr. Wer spricht noch von dem humanen Leben? Die Forderung eines solchen versteht sich ganz von selbst.

Berzeih mir — ich gerathe beinah ins Dociren, indem ich Dir doch nur Glück wünschen will, daß Du in ein neues Jahr Deines gesegneten und segensreichen Lebens eintrittst. Ich habe Dich leider in dem vorigen nicht besuchen können; denn es wird mir schwer, mich der Verkehrsmittel nach einiger Entsernung hin zu bedienen. Doch ist es nicht unmöglich und ich hege die Hoffnung, im nächsten Herbst das bedeutendste Jubiläum, welches die Familie alsdann, das gebe Gott, erleben wird, mit Dir zu seiern. Die Hoffnung hege ich und den Entschluß, so viel an mir liegt, aber andere Gewalten des Himmels und der Erde haben darüber zu entscheiden.

Ein großes Glück ift uns durch die Wiedergenesung unfres Ferdinands zu Theil geworden. Er war in der That sehr krank. Um so größer war meine Freude, ihn vor einigen Tagen mit der alten Munterkeit dei mir eintreten zu sehen. So hat auch über Dir wie über mir ein gnädiges Geschick gewaltet. Du wirst Deinen Geburtstag in der Witte der blühenden Familie, deren Haupt Du bist, verleben. Nöge das noch eine Weile so dauern, mein Bruder.

In Zeit und Ewigfeit, über alle Zeit hinaus ber Deine

2.

# 276. An Georg Baig.

(Berlin, Anfang Januar 1875.]

Berehrter, lieber Freund.

Vor allen Dingen banke ich Ihnen für bie Zusendung bes Wiederanfangs der Verfassungsgeschichte 1). Ich habe den Band freislich nur eben durchstiegen können und mich an den Eigenschaften,

welche alle ihre Arbeiten auszeichnen, Gründlichkeit, Gediegenheit und Umfassung erfreut. Eine Frage über Nobilität und Ministerialität, die Sie behandeln, war mir besonders wichtig. Der Staatskanzler Garbenberg vindicirt für sein Geschlecht Nobilität; ich finde nur Ministerialität und werde durch ihre Auseinanderschung darin bestarkt.

Die Hoffnung ist ju nun vorhanden, daß wir nicht nur über Fragen dieser Art, sondern über alles andre, was das Leben bringt und bestimmt, mit einander werden sprechen können. Ich begrüße das neue Jahr auch in dieser Hoffnung mit Freude und Zuversicht. Noch vor dem Abschluß des alten sind die romanisch-germanischen Geschichten wirklich erschienen; ich hoffe, der junge Ranke hat durch die Correcturen des alten mehr gewonnen, als verloren. Nehmen Sie das Buch, das unserer Belanntschaft noch lange vorherging, freundslich auf.

Den nächsten Unlaß, daß ich Ihnen noch heute fdreibe, giebt mir ein Brief Giesebrecht's über die Ersetzung bes fäumigen Theodor von Bernhardi. Schon längst hat fich General v. Troschke geneigt gezeigt, die Arbeit 1) zu übernehmen. Er wünschte fie selbst, und ich glaube mit Bestimmtheit barauf rechnen zu konnen, daß er fie übernimmt und ausführt. Giefebrecht fchreibt mir, bag Gie General v. Bartmann, jest in Strafburg, in Borfchlag bringen, und mir felbft haben Sie ja ein Wort darüber gefagt. Es ift fcmer für uns, bas Berdienst bes Einen und bes Andern abzuwägen. Trojchke ift mir als ein ausgezeichneter Menner der Militärliteratur befannt; und da ich mit bemfelben ichon früher über bie Cache gefprochen habe, fo möchte ich ihn auffordern, sich nun bei ber jegigen Lage ber Dinge befinitiv zu erklären. 3ch weiß nicht, ob Gie Hartmann's ebenfo gewiß find; Beit haben wir nicht zu verlieren. Schreiben Sie mir also, ich bitte, baldmoglichst Ihre Unsicht für und wider; denn ohne Sie möchte ich nichts thun.

Ihnen und den Ihren meinen herzlichen Glückwunfch zum neuen Jahre: es ist der erste, den ich ausspreche. Möge es Ihnen in dem neuen Beruf, dem Sie entgegengehen, ein gesegnetes und heilbringendes werden.

In herzlicher Erinnerung unwandelbar ber 3hre

2. Rante.

1) Gefchichte ber Rriegewiffenichaft in Deutschland.

#### 277. Un Eruft Raute.

Berlin, 9. Juli 1875.

Lieber Ernft

Für Deine Notiz über Andreas Ranke und seine Probeschrift bin ich Dir recht dankdar. A. R. war nicht unser Urahn, aber er war der Bruder unseres Urahns und ist der erste dieses Namens oder vielmehr der einzige, der vor mir hat etwas drucken lassen. Wir müssen ihn also in Ehren halten. Wenn ich den 13. November 1878 erlebe, so müssen wir den 200jährigen Jahrestag des Werkhens dadurch begehen, daß wir es wieder drucken lassen, und zwar mit einer Vorrede von Dir; Geibel wird es schon drucken. Wenn Du einmal nach Hettstedt kämst, wo er Archidiakonus oder Pfarrer gewesen ist, würde es Dir vielleicht gelingen, noch einiges über seine Thätigkeit zu ermitteln. Ich din zu Unternehnungen dieser Art nicht mehr sähig. Es ist mir selbst zweiselhaft, ob ich im Herbste nach München werde kommen können. Ich wünsche das seht von ganzem Herzen und halte es selbst für möglich.

Indem ich mich aber immer mehr in mein Schnedenhaus zurückziehe, habe ich jedoch Fühlfäden genug, um an allem, was die Familie betrifft, so viel Antheil zu nehmen, wie jemals. Der Verluft, den Deine Selma erlitten hat, ist mir ihrethalben sehr zu herzen gegangen. Auf ein langes Leben ihres Mannes durfte sie ja doch nicht zählen: Du bist ihr nun wieder Vater und häustiche Stübe.

Wenn Du nach Zürich kommst, so bitte ich Dich, henriette nicht allein zu grüßen, sondern auch zu schelten. Ihre jeweiligen Besuche vernisse ich doch in meiner Einsamkeit; sie hat mir aussührliche und umfassende Nachricht von ihrem Manne, dessen gegenwärtiger Stellung und ihrer eigenen Lage versprochen, aber kein Sterbenswörtchen von sich hören lassen. Nach der Schweiz sind die Rankes jest ganz besonders gegangen: Mara in die hohen Alpen nach St. Morit, Ferdinand nach dem Vierwaldskätter See. Die wiedergewonnene Frische unseres Bruders setzt jedermann in Erstaumen, auch mich selbst. Möge er in seiner Gesundheit recht befestigt zurücksommen! Meiner Tochter gedenke ich jedoch nicht ohne große Besorgniß. Mein Nath war es nicht, daß sie diese Reise unternahm; aber das Wort der namhaftesten Arzte ließ ihr keine Wahl. Und die Besorgniß wird doch von der Hossfnung, daß ihre in der That leidende Gesundheit sich wiederhersstellen wird, überwogen.

Unendlich zufrieden stellt mich, was Du mir von Deinen Vorlesungen, ihrem Gegenstande und ihrem Erfolge schreibst. Mein Anbenken wird Dich auf Deiner Reise begleiten. Wie lange wird es bauern, so vernehme ich die locutio angelorum persönlich? Dann, wie diesseit, der Deine.

2.

#### 278. An Carl Scibel.

Berlin, 23. September 1875.

## Hochgeehrter Herr!

Ich muß Ihnen melden, damit Sie ja nicht meinetwegen nach Leipzig kommen, daß ich die beabsichtigte Reise doch nicht unternehmen werde. Der vornehmste Grund dastür ist, daß mein theurer Bruder, bessen goldene Hochzeit ich seiern wollte, schwer erkrankt ist. Ich würde ihn nicht einmal sehen, gewiß nicht sprechen können. Die Gespräche unter den lieben Angehörigen würden sich nur um die Gesahr bewegen, in der mein Bruder schwebt, und mich mit Trübsinn erfüllen, der mich sie Geschäfte der Commission untauglich machen würde.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Rante.

## 279. Un Carl Geibel.

Berlin, 9. December 1875.

Aus Ihrer freundlichen Zuschrift von Bentaur-Chillon entnehme ich mit Vergnügen, daß Sie mit Ihrem Befinden zufrieden find und auf vollkommene Genefung hoffen, die ich Ihnen von Herzen wünsche. Zugleich ersehe ich, daß Sie mich in gutem Andenken behalten.

Soeben empfange ich die Fortsetzung von Harbenberg I, die ich schon lange gewünscht hatte. Ich benke, mit dem, was noch in den Händen des Schreibers ist, wird der erste Band 38—40 Bogen bertragen. Mit der Bollendung deffelben sind aber meine Wünsche noch nicht alle erfüllt. Ich sprach Ihnen davon, daß es mir sehr vortheils haft zu sein scheint, wenn auch der vierte, der v. Ranke'sche zweite Band, unverzüglich gedruckt wird. Die vier Bände zusammen werden einen bedeutenden Eindruck machen, wenn auch manche Widerrede erswecken. Ich denke, daß eine ähnliche Publikation auf einmal in Deutschland noch nicht zum Vorschein gekommen ist.

So gehen wir bem nächsten Jahre muthig entgegen. Sie werben

gefund, und ich will, wenn irgend die Beschwerben bes Alters mich nicht niederwerfen, in meiner Arbeitsamkeit fortfahren. Ich rechne in allem auf Ihre Unterstützung.

Hochachtungsvoll und ergebenft ber Ihre

2. Ranfe.

# 280. An heinrich Rante und Seima Rante, geb. Schubert. Berlin, 29, Märg 1876.

Geliebter Bruber

Von Dir habe ich durch Giefebrecht leidlich gute Nachrichten empfangen. Möge Gott Dich noch lange Deiner Familie erhalten! Aber das Schickal rüttelt gleichsam an dem Baum der Familie. Unser Ferdinand ist uns heute gestorben. So lange ich denken kann, war er mein Freund. Ich habe nie etwas geschrieben, was er nicht mit seiner Theilnahme begrüßt hätte, als gehöre es ihm selber an. Es ist nun 35 Jahre her, daß ich seines steten Umganges genoß. Niemals ist unser Einverständniß getrübt worden, es ware denn bei Gelegenheit einer Reise nach Italien gewesen, die ich bei seinen Jahren nicht billigte. Sie verlief glücklicher, als man hätte erwarten sollen. Bald darauf aber solgte eine böse Krantheit, die er scheinbar überwand, aber doch nur schrissen. Ein Rückfall hat ihn uns entrissen.

Unfer Umgang mit einander befam dadurch ein eigenthümliches Gepräge, daß seine Besuche — er kam in der Regel Sonntags Abends gegen 10 Uhr — immer mit Lestüre aus einem alten Autor verbunden waren. Zuweilen haben wir auch Stücke aus der Bibel, noch vor kurzem Hiob und den Brief an die Römer gelesen, wobei uns denn mancherlei neue Gedanken aufgingen, die wir nur nicht verfolgen konnten. Die Hauptsache aber waren Stellen der Klassiser; noch am 20. Februar diese Jahres Fragmente der Tragifer, namentslich eurspideische Stellen, von denen wir erwogen, worin sie sich von der Weltaussassung der alten Tragifer unterschieden. Zuweilen hatte er sich ganz ernstlich vorbereitet, 3. B. für einige Stellen aus Pindar. Seine Züge hatten dann etwas besonders Vespanntes und Lebhastes. Mich erhoben diese Stunden aus dem Umstreis der Unschauungen, welche die moderne Welt beherrschen, in höhere und gleichsam reinere Regionen. Er gab mir in meinem achtziassen Zebensjahre aleichsam Pri

vatstunden; denn er war nicht allein von reinster Seele und tiefem Gemuth, fondern auch von einer sichern und gesunden Gelehrfamkeit.

Allfo am 20. Februar hatten wir noch geleien. Er war beiter und im gangen munter; er gab meiner Birthichafterin noch bie Sand und fchritt bann, von seinem Diener begleitet, mit gewohnter Raschheit die Treppe hinab. Als ich ihn aber am folgenden Sonntag - ben 27. Februar - wieder erwartete, erschien seine Tochter Mathilde, um mir ju fagen, daß er unwohl fei. 3ch machte nicht jo viel baraus. ba das ichon öfters vorgefommen war, - aber am nächst darauf folgenden Sonntag tam fie wieder. Sie ist mir fehr werth, ich sehe fie gern, aber diefes mal - ich bekenne es - erichraf ich, als fie mir gemelbet wurde. Die Krantheit mar fehr vorgeschritten. Er hat eines Tages eine Spazierfahrt im Thiergarten unternommen. Diejes mal aber, als er ausstica, versagten ihm die Kräfte, und, als er wieder nach Saufe tam, tonnte er die Treppe nur schwer hinauffommen. Sein Unwohlsein nahm sogleich eine allarmirende Gestalt an; - ale ich ihn besuchen wollte, befam ich ben Bescheid, er würde mich nicht sehen durfen. Er begann zu phantafiren. Die Arzte urtheilten, daß fein Ruftand nicht allein von einem forverlichen Leiden berrühre, fondern von einer Gemuthebewegung, die ihm eine furz vorhergegangene Bifi tation ber Schule verurfacht hatte. Seine Milbe wurde ihm als Schwäche angerechnet, Die Dangel anderer wurden ihm gur Laft geleat — für ihn, der nur in der Schule lebte, höchst empfindlich. — 3d bewunderte Die gute Saltung, Die er bei dem Angriff, den er erfuhr, behauptete ; aber er mar in feiner Geele verwundet. 3m Delirium beschäftigte er fich hauptfächlich mit ber Schule; aber auch feine Brüber hat er nicht gang vergeffen. Un Leopold hat er eine Urt von Rede gehalten, Die Diefer leiber nicht vernommen hat; fie hat sich auf den Urfprung feiner Krankheit bezogen. Die Krankheit schwankte nun zwischen Furcht und Soffnung. Roch geftern hatte man erlaubt, bag fein Cohn, ber von Erfurt herbeigeeilt mar, wieder dabin gurudging. Beute Diorgen tam mir ein Auffat zu Banden, der mich betraf und tief rührte; ich bachte, wie wurde sich Ferdinand freuen, wenn er es lesen konnte! In diesem Mugenblide lag er bereite im Sterben. 3ch wurde gerufen, fant ihn aber schon todt, ale ich fam. Roch einmal fah ich dieses eble, voll fommen ruhige Antlit. Geine reine Geele ift bei Gott, und aber wird sie jehlen. — niemandem mehr ale mir. Die gange Familie wird seinen Verlust empfinden. Denn er war eigentlich ber, welcher uns alle vereinigte.

3ch habe wenig hoffnung, Dich wieder zu sehen. Wir haben nichts zwifchen und, als geistiges Verständniß und herzliche Liebe. Dein bie in den Tob getreuer altester Bruder L.

Berlin, 29. März 1876.

Liebe Gelma!

Lies die beilommenden Zeilen und theile bavon Deinem heinrich mit, soviel Du gut findest. Hauptsächlich brude ihm auch noch meinen Dant für feine Theilnahme an meinem achtzigften Geburtotag aus. 3d fonnte ben Brief eigentlich nicht ju Ende lefen, fo tief hat er mich ergriffen. Ich gruße Guch alle von gangem Bergen.

Dein &. R.

#### 281. Un Ernit Raufe,

Berlin, 31. Märg 1876, Abende 12 Uhr.

Dlein lieber Ernft.

3ch tomme eben aus ber Rochstraße, wo Otto foeben die Leiche des Entschlafenen einsegnete. Unser Ferdinand fah im Tode aus, wie wir ihn im Leben gekannt: findlich und gehoben, friedlich und ge lehrt. Religion und geiftige Arbeit ftanden ihm auf ber Stirne ge fchrieben, die ich berührte - fie mar eistalt. In mir felbit machte ich die Bemerkung, daß ich boch gar ju fehr baran bente, was ich an ihm verliere, ohne gehörig in Betracht zu gichen, mas er benn eigentlich war. Er hat feine Bestimmung gang erfüllt. Um Ende seines Lebens hat er harte Erfahrungen gemacht, die feine Tage umwölften. Aber eine folde Erfahrung wird bem Menschen nur selten erspart; für unfern Bruder trug fie bei, ihn zu vollenden. 3ch habe ihn erft da hochhalten gelernt, eigentlich bewundert — er war vollendet und reif geworben, um in Gottes Sand gurudgutehren.

Dlein lieber Bruder, ich bante Dir für alles, was Du mir schreibst, und in vielem Bezug wurdest Du mir einen Ersat für ben Berftorbenen bieten können, wenn Du in der Nähe wärest. Da ich so viel schreibe, ist mir gegenseitige Expettoration, Austausch ber eben entstehenden Gefühle und Gedanken nothwendig. Bielleicht schiden fie Dir aus München ben Brief (wenigstens bie Abschrift), in welchem ich unfere Sonntagoabende geschilbert habe. Jedoch ich wollte ja

nicht flagen!

3d bin Dir noch Dant für die Mittheilungen über den Magister Undreas schuldig, sowie über unsern Urgrogvater. Besonders die ersten haben mich sehr interessirt; doch wollen wir nicht zu weit gehen. Das Büchlein de civili adoratione, von dem es nicht eine mal gewiß ist, daß es von ihm herrührt, würde nach dem, was Du mir davon schreibst, eine Wiedererweckung schwerlich verdienen. Es spielt etwas in die servilen Borstellungen jener Zeit, die doch keinen Werth haben. Die andere Dissertation: de locutione angelorum wird zwar phantastisch sein, aber vielleicht doch einen inneren Schwung haben. Vielleicht kannst Du in dem Kirchenbuche von Hettstedt noch eines oder das andere entdeden, was für die Familiengeschichte intersessant ist.

Hoffentlich findest Du bald Zeit, die Leidtragenden zu besuchen und sie durch Deine Anwesenheit zu trösten. Wie geht es Deiner Tochter Selma? Könnte sie nicht mit Dir kommen? Leider entsbehren wir hier auch Deiner Henriette. Ich vermisse lsie ebenfalls; auch Du wirst sie hier vermissen. Lieber, erhalte mir Deine Freundsschaft.

Dein treuer Bruber

8.

## 282. Un Beinrich Rante.

Lobersleben, 1. August 1876.

Ein Luftzug aus ber Heimath, mein lieber Heinrich, ber Dich, benke ich, schon an sich angenehm berühren wirb!

Ich befinde mich feit vierzehn Tagen wieder in Lobersleben, bei meiner trauten Tochter, die mir auch ihre Hand zu diesem Briefe leiht, nicht fern von dem Schlosse von Duerfurt, wo unsere seligen Eltern im Jahre 1795 getraut wurden. Wir sind auch in Wiehe gewesen. Mit Tochter und Enkelin habe ich den Steig beschritten, der zwischen Weizenfeldern und Kartosseln nach dem Garten führt, den wir dem Bater zur Seite so oft dahergesprungen sind. Der Garten ist in ziemlich guter Beschaffenheit, die Borsdorfer, die der Bater gepfropft hat, versprechen sür dieses Jahr einen, wenn auch nur geringen, Ertrag. Der Bächter ist ein ehrlicher Alter aus Nausis, der die gute Aufnahme, die ihm von unserer Mutter zutheil wurde, noch immer rühmt. Es schien einiges Aussehen in dem Städtchen zu machen, als wir dann wieder nach dem Gasthof zurückzingen. In der Luft selbst, die man athmet, liegt etwas heimathliches. Leider wurden wir durch ein ausstelligendes Ungewitter verhindert, den Berg zu durch-

wandern, doch versicherte ich mich, daß der alte Birnbaum noch steht; ich habe ihn, wiewohl aus einiger Ferne, wiedergesehen.

Geftern bin ich nun noch weiter in unfern Erinnerungen guritdgeschritten; ich habe unter bem sichern Geleite bes Amtmannes, benn mein Schwiegersohn weilt in einem Alpenbad in weiter Ferne, ben älteften nachweisbaren Git eines unferer Altworbern, bas Pfarrhaus in Bornftedt, unfern Eisleben, aufgesucht. Es ift ein recht ansehnliches Pfarrhaus mit zwei alten stattlichen Garten und einem neuen britten, den der jetige Pfarrer in dem Hofe hergerichtet hat. Dorf ist ansehnlich in seiner Urt, boch hat es auch eine Anzahl armer Bewohner, großentheils Bergleute. Sier nun jog Jerael Rante von Wettin, wie er felbst schreibt ober auch Wettinensis Saxo, im Jahre 1671 als Pfarrer ein. Er hat das Kirchenbuch bis zum Jahr 1694, in welchem er in ziemlich jungen Jahren, etwa 55 Jahr alt, starb, sorgfältig geführt. Im Jahre 1681 trat eine Seuche ein, er hatte alle Tage eine gute Anzahl von Leichen zu verzeichnen; einen Tag merkte er an Nullus, einen andern Nemo, weil da niemand gestorben war. Es waren die Ausnahmen. Aus dem Kirchenbuch ergiebt fich, daß seine Frau die Uhnfrau aller späteren Ranken, Anna Lucia hieß. Was für eine geborene sie gewesen ist, findet sich leider nicht angegeben; aber ich bente, bei bem nächsten Töchterchen, baf in der Familie in die Welt kommt, follte der Name Lucia erneuert werden. Seinen Töchtern hat ber alte Rante recht wohllautende Ramen gegeben, wie Concordia, Barbara. Bon ihm felber findet fich weiter feine Rach richt, ausgenommen ber Lobspruch nach feinem Tobe, ben ihm ber Kantor in das Rirchenbuch fchrieb. Bon alledem wird ber Baftor unferm Bruder Ernft, mit dem er in Correspondeng steht, weitere Nachricht gegeben haben. Unter ben Sohnen erscheint auch Jonathan Ranke, von welchem, bente ich, bas schöne Gebet ift, zu Blud und Gebeihen in den Studien, das wir einft in einem Buch ber ererbten Bibliothet des Großvaters aufgeschrieben fanden. Bornftedt hat eine prächtige Ruine eines alten Schloffes, einen mächtigen Thurm, wohin die Gislebener Jugend häufig wandert.

Bon ben Sohnen dieses Jerael Ranke, des ersten, kam der ältere als Pfarrer nach Wolferode, ebenfalls nahe bei Eisleben, einem Orte, der sich eben sehr stattlich aufnimmt. Diein Begleiter erstaunte darüber, wieviel besser er aussah, als bei seinem letten Besuche. In der Zeit unseres Urgroßvaters wird er wohl noch sehr und bedeutend gewesen sein; er starb, wie wir wissen, sehr früh. Sein Sohn war Johann Heinrich Jerael, der uns noch furz vor seinem

Tobe seinen Segen gegeben hat. Das bortige Pfarrhaus habe ich nicht besucht, benn der Tag war fehr heiß, und wir wollten noch den Pfarrer in Helbra besuchen, Ramens Mrummhaar, der nun einer der merkwürdig ften Menfchen war, Die in einem Pfarrhaufe vorkommen tonnen. Gin gang echter Pfarrer und Gelehrter, nicht aber als Theologe, sondern als Volalhiftoriter des Landes. Da ift fein Plat im Mansfeldischen und besonders fein vornehmes Geschlecht, beffen Urfprung er nicht tennen follte, und zugleich halt er fich frei von allem, was bloß Sage und ruftifale Aberlieferung ift. Er ift biplomatifch geschult und fritijch. Das hindert ihn aber nicht, höchft kommunikativ zu fein. Man muß ihm zuhören, bann fpricht er unaufhörlich, ohne zu ermüben. Es war ber Dlube werth, ihn feine etwas gefahrliche Treppe hinauf in sein Studierzimmer zu begleiten, wo er gedruckte Urfundenwerke, alte Siegel und andere Merswürdigfeiten aufhebt, auch einige Brodutte der Natur vorweltlicher Bildung. Ginen Gifch in Schiefer gab er mir jum Undenken mit. Die fehr aparte Gigenart, Gelehrfamkeit und Gutmuthiafeit Diefes Dlannes haben mir vielen Eindrud gemacht. Es war ber lette Augenblid, in welchem ich ihn dort besuchen konnte. Er läßt fich foeben emeritiren. Rechtes Mitleiben hat es mir erweckt, daß der aute Mann seinen Sohn verloren hat, ale derselbe bereits Brimaner geworden mar, und seine Frau sogar bald nach ihrem ersten Wochenbett, als fie erst gwangig Sahre gablte. Uber bas Land umber habe ich mich fehr gefreut; es ist voll von Leben und Betriebfamteit; Die Bergwerfe gichen auch jest wieder eine Menge von Fremden herbei, wie einst vor vier Jahrhunderten ben Bater L'uther's.

Herr Geibel sprach mir von Deiner Lebensbeschreibung; ich kann es nicht misbilligen, daß Du sie in der ursprünglichen Gestalt, wie Du sie entworsen hast, drucken läßt. Auch auf ihn hatten die Mittheilungen aus Rügen, namentlich die Briese Baier's, nach denen ich ihn fragte, den besten Eindruck hervorgebracht. Kaum wirst Du glauben, daß ich noch immer daran dense, bei der Bersammlung der Commission in München zu erscheinen. Teider ist sie etwas spät, zum 5. Oktober angesetzt, und ich mache mir keine Jussion darüber, daß eine so lange Neise viel Bedenkliches für mich hat. Wie glücklich würde mich der Augenblick machen, wo ich Dir die Hände reichen und Deine siebe Stimme noch einmal vernehmen könnte!

Deine Selma und Eure Angehörigen gruße ich aus vollem herzen.

Ewig Dein Y.

### 283. Un Ernft Rante.

Berlin, 5. September 1876.

Lieber Bruder

Einziger, ber mir noch übrig ift! Bon Beinrich wird man faum fagen können (nach feinem Tobe ware bas fonft bas gewöhnliche): ber Gelige. Denn er war felig mahrend feines Lebens, fo gang in Bott und ben religiöfen Gefühlen aufgegangen. Wenn für irgendwen der Tod nur ein leichter Übergang war, so ist das bei ihm der Rall gewesen. Er hörte auf zu athmen: das war sein Tod; faum fonnte man ihn bemerken. Du würdigst vollkommen, was ich an ihm verloren habe. In der Racht hatte ich mich viel in träumerischen Webanken mit ber Familie beschäftigt, boch hauptsächlich mit Ferdinand. Beim Auffteben fraate ich die Wirthschafterin, ob sie noch an den Geren Direttor bente. Dann am Abend barauf mußte ich erfahren, daß ich auch den andern Bruder, der mir noch ein älterer Vertrauter gewesen und es immer geblieben mar, verloren hatte. Der eine von ihnen hatte mir in meiner Jugend fehr nahe gestanden, ber andere im Alter. Bener hatte die ersten Studien in ihren unbestimmten Tenbenzen mit mir getheilt, namentlich die philosophischen. Wie fcon war es, wenn ich von Leipzig nach Halle wanderte und hier mit ihm auf den Sohen von Giebichenftein und Meileberg fpazieren gehend alles befprach, was im himmel und auf Erden ift! Ich fam von Rant und Tichte, er studierte Fries; aber auch die flaffischen Studien standen ihm nahe, in benen ich bamals hauptfächlich lebte und webte. Bon mir zuerst hat er früher durch die Kornfelder auf den Steigen zwischen ben vollen Salmen von dem Inhalt ber homerischen Reliquien gehört. Jedoch genug: ich will mich in diefe Jugenderinnerungen hier nicht weiter vertiefen; fie werden jest schmerzlich. Du weißt, daß bie flaffifchen Studien, Diesmal Die griechischen Tragifer und Pindar, es hauptfächlich waren, was die Beschäftigung meiner Mußestunden mit Gerdinand bilbete. Jest find fie mir beibe genommen. 3ch fage nicht: Bott hat fie gegeben, Gott hat fie genommen. Das mare viel zu subjectiv; nein, ich sage: Gott hat sie gemacht, wie sie waren; fo, wie sie waren, lebten sie mit mir und werben fie in mir fortleben.

In turzem wirft Du Deinen (Geburtstag feiern; ich werbe mich bessen doppelt freuen. Wenn ich mich recht besinne, so fehlten Dir noch meine letten Schriften vom vorigen Jahre. Laß sie Dir doch von der Buchhandlung jum 10. September schiden und zwar dahin, wo Du dann fein wirft.

Dein 2.

### 284. Un Carl Geibel.

Berlin, 3. November 1876. (Vertraulich.)

### Bodigeehrter Berr!

Der Monat October ist vergangen, ohne daß Sie Ihr mir bei meinem Besuch in Merseburg gegebenes Wort, mich im Laufe dessfelben zu besuchen, wahr gemacht haben. Leider muß ich nach Ihrem letten Briefe fürchten, daß der Zustand Ihrer Gesundheit Sie davon abgehalten hat. Hoffentlich ist derselbe besser, und Sie besinden sich jest wieder, wie Sie es ja ankündigten, in Leipzig.

Bor allem habe ich Ihnen zu melben, daß die von und in Merseburg beabsichtigte Beränderung bes Titels ber Denkwürdigkeiten Sardenberg's von dem Gurften Bismard genehmigt worden ift, namlich bie Weglaffung ber Worte "auf Beranlaffung ber Staatsregierung" und meines Titele ale historiographen, wogegen ich den von mir felbst gewünschten Bufat bei ben eigenhandigen Dentwurdigkeiten "unter Mitwirfung bes Staatvarchivs" aufgegeben habe. von zu fagen ift, foll in der Borrede vorfommen. Nun aber noch eine bringende Bitte. Den 1. Januar 1877 feiert ber Raifer und Ronig ein in jeder Stellung feltenes, in der feinen hochft außerordentliches Geft, ben fiebzigften Sahrestag feines Eintritte in Die Urmec. Sie begreifen ben Wunsch, ben ich habe, ihm bei biefer Gelegenheit bas neue Wert ju überreichen, in welchem bie Regierung feines Batere, ben er über alles liebt, in einem befferen Lichte erscheint, als bisher. Richt Barbenberg, sondern die anderen urfundlichen Sammlungen, die mir zu Gebote ftanden, haben mir urfundlich und hiftorisch ficher ein folches Refultat geliefert. Aber wurde es möglich fein, damit noch zu ftande zu tommen? Unmöglich scheint es mir nicht, menigstens ben vierten Band noch fertig zu ftellen, fo daß wenigstens drei Bande überreicht werden fonnten. Beffer mare es freilich, auch ben britten hinzugufügen. Es hat wohl nichts auf fich, wenn die Ausgabe bis zu diesem Tage nicht erfolgt und bas erfte Exemplar berfelben eben dem Raifer und Ronig überreicht wird. Saben Gie Die Gute, mir über die Erfüllung meiner Bitte Ausfunft gu geben. Ich bin betimächst im stande, auch die zu dem secheundbreifigften Band der Werke gehörige Revision der Druckbogen, die freilich, da Don Carlos herausgenommen worden ist, einige Beränderungen nöthig machte, einzusenden. Mit den besten Wünschen für Ihre völlige Wiederherstellung

Hochachtungsvoll und ergebenft

2. v. Ranfe.

## 285. Un Selma Rante, geb. Schubert.

(Berlin) 29, November [1876] gegen 11 Uhr Abends. Meine geliebte Selma!

Morgen schreiben wir ben 30. So lange ich benten kann, war es mir ein festlicher Tag, jest ift er mit einem Trauerflor umzogen. Welch ein Glud ift es für mich gewesen, diesen Bruder zu haben so gang verschieden von mir und mir boch allezeit so nah verbunden, wenngleich in weiter Entfernung. Ich konnte immer meine Augen nach ihm richten, bem getreuen, gerechten, gutigen. Daß ich in bem letten Decennium jährlich nach Munchen zu geben hatte, mare mir vielleicht beschwerlich gewesen, wenn ich nicht immer barauf gerechnet hatte, ihn zu finden. Die verstorbene Frau Dollmann, die Euch alle liebte, fagte von ihm bas richtige Wort: er fei harmonisch in seinem Wefen. Die Barmonie beruhte auf der inneren Ruhe seiner Seele, überdies barauf, daß er Dich um sich hatte, die es verftand alle Disharmonien auszugleichen. Ich habe, bente ich, Dir schon einmal geschrieben, wie hoch ich es zu schäten weiß, daß Du unserer Familie guwuchsest, mit Dir eine Welt von unvergeflichen Berhältniffen; ich meine nicht allein bas zu Deinem Bater, bas mich begludte, und bas zu Deinen Kindern; Du haft uns in Gubdeutschland überhaupt heimisch gemacht. Dein letter Brief hat mich auf bas tieffte gerührt. Es freut mich, daß Du meine Briefe an Heinrich zusammensuchst; mit den seinigen an mich, die ich zurückzubekommen hoffe, werden fie für mich einen boppelten Werth haben.

Gebe Dir Gott nur eine Reihe von Jahren, glücklich nicht allein in Erinnerungen, sondern auch durch den Umgang mit Kindern und Kindeskindern, die ich alle gruße. Ich werde allezeit in Dir eine theure Schwester sehen.

Dein getreuer Bruder

### 286. Un Ernft Rante.

Berlin, 29. November 1876.

Berglich geliebter Bruber!

Deinen Beitrag zum Ecce habe ich bereits größtentheils gelesen, verschiebe aber den Schluß dieser Testüre auf morgen den 30., einen Tag, den ich mein ganzes Leben hindurch als einen festlichen betrachtet habe. Dein Beitrag enthält zugleich einige Momente Deiner eigenen Tebensgeschichte und unseres Familienlebens, für die ich Dir danke. Über Jena und Halle stimmt nicht alles mit meinen eigenen Er innerungen zusammen; und was ließe sich nicht über Frankfurt sagen, wo unser Bruder unter den heftigsten innern Kämpsen zum Bewußtsein der Religion sich durchgearbeitet! Doch ist der Übergang von Fries zu dem Evangelium, wie Du ihn schilderst, ohne Zweisel von innerer Wahrheit; doch dachte man nicht daran: alles war persönliches Gefühl. So weit din ich gesonnen.

Mun aber tomme ich noch auf unfern Grofvater. Die Rotig über die Glucht zur Schule leidet nicht den mindesten Zweifel. Unfer Bater hat mir das Greigniß als ein von dem Grofvater oft ergähltes mitgetheilt. Doch waren wir schon bamals, als ich meine Rotig in dem fleinen Buch niederschrieb, nicht eigentlich sicher, wohin er sich gewendet habe. Daß er in das Waifenhaus gegangen fei, fcbloffen wir nur aus feiner früheren Borliebe für bas Inftitut. 3ch bin Dir Dant Schuldig, daß Du die Combination, August Bermann Franke habe ihn aufgenommen, die wahrscheinlich in meinem Ropf entsprungen ist. gründlich vernichteft. Sie beruhte barauf, daß ich nicht mußte, ob bas Greigniß nicht vor 1733 vorgefallen sein konnte. 3ch muß bas nun aufgeben, wie mir das mit mancher andren Boraussetzung, die mir lieb geworben mar, hat geschehen muffen, sobald eine genauere Runde ber Thatsachen sie unhaltbar machte. Du tennst bas Jach nahe ber Mufe, in welches ich alles, mas die Jamilie anbetrifft, zurudlege. Da wirft Du einmal, wenn Gott über mich gebietet, auch Deinen Beitrag jum Ecce wiederfinden. Auch einen fiberaus ruhrenden Brief von unfrer Selma, den ich in biefen Tagen befam, will ich bagu legen.

Wenn ich nicht oft schreibe, so rührt das nicht daher, daß ich übermäßig und fortwährend mit historischen Arbeiten beschäftigt wäre; aber Vollendung sowohl wie Publication hat noch andere Seiten, als die der Hervorbringung allein. Ich sinde mancherlei Schwierigkeiten in meinen Beziehungen zu dem Archiv, die denn wieder auf das buch

händlerische Verhältniß zurüchwirken, so daß mancherlei Correspondenz, die ich lieber vermiede, von nöthen ift. Und von Dir weiß ich, daß Du Deine Correspondenz nicht an einzelne und pünktliche Antworten knüpfft. Fräulein Rettberg giebt mir eine willsommene Schilderung Deiner jetigen geräumigen Wohnung, in die leider Deine Selma nicht eingezogen ist. Auch die Krankheit Deiner Tochter in Bonn ist mir nicht unbekannt geblieben. Dlöge ein neues Unglück Dir und und allen erspart bleiben!

Treu gefinnt Dein

2.

## 287. An Amalie Belferich, geb. Rante.

Berlin, 11. Dezember 1876.

Meine vielgeliebte Amalie,

Tochter bes Brubers, wie Du mich mit Recht lieber Bruber bes Baters, als Onfel nennst. Ich hatte mich an bem 30. eben zu meinem einsamen Mittageeffen niebergesett, ale Dtto mir bas liebe Buch brachte, welches Du ihm für mich gesendet hatteft 1). Es war mir wie ein perfonlicher Befuch, ber noch heute anhält. Denn von Beit zu Beit lefe ich immer barin; ich tenne taum ein Buch, in welchem fich bie Perfonlichteit bes Berfaffere fo vollkommen barftellte, wie es in biefen Erinnerungen geschieht. Dein Bruder wird nicht allein im Jenseit. wie sich versteht, sondern auch im Diesseit unvergänglich fortleben. Die gegenwärtigen und zufünftigen Generationen werden fich an feinen Erinnerungen erfreuen. Ginige Stellen find unübertrefflich gelungen, 3. B. die Christmette in Wiehe, die Aufnahme und bas Leben in Schulpforta, die Gefahr bes Ertrinkens in ber Saale, vor allem die erfte Begegnung mit Baier. Ich bin bem theuern Entschlafenen gang befondern Dank schuldig, nicht allein in Bezug auf mich, fondern auch in Bezug auf unfern Bater, ben er mahr und würdig auffaßt. Roch habe ich nicht alles gelesen; ich muß Dir nur bekennen: es fest mich fast allzusehr in innere Bewegung. Meine Phantafie ift bann in jedem einzelnen Moment und in der Nacht mit den Bilbern ber Jugend und der geiftigen Berarbeitung bes Dargebotenen selbst unwill= fürlich beschäftigt. Aber ich werbe keine Gilbe ungelesen laffen und unerwogen, ungefühlt.

Diesem Geschenke haft Du nun noch ein anderes hinzugefügt, für welches ich Dir und Deiner theuren Mutter sehr bantbar bin, die

<sup>1)</sup> Beinrich Rante's Jugenberinnerungen.

v. Rante's Berte. 1 .- 3. G.-M. - LIII LIV. 3. eig. Lebenogeich. 34

Burfidgabe meiner Briefe an Beinrich von 1819 an. Aber aus bem schon angedeuteten Grunde habe ich nicht daran gehen mögen, mich mit ihnen zu beschäftigen; Die Zeit, in der dies möglich ift, wird ja wohl einmal kommen. Ich muß auch dann seine Briefe an mich, die ich Dir gelieben habe, wieder guruderhalten. Beibe Sammlungen que sammen werben ein Denkmal ber Zusammengehörigkeit ber beiben Familien bilden. Rach meinem Tode wird Otto die Pflicht haben, Diefe Berbindung aufrecht zu erhalten ; ichon bei meinen Lebzeiten muß bas fein Geschäft fein. Ihr werbet ibn bald wiedersehen, ober vielmehr er wird Euch wiedersehen. Ich glaube faum, daß mir bas noch vergönnt sein wird. 3ch bin noch immer im Stande, täglich meinen Spaziergang zu machen, wenn es bas Wetter erlaubt auch wohl einen Ausflug nach Thuringen zu unternehmen, und ich schmeichle mir felbst mit ber hoffnung, noch einmal nach München fommen zu können; aber ich verberge mir nicht, daß es eben nur eine hoffnung ist, welche erfüllt zu werden nicht gerade viel Wahrscheinlichkeit hat. In Ge danken bin ich bei Euch. 3ch gruße Deine theure Mutter, Die gute Großmama, Deinen würdigen Mann, Deine lieben Brüder und Deine Rinder; ich sehe Euch alle vor mir, als wenn Ihr zur Thur hereinträtet. Laßt mir zuweilen Rachricht von Gurem Befinden zutommen.

Dein Baterebruder, getreu bis in ben Tob

£. R.

### 288. An Carl Geibel.

Berlin, 2. Januar 1877.

Hochgeehrter Herr!

Die brei Bände sind zur bestimmten Zeit glücklich angelangt, und das eine Exemplar derselben, das in der That sehr anständig eingebunden war, in das Palais besördert worden. Ich bin Ihnen für die eifrige Besörderung der Arbeit in der Druckerei u. s. w. ausst neue den größten Dank schuldig geworden, den ich Ihnen hiede mit meinen besten Wünschen zum Jahreswechsel für Sie selbst und Ihre Familie darbringe. Es ist sehr unangenehm, daß wir ohne allen Grund mit dem dritten Bande nicht vollständig sertig geworden sind. Doch denke ich, daß wir die Ausgabe der vier Bände, die zusammen erfolgen muß, nicht über die Mitte des Monats heraus verzögern. Über die Berssendung der Exemplare will ich Ihnen dann weiter meine Wünsche vortragen.

heute will ich mir noch erlauben etwas hinzuzufügen, was

eigentlich nicht in bieses Gebiet gehört. Wenn die Weinsendung, die Sie mir ankündigen, schon abgegangen ist, so will ich sie dankbar annehmen. Aber ich bemerte doch, daß der Wein eigentlich zu gut für meinen täglichen Gebrauch ist. Er ist vielleicht zu schwer und feurig. Ich werde Ihnen immer dankbar verdunden sein, wenn Sie die neue Übersendung auch nicht aussühren.

Mit herglicher Sochachtung und Ergebenheit ber Ihre

Ranfe.

### 289. Un Alfred v. Renmont.

Berlin, 1. Februar 1877.

Ihre freundliche Erinnerung beim Jahreswechsel hat mich, wie Sie benten können, sehr erfreut. Ihre Alagen über Berluste theurer Freunde und Gönner theile auch ich: die Königin, deren Sie gedenken, war und geradezu gemeinschaftlich. Soeben hatte ich noch Gelegenheit, ihre Wahrhaftigkeit und Boraussicht zu bewundern. Das letzte Jahr hat mir zwei geliebte Brüder entrissen, von denen der eine mir durch täglichen Umgang besonders nahe stand. Ich vermisse sein Gereintreten in meine Bücherräume; besonders auch vermisse ich ihn bei dem Erscheinen meines neuen Buches, da er gewohnt war, meine literarische Thätigkeit mit einer Theilnahme zu begleiten, die nicht größer hätte sein können, wenn sie ihm eigen angehört hätte.

Es ift ein Geschwader von vier Bänden 1), das ich vom Stapel habe laufen lassen und das Ihnen hiebei in Sicht kommt: etwas spät; Sie würden mich aber entschuldigen, wenn Sie mich mitten in meiner Arbeit sähen, die so mannigsaltig ist, wie jemals. Gerade bei einer solchen habe ich Ihrer besonders viel gedacht, und warum? Ich din auf eine Arbeit über Florenz zurückgekommen, die ich während meines Ausenthaltes daselbst begonnen habe. Doch ist es nicht die gesammte Geschichte der Stadt, mit der ich mich beschäftige, sondern die Epoche Savonavola's. Da sollte ich wohl wünschen, Sie mit Ihrer Kunde der Localitäten und der Familien mir zur Seite zu haben. Indem ich mit meinen Gedanten in Florenz verweile, muß ich Ihrer mit verdoppelter Lebhaftigseit gedenken. Empfangen Sie den Dank für all die Güte, die Sie mir seit jener Epoche bewiesen haben, und bewahren Sie mir diese Gesinnung dist an mein Lebensende.

<sup>1)</sup> Sarbenberg's Denfwilrbigfeiten.

### 290. Un Wilhelm v. Giefebrecht.

Berlin, 5. Marg 1877.

Berehrter lieber Freund!

Roch che ich Ihnen auf Ihren so überaus freundlichen Glückwunsch am Jahreswechsel geantwortet, haben Gie mir am 20. Gebruar 1) ein breifaches Soch zugerufen : im Namen Ihrer Atabemie, ber hiftorischen Commission und vor allem in Ihrem eigenen Hamen. 3ch bitte Sie, ber Atademie meinen ehrerbietigen Dant auszubruden, ber Commission meine inniafte Theilnahme an unfern gemeinschaftlichen Arbeiten und bem Wohlergeben jedes einzelnen Mitgliedes. Ihnen felbft aber möchte ich fast einen Vorwurf barüber machen, bag Gie nicht bergetommen find. Mit Bais und Sybel wurden Gie meine Gloire als Lehrer vollständig gemacht haben. Darin liegt der Werth eines solchen Tages, baß er und all bas Bute, bas und zu Theil geworben, auf einmal in Erinnerung bringt: Vergangenheit und Gegenwart vereinigen sich qu Einem großen Einbrud. Das hat wohl auch etwas Angreifenbes für Gemüth und Leben. Gie richten ben Blid gar noch auf Die Bufunft: sie wird engbegrenzt sein, und daß ich wieder nach Dlünchen tommen werde, ift mir febr zweifelhaft; aber fo lange ich lebe, werde ich Ihrer Freundschaft und unferer mir so unendlich werthen gegenfeitigen Beziehungen eingebent fein. Grugen Gie Ihre Lebensgefährtin, ber meine bergliche Verehrung gewidmet ift.

Der Ihre &. Rante.

Wenn Sie einem ober bem andern meiner bortigen Berwandten begegnen, so bitte ich Sie, die herzlichften Grufe auszurichten.

## 291. An Carl Geibel.

Berlin, 11. Marg 1877.

## Hochgeehrter Berr!

Boraus meinen herzlichen Dank für Ihren Besuch und für bas freundliche Erinnerungszeichen Ihrer Frau Gemahlin. Ich hoffe, daß Sie sich wohl befinden, was ja auch für mich sehr nöthig ist. Lon Cotta's läuft soeben, höchst unerwartet, die Anzeige ein, daß ber erfte Band ber Französischen Geschichte (Stuttgarter Ausgabe) bereits im

<sup>1)</sup> Bum 60jährigen Doftorjubilaum.

Druck vollendet sei und in vierzehn Tagen ausgegeben werden folle; auch der zweite sei bereits in gutem Fortgang. Die Cotta'sche Buchhandlung bittet also um Zusendung der folgenden Bände, was mit dem dritten, wenn ich Sie recht verstanden habe, keine Schwierigkeit haben wird, aber vielleicht mit dem vierten.

Noch eine andere Nachricht muß ich Ihnen geben, die Ihnen wahrscheinlich nicht angenehm ist. Ich habe Ihnen schon angedeutet, daß ich der Verpflichtung, den Artikel über Friedrich Wilhelm IV. stür die Allgemeine Deutsche Biographie zu schreiben, nicht so, wie ich es wünschte und hoffte, nachkommen kann, und wünschen muß, derselben entledigt zu werden. Ich habe schon versucht, Reumont als Ersamman zu gewinnen, aber er hat es abgelehnt. Vielleicht könnte er darauf eingehen, wenn Sie meine Vitte bei ihm unterstüßen. Sonst müssen wir auf einen andern geeigneten Bearbeiter denken, der schwer zu sinden seine mird. Vielleicht weiß Liliencron Rath zu schaffen. Friedrich II. dagegen werde ich einsenden können, wenn mir vor dem letzten Termin noch ein paar Wochen Frist eingeräumt werden.

Rach Savonarola bente ich noch eine andere Abhandlung aus der florentinischen Geschichte in den Band einzuschalten, in dessen Druck wir begriffen sind. Es wird dann wohl ein Doppelband daraus werden. Der fünfte Band der Denfrourdigkeiten Hardenberg's macht mir viele Sorge. Daß das Archiv auf seinen Honorar-Antheil Berzicht leisten werde, durfen wir nicht hoffen. Die Kosten der Abschriften fallen mir ebenfalls zur Last; jedoch, wir mussen an das Wert gehen und es noch im lausenden Jahre zu Ende führen.

Sochachtungevoll und ergebenft

der Ihre

2. p. Rante.

## 292. An Carl Geibel.

Berlin, 28. Juni 1877.

hochgeehrter herr!

Mit Bergnügen bemerke ich auf dem soeben eingetroffenen Correcturbogen Ihre Handschrift. Ich freue mich Ihrer Wiederherstellung von Herzen, doch weiß ich nicht, ob ich Sie in diesem Sommer wiedersehen werde. Nach Lodersleben wenigstens gehe ich wohl nicht. Meine Tochter ist noch immer so unwohl, daß ihr meine Unwesenheit eine Last sein würde.

Ich habe nun wirklich einen Artikel über Friedrich Wilhelm IV. u Stande gebracht. Recht zufrieden aber bin ich mit demfelben nicht. Er bringt doch eigentlich nicht das, was man erwartet, und ist viel zu ausführlich (nämlich für den Charafter des Artikels, nicht für die Sache) in einigen Stücken, in anderen desto kürzer und ungenügender. Aber ändern kann ich daran nichts mehr, und für die Weschichte des Königs liesert er immer einen nicht unerheblichen Beitrag. Ich hätte den Wunsch, daß er schon im voraus auf Fahnen abgedruckt würde, so daß ich ihn noch vorher corrigiren könnte. Sehr erwünscht würde es mir sein, wenn dasselbe mit dem Artikel über Friedrich den Großen geschähe. Dlühe mache ich Ihnen allemal, darauf sind Sie schon gesaßt.

Freund Reumont, der mich bei Friedrich Wilhelm IV. verlassen hat, hat sich doch bereit erklärt, die Correcturdogen des Aussasses über Savonarola zu lesen. Ich mache mir zwar keine Hoffnung auf seine Beistemmung, weder in diesem, noch in dem solgenden Aussas, allein er hat so viele Kenntniß der Localitäten und der Familien, daß er doch vielleicht einige Berbesserungen angeben könnte. Wissen Sie, ob er nicht auch auf Reisen ist, wie in dieser Zeit die meisten? Möchten Sie vielleicht an ihn schreiben und die Sache dann so einrichten, daß die Wogen, wenn deren eine hübsche Anzahl abgezogen ist, zuerst an Reumont abgehen, der gebeten werden müßte, sie mit seinen Bemerstungen unmittelbar an mich zurückgelangen zu lassen, und zwar in so kurzer Frist als möglich. Wir haben nun noch Don Carlos vor uns. Wenn sich der Abdruck die in den August verzieht, so werden die Correcturen in einer Zeit eintressen, in welcher Dr. Wiedemann verzeist sein wird, und ich wüßte niemand, der ihn ersehen könnte.

Den Artilel'), bessen Sie erwähnen, habe ich in der That nicht gesehen. Dr. W. aber versichert mich, daß die Hauptsache, die darin vortommt, schon von mir in meinem Tert berührt worden sei. Ich habe seine Lust darauf weiter einzugehen. Sobald der fünste Band erschienen ist, was die Verbreitung des Werkes in seiner Gesammtheit noch schwerer machen wird, würde ich wünschen, meinen Antheil an demselben besonders publicirt zu sehen; wenn es nicht anders sein kann, in einem Doppelband der Sämmtlichen Werke.

mn, in einem Doppelband der Cammilichen Wit herzlichem Gruß an Ihre Familie

Hochachtungevoll und ergebenft L. v. Rante.

<sup>1.</sup> Max Junder's über ben hardenberg: Preußische Jahrbucher 1877

P. S. Bon Cosel's preußischer Geschichte haben Sie mir 4 Banbe freundlichst zugehen lassen; ich bitte um die Fortsetzungen, ebenso um ein Exemplar des, wie ich höre, fürzlich erschienenen 24sten Bandes der Sämmtlichen Werke.

### 293. Un Carl Beibel.

Berlin, 1. Juli 1877.

Sochgeehrter herr!

Anbei empfangen Sie mein allerjungstes kleines Werk über Friedrich Wilhelm IV. 1). Ich bitte Sie, wie Sie gütigst versprochen, es dem Druck der Biographie gemäß in Fahnen sehen zu lassen, und zwar so bald als thunlich. Ich möchte nämlich gern noch Zeit behalten, den Artikel einem oder zwei vertrauten Freunden mitzutheilen, um das Urtheil derselben zu erfahren. Eigentlich din ich nicht unzufrieden damit, daß die historische Forschung, insofern sie wirklich Blat greifen konnte, auf diesem Wege in die Geschichte unserer Tage einstringt.

Mit beftem Gruß

3hr ergebenfter

2. Rante.

## 294. An Maximiliane v. Rotte, geb. v. Rante.

Berlin, 28. August 1877.

### Geliebte Mara!

In Deinem letzten Brief sagst Du am Schluß, Du würdest mir bald wieder schreiben. Darauf habe ich denn gewartet, anfangs mit einer gewissen Angstlichkeit, später aber ruhiger, da Otto und Friedhelm gute Nachrichten bekamen. Es macht mich glücklich, daß Du mir nun auch selbst erwünschte Nachrichten giebst. Dein Brief war das Erste, was ich seit meiner Rückschr aus Topper in die Hand genommen und gelesen habe. Sehr erfreulich war es mir, daß auch ein andrer mit guten Nachrichten von Deinem Onkel Ernst vorlag. Ich kann getrost wieder an mein Tagewerk gehen.

In Topper ist es mir sehr wohl gegangen. Das Gut ift sehr umfangreich; man tann lange auf eigenem Grund und Boben fahren. Für die Zagd, die eben begann, hat man das Wild geschont. Noch

am letten Tage war ein Wildschwein erlegt worden. Uberall nimmt man mahr, daß unter den letten Besitzern alles vernachläffigt worden war. Der Geldmarschall führt jest den Pflug statt bes Schwertes: er greift überall mit Gleiß und Gifer ein, und ift mit seinem jetzigen Umtmann, b. h. Infpettor, fehr zufrieden. Das Saus ift wohnlich und anstandig eingerichtet. Da sich ein paar Thürmchen an der Zinne bes Daches befinden, fo hat es fich ber Gutsherr nicht nehmen laffen. an der Kirche, was ihr gang fehlte, einen stattlichen Thurm errichten zu laffen; benn er stellt Gott höher als fich felbft. Er hat Anlagen zu einem Wildparf gemacht, ber mich an die Anlagen Deines feligen Schwiegervaters auf dem Berge bei Lobersleben erinnerte. Gie machfen fehr gut und geben Schirm gegen ben Mind, ber bie weite Chene quweilen beläftigt. In bem Orte giebt es noch ein anderes But mit einem alten wohl bestandenen Part. 3ch fah eine Linde, Die zu ben schönsten, umfangreichsten und zugleich bedeutenosten gehört, Die ich jemale gesehen. Frau von Danteuffel liebt fonderlich eine alte Gide an ber Kirche, die Borte und Zweige bis hoch hinan verloren bat. noch aber eine prächtige grüne Krone trägt. Möge es anberen, Die auch alt sind, ebenso wohl gehen! In dem einen und bem andern dieser Parke bin ich viel herumgewandert ober auch gefahren, Frau von Manteuffel machte alle Tage eine weite Spazierfahrt, bei ber ich fie dann zuweilen begleitet habe. 3ch fann Dir nicht fagen, wie aut fie mich aufgenommen hat.

Die anwesende Familie bestand aus vier Mitgliebern, Bapa und Dama, Isabellchen und Edwin. Was ber ersteren an Figur fehlt, das hat ber lettere. Ich habe sie beibe erft tennen gelernt. Isabelichen hat eine recht ehrliche Berglichkeit und ift garnicht ohne Geift und Berftandniß. Wir wollten Dir mit einander einen Brief fdreiben. was aber unterblieben ift. Edwin hat mir viel vorgelesen; er weiß nicht gerade viel, ist aber wißbegierig. 3ch bin ihm viel Dank schuldig geworden. Frau von Manteuffel hat wirklich Geift und eine sehr lebhafte Erinnerung von dem mancherlei Angenehmen und Unangenehmen, was sie erlebt hat. Die Conversation des Generals brauche ich Dir nicht zu schildern; obgleich auf einem fehr einsamen Dorfe. steht er boch mit aller Welt in Berbindung. Wir lasen einige neue Bucher von unferem Gelb- und Wirthschaftswesen, über welche ich wohl das Urtheil Belferich's zu hören wünschte. 3ch bezweifle nicht. daß er indignirt fein wird; aber außer dem Berwerflichen lernt man daraus boch auch unfere Zustände kennen, wie ich sie bisber nicht fannte. Ein paar frangofische Zeitungen von verschiedener Farbe

werben gehalten, so daß man mit der dortigen Bewegung in stetem Contaste bleidt und sie verfolgt. Ich muß Dir doch gestehen: wir telegraphirten an Thiers, bloß als zwei theilnehmende Freunde, zufällig beisammen, und besamen den andern Tag eine Versicherung de ses plus tendres amities. Also hat es an Unterhaltung nicht gesehlt; die vier Mitglieder der Familie wetteiserten in Bezeigung von Freundschaft und Fürsorge.

Als ich aber vor einigen Stunden hier ankam, erregte ich Erstaunen und Lachen; ich habe mir nämlich aus Mangel an einem Barbier meinen Bart wachsen lassen und habe nicht übel Lust, ihn stehen zu lassen. Während meiner Abwesenheit sind die Bücher gereinigt und einige Veränderungen in der alten Wohnung gemacht worden, die Du hoffentlich billigen wirst, wenn Du herkommst. Das war in Deinem Briese das Beste, daß Du mir diese Aussicht eröffnest. Gehab Dich wohl, mein theures Kind. Hertsberg, überdies aber an die helseichs; es ist doch sehr schoon, daß Du die Verbindung zwischen der Münchener und der Berliner Familie neu belebst. Ich sinde mich nicht wenig geschmeichelt, daß man dort in Dir ein Ebenbild von mir sehen will, was mir beweist, daß ich bei ihnen in gutem Andensen stehe.

Getreu bis in ben Tob Dein Bapa.

## 295. Un Ernft Rante.

Berlin, 9. September 1877.

## Theurer Bruder

Bor mir liegt Mai's Übersetzung bes armenischen Eusebius. Sast Du wohl jemals Scaliger's Zusammenstellung über Eusebius zur Hand genommen? Hieronymus hätte Dich darauf im Laufe Deiner Studien führen können. Die Prufatio Scaliger's las ich zum ersten male, nicht ohne Bewunderung, auch nicht ohne Frucht. Du siehst, wenn Du zu Deinem Gedurtstag hergesommen wärest, würdest Du mich in Studien, die den Deinen verwandt sind, gesunden und mich dabei gewiß nicht wenig unterstüßt haben. Das ist nun leider nicht möglich; aber glaube nicht, daß irgend eine Urt von Egoismus dabei mitwirkte, wenn ich Dich hier zu sehen wünschte. Es war nur der Gedanse, daß Du gesund genug dazu sein, und ich mich Deiner Gesellschaft noch einmal ein paar Wochen würde erfreuen können.

Ich weiß, Du erinnerst Dich noch bes 10. Septembers 1825, ben ich in Quedlindurg mit Ferdinand feierte: zwischen damals und heute liegt beinahe Dein ganzes Leben und ein großer Theil meines eigenen. Ich möchte fast auch wie die Ebräer an den Gott der Altwordern glauben, der und erhalten und eingesegnet hat. Ich lobe ihn und danke ihm am heutigen Tage; denn zu Deinem Geburtstag wünsche ich mir nicht weniger Glück, als Dir selbst. Dlögest Du nun wieder recht start werden, um zu Deinen Arbeiten zurückzusehren; möge es auch mir beschieden sein, Dich noch einmal auf längere Zeit wiederzusehen.

Obwohl mein Brief von fremder Hand geschrieben, so bedarf es doch wohl eigentlich keiner Unterschrift. Mit meiner eigenen Hand aber muß ich Dir schreiben, daß ich bin im Gedächtniß an die Jonathan, Andreas, Ifrael und Gottlob Ifrael Ranke, sowie an unsern Geinrich und Ferdinand Dein getreuer Bruder

Leopold R.

Ich kann nicht aushalten, daß ich den Bruder Wilhelm nicht auch erwähnt habe, dem Du ja auch vieles verdankt. Ich freute mich noch vor kurzem der Rebecca, die ich aus seinem Nachlaß gekauft habe. Und dann denke ich auch noch der gesprächigen Johanna und der unvergleichlich liebevollen Rosalic, unserer Schwestern. Wenn den Versterbenen ein Mitgefühl für die noch Lebenden beiwohnt, so sollte man denken, an einem Tage, wie der heutige, werden sie Dich umschweben.

52

### 296. An Carl Geibel.

Berlin, 2. November 1877.

hochgeehrter herr!

Mit Vergnügen werde ich Sonntag Morgen ein paar Arbeitsftunden ausfallen lassen; — benn leider kann ich wegen meiner körperlichen Beschaffenheit nicht mehr in die Kirche gehen — und Sie zu einer Conferenz bei mir empfangen; die Herausgabe meiner Werfe hat ja für mich auch ein höheres, an die göttlichen Dinge streisendes Interesse.

Über den Titel zu harbenberg 5 habe ich noch den Strupel, ob auf demfelben nur das Wort "Denkwürdigkeiten" wiederholt oder der eigenhändigen Memoiren gedacht werden soll. Das erste ist beswegen wunschenswerth, weil einige Actenstücke gar nicht zu den Memoiren gehören. Wir werden uns darüber besprechen und leicht eine Vereinigung erzielen, namentlich, wenn Sie die Gitte haben, die Aushängebogen mitzubringen. Der langsame Fortgang der Correcturen zu den Sämmtlichen Werken rührt von den Schwierigkeiten, welche der Abdruck der italienischen Texte macht, her. Ich werde Ihnen die Correcturbogen zu den Analesten des 35. und 36. Bandes vorlegen. Sie werden über die Menge der Fehler selbst erstaunen. Und dennoch werden wir schwerlich einen ganz correcten Text zu Stande bringen. Wan wird sich eben mit dem Möglichen begnügen müssen.

Mit bestem Gruß Ihr ergebenfter

Ranfe.

### 297. Un Ernft Rante.

Berlin, 30. December 1877.

Biel geliebter Bruber

Rach Deiner Bhotographie ju urtheilen, haft Du Dich nach Deiner Krankheit wirklich erholt; ich höre urtheilen, Du fähest banach felbst noch beffer aus, als früher. Moge es fo fortgeben, bis Du einmal in voller Kraft wieder zu mir tommen fannft. Aus meiner Photographie im Schlafrod könntest Du abnehmen, bag Du mir boppelt willfommen fein wirft. 3ch muß Dir fagen, mas es mit bem Buch auf sich hat, bas Du auf bem Sopha liegen siehst. 3ch bedurfte nämlich eines Tages gar ju fehr ber Septuaginta. Ich wußte, baß ich bas Buch befaß, hatte es aber feit vielen Jahren nicht gefeben. Ich begab mich ziemlich besorgt, daß ich es nicht finden würde, an bas Bucherbrett, wo ich es vor Zeiten aufgestellt hatte, und wies ben Diener, ber mit mir war, an, in einer beftimmten Reihe bas bidfte Volumen zu ergreifen. Co that er und siehe da: es war meine LXX. Das Budy ift bas alteste in ber Familie; es stammt bireft von unserm Großvater, Johann Beinrich Ifrael Rante, ber es, ich benfe als Student in Leipzig, anno 1772 erworben hat und zwar, wie er hinguschreibt, für 1 Thaler 20 Grofchen, ein für feine Beit und feine Umftande - benn er mar eben ein armer Student - anfehnlicher Preis. Es ift die ganze griechische Bibel; das neue Testament fehlt barin nicht, Ausgabe von Reineccius 1780. 3ch habe es feitbem ein paar mal gebraucht und glaube sogar, eine ber wichtigften Begebenheiten, die Spaltung nämlich des Reiches Ifrael, aus dem griechifchen Text beffer bestimmen ju tonnen, als es aus bem hebraischen, so weit berfelbe erhalten ift, möglich mare. Ich möchte es nicht gern in die Welt bringen, baß ich mit Arbeiten biefer Art umgehe; benn

ich gestehe mir, daß mir viele Kenntnisse abgeben, die bazu erforberlich wären; Du wirst fie alle besitzen.

Ich habe bei dieser Gelegenheit das Bibelbuch von Bunsen und die Übersetzung von De Wette oftmals verglichen; so viel Freundschaft ich aber auch, wie Du weißt, für Bunsen hege, kann ich doch seine Arbeit nicht billigen. Sie trägt wieder so viel Bestreben, populär zu sein, in den Text hinein, daß sie keine wörtliche Übersetzung mehr ist. Bei De Wette ist alles originaler und größer. Wieviel hätten wir tagtäglich zu sprechen, wenn Du hier wärest! Das letzte, was ich von Dir vernahm, war ein Spruch der kleinen Lilly, der auch mit einem "wie gerne" ansing. Diese beiden "wie gerne" begegnen sich also; sie bilden eine Art von gegenseitiger Handreichung über die weiten Ebenen und das Waldgebirge hinüber. Ich komme auf mein Buch zurück. Es gehört zu den Laren und Kenaten unsfres gelehrten Haushaltes; es ist eben das, was dort auf dem Sopha liegt.

Danken wir Gott beim Jahresschluß, baß er Dich wieber hat genesen laffen; empfange meinen Dank für alle Deine Briefe und kleinen Sendungen und zugleich meinen Glückwunsch für das Jahr, in das

wir eintreten.

Q. 98.

Solltest Du an bem Bruftbild keinen besonderen Gefallen finden, so hätte ich nichts bagegen, wenn Du es bem treuen Arnold gabest. Auf jeben Fall gruße ben trefflichen Freund beim Jahreswechsel.

### 298. An Carl Geibel.

Berlin, 4. Januar 1878.

### hochgeehrter herr!

Soeben sind die Biographischen Studien angekommen, im Jahre 1878, noch mit der Jahreszahl 1877, während gewöhnlich das Umgestehrte stattsindet; aber ich kann auch das nicht anders, als billigen.— In dem Packet vermiste ich noch etwas; es war das für Ihre Majesstät die Kaiserin bestimmte Goldschnitteremplar des 5. Bandes von Harbenderg; das für den Kaiser bestimmte habe ich erhalten, aber noch nicht abgegeben, eben weil das andere sehlte. — Die Biographien sind von den beiden Majestäten sehr gnädig aufgenommen worden; doch hat mich der Kaiser auf einen Fehler ausmerksam gemacht, welcher darin besteht, daß bei der Erziehungsgeschichte Friedrich Wilhelms IV. Bring Friedrich der Niederlande als der britte Bring, der damals am

Unterricht theilgenommen habe, erwähnt ist; es sei aber nicht, sagt er, Prinz Friedrich der Niederlande, sondern Prinz Friedrich von Preußen gewesen. Ich habe das Wort "der Niederlande" erst nachträglich in den Text gebracht, weil man mir mit Bestimmtheit versicherte, daß das so das richtige sei. Sollte der Artisel über Friedrich Wilhelm IV. noch nicht abgezogen oder in aller Form gedruckt sein: so würden Sie mir einen Gefallen thun, wenn Sie das Wort "der Niederlande" eins sach streichen lassen wollten.

Ich bitte nochmals um einige Cremplare des besonderen Drudes; namentlich auch ersuche ich Sie, ein Eremplar in meinem Namen an Herrn Geheimrath v. Reumont in Bonn zu schicken, sowie ein Eremplar der Biographischen Studien und des Doppelbandes "Fürsten und Bölker". — Auf diese drei Stücke würde auch mein Bruder in Marburg Anspruch machen. Die "Osmanen und die Spanier" bitte ich Sie noch an die Herren Prosessoren Noorden in Leipzig, Schirrmacher in Rostock, Maurenbrecher in Bonn, die Biographischen Studien ebenfalls an Prosessor Maurenbrecher, zugleich aber auch an Prosessor Ab. Schmidt in Jena und v. Giesebrecht in Mitnehen, zu übersenden. Bon "Osmanen und Spanier" brauche ich auch selbst noch einige Eremplare. Das vergreift sich alles so geschwind, wenn man es verschenkt.

Ich habe noch etwas auf bem herzen. General Feldmarschall von Manteuffel hat einst an mehrere Schulen in Schleswig Exemplare ber Sämmtlichen Werke geschenkt; aber ich finde, das ist drückend für ihn, und es wäre mir lieber, wenn es in Zukunft zugleich im Namen des Verlegers und des Verfassers geschähe.

Glud auf zu dem Jahre 1878! Ich hoffe Sie bald zu fehen. Hante.

## 299. An Jowan Riftié.

Berlin, 9. Juli 1878.

hochverehrter herr Dlinifter !

Mit nicht geringer Freude habe ich Ihre Mittheilung begrüßt, daß die Unabhängigkeit Serbiens von den Congresmächten anerkannt worden sei. Darin liegt die Auflösung einer Verbindung, die zulett nur zu chaotischen Verwirrungen geführt hat. So hat sich einst die Republik der vereinigten Niederlande von der spanischen Monarchie, bald darauf das herzogthum Preußen von Bolen losgerissen. In

mir nach ihrem eignen besten Wissen ihrem eignen besten Wissen Greig in die Bollenbung aller der Ereig wirderen der Ancien gegen die Gewaltherr wird gewissen Folgerichtigkeit eingetreten und ihrer Regierung Glück dazu:

.. Biditung, verehrtefter Gerr Minifter, 3hr

Leop. v. Ranfe.

# amit: Selferich, geb. Rante.

Berlin, 9. Geptember 1878.

- Ritchhofe wallfahrt, hore ich bas ... Iranen mit ben Guren. Mio in : Offieber 1825 wie ein milber Stern 3.m im Alter mir am nächsten fteben Sinder, beffen vom himmel bestimmte mannehr Genoffin bes unzweifelhaft . .: mird es recht einfam auf Erben. ... auf eine Biertelftunde, in Grant-. .. .. ... Bald barauf fam Dein and icone Buch beffelben berichtet. San ich wirklich in Granffurt mar; ... redung oft mit bem Gefanabuch in . Muftplat, mo Caroline Beer mohnte, . Serftraße entlang, wo wir mancher 300 Smunafialgebäude vorüber, wo Sann meiner eigenen fleinen Be nie er bei Wagner mar u. f. w. gite Außentreppe, tein Thurpfoften . . . . . . bie Menfchen. Bor einigen igteen, ber Superintendent Schöneich, ... is noch bei mir gewohnt hatte und . 4 Bergeih mir, baß ich in biesem Den it Diesen Kreis ber Bertrauten meines ... Beine Mutter. Bei bem Tode meiner

seligen Frau konnte ich wohl sagen: So sterben die Gerechten! hier möchte man ausrufen, wie beim Tode Deines Vaters: So sterben die, welche schon auf Erden selig find.

Ich will nicht verschweigen, daß ich doch wieder bei dem Herannahen der Zusammentunft der historischen Commission eine Unwandlung von Sehnsucht nach München hatte und den Gedanken, der Verfammlung in diesem Jahre beizuwohnen. Aber ich will das Schicksal nicht heraussordern. Auch entfernt von einander sind wir Überlebenden innig verbunden.

Dein getreuer alter

Leop. R.

### 301. An Wilhelm v. Giefebrecht.

Berlin, 21. December 1878.

Dlein hochverehrter Freund und Studiengenoffe.

Es wird nun bald 50 Jahr, daß wir einander kennen. Non allen Ihren Urbeiten habe ich immer Kenntniß genommen: mit hoher Freude und Genugthuung erfüllt mich Ihr großes Werk, das der Idee nach damals seinen Ursprung genommen hat. Sie haben dazu eine doppelte Begabung mitgebracht, die der Kritik und der liebevollen, durchsichtigen, zuweilen an das Poetische der Volksbücher streisenden, zugleich durch und durch patriotischen, ich möchte sagen: zugleich männslichen und doch kindlichen Darstellung. So ist denn auch Ihr Erfolg über alle Erwartungen, die man hegen konnte, groß gewesen. Es ist ein Werk, das in die Beit und deren Bewegung hineingewachsen ist. Für alle das Gute, das Sie mir zugleich im Namen Ihrer verehrten Gemahlin, die ich von Herzen grüße, aussprechen, din ich Ihnen aufs neue verbunden.

Mit der Commission in München würde ich gar nicht in Berbindung bleiben können, ohne Ihre theilweise Stellvertretung und fortbauernde Theilnahme. Ich bitte Sie, den in München einheimischen Mitgliedern der Commission, namentlich Döllinger und Cornelius meine Grüße zu überbringen. Ich glaube mich jest wieder so wohl zu befinden, wie früher. Uber freilich darf ich nicht vergessen, daß ich heut mein 84. Jahr antrete.

Der Ihre auf immer

### 302. An Carl Geibel.

Berlin, 5. Januar 1879.

Hochgeehrter Herr!

Dalberg, Fürst Brimas, ist ein recht guter Stoff für eine Biographie. Dalberg hat fich in ben verschiedenen Epochen seines Lebens in sehr verschiedenen Situationen bewegt und ift immer berfelbe ge= blieben. Auch in feiner letten Beriode, in der er die Gunft bes beutschen Boltes verlor, hat er boch immer Bewunderer gefunden, nicht zwar in ben alten Frankfurter Bürgern, Die fein ganges Thun und Treiben schädlich und selbst lächerlich fanden, aber 3. B. in bem verftorbe= nen Director bes öffentlichen Unterrichts in Preußen, Johannes Schulze, ber mit ber größten Borliebe von ihm sprach. In ber Biographie Schulge's, welche zum Theil von ihm felbst niebergeschrieben morben. wird viel von bem Fürften Brimas bie Rebe fein. Auch ber Autor 1). ber Ihnen feine Arbeit bietet, ift aller Ehren werth: feine bisberigen Schriften haben ben Borgug aus guten Quellen geschöpft und unterrichtend zu fein. Ich rathe alfo fein Anerbieten nicht gurudzuweifen. In der Erwartung auch in dem neuen Jahre Sie in kurzem bei mir begrüßen zu fonnen

Hanke.

### 303. An Carl Geibel.

Berlin, 21. März 1879.

## Hochgeehrter Herr!

Anbei sende ich Ihnen die Bemerkungen Schmoller's über meinen Harbenberg zurück. Warum können unbefangene Außerungen dieser Art nicht in das Publikum bringen? Warum muß dies nur von besichränkten und von Sifersucht eingegebenen Recensionen abhängen? Ich bin aber schon lange darüber belehrt. In dem Publikum habe ich immer einen gewissen Instinct für das Echte und Gute wahrgenommen. Ich bitte Sie, Herrn Professor Schmoller meinen Dank auszusprechen.

Herr Lanzi in Trieft bittet um ein Exemplar ber romanischen und germanischen Geschichten mit ber Kritik und verdient es wohl, baß wir seine Bitte berücksichtigen. In Bezug auf die neuen Bände

<sup>1)</sup> C. v. Beaulieu-Marconnay.

ber Werke stimme ich ganz mit Ihren Anordnungen überein. Ich freue mich, daß ein kundiger Mann an der Revision des Druckes theilnehmen will, der dann hoffentlich vollkommen correct ausfällt. Längere Berzögerungen aber wären doch unangenehm. Geht es nicht mit Rordmener, so müssen wir ohne denselben sortsahren, denn schon liegen auch andere Bände zum Drucke vor. Doch wäre es mir unmöglich, sie in Angriff nehmen zu lassen, wenn wir nicht erst die vorliegenden beendigt haben. Meine Gesundheit ist im Laufe des Winters ganzerträglich gewesen. Kur einige wenige Stunden haben einmal der Arbeit entzogen werden müssen; denn diese ist es doch eigentlich, wosür und vielleicht wodurch ich lebe. Auch Ihr Wohlbesinden und Ihre Körderung ist wesentlich nöthig.

Sochachtungsvoll und ergebenft E. Rante.

### 304. An Alfred v. Reumont.

Berlin, 15. April 1879.

3ch bin Ihnen noch meinen Dant für Ihren letten eingehenden, recht freundschaftlichen Brief, ber mir bamale große Freude machte, schuldig und mit mir unzufrieden, daß ich so lange gezogert habe, meine Schuld wett zu machen. Sonderbar: man hat auch in weiter Entfernung von einander lebend boch bas Gefühl bes Miteinanderlebens; es gehört gleichsam zum Gesammtgefühl bes Daseins. Buweilen aber wird man von dem Bunfche übernommen, den Freund zu sehen. Ich möchte gern wissen, wie Sie ben Winter durchlebt haben; hier wenigstens ift er fast allen meinen Freunden fehr beschwerlich gewesen, auch mir selbst nicht eben angenehm. Als bas Frühjahr tommen zu wollen schien, hat es mich tuchtig geschüttelt; ber Lenz war gleichsam verwundert, daß ich mich zum vierundachtzigften mal an Bluthen und Blattern erfreuen wollte. Ich fagte ihm: eben barum; wir find schon alte Freunde, laß mich noch einmal mitgeben! Er schien einzuwilligen, vielleicht zum lettenmal. Aber alors comme alors; wir werben ja fehen.

Bas Sie nächstens zu erwarten haben, ift eine neue Ausgabe meines Buches über Serbien mit Zusätzen, die sehr ins Gebiet der Politik des 19. Jahrhunderts streifen. Es gereichte mir selbst zum Erstaunen, als ich die Akten (besonders die Berichte des preußischen Generalkonsuls Meroni in Belgrad) ansah, daß darin eine zeitgenössische und doch eigentlich unbekannte Geschichte aus den fünfziger und sech-

v. Mante's Berte. 1.-3. G.-M. - LIII/LIV. 3. eig. rebenigeich. 35

ziger Jahren des Jahrhunderts lag; ich glaube eine Art von Schatz zu heben, bin aber freilich weit davon entfernt zu glauben, daß die Welt die neue Broduktion so günstig ansehen wird, als die frühere.

Ich habe mich wieder einmal mit der alten Geschichte beschäftigt. Auch Ihr Buch über Rom habe ich wieder aufgeschlagen und bin das durch auf einige Stellen der Klassiker aufmerksam gemacht worden, die ich noch übersehen hatte. Gerade das Zurückgehen auf die Klassiker macht mir eigenthümliches Bergnügen. Ich benutze Bücher, die ich mir noch in der Schulpforte angeschafft, und kleine Arbeiten, die ich in Frankfurt a. D. entworfen habe, so daß Alter und Jugend uns mittelbar zusammengehen. Nehmen Sie mir nicht übel, daß ich Sie von meinen Arbeiten unterhalte: es ist eben das einzige, was bei mir porkommt.

### 305, An Carl Geibel.

Berlin, 9. April 1880.

Hochgeehrter Herr!

Mit meinem Befinden, wonach Sie fragen, steht es ebenso, wie damals, als ich das Bergnügen hatte, Sie und Ihre Frau Gemahlin bei mir zu sehen. Wenn Sie mich etwa in vierzehn Tagen wieder besuchen, so denke ich, Ihnen alsdann ein neues Manuscript einhänsbigen zu können. Der Titel wird sein "Allgemeine Ansicht der Weltzgeschichte". Junächst sollen zwei Bände von mäßigem Umfange, etwa zu dreißig Bogen erscheinen, welche die ältere Geschichte, eingeschlossen die griechische, enthalten werden; überdies aber einen ansehnlichen Anshang gelehrter Erörterungen. Die beiden Bände sollen zusammen erscheinen und nur eine einzige Lieferung ausmachen. Ich würde dann wünschen, den Druck möglichst bald in Angriff nehmen zu sehen. Bielleicht könnte das Buch noch gegen Ende des Jahres erscheinen.

Mit hochachtungsvollem Gruß

### 306. An Carl Geibel.

Berlin, 22. December 1880.

Hochgeehrter Herr!

Ihre gute Nachricht war ja bas schönste Angebinde, bas ich je zu meinem Geburtstage erhalten habe 1). Ich zweiste zwar nicht baran,

1) Die Nachricht, daß taum eine Boche nach Ausgabe ber erften ber Drud einer zweiten Auflage ber "Beltgeschichte" nöthig geworben.

baß gehässige Angriffe meiner warten, aber bis jest sind alle Außerungen, die mir vorgesommen sind, höchst erfreulicher Natur. Boran steht der Artisel von Alfred Dove'), welcher beweist, daß er meine Intention volltommen verstanden hat und ihr beipslichtet. Sollten Sie ihm schreiben, so sprechen Sie ihm wohl meinen Gruß zum Dank aus. Auch für den Rheinwein, welcher angekommen ist, spreche ich Ihnen meinen besten Dank aus.

Mit herzlichem Gruß und Hanbichlag Rante.

P. S. Ich bitte um einige Exemplare N. A. II [Hardenberg II] ober vielmehr um Übersendung der beiden Bände an Frl. Sophie von Hardenberg in meinem Namen.

## 307. An Ernft Rante.

Berlin, 6. [und 14.] October 1881.

Lieber Bruber.

Meine Notiz über unseres Namens Erzvater habe ich aus Raßmann's deutscher Helbensage Band III geschöpft — einem Buche, das Dir vor Augen stand, als Du hier warst, das wir aber damals nicht gefunden haben.

In Jugenheim bin ich nicht allein bei jener Jugendwanderung im Jahre 1817 gewesen, sondern ungefähr ein Menschenalter später 1846, in Begleitung des Bibliothetar Feder von Darmstadt — der angenehmste Ausslug, den ich damals von Frankfurt a. M. aus gemacht habe. Der Riesensäule habe ich seitdem immer in meinen Borlesungen gedacht: ich behauptete, man könne da den Moment wahrnehmen, in welchem die römischen Steinmehen vor den eindringenden Germanen zurückgewichen seien.

Sehr erwünscht wird es mir sein, wenn Du, wie ich hoffe, gesund und erfrischt zurückgekommen, die Abhandlung über Josephus in die Hand nehmen und prüfen willst. Ich darf nämlich nicht mehr lange zögern, die Analekten herauszugeben, in welchen eine Anzahl schwieriger Punkte nach der Reihenfolge der Ereignisse — aber immer in Beziehung auf die Historiker, aus denen wir sie kennen — erörtert werden sollen. Auf Josephus sollen Diodorus Siculus, Dionysius von Halicarnaß, Bolybius, Appian, Dio-Jonaras solgen. Alles griechische Arbeiten über fremde Geschichte. Ich fühle die Bersuchung,

<sup>1) 3</sup>m neuen Reich 1880 II 929 ff.

über die LXX noch etwas mehr zu fagen, als in dem Abschnitt über bie Trennung von Juda und Jerael vorkommt; boch möchte ich nicht

gern Zweifelhaftes mit Sicherem vermischen. -

14. Oktober. So weit schrieb ich vor mehr als 8 Tagen. Was ift nun aber seitdem unerwartet begegnet! Dich geht der Tod Hikig's bei weitem näher an, als mich; doch hat er auch mich tief betroffen. Bei anwachsenden Jahren werden die Verluste von Freunden und Näherbekannten immer empfindlicher. Der schwerste Verlust trifft Deine mir unbeschreiblich werthe Tochter Henriette; sie war gestern hier in ihrer Trauer.

Bon ihr erfuhr ich, daß Du früher, als Du angekündigt hatteft, nach Marburg zurückgekommen bift, und ich zögere nun nicht länger, Dir nicht allein meine Bemerkungen über Josephus, sondern auch einiges andere auf das Alttestamentliche bezügliche, das ich damit in Berbindung gebracht habe, zu übersenden. Du wirft darin auch eine Spur von alten Gesprächen, die wir mit einander pflogen, z. B. in Bezug auf die Itala, wiedersinden. Mache mir Deine Bemerkungen hierüber ohne Schonung.

Ich bante Dir noch für die Zusendung Deiner Schrift über ben Wormser Reichstag; den Brief an Urnold werde ich, wie er vorliegt, in den 6. Band der deutschen Geschichte aufnehmen 1); gestern empfing ich bereits Correcturen einiger Bogen des fünften. Ich lebe, wie Du siehst, in mannigsaltiger Urbeit; so ist es auch bei Dir der Fall. Gehab Dich wohl, lieber Bruder.

Der Deine, wie Du ja weißt, unveränderlich.

2.

### 308. Un Carl Beibel.

Berlin, 22. December 1881.

Hochverehrter herr und Freund!

Auch mir hat die Berbindung mit Ihnen bisher nur Segen und Gebeihen gebracht; auch ich also bin Ihnen Dank schuldig. Möge es fortan so bleiben, so lange Gott will! Heute will ich zunächst nur anfragen, ob es nicht vergessen worden ist, Exemplare des neuen Bandes an den Consistorialrath Ranke in Marburg und Geheimrath v. Giesebrecht in München zu schicken. Wäre dies der Fall, so würde ich Sie bitten, die Sendung unverzüglich zu veranlassen.

hochachtungsvoll und ergebenft

Hante.

### 309. Un Raifer Wilhelm I.

Berlin, 13. Februar 1882.

Allerburchlauchtigster Raifer, allergnädigster Raifer, König und herr!

Ew. Kaiferliche und Königliche Majestät haben zu ben vielen Gnabenbeweisen, die Allerhöchst Sie mir gegeben, heute noch einen neuen 1) hinzuzusügen geruht, der die früheren, so werthvoll sie auch waren, durch seine Bedeutung noch übertrifft. Ew. Kaiserl. und Königl. Maj. haben geruht, mich in die höchste Kangklasse zu erheben, die der Civildienst überhaupt darbietet. Ew. Maj. bringe ich den tiessten Dank für eine so außerordentliche Begünstigung dar. Ich sehe darin den Beweis der Fortdauer der Huld und Gnade Ew. Maj., die das Glück meines Lebens ausmacht. Doch ist die persönliche Beziehung nicht die einzige, unter der ich die mir zutheil gewordene Ehre bezühle. Sie ist mir zugleich ein Beweis von der Werthschäung, mit welcher Ew. Maj. überhaupt den gelehrten Beschäftigungen zugewandt sind. Daß ein Professor wie ich zu diesem hohen Kange aussteigt, wird, wie ich glaube, eine Genugthuung für den Stand der Brofessoren und Akademiker überhaupt bilden.

Millionen treuer Herzen schlagen für Ew. Maj. Die Erfahrung ber letten Jahre zeigt, daß diese Stimmung in fortwährendem Zunehmen begriffen ist. Möge sie dazu beitragen, die großen Schwierigkeiten, mit denen Ew. Maj. heilbringende Thätigkeit verbunden ist, zu
erleichtern. In tiefster Ehrsurcht ersterbe ich als Ew. Kaiserl. und
Königl. Maj. allerunterthänigster

2. v. Rante.

## 310. Un Raifer Wilhelm I.

Berlin, 13. Februar 1882.

Ew. Raiferliche und Königliche Majestät

habe ich für die Erhebung zu einer höchsten Rangstufe, welche Allerhöchstdieselben mir haben angedeihen lassen, bereits meinen allerunterthänigsten Dank ausgesprochen. Erft als ich diese Dankfagung besiegelt und zur Beförderung abgegeben hatte, traf ein eigenhändiges Schreiben Ew. Maj. ein, worin Allerhöchstdieselben dem officiellen Glüdwunsch einen persönlichen hinzufügen und mir insbesondere für

<sup>1)</sup> Berleibung ber Excelleng.

meine Arbeiten auf bem Gebiete ber preußischen Geschichte Allerhöchst Ihre Anersennung aussprechen. Ich habe bem Berichterstatter für eine Zeitung nicht versagen können, ein paar Stellen baraus mitzutheilen, was Ew. Kaiserl. und Königl. Maj. allergnädigst entschuldigen werben: sie gehören eben zum Ganzen bes Tages. Aber die Worte sind so herzlich gefaßt, daß ich dadurch im Innersten meiner Seele gerührt worden bin und mich Ew. Maj. doppelt verpflichtet fühle.

Ew. Maj. selbst haben ber Geschichte Ihres glorreichen Hauses ein neues Rapitel hinzugefügt, durch welches die alte Aera vollendet und zugleich eine neue begonnen wird. Erfolgreichere Handlungen der Politif und der Waffen hatte sie bisher nicht zu verzeichnen. Mit ergreisenden Worten haben Ew. Diaj. in der letzten Botschaft an den Reichstag der Ziele gedacht, welche Allerhöchstdieselben sich in Bezug auf die innere Wohlfahrt des Landes und Volles geseht haben. Wögen dieselben erreicht werden; möge die göttliche Vorsehung Ew. Maj. auch fortan das Glück und das Heil zutheil werden lassen, welche zugleich das allgemeine sind. In tiefster Ehrfurcht und Gulzdigung ze.

2. v. Rante.

### 311. Un den Gurften Bismard.

Berlin , 13. Februar 1882.

Durchlauchtigfter Fürft,

Mit nicht geringem Vergnügen habe ich auf bem Diplom, burch welches Se. Maj. ber Kaiser geruht haben, mir eine höchste Ehre zu verleihen, unter dem Namen Sr. Maj. die wohlbekannten Schriftzüge Ew. Durchlaucht wahrgenommen. Ich darf voraussehen, daß die Königliche (Inade, die mir dadurch zutheil wird, nicht ohne den Rath und die Beistimmung Ew. D. erfolgt ist. Es wäre an und für sich meine Pslicht, Ew. D. für die Theilnahme an einem für mich so wichtigen Alt meinen unterthänigken Dank auszusprechen. Aber Ew. D. haben mir überdies einige Zeilen zugehen lassen, die mir eine Anerkennung meiner Arbeit beweisen, die mich nicht anders als in der tiessten Seele erfreuen kann.

Auch als Sistoriter bin ich Ew. D. viel Dank schuldig geworden; ich gedenke nur der letten Rede, die in kurzen und großen Zügen einige der schwersten Agonien unserer Spoche berührt, die Entschlüsse des Kaisers in ein volles Licht stellt und auch für den, der den Gang der Begebenheiten mit großer Ausmerksamkeit verfolgt, neue Gesichts-

punkte darbietet. Aber wie könnte ich hier das, was das engere und weitere Baterland Ew. D. verdanken, auch nur mit einem Bort berühren wollen! Ich will nur sagen, daß die innere und äußere Ruhe, welche Ew. D. zu behaupten wissen, auch für die Studien unentbehrlich ist. Das Selbstgefühl, das die großen Entscheidungen in den Deutschen überhaupt hervorgerusen, theilt sich einem jeden unwillkürlich mit. Wie von jeher, so din ich Ew. D. zu tiesem Dank verpflichtet, welcher der Bewunderung, die ich für Ihre Handlungen empfinde, noch eine eigenthümliche Färbung verleiht.

Dit Ehrfurcht und hingebung Em. D. unterthänigster

2. v. Rante.

### 312. Un Carl Beibel.

Berlin, 11. Dlarg 1882.

hochgeehrter herr und Freund!

Meine Bünfche foll ich Ihnen bezeichnen, ehe Gie Ihre Reise antreten! Der vornehmfte von allen ift, daß Gie von Ihrer Rrantheit vollkommen genesen, wie Ihnen ja in früheren Zeiten füblichere Rurorte immer Berftellung gebracht haben, fo bag Gie zu ber gewohnten Zeit, wenn nicht noch im April, fo boch Anfang Dai bei mir porsprechen und die Arbeit bes Winters mit sich wegnehmen fonnen. Meine Absicht ift, ben britten Theil ber Weltgeschichte ebenfalls in zwei Abtheilungen erscheinen zu laffen, jedoch in etwas abweichender Urt; ber erfte, etwas umfangreicher als die früheren, foll ben historischen Tert, ber die Epoche von Augustus bis Constantin, also auch die Anfänge des Christenthums behandeln wird, enthalten; ber zweite die vielbesprochenen Unaleften, welche Gie abgesondert herauszugeben Bebenten trugen. Darüber wollen wir bann weiter Rudfprache nehmen. Meine Bitte wird bann bahin gehen, ben Druck fo einzurichten, daß ich nicht im Monat November mit den Correcturen fo überhäuft zu werden brauche, wie in dem Jahre 81. Darin liegt wirklich eine Uberreizung, welche schädliche Rolgen haben fann. Dafür alfo wird im voraus zu forgen fein, bag bie Buchbruderei im Stande fei, ben Drud zu übernehmen und ununterbrochen gleichmäßig fortzusepen. Ihr eigenes Geschäft wird meine Auftrage und Bitten auch in Ihrer Abwesenheit berücksichtigen und erfüllen. Seute habe ich nur noch die angelegentliche Bitte, ein Eremplar ber Deutschen Gefchichte im Zeitalter ber Reformation recht gut und würdig gebunden

ju erhalten, fo daß ich es meiner Enkelin ju ihrer Einsegnung überreichen fann; ihr Seelforger hat ihr bies Buch besonbers empfahlen.

Richt allein Ihnen, sondern auch Ihrer Frau Gemahlin drücke ich meine herzlichsten Sympathien in ihrer gegenwärtigen Lage aus. Mögen Sie mir bald schreiben können, daß Sie in Ihrer Besserung fortgeschritten sind! Mir ist es in dem milden Winter bisher gut ergangen.

Hochachtungevoll und in treuer Ergebenheit E. Rante.

### 313. Un Ernft Raufe.

Berlin, 22. März 1882.

Lieber Bruber.

Seit der hoben Ehre, die mir erwiesen worden ift, bin ich von allen möglichen Erinnerungen beimgesucht worden. Dein lieber Brief verfette mich unmittelbar in Die Wohnstube unserer Eltern; ber Diagiftrat von Wiehe in die Strafen bes Städtchens und die Mitte meiner fleiner Besitzung; Bujchriften ber Kinder unserer Rosalie in bas lette Busammenleben mit ber Unvergeflichen, einft in unserm Baterhause in Wiehe. Seitdem ich fie dort im Jahre 1866 in der alten Wohnftube verließ, habe ich fie nie wiedergesehen. Bon ber jegigen Schulpforte vernahm ich nichts; aber von einem ber bortigen Schulgenoffen. nämlich von feinem Sohn in feinem Namen, ging mir eine Gratulation zu, die mir unfre poetischen Bersuche in lateinischer Sprache vergegenwärtigte. Und wie fonnte ich alles aufgablen! Beute ichide ich Dir ein sonderbares Dofument in dem Briefe eines Miffionars, ben Du wohl noch beffer verftehft, als ich, und ben Du vielleicht beantwortest. Ich setze voraus, daß Du Dich wohl befindest, wie ich benn auch in diesem milben Winter mich gang leidlich durchgeschlagen habe. Gott griffe Dich

2.

Mit dem Brief aus Borneo traf ein Brief aus Bennsploanien zusammen. Der Missionar scheint doch von der Weltgeschichte einen nicht ganz richtigen Begriff zu haben; Du magst ihm die Zusendung nicht geradezu und nicht bald versprechen.

### 314. Un Ernit Rante.

Berlin , ] 9. September 1882.

Den zehnten September weiß ich nicht beffer zu feiern (fo enge glaube ich Dich mir auch in meiner geistigen Arbeit verbunden) als damit, daß ber britte Theil ber Weltgeschichte seiner Bollendung nahe ift. Auch die Analeften find bereits größtentheils abgesett. Es würde zu nichts führen, wenn ich Dir die drei erften Bogen nochmals zuschicken wollte, zumal ich nicht genau weiß, wo Du Dich eigentlich befindest. Bei ber letten Correctur ift nichts weiter hinzugekommen als bei Deinem Namen die Notig, daß E. R. mein Bruder ift. Bum erften mal, soviel ich mich befinne, war ich veranlagt, bies auszufprechen; ich fage Dir nochmals herzlichen Dant für bie forgfältige Durchsicht bes erften Abschnittes ber Analetten. Es gereicht mir gur Genugthung, bag Du auch in Bezug auf Josephus mir beiftimmft. Ware es nur möglich gewesen, Dich auch bei den folgenden Abschnitten herbeizuziehen, ich wurde bann bei ber Publikation weniger Bebenken empfinden. Deren find immer noch gar manche. Much bei dem Hauptwerk felbst bin ich meines Erfolges nicht gang sicher. Denn ich habe barin von Monarchie und Religion zugleich zu handeln, wobei ich noch gang andern, als bloß literarischen Untipathien entgegensehen muß. Anders war es nun einmal nicht; ich möchte zögern, so lange ich wollte, so wurde ich doch nicht anders fdreiben fonnen. -

Bor furzem habe ich auch das Leben Jesu von Weiß, das Du kennen wirst, durchgesehen. Die Geschichte der Kritit ist gut gelungen; mich enthebt sie der Pflicht, über den einen oder den andern Punkt meine Entwürfe auszuarbeiten und mitzutheilen: im Grunde ist doch schon alles gesagt, was gesagt werden kann, und zum Richter sühle ich mich nicht gedoren. Sprich doch Deinem Collegen Heinrici meinen Dank für seine Zusendung aus. So weit din ich aber in die theologischen Fragen nicht eingegangen, um davon Gedrauch zu machen. Aber in Marburg, wo Du meine Botschaft ausrichten könntest, befindest Du Dich in diesem Augenblick doch wohl nicht. Deine alten Studien, Itala und h. Elisabeth, können Dich auch von Stuttgart wieder sortgezogen haben. Wo Du aber auch sein magst, meine herzlichen Wünsche begleiten Dich auch in das neue Lebensjahr. Grüß Dich Gott, mein Bruder. Allewege der Deine

## 315. Un Wilhelm b. Giefebrecht.

Berlin, 26. September 1882.

hochverehrter herr und Freund!

Bei Ihrer letten Anwesenheit in Berlin haben Sie mich leiber versehlt und ich meinerseits kann Ihren Ihren Besuch nicht einmal erwidern. Auch in diesem Jahre ist mir nicht vergönnt, an den Sitzungen der historischen Commission theilzunehmen. Und dennoch lebe ich gerade in diesen Tagen in der lebendigsten Erinnerung an München und die Commission. Denn es werden nunmehr fünfundzwanzig Jahre, daß sie begründet worden ist. Ich habe vor, in dem nächsten Bande meiner Sämmtlichen Werfe die kleinen Borträge, die ich in der Commission gehalten habe, namentlich auch die Rede zum Gedächtniß des Stifters Maximilians II. abdrucken zu lassen und sie der Commission zu überreichen. Aber dabei fühle ich doch, daß das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch, daß das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch, daß das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch, daß das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch, daß das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch, daß das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch aus das zur zeier des Stiftungsfestes nicht genügen würde. Ich soch soch zur zeiter des Stiftungsfestes nicht genügen würde.

Die Arbeiten find fo mannigfaltig und einige fo bedeutend, baf fie, in eine Uberficht gefaßt, ber Gefellschaft sowohl wie ben Protettoren zur Ehre gereichen wurden. Sest lebt noch eine Anzahl von Mitgliedern, welche an den erften Gipungen theilgenommen baben. Wer weiß: wie lange? Bon niemandem ift es zweifelhafter, ale von mir felber. Aber eben barum ware es um fo erwunschter, wenn Die Erinnerungen, welche Die Sache felbft angehen, bei bem Abichluß bes Bierteljahrhunderte unferes Beftebens jufammengefaßt wurden. versteht fich von felbst, bag Gie, hochverehrter Freund, ben größten Theil ber Arbeit felbst übernehmen mußten. Gur bie früheren 3abre wird Ihnen gewiß Gerr von Sybel, der an der Gründung den wirffamften Untheil gehabt hat, mit feinen Erinnerungen beifteben. 36 bitte Sie, ber hochgeehrten Gefellschaft meinen Vorschlag vorzulegen. und diefe, über beffen Annahme und Ausführung in Berathung ju treten. Gine literarbiftorische Stige ber Thatigkeit ber Commiffion in Sanden zu haben, wird ja ein jeder felbst munschen.

Ich entbiete den herren meinen hochachtungsvollen Gruß, Ihnen selbst aber die Versicherung meiner wärmsten Theilnahme an Ihrem persönlichen Ergehen. Wenn Sie dann wieder nach Berlin kommen, so bitte ich Sie, mich im voraus wissen zu lassen, zu welcher Stunde

ich Ihren Besuch erwarten barf; mit Vergnügen würde ich die gewohnte Arbeitszeit unterbrechen, um mich Ihrer freundschaftlichen Unterhaltung zu erfreuen.

In alter Ergebenheit und Berehrung ber Ihre

2. p. Ranfe.

### 316. Un Carl Beibel.

Berlin, 28. Marg 1883.

Hochgeehrter Herr!

Hocherfreulich ist es ja, und für mich unerwartet, daß Sie wieder auf einen Neudruck des dritten Bandes benken. Wiedemann sagt mir aber, daß trot des kurzen Zeitraums, der seit der Ausgabe verlaufen ist, doch ein und das andere Werk erschienen ist, worin sich möglicherweise Berichtigungen sinden könnten. Es wird aber nicht lange Zeit brauchen, um diese herbeizuschaffen und zu verwerthen. Mahrscheinlich wird Ihnen ein durchgesehenes Exemplar binnen acht Tagen zugehen können. Um meisten liegt mir nun freilich am vierten Theile, dessen Abfassung so weit vorgeschritten ist, daß Sie ihn — ich denke — in der Pfingstwoche abholen können. Wollte ich den Stoff vollkommen so behandeln, wie er es verdient, so würde ich Jahre lang brauchen. Aber diese Jahre habe ich eben nicht, und ob ich es später besser machen würde als jest, steht doch sehr dahin.

Bestimmen Sie selbst die Zeit, in der Sie nach altem Brauch mich wieder besuchen wollen. Meine Gesundheit wird, wie ich hoffe, so lange aushalten. Bon Ihrem Besinden schreiben Sie mir nichts; ich setze voraus, daß es dem unangenehmen Winter zum Trot doch ein gutes geblieben ist. Glück auf zu dem Frühjahr, das jetzt endlich zu beginnen scheint.

Ergebenst ber Ihre

Rante.

## 317. Un Carl Geibel.

Berlin, 15. Juni 1883.

Ew. Hochwohlgeboren

freundliches Anerbieten, tommenden Dienstag das Manuscript best IV. Theiles der Weltgeschichte abzuholen, acceptive ich mit Vergnügen.

Ich sehe es als ein autes Omen an, daß Sie gerade biesen Tag gewählt haben, da der Rame eines der beiden Kalenderpatrone besselben Brotasius ist, und dieser Rame, der mir sonst ganz ungeläufig war, in dem Buche vorsommt: der Bertraute der Königin Brunhilde war ein Brotasius, Major domus im franksichen Reiche. Er kommt im lezuen Capitel des neuen Bandes vor — ich werde im Stande sein, Ihnen denselben vollständig zuzustellen.

Rommen Sie nur gefund und munter berbei, um ihn in Empfang zu nehmen.

Hanfe.

### 318. An Ernft Rante.

Berlin, 3. Juli 1883.

### Lieber Bruber

Ich bin fast noch mehr bestürzt, als bloß betrübt darüber, daß ich den trefflichen Arnold nicht mehr unter den Lebenden weiß. viel Gaben bes Geiftes und bes Gemüthes, Biffenschaft und Religion waren in ihm Eins mit bem Batriotismus: alles bilbete ein Banges; er war ja ein heffe, ein Deutscher, vor allen Dingen ein Chriftlich-Bermane mit vollem Bewußtsein, wie taum ein zweiter. Bu meinen besten Genüffen in meinen alten Tagen gehört ein vertrautes Gespräch, wo ein Geist mit bem Geift bes anberen, die Seele mit der Seele bes anderen fich berührt. Mir hat Arnold noch in ben letten Jahren mehr als einmal bies hohe Bergnügen verschafft. Er erinnerte sich noch ber Worte, die ich in der ersten Vorlesung, die er bei mir hörte, gesprochen hatte. 3ch habe fie in meine Beltgeschichte wieder aufgenommen. Neben Manteuffel war er, so viel mir bekannt geworben, ber befte Lefer Diefes Werkes. Er verftand es in allen seinen Intentionen. Wenn ich barüber nachbachte, mas mohl bei meinem Tobe mit meinen Manuscripten geschehen solle, die ich hinterlassen werde, so bachte ich an seinen, in anderem Bezuge auch an Deinen Beiftanb. Als er bas lette mal hier war, erschien er mir noch fehr fräftig. 3ch begegnete ihm, als ich über die neue schone Brude geben wollte, die wir jest haben, um bann meinen Spaziergang in ben Thiergarten zu machen; er war eben im Begriff gewesen, mich aufzusuchen; aber be= gleiten wollte er mich nicht: benn es war windig, und er wußte, daß ich im Freien nicht viel sprechen foll. Go fcbied er von mir - und

diesen Mann soll ich nicht wiedersehen! Nenne meinen Namen bei seiner Leiche still und geheimnisvoll, ruse ihm mein Lebewohl nach! Wäre ich dort, so würde ich kommen und die kalte Stirne küssen. Sine Linderung in meinem Schmerze liegt darin, daß er doch zulett auch in der Literatur zu der Anerkennung gelangt ist, die er verdiente: seine letten Schriften wurden gelesen und fanden Beisall. Auch seine Theilnahme am Reichstag hat ihm große Anerkennung und eine nicht geringe Wirksamkeit verschafft; die Mitglieder seiner Fraktion werden ihn schmerzlich vermissen. Wir aber wollen weiter leben, so lange Gott will.

Dein L. R.

## 319. Un Seinrich Gelferich.

Berlin, 27. October 1883.

Ich wüßte mir feinen lieberen Blat, mein theurer Beinrich, als bas Thal von Wildbad mit seinen Quellen, nicht allein ber Beilquelle, auch mit feinen Spaziergangen in ber Mitte prachtiger boben. Bon ba aus habe ich Euch einmal in Tübingen besucht. Deine Mutter trug Dich noch in ihren Armen. Dan hatte mir bamit noch einmal bange gemacht, daß man mir von einer Reife, die Du borthin unternommen hättest, ergablte; benn Du mußtest wohl nicht recht gefund fein. Run febe ich, welchen 3med und welchen Erfolg biefe Reise hatte. Durch Deinen Brief geht ein echt schwäbischer Athem= jug, ber zugleich ein echt beutscher ift. Deine Dama hat mir fcon Deine Braut geschildert. 3ch höre ben Klang ihrer Stimme und sehe sie in Eurem Kreife, ber auch feines Gleichen nicht leicht hat, ftill und emfig "beten und arbeiten". Ich bente, Du gehft einem glücklichen häuslichen Leben entgegen. Empfange meinen herzlichen Glüdwunsch und tomme balb einmal her. Sprich Deiner Dama meinen Dant für ihren Brief, richte ihr und Deinem verehrten Bater, Deinen beiben Schwestern und vor allen Deiner Braut meine warmften Grufe aus.

Dein Großontel

2. Ranfe.

#### 320. An Ernft Rante.

Berlin, 24. November 1883.

Lieber Bruber

Sehr angenehm berührten mich schon bie früheren Deiner let Briefe, aus benen ich ben Succes abnahm, ben Deine Borlefung im Winter haben (fpat, aber wohlverbient), und Deine Surforge meine winterlichen Spaziergange. Möchten mir nur beren mehr theil werben, als mir im Sommer beschieben maren! Bas liefe aber mit bem britten vergleichen, in welchem Du mit Enthufiasn ber Ehre gebenkft, welche mir Deine Collegen und besonbers E Defan am Lutherfeste erwiesen haben. Das hat mich wahrhaft rührt. Ich habe mir immer eingebilbet, bag ich zur Burbigt Luther's unter ben Deutschen etwas beigetragen habe. Brieger fennt das in fo berglichen, ehrlichen Worten an, daß ich barüber troffen murbe. 3ch habe ihm bereits geschrieben, boch ift babei fällig ein Sat ausgefallen, in welchem ich fagte, bag ich ibneinverftanden mit mir in ben hauptfachen halte. Sprich ihm mals meinen Dank aus und nimm auch Du den Deinen filt freundliche Bewilltommnung ber mir erwiesenen Ehre an. munichte ich Dich an bem kleinen Tisch zu feben, ben Du ic Ich wurde Dich bann fragen, ob Du nicht auch ben Brunf bei Frankfurt bestiegen, und ob Du etwas bagegen einzume: wenn ich ben Namen auf die alte auftrasische Brunbilbe 311 Ich kann barüber keine sichere Notiz finden. Gebab T. lieber Bruber, und gruße bie Deinen. Unwandelbar ber D

36 bitte Dich, antworte mir umgehenb.

#### 321. An Carl Geibel.

Berlin, 28. December

Hochgeehrter Herr!

Mein Billet wird Sie mit den Obsequien Noorden oder boch daran betheiligt finden; mir ist der Verlust der Mannes sehr leid. Er hatte in seinem Leben eine immer zugleich umfassendere Richtung auf die Studien genommen nahm er darauf Bedacht, gut zu schreiben. In seinem Num

ben fich noch einige Ercerpte aus den Parifer Archiven finden, Die eine Publikation verdienen.

Ich danke Ihnen für Ihren Glückwunsch zu meinem Geburtetag, ber sehr glücklich verlaufen ist. Um Tage nach demfelben haben wir auch Ihren Bordeaux versucht, der nun zunächst zu meinem Frühftick dienen soll.

Die von Ihnen angekündigten Correcturexemplare meines ersten Geschichtswerkes und der Geschichte der Päpste sind angesommen, aber einige andere, ebenfalls auf das erste Wert bezügliche Schriften, die Sie erwarten ließen, sehlen uns noch. Rur die allernothwendigsten Ergänzungen können bei der neuen Ausgabe erwartet werden, da wir mit dem 7. Jahrhundert vollauf beschäftigt sind. Ich muß noch um ein paar Exemplare des 4. Theiles bitten, darunter müßte dann wenigstens ein gebundenes sein. Haben Sie des Dr. Peiser nicht vergessen?

Zum bevorstehenden Jahreswechsel bringe ich Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin, ebenso auch Ihrer Frau Mutter meinen besondern Glückwunsch dar. Besonders Ihrer Beihülfe bedarf ich, so lange ich lebe.

hochachtungsvoll und ergebenft

Ranfe.

# 322. An Lilly Rante.

Berlin, 29. September 1884.

Meine liebe Lilly

Es gab eine Zeit in meinem Leben, in ber mir niemand näher stand, als Dein seliger Großpapa. Die Verschiedenheit unseres Naturells verstärkte unsere Verbrüderung. Wehr als ein Menschenalter später brachte ich einige Monate in Fistroy Square in London bei Deinen turz vorher mit einander verheiratheten Eltern zu; ich sah das Slück ihrer jungen Ehe und genoß ihre Gastfreundschaft. Deine tressliche Mutter stellte mir einen weiblichen Charafter vor die Augen voll Ernst, Ruhe und Tiefe, verbunden mit einem liebenswürdigen Uffelt für den Heißgeliebten, wie mir noch keiner vorgekommen war. Dann hast Du mich selbst besucht. Ich habe nie den Eindruck vergessen, den Du mir machtest; ich kann denselben nur dadurch bezeichnen, daß ich zweiselhaft wurde, ob Du einen Mann sinden würdest, der Deinem Sinn entspräche, mit dem Du glücklich sein könntest. Daß ich selbst bei einer solchen Verbindung mitwirken

tonnte, fiel mir garnicht einmal ein. Befonders fcwebte mir bas Borurtheil vor der Seele, daß eine Berbindung gwifden naben Berwandten doch nicht allezeit die erwünschteften Folgen habe. 3ch hatte Das nicht vergeffen, als mir Friedhelm feine Absicht, fich mit Dir gu verloben, mittheilte; aber ich bedachte, bag bie Bluteverwandtschaft, namentlich wenn fie nicht allzunah ift, boch gegen die Berwandtschaft ber Geelen, von ber ich unbezweifelte Beweife vor Augen fab, nicht in Betracht tommen tonne. 3ch hatte gefürchtet, bas Lebensglud meines Cohnes zu beeinträchtigen, wenn ich ihm bei feinem Borhaben hatte entgegentreten wollen. Und ba nun auch in Eurer Familie. namentlich bei Deinem burch andere gute Eigenschaften ausgezeichneten Bater ahnliche Unfichten vorgewaltet haben, fo ift es geschehen, bag Du mich nicht allein als meine Grofnichte, sondern auch als Braut oder vielmehr als Gattin meines Cohnes, als meine Tochter mich wiedersehen wirft. Segne Dich Gott, liebes Rind, in Dir aber meinen vielgeliebten Cohn! Möge aus Eurer Berbindung ein Lichtstrahl auf ben Abend meines Lebens fallen! Du wirst mir ja wohl einmal bie Augen gubruden. Dit berglichem Gruß an Bater und Mutter auf immer ber Deine

Leop. v. Rante.

## 323. An Carl Beibel.

Berlin, 1. November 1884.

hochgeehrter herr!

Indem ich Ihnen den vierten Artikel der Analekten schicke, bemerke ich, daß ich auf die Aufnahme der Abhandlung über Eginhard aus dem von Ihnen bemerkten Grunde und einem andern, den Sie am Schluß des vierten Artikels ausgesprochen finden werden, Verzicht leiste. Ich finde aber noch eine andere Abkürzung nothwendig, der Sie hoffentlich beistimmen werden. Ich denke den 5. Band mit Karl dem Großen, von dem Sie das revidirte Manuscript in Händen haben, zu schließen, hauptfächlich aus einem historiographischen Grunde. Der Inhalt des fünften Bandes ist damit in der That erschöpft, jeder weitere Schritt führt in eine Belt, die eine besondere Behandlung ersordert. Ich wollte bis 888 geben, später wenigstens die zum Tode Kaiser Ludwigs II. (875). Ich sinde aber, daß auch dieser Ubschnitt den Blick in eine neue welthistorische Region eröffnet, ohne den Leser zu befriedigen. Ich füge hinzu, daß er noch viele Nach-

träge und Correcturen nöthig machen würde, die jest schwer zu bewältigen wären. Ich benke, man könnte dem neuen Band den Titel geben (wenn er nicht zu keuilletonistisch klänge): Mohammed und Karl der Große. Unserm Publikum, denke ich, wird es genügen, diese beiden heterogenen Gestalten in einem, sozusagen, idealen Zusammen-hange zu erblicken. Freilich fällt mir dabei auss Herz, daß der Satzeiniger Bogen fürs erste zurückleiben muß. Dagegen sollte ich es für möglich halten nach Abschluß des fünsten Theiles den 49. der Sämmtlichen Werke in Angriff zu nehmen. Ein längeres Verschieben verändert die literarische Zeitgenossenschaft. Dr. Peiser, denke ich, wird Ihnen schon davon gesprochen haben. Wenn Sie hierher sommen, was doch wohl gegen Ende November ersolgen wird, läßt sich das alles definitiv sessten, und wie vieles andere wird unser Gespräch zu berühren haben. Mit bestem Gruß

Hochachtungsvoll

ber 3hre

Rante.

# 324. An Ernft Rante.

Berlin, 27. Februar 1885.

### Lieber Bruber!

Coeben vernehme ich, daß Du meinethalben noch einmal in Unfpruch genommen werden wirft. Die Gartenlaube will mir bei Belegenheit ber Bollenbung ber 60 Jahre, Die ich nun in Berlin verweile, einen Artifel widmen, zu beffen Bearbeitung Dein und mein Freund Prof. Leng fich anheischig gemacht hat. Soffentlich haft Du noch einen Auffat über meinen Lebensgang, ber einft in ber Wochenichrift "ber Bar" gestanden hat, in Deinem Besit. Das wurde eine Grundlage geben, besonders, wenn Du die darin vorkommenden 3rrthumer verbeffern wollteft. Denn Gohne eines Baftors find wir doch in der That nicht. Wir würden beibe schwerlich aus einem Pfarrhaufe hervorgegangen sein, ich am allerwenigsten. Solche Fehler alfo möchtest Du tilgen. Der äußere Lebensgang wurde aber boch nur Die Grundlage bilben, um meine hiftorischen Arbeiten zu charafterifiren und ihren Erfolg wenigstens im allgemeinen zu bezeichnen. weißt, ich lege Werth auf bas Ebinburger Diplom, von bem ich Dir einmal eine Copie zugeschickt habe. Es durfte wohl nicht fehlen. 3ch

D. Rante's Berte. 1.-3. G.an. - Illi'LIV. B. eig. Lebensgefd. 36

bitte Dich, kein anmaßenbes ober lobhubelnbes Wort zu bulden. Ich benke aber, Professor Lenz, ber meine Arbeiten so genau kennt, wird garnicht in ben Fall kommen, ein solches niederzuschreiben. Otto sagt mir, Du hättest ihn gebeten, Dir den Tag des angeblich beabsichtigten Jubiläums anzugeben. Ich selbst weiß nichts, als was in der Beitung stand. Gott erhalte Dich und führe Dich mal wieder zu uns her. Der Deine

Ω.

## 325. An Wilhelm v. Giefebrecht.

Berlin, 28. September 1885.

## Hochverehrter Freund

Wie leib that es mir, als Sie an jenem Ehrenbürgerbrieftage sich so balb wieber entfernten, ehe ich recht mit Ihnen gesprochen hatte. Seitbem habe ich mich oft mit Ihnen beschäftigt. Bei der Bearbeitung des VI. Theiles der Weltgeschichte schwebten mir die Anfänge unserer historischen Berbindung, die über 50 Jahre zählt, in Iebshaftem Gedächtniß. Es kam mir oft vor, als wäre ich inmitten der damaligen Freunde.

Mehrere berfelben werben sich am 80. September wieber um Sie versammeln. Ich bringe Ihnen selbst und ben übrigen Studiensgenossen, inbegriffen die, welche sich später angeschlossen haben, meinen Dank für die vorbereitende Arbeit, durch welche die Epoche des neunten und zehnten Jahrhunderts im Einzelnen so wesentliche Erläuterungen erfahren hat, wie keine andere der deutschen Geschichte. Es versteht sich, daß ich, indem ich Sie benutze, doch nicht selten von Ihnen abweiche. Das liegt nun in der Natur der Dinge und kann unser gegenseitiges Wohlwollen, wie ich denke, nicht beeinträchtigen.

Diese besonderen Beziehungen verhindern mich nicht, die alls gemeinen Arbeiten der historischen Commission mit lebendiger Aufsmerksamkeit zu begleiten. Hat uns doch ein Mitglied derfelben 1) so eben mit einer Geschichte der Historiographie beschenkt, welche das ganze Gediet umfaßt und für die ich an meinem Theile besonders dankbar sein muß. Die palaeographischen Arbeiten eines andern 2) haben mir viel zu denken gegeben. Die deutsche Biographie dehnt

<sup>1)</sup> F. X. v. Begele.

<sup>2)</sup> Ih. Sidel.

fich zwar weiter aus, als wir vermutheten, aber sie wird ein unschätzbarer Besitz für die Nation, namentlich in literarischer Hinsicht.

Lieber Freund, ich brauche Ihnen nicht die unübersteiglichen hindernisse zu entwickeln, die mich verhindern, der Versammlung perfönlich beizuwohnen. Aber Sie sehen wohl, ich bin mitten unter Ihnen, und ich bitte Sie, der Gesellschaft meinen freundschaftlichen und ehrerbietigen Gruß darzubringen. Dögen die Arbeiten der Commission glücklichen Fortgang haben!

Treu ergeben

2. Rante.

#### 326. Un Carl Geibel.

Berlin, 15. October 1885.

## Sochgeehrter herr!

Auf Ihre Anfrage kann ich leider nicht genügend antworten. Herrn Eyssenhardt kenne ich nicht; von einer historischen Arbeit desfelben ist mir nie etwas bekannt geworden. Die alten Lebensnachrichten über Niebuhr sind unschätzbar durch die Fülle der Nachrichten, die sie darbieten, und auch die zweite kleine Arbeit, die ebenfalls aus der Familie stammt, hat mir einen guten Eindruck gemacht. Dabei kann sich aber doch niemand verbergen, daß dem Andensen Niebuhr's noch nicht völlige Gerechtigkeit widerfährt. Und da nun herr E. als Philolog guten Ruf hat, so will ich Ihnen keineswegs abrathen, sein Anerbieten anzunehmen. Er wird doch selbst wohl am besten wissen, was er unternimmt.

Hochachtungsvoll und ergebenft

Rante.

## 327. An Carl Beibel.

Berlin, 15. November 1885.

Sochgeehrter herr!

Das Datum selbst, an dem ich schreibe, der 15. November, in der Mitte unvollendeter Correcturen und mit der Aussicht auf eine große Reihe von anderen, die noch folgen sollen, macht mich aufmerksam, wie wenig sich hoffen läßt, die zu dem von Ihnen sonst eingehaltenen Termin den VI. Band im Drucke zu vollenden. Ich mache Ihnen daher wieder, wie schon im vorigen Jahre, den Vorschlag, mit einem großen Capitel, "Die Zeiten Ottos II. und Ottos III."

zurückzuhalten, und allen Fleiß auf die correcte Bollenbung der zunächst vorangegangenen Capitel zu verwenden. Der zweite Halbband
müßte also mit dem 11. Capitel (Fatimiden und Ommaijaden) beginnen und dis auf den Tod Ottos I. reichen, was ungefähr 20 Bogen geben wird. Der innere Zusammenhang der Gedankenwelt, in
ber sich der Band bewegt, wird damit nicht unterbrochen; obwohl es
mir unangenehm ist, daß ich nicht sogleich mit der weitern Entwickelung hervortreten kann, so wird es doch unumgänglich nothwendig
sein. Auch Analesten denke ich diesmal nicht hinzuzusügen, sondern
auf eine spätere Mittheilung zu verschieben, was Einigen unangenehm,
den Meisten aber lieb sein wird.

Bas sagen Sie zu bem eben erschienenen Büchlein: "Lichtstrahlen aus Leopold von Ranke's Werken"? Wenigstens auf fremde Veranslassung ift es nicht abgefaßt worden; es verräth überall eine selbständige Aneignung. Nur schabe, daß es nicht bei Ihnen erschienen ist.

Bier Bochen wird es wohl wenigstens dauern, bis ich Sie wiedersehe! Gott mit uns.

Bochachtungevollft ergebenft

Ranfe.

## 328. Un Ernft Rante.

Berlin am 1. Oftertag [25. April] 1886.

Heil Dir, ber Du ben Bestien entgangen bist und ruhig Deines Umtes wartest! Bor lurzem sah ich recht heiter und glücklich auf meine brei Familien hier, die alle blühend und gut meinen Wünschen entsprachen. Seit einigen Tagen aber muß ich erleben, daß meine Tochter, die ich wohl als das Juwel der Familie bezeichnen darf, von einem Unwohlsein heimgesucht ist, das sie noch ein paar Wochen in Berlin sestzuhalten droht. Ich wüßte sie lieber gesund in Loderseleben, als krank in Berlin.

Ich felbst habe strenge Ordre von dem Hauss und Leibarzte ershalten, mich aller Nachtarbeit zu entschlagen, was sich wohl heben wird, sobald wirkliches Frühjahr eintritt. Bor kurzem habe ich in Abswesenheit meines Amanuensis meiner Enkelin Lilly ein paar Säte in die Feder dictirt, was sie sehr glücklich zu machen schien: sie hat es recht gut vollzogen. Ich schreibe hier mal als Hausvater. (Bott besohlen, theurer Bruder! Du magst kommen oder nicht, so bin ich der Deine

## 329. An Carl Geibel.

Berlin, 12. Mai 1886.

Sochgeehrter herr!

Ich werde über ben Anblid einer vierten Auflage ber beiben erften Banbe ber Beltgeschichte fehr erfreut fein. Dit bem honorar bitte ich es zu halten, wie ehebem.

Mein Arzt hatte mir die Nachtarbeit verboten. Gerade so mochte es wohl auch richtig sein. Sen in dieser Intermission aber trat ein starter Ansall von innerer Erfältung ein, der mich mit noch anderen bazusommenden Folgen ziemlich unbrauchbar gemacht hat.

Sochachtungsvoll und ergebenft

Rante.



III.

Tagebuchblätter.



# Allgemeine Bemerkungen 1831-49.

Die Historie wird immer umgeschrieben, was schon bemerkt worben. Jede Zeit und ihre hauptsächliche Richtung macht sie sich zu
eigen und trägt ihre Gebanken darauf über. Danach wird Lob und
Tabel ausgetheilt. Das schleppt sich dann alles so fort, bis man die
Sache selbst gar nicht mehr erkennt. Es kann dann nichts helsen, als
Rückehr zu der ursprünglichsten Mittheilung. Würde man sie aber ohne
den Impuls der Gegenwart überhaupt studieren? Wie dem auch sei,
es bleibt immer die Aufgabe, sich zu reiner Anschauung zu erheben.
Diesen erhabenen Zweck theilen dann Philosophie und Menschenhistorie.
— Sollte man sie nicht lieber gar nicht lehren? Man weiß sie doch
einmal nicht. Nur in der reinsten Darstellung kann sie erscheinen.

# Aberhaupt: hiftorifche Forfchung.

Man muß von der Erzählung gleichsam ihre Phraseologie abstreisen; man muß sie auf ihren Kern und Inhalt zurüchringen. Ob eine völlig wahre Geschichte möglich ist? 1. Eracte Kenntniß der einzelnen Momente; 2. ihrer persönlichen Motive; 3. ihres Zusammenwirkens, des ganzen Getriebes der Persönlichkeiten und wechselseitigen Einwirkungen; 4. des universalen Zusammenhanges. — Das letzte Resultat ist Mitgefühl, Mitwissenschaft des Alls.

# Philosophie ber Gefdichte.

Die Forderung ist unabweisbar, natürlich, menschlich; erhaben, schwer. Wer die inneren Faben des Getriebes ber Menschheit, biefen

in ihr felber sich entwickelnden und zum Vorschein kommenden Geift ju erkennen vermöchte, wurde einen Theil ber göttlichen Wiffenschaft Allein ist bas so geschwind möglich? Aus ber Tiefe ber eingehendsten Renntniß allein ift es möglich, feine geheimen Spuren ju entnehmen. Der Unterschied ber philosophischen und hiftorifden Schule ift gang allein, baß jene aus einer geringfügigen, oberflächlichen Menntniß, Die alles vermengt, mit fedem Finger erzwungene Refultate ableitet, Diefe dagegen Die Dinge in ihrer Wefenheit zu begreifen fucht, ihrem Buge nachgeht und, eingebent ber Unvollfommenheit ber Uberlieferungen, Die höchften Ergebniffe ahnen läßt. Das gange Bergnugen ihres Studiums ift, Die geistige Aber ber Dinge zu verfolgen. Menn Plato die höchsten Refultate seines Rachbenkens barftellen wollte, jo verhüllte er fie in ben Mythus. Mit bem bistinguirenben, sozufagen bidhäutigen Worte angepadt, geben fie ber inneren Wahrnehmung zugrunde. Eben dies ift ber Grund, warum Mufit und Kunft er funden sind. Ließe sich alles durch bas Wort in reiner Brofa wiebergeben, so bedürfte man keiner anderen Urt bes Ausbrucks. —

Jedes Jahrhundert hat die Tendenz, sich als bas fortgeschrittene zu betrachten und alle anderen nur nach seiner Idee abzumeffen. —

Die Dinge ber Welt gehen langfam. Ginge bie Entwicklung zu rafch, so wurde bas Individuum gar keinen Raum haben, zu leben. —

Man glaubt an die Menschen. In den Menschen ist die Manissestation Gottes. Das Sein ist an dem Menschen alles; aus diesem quillt die Lehre. Die Wahrheit, die ein anderer ausgesprochen, erzgreift uns um so tieser, je origineller sie in diesem selber war. Sie redet uns an wie Liebe. Das ist unsere Conviction. Keine Lehre bekehrt die Welt, sondern eine große Persönlichseit. Es treten Zeiten ein, wo nur die Lehren übrig bleiben und man sich mit den Schlacken der vergangenen Menschen — erbaut oder bekämpft.

Wie rührt uns oft ein Wort, bas an sich keinen Werth hätte, weil es ein Mensch fagt, ber bahintersteht, ber es belebt! —

Der Belt ber Wahrheit steht eine Welt bes Scheins gegenüber, bie auch in die Tiefe geht und immer tieferen Schein entwicklt, bis sie in die Befenlosigkeit ausgeht; jene enbet in bem Befen. —

Die Bahrheit ist nie trostlos. Der allgemeine Consensus: bas ist bie Wahrheit. An die Wahrheit der geistigen Welt glauben: das ift Religion. D höchstes Glud: Liebe, Studien! Sie find beide Selbstvergessenheit der Persönlichkeit. —

Das Gewissen ist nicht allein moralisch. Ein Schriftsteller 3. B. weiß es, wo er die Wahrheit sagt und wo noch nicht, o bwohl er hier die Wahrheit noch nicht sieht. Es ist die Gewisheit des Ewigen, Bewußtsein der Regel. Wie sollte die Kunst ausgeübt werden können ohne diesen inneren Kanon? Wer sagt und, was wahr und schön ist? Aber dann, dürfte man sagen, müßte es ein jeder besichen. Es giebt nur den Unterschied wischen Gesundheit und Krankheit, Stärke und Schwäche, welcher eine ursprüngliche Produktion der Natur ist. Hier entsprüngt die Joealität des Moralischen und Geistigen. Es ist eine Art von Gewissenhaftigkeit, welche die vortrefflichen Werke hervorbringt; es gehört dazu moralische Unstrengung.

Etwas zu machen, dazu gehört dreierlei: gefunder Menschenverstand, Muth und Redlichkeit. Der erste, um eine Sache einzusehen; ber zweite, um vor den Resultaten nicht zu erschrecken; die dritte, um sich nicht selber etwas vorzumachen. Sodaß die einfachsten moralischen Eigenschaften auch die Bissenschaft und Kunst beherrschen.

#### Beifall.

In wiesern ist beine Zeit in dir, ober bist du selber? Ist die Produktion so recht eine Produktion des Allgemeinen, so wird die Beistimmung ungeheuer, unermestich sein; je weniger jenes, desto minder kann dies der Fall sein. Ich meine nun, daß der Geist der Zeit, dem man sich unterwirft, wie das Fatum, wie das Schickfal ist; es ist die Gewalt der Universalität. Er würde aber immer derselbe bleiben, wenn keine neue Spontaneität in ihn einträte. Auch ist er nie universal; es giedt immer Gegensäte in ihm, die er nicht überwunden hat. Er ist daher die Conviction der Majorität, der Macht. Aus dem Boden müssen sich neue Triebe entwickeln. Auf dem Leben der Gemeinschaft und dem Verhältniß des Einzelnen zu ihm beruht das Geheimnis der jedesmaligen Welt.

Die Gedanken gehen auf, wie die Saat, wie die Blumen. Biele gehen vorüber; man muß sich nicht beklagen. Wie so viele Blüthen feine Frucht bringen; wie so viele Rinder im ersten Jahr sterben. Andere wachsen, werden Joeen, Werke; Entschlüsse, Thaten.

In der Welt befindet sich immer ein ibealer Schwung der Mehrzahl, der Mittelmäßigkeit, wenn man will, der sich zuweilen literarisch, zuweilen politisch äußert. Für den Staat kommt außerordentlich viel darauf an, daß diese Macht ihm angehöre, wenigstens nicht wider ihn sei: die beschränkte Idealität der Mittelmäßigen. Sie hat zugleich häusig durch ihren moralischen Inhalt etwas Respektables. —

Die Einsamkeit ift zugleich ber Genuß bes Allgemeinen.

#### Divina commedia.

Man sollte ben ganzen Gesichtskreis bes Poeten auffassen, ber sich von Toskana und Mittelitalien her, die er eigentlich umfaßt, nach ber Lombardei und Neapel erstreckt, alles übrige nur berührt. Seine Hölle ist eine eigentlich toskanische, florentinische. Seine Erinnerungen gelten nur der nächsten Epoche; alte Historie und Mythologie und Erlebtes fallen in einander.

Was mir auffällt, das ist die Geringfügigkeit der Beziehungen zu dem Drient; daß der Mohammedanismus, der doch die Welt beserrschte oder mit dem Christenthum theilte, hier nicht als der vornehmste Gegenstand der Weltbewegung erscheint noch auch der poetisschen Betrachtung; der Gesichtspunkt ist auf die inneren Angelegens heiten der Christenheit gerichtet, dei denen er fast ausschließend verweilt. Der Umkreis ihrer philosophisch-religiösen Vorstellungen wird von italienisch-toskanischem Standpunkt aus umschrieben, aber zugleich durchbrochen.

In biesem grotessen Poem, in bem das Wildeste und Unschönste durcheinander wirrt, wird doch die Ausmerksamkeit unaushörlich durch echte Poesie, wiewohl sie zuweilen nur in kleinen Zügen erscheint, und durch ein moralisches Gefühl angezogen, das in eine erhabene Stimmung versetzt und weit über den Stoff hinausträgt. Rlassisch ist nur wenig. Reinheit, Größe und Fülle der Gedanken erscheint hie und da, aber selten und zerstreut. In den Alten spricht die Menscheit selbst, ein Moment des Bewußtseins, das ihr da und nur da zutheil wurde. Hier aber ist nur Scholastik, Kirche, kirchliche Mythe, besichränkter Horizont.

Doch ist auch ein hohes weltgeschichtliches Moment vorhanden. Ich finde es vor allem in dem 26. und 27. Gesang der Hölle. Dort ist eine Borstellung, welche zum Entdedungseifer führen nußte: die

Ermahnung des Ulysses hatte Columbus an seine Gefährten richten können. Hier ist die stärkste Opposition gegen die Absolution durch das Papstthum, die man erwarten kann. Assolver non si pud chi non si pente, wie einer der schwarzen Cherubim sagt, sind die Worte, die den Kern des Protestantismus enthalten.

#### Goethe.

Goethe's spätere Sachen leiden, wie mir scheint, sämmtlich daran, daß sie die Literatur als Literatur, als selbständig, gemacht, zu machen, ins Auge fassen. Eine gewisse Beschränktheit entsteht durch das früher Geleistete: es ist niemals eine Überzeugung da, die sich erst bildet, sondern immer eine schon erzeugte, vielleicht zurückehaltene, die denn erst jetzt hervortritt. Frischen Genius, der erfrischt, auffaßt, nicht wiederholt, sinde ich doch so recht nicht; aber alles große Gedanken. — Es ist, als gäbe es in der Welt weiter nichts als Literatur und ein wenig Kunst. Selbst die Spaziergänge werden nur in der Intuition gemacht.

Von Gorthe ließe sich nicht sagen, daß er prägnant klassischeidnisch sein. Windelmann ist darin weiter. Goethe hat eine Ab-weichung von dem protestantischen Clement, von dem er auf seine Weise ausgegangen ist, nach dem Allgemeingültigen und Klassischen; aber es ist immer mit lauter Modernem und Modernstem vermengt.

An unseren Arbeiten macht es, wie in unseren Briefen, oft mehr aus, wie etwas gesagt wird. Man kann 3. B. die Wahlverwandtschaften ihrem positiven Inhalt nach am Ende rechtsertigen; aber in der Schonung, mit der die Dinge umkleidet sind, die sowiel Zauber ausübt, liegt etwas, was unbesangene Gemüther ewig zurückstoßen wird. "Denn es schwebt ein Weist über den Wassern." Mein Einwurf gegen diese Art der Auffassung, gegen diese Anwendung der Naturgesetze auf die geistige Liebe bleibt, daß diese wieder ihre eigenen Geste im Meiche des Geistes habe. Das Berletzende liegt in der reinen Anwendung der einen auf die anderen. —

Was den heutigen Zustand der Literatur unterscheidet, ist, daß sie so wenig auf dem allgemeinen Interesse sur Wahrheit und Einssicht beruht. Früher waren große Überzeugungen allgemein; auf deren Grund strebte man weiter. Zest ist alles sozusagen Pronunciamento, und damit gut. Rommt das von der allgemeinen religiösen Toleranz? Involvirt sie politische Gleichgültigkeit? Nichts dringt mehr durch, alles verhallt. Wer es weit bringt, der spricht die Stummung einer

Partei aus und findet Anklang bei ihr. So wird selbst nicht mehr gestritten, wie es sein sollte. Historische Urtheile schwanken herüber und hinüber. —

Das beutsche Parlament erscheint wie ein literarischer Versuch; — sie kamen alle zusammen, brachten nichts zustande und zersleischten sich nur; — das Talent der gegenseitigen Kritik, das sich nur an den Büchern übte, hat sich nun auf die Personen geworfen; doch ist es dasselbe Cotteriewesen. —

# Der hof ju Beimar, September 1837.

Das haus Bettin, bessen Besitzungen sich schon im 15. Jahrhundert von der Pflege Coburg bis in die böhmischen Gebirge erstreckten, würde die große Rolle in Nordbeutschland haben spielen können, hätte es sich nicht gleich damals und dann ferner unaufhörlich getrennt; und zwar bergestalt, daß die großen Direktionen der Weltgeschichte unmittelbare Entgegensehungen hervorbrachten.

Das albertinische Haus hielt sich immer an die präponderirenden Gewalten: das Papstthum früher wie zuletzt, oder wenigstens den Kaiser; an das strenge Lutherthum; — zuletzt an Bonaparte. Das ernestinische Haus war immer in der Opposition: wie gegen das Papstthum, so gegen den Kaiser; es hat die Reformation geführt, seinen Helden an Gustav Adolfs Seite gesetzt, sich später an Preußen gehalten.

Daburch daß Preußen unter die großen Mächte eingetreten ift und seine opponirende Stellung aufgegeben hat, ist der Gegensatz zwischen den beiden Linien verwischt worden; jedoch in der ernestinischen haben sich dann weiter verschiedene Richtungen hervorgethan.

Das haus Coburg sucht sein Glück, das Fortkommen seiner Mitglieber in der Verbindung mit dem constitutionellen, auch dem durch die Revolution gebildeten oder modificirten Königthum. Das haus Weimar steht in den engsten Banden der Verwandtschaft mit den großen Continentalmächten. Die Großherzogin ist die Schwester des Kaisers von Rußland; eine weimarische Prinzessin hat den für einstemals präsumtiven Thronerben in Preußen geboren. Der jetzige Bestand des Landes schreibt sich von den Erfolgen des letzten Befreiungstrieges ausschließend her, so daß an eine Trennung von diesen Inters

effen nicht mehr zu benten ift. Coburg hat den Belgiern einen König gegeben; ein weimarischer Prinz ist Generallieutenant in Diensten des Königs von Holland.

Die politische Stellung von Weimar, sowie beffen ganger innerer Buftand ift von dem vorigen Großherzog gegründet, ber fich in bem Lande trot ber mancherlei Laften, welche fich von feiner Beit herschreiben, doch ein fehr gefegnetes Undenten geftiftet hat. In allen Ge schäften zeigte er Wohlwollen und gefunden Menschenverstand. Er war großartig und gutmüthig, unternehmend, wißig und populär. Sein Verhältniß mit ber Jagemann entschuldigte man bamit, baf er eines Umganges außerhalb der Grengen der Etitette bedurfte, der ihn wieder dem Bolte naher brachte. Die Krafte feines Landes maren bei weitem ju fcmach, ale bag er eine Rolle unter ben Mächten von Europa hätte fpielen können. Aus diefer Unterordnung aber erhob er fich gewiffermaßen burch die Begunftigung ber Literatur, burch bas Blud, welches burch fein Genie gleichsam forcirt mard, die ausgezeichnetsten Beifter um sich zu verfammeln und festzuhalten, sobaß er fogar auf ihre Ausbildung einen perfonlichen Ginfluß hatte. Er erhob bas fleine, borfartige, schlechtgebaute und in mancherlei Sinficht gar nicht einmal befonders bildungefähige Weimar zu einer literarischen Sauptftadt ber Welt. Wenigstens infofern wirft bas noch heute nach, baß alle Jahr im Winter eine Angahl junger Engländer nach Weimar tommen, um bafelbst Deutsch zu lernen, wozu bies sonft, schon ber Mussprache und bes Dialette halber, nicht ber Plat mare.

Der jegige Großherzog hat, wie alle Sohne berühmter Manner, bas Unglud, burd, bas Andenken feines Batere in Schatten gestellt su werben. Auch ift seine Conversation nicht geeignet, von feinem Geift einen besonderen Begriff zu erwecken. Alles, was er hört, be rührt ihn gleichsam perfonlich und wedt in ihm Erinnerungen, Sympathien, Antipathien auf, welche er fogleich ausspricht. Er macht ben Eindruck eines Instruments, von dem man immer nur eine Tafte berithren konnte, fodaß die Saite, welche baburch angeschlagen wird, fo lange tont, bis man eine andere berührt, mit einem Wort: eines Inftrumente, das man ftimmt. Geine gange Conversation hat baber etwas Flüchtiges, Berfahrendes, von bem Augenblid Beherrichtes, Unstates. Näher betrachtet, durfte man jedoch nicht fagen, daß er ohne Geift, Inhalt ober Willen mare. Bahrend meiner Unwesenheit hatten Die ehrfamen Bürger von Weimar ben Ginfall, ihre garftigen Stragen und Gaffen baburch zu nobilitiren, baß fie ihnen die Ramen ber literarischen Beroen beilegten. 3. B. follte die Esplanade, die burch einige gang

unformliche Gebaube verunftaltet wird, Schillerftraße beißen, weil Ediller ba gewohnt. 3ch fah, wie bas bei emigen hochgestellten Leuten boch Eindrud machte; ber Großherzog botte ben Taft, Dies auf immer zurüdzuweisen: tant que je vive, fagte er. Er ift fein Freund der Reformation; denn die, meint er, und besonders Luther habe den Ruin feines Saufes herbeigeführt. Dabei hat er aber boch eine fehr feste, protestantisch driftliche und positive Aberzeugung. Den Diemungen feines Generalfuperintenbenten Rohr hangt er feineswegs an. 28tr fprachen von dem Buche von Strauß: es indignirte ihn, daß man auf Diefe Weife Die Gottheit Chrifti bestreite. Gie wollen nur gugeben, fagte er, daß es ein hochst vollkommener, göttlicher Mensch gewesen das ift ja aber gar fein Unterschied! Er ift ein Mann von Gefti-

nung und Gebanten, aber ohne alle Form und Stetigfeit.

Das Formelle und Rachhaltige besitzt bagegen Die Frau Groß herzogin in hohem Grade. Wenn sie größere Gesellschaft hat und reicher gefleidet barin erscheint, muß man fagen, daß fie Raiferin fein könnte. Ihre Haltung ift majestätisch und von einer ihr sehr wohl. stehenben fürstlichen Gerablaffung, die ber Entferntere beobachten fann. berjenige aber niemale fühlen wird, mit dem fie fpricht. Gewöhnlich aber erscheint sie gang einfach, hausmütterlich, auch bei Tafel. erfte, was an ihr auffällt, ift, daß fich eine ruffische Pringeffin fo gang zu bem Begriff einer beutschen Landesmutter erhoben hat. Chen ihrer herfunft aber verdanft fie die Möglichfeit, daß fie das fei. wenigstens infofern, als sie noch von Rugland eine nicht unbedeutende Mevenue bezieht, welche bem Lande zugute tommt. Die Weinstode, die man an den Säufern in den Dorfern fieht, hat fie großentheils ben Besithern geschickt; fie schenkt junge Stamme, um gu Unpflan jungen zu ermuntern; auf bem Ettersberg hat fie weitläufigere Baum pflanzungen veranlaßt. Wir wollen, fagte fie mir, das ganze Land ju einem Bark machen. Auch Diejenigen werden unterftutt, welche in Weimar auf eine ihr gefällige Weife, 3. B. mit einem Erfer, bauen wollen. Aber am meisten wendet fich ihre Fürforge den Kranfen und Dürftigen zu. Die Pfarrer schreiben ihr, wenn ein Gemeindeglied frank ift, oder wenn sie glauben, daß ihm mit zehn Thalern geholsen ware. Sie ist die große Almosenspenderin des Landes, die gutige Madame auf bem Schloß, wie eine Bauerofrau fie mir nannte.

hierburch befommt bas gange Wefen etwas fehr Patriarchalisches, bas immer auch in die Staatsinftitute eingreift. Wenn die Biblio thef ein Buch braucht, zu bem ihr Fonds nicht hinreicht, so wendet man sich an sie, und sie versehlt nicht es anzuschaffen. Wenn die Kunftschule Büsten ober Vorlegeblätter braucht, so wird erst angefragt, ob der Großherzog bei Geld ist, und wo nicht, wendet man sich perfönlich an sie. Während meiner Anwesenheit ward ein kleines Museum eröffnet, das immer eine Zierde für Meimar sein wird, zu welchem sie die Zimmer eingerüumt und auf ihre Kosten hat einrichten lassen. So sehr sie einsieht, daß sich Männer, wie sie Weimar früher berühmt machten, jest nicht daselbst sinden — sie tröstet sich damit, daß sie sich auch nicht sinden lassen würden —, so sucht sie doch den literarischen Auf von Weimar aufrecht zu erhalten. Im Winter halten bald die Notabilitäten von Weimar, bald auch die Brosessoren von Jena Borlesungen, die denn oft sehr gelehrt ausfallen. Dem Großherzog machen sie eher Langeweile; die Großherzogin, welche schwer hört, versteht sie wohl nicht immer. Es ist nicht literarischer Enthusiasmus, aber man wünscht etwas dem alten Ruhm Entsprechendes zu haben, man will den Eredit aufrechterhalten.

Für die Fremden ift das nun höchst erwünscht. Dan wünscht, daß es ihnen dort gefalle, daß man gut davon rede — wie man das auch nicht anders fann -; man thut alles, um bagu beizutragen. Die Fürstin ift bavon voll, daß sie ein historisches Land habe, mit Denkmälern und Erinnerungen; Diefe municht fie vor allem aufrecht= erhalten zu feben, zu erfrischen: sie ist gerührt, wenn man ihr einen iconen Bug von einem ber alten Fürften erzählt. Die Rataftrophe bes Saufes im fcmalfalbifchen Krieg bat fie vollfommen gegenwärtig. Auch für die Erinnerung an die lettverfloffene Beriode des Glanges wünscht fie viel zu thun. Große Marmorbentmäler zu errichten, trägt fie boch der bedeutenden Koften halber, die auch außer Landes aufzuwenden fein würden, Bebenfen; aber soeben läßt fie in bem Schloß vier Gale al fresco ausmalen, jum Andenken an Goethe, Schiller, Berber und Wieland. Die Entwürfe find großentheils gemacht, die Cartone ju bem Schillergimmer fertig; fie besucht häufig bie in bemfelben bereits angefangene und fortgehende Arbeit; an jeder Figur. die jum Borschein tommt, nimmt fie Antheil. Das ift ein leidlicherer Aufwand, der einige Jahre wenig merkbar fortgeht und einen talent= vollen Maler, ben sie zu besitzen sich freut, bei ihr festhält.

Bu biesem Charafter gehört es, baß sie offizielle Theilnahme an ben Staatsgeschäften eigentlich ablehnt. Aber zugleich liegt es in der Natur der Sache und dem Abergewicht ihrer Stetigkeit, daß nichts ohne sie geschieht. Als die Rede vom Zollverein war, war sie eine Reit lang bagegen, weil man ihr gesagt hatte, das Abergewicht von

v. Rante's Berte, 1 .- 3. G. R. - LIII LIV. B. eig, Lebenegeich. 37

Breußen werde am Ende bie Couveranetat gefährden. Ein Geheimerrath machte ihr . . . . 1)

# Friedrich Wilhelm III., 19. Januar 1840.

Ich sah ben König eigentlich zum erstenmal genau. Sehr gebeugt, bahinschleifend auf der Erde, von höchst ehrenwerthem Ausbruck. Er ist klug — mehr negativ, sodaß er in allem, was ihm vorgetragen, das Falsche erkennt, als positiv, sodaß er selbst das Richtige ergriffe. Es macht einen guten Eindruck: dieser sitzende Hof, der König in der Mitte. —

Als i. 3. 1799 Duroc zum erstenmal nach Berlin kam, nahmen einige preußische Offiziere Anstoß an der Einfacheit des hiesigen Höses. Rüchel faßte das herz, dem König eines Tages davon zu sagen, nach dem Diner, in einer Fensterembrasure. Der König antwortete langezeit nicht, stocherte in den Zähnen, und Rüchel, der sich schmeichelte, er mache Eindruck, ward immer eifriger. Endlich antwortete F. W., er habe noch immer gesehen, daß es mit den Theaterstönigen ein schlechtes Ende nehme.

Fr. W.'s III. Werth leuchtet ein, wenn man betrachtet, daß er 1811 sich nicht für Rußland erklärte, wohl aber 1813. Damals ward alles gerettet, früher wäre alles zugrunde gegangen. Dieselben

Leute empfahlen beibes. -

# Unterhaltung mit Thiers, 1841.

17. August 1841 war Herr Thiers bei Brisson. — Er schien bie Absicht zu haben, ben Eindruck, den seine schlechten Rodomontaden vom vorigen Jahre gemacht hatten, wieder zu verwischen. Er behauptete, daß zwischen Frankreich und Deutschland, namentlich dem nördlichen, Allianz sein musse — wie das auch immer gewesen: der Krieg mit

1, hier bricht bas gleichzeitige Mflpt. leiber mitten im Sape ab. In ber Handschrift seiner lehten Zabre hat Nanke die Rote beigefügt: "Die allgemeine Zbee wurde sein, indem der Faden der Studien immer die Hauptsche bleibt, doch zugleich den einzelnen Kreisen gerecht zu werden, in welche das Leben mich gesuhrt hat; sie sondern sich immer von einander ab."

Friedrich sei nur die Sache einer Cabale; der Krieg mit Napoleon hatte vermieben werben fonnen. Er meinte, bavon batire bas preußische und bas frangöfische Unglud. Breußen habe sich wieder ermannt und fei siegreich hervorgegangen; baber batire aber bas Unglud Napoleons: feine Absicht, herr ber Welt zu werden, sei ihm eben bamals gekommen, als er Preußen betrat. Nichts fei popularer, als bie Erinnerung an Napoleon. Gloire heureuse hafte in ben Gemüthern, aber noch viel mehr la gloire malheureuse! Besonders scheint er England zu fürchten. Dan glaube in Frankreich, bas übrige Europa wolle es nicht anerkennen, wodurch orgueil national beleidigt werde. Doch habe Frankreich die größte Sympathie fur Deutschland; seine Rammer gebe immer bie Gesinnung bes Landes zu erkennen: man fühle bas auf ber Tribune, wenn man fie vor fich habe. Als in ber Rammer von ber Alliang mit England die Rebe gewesen, habe sich eher Widerstand gezeigt; als aber jest von einer Alliang mit Deutschland, habe fich Sympathie fundgegeben.

19. August machte ich herrn Thiers im Sotel be Ruffie einen Gegenbesuch. Er hatte ben König gesehen, ber ihn freundlich empfangen hat, wie alle Könige zu thun miffen : "befonders auch der feine, ber ein Dann von Geift ift". Bir famen fehr bald auf die große Politik ju fprechen. Er fing wieber bamit an, baß man Frankreich von bem europäifchen Rath habe ausschließen wollen, bag aber Frantreich bas nicht zu bulben gemeint fei. "Neunzehn Zwanzigstel ber Nation benken, wie ich." Einige haben sich abgesondert, wie herr Buizot, "ber boch gegen Mole in ber Coalition ebenbaffelbe gesagt hat, wie ich". Und warum hat man Frankreich ausschließen wollen? Unfere Borschläge waren die besten. Dehemet war viel geeigneter, Sprien zu regieren, als die Türken u. f. w. Der einzige Grund ift, weil wir eine Revolution gemacht. Man hat auf den Augenblid gewartet, wo wir une mit England entzweiten: bann hat man alle Formen verlett und und ausgeschlossen. "Ich bin überzeugt, daß die Coalition noch eriftirt; nicht geschrieben, aber fie eriftirt noch!" In ber Keindseligkeit giebt es Grabe: obenan fteben England und Rugland, bann Ofterreich, bann Preugen. Preugen hat bas Schidfal bes Continents in ben Sanden. Die Traftate von 1815 find jur Beit unferes Unglude geschloffen; aber wir werben fie halten, fo lange ber Status quo gehalten wird. Aber follte man Reiche vertheilen, follte England davon nehmen, Rugland etwas, Ofterreich etwas, bas übrige Deutschland aber (b. i. Breugen) fagen: Die Sache fümmert mich nicht, wir sind zu weit bavon entfernt - bann stehe ich für nichte.

Deutschland und Franfreich follten fich verbunden gegen Die Seeherrichaft von England, Die erdrudende Ubermacht von Rugland ju Lande.

Ich fagte ihm: Deutschland fürchtet nur immer, daß ihr an den Rhein wollt. Sei es etwa nicht wahr, daß die Julivevolution aus einem Gedanken über die auswärtigen Angelegenheiten entsprungen? Eure Absicht ist gleichsam noch nicht erfüllt, wosern ihr nicht auch die Traktate brecht. — Haben wir, antwortete er, nicht einen Beweisgegeben, daß wir den Frieden wollen, im Jahre 31, als wir die stärkeren waren? Reine Regierung wäre stark genug gewesen, uns zu widerstehen. Wir werden die Traktate halten, so lange alles beim Alten bleibt. Aber das turkische Reich kann nicht bestehen: wir werden nicht dulden, daß es ohne uns getheilt wird. Der Theilungsvertrag ist schon gemacht. Wahrhaftig, der große Friedrich hätte nicht gelitten, daß es getheilt worden wäre ohne ihn!

Kleiner Mann, aber nicht unansehnlich; nicht so beweglich, wie man ihn schildert; in allem, was er sagt, von großer Präcisson. Einige Gemeinpläte, aber im ganzen doch immer präsente Wahrheit. Es ist das Unglück der Revolution, daß sie nicht zugleich legitim ist. Sie ist doch nicht gleich ebenbürtig; so wird sie angeschen, so sieht sie sich auch selbst an. Darin ist sie unterschieden von der englischen, einer Umwälzung, die größtentheils von Europa ausgesührt ward. Ich bezweiste garnicht, daß die Zeit kommen wird, wo man noch einmal die Wassen versucht.

Bum Schluß Protestation, daß er nur "mit mir" Politik gerebet. —

# Paris, 1843.

Schon längst war hier ber Sit ber guten Lebensart; sie ist burch ben Begriff ber Gleichheit erweitert, verfeinert worden. Früher gab es Klassen, die sie untereinander ausbildeten; dadurch aber, daß ber Unterschied ber Klassen weggefallen ist, ist sie allgemein geworden.

Doch ist mir unter ihnen zumuthe wie bei bedecktem himmel. Die geistige Utmosphäre ist durch eine Menge conventioneller Meinungen eingenommen. Die Politik kann nicht anders gefast werden, als unter dem Begriff des constitutionellen Regiments, oder einer mehr oder minder centralisirten Administration. Die Religion zerrinnt so-

gleich in die Gegensäße zwischen Katholicismus und Protestantismus; die Frage über die kirchliche Freiheit erdrückt die wesentlicheren unsbeengten Beziehungen zwischen Gott und Mensch; (Philosophie: Cartesius und Jesuiten). Was ist das für eine Poesie in den Theatern! Sie erhebt sich kaum zum echten Dialog; Sinnenreiz, matte Anspielung ist alles.

Und doch find es nicht starke Meinungen, die sich fammeln, aus denen Blipe hervorgehen könnten. — sie bedecken ben Horizont, wie an einem kühlen Sommertag.

Das Ursprünglichste, Echteste ift vielleicht eine gewisse Liebenswürdigkeit, welche etwas rein Menschliches in sich enthält. Halte dich aber hübsch im Zaum! Gingest du einen Schritt weiter, so würden alle möglichen Interessen baraus hervorbrechen.

Der Mensch soll nie leben in den abgemachten Gedanken, die er hinnimmt wie etwas Fertiges. Das Edelste, Beste verdirdt ihm unter der Hand. Mich widert schon der nationale Enthusiasmus an, der so nobel war.

# Audienz in Laefen, 23. September 1853.

König Leopold war nicht übel der Meinung, daß er, wenn er Griechenland angenommen hätte, jest in Constantinopel sein würde. Denn er sei der russische Candidat gewesen; Rußland würde ihn gebuldet, England befördert haben. Alles sei an dem Widerstande Metternich's, seinen kleinlichen Rücksichten, der elenden Aufstellung, die man dem Königreich gegeben, gescheitert. Denn damals würden sich alle Griechen demselben angeschlossen haben. Er stimmte ein, daß die Einsehung des Königs Otto besonders auch durch seine Minderjährigkeit nicht habe zu demselben Ziele führen können, und gab zu versstehen, daß sein protestantisches Bekenntniß ihm bei den Griechen nützlich gewesen sein würde.

Was aber nun? Rußland könne nicht wünschen, Constantinopel zu erobern; benn es würde seine Einheit dadurch zerreißen. Der Kaiser könne auch keine Secundogenitur wünschen, weil das neue Reich für Rußland gefährlich sein würde; es würde das schwarze Meer beherrschen. Jeht durch die Unnahme der Vorschläge, die ihm Europa gemacht habe, sei er in den größten Vortheil gekommen: jeder müsse mit ihm und gegen die Türken sein.

Es ward nicht geleugnet, daß sich der türkische Fanatismus regen könne. Der König bemerkt, daß Omer Pascha's Absicht sei, den Rüstungen Raum zu machen, Lärm in Europa zu erregen. Aber wie wollten die Türken den Russen widerstehen, sie, die den Ägyptern unterlegen, welche von den europäischen Kanonen im ersten Augendlick zugrunde gerichtet worden seien?

Er gab zu, baß eine weitere Ablöfung ber verschiedenen Theile nach und nach erfolgen werde: man muffe bie Turlei wie einen alten

Baum von außen her absterben laffen.

Die Schwierigseit ist Constantinopel. Zunächst wird ba wohl niemand sonst gebuldet werden, als der Sultan selbst unter der Obhut der europäischen Mächte. Englands Pflicht ware, ihn auf eine vernünftige Reise zu erhalten. —

Von Frantreich: er stimmte gleich ein, daß Napoleon eine Dynastie, ein Weltreich gründen wollte, daß er alles, was gegen ihn war, vernichtet haben würde, wenn es so fortgegangen wäre. Er fand einen großen Moment darin, daß Napoleon Bolen nicht erneuert, organisirt habe: Rußland sei damals sehr schwach gewesen. Ich vergaß nicht zu bemerken, daß Napoleon dies wohl nicht thun konnte, um nicht mit Osterreich zu brechen.

Dasselbe sei ber Fall mit Louis Napoleon. Er meinte boch nicht, baß es hinreichen werde, ihn nur in enge Schranken einzu-

schließen, bamit er ftilitze.

Die Hauptsache sei, sich in Deutschland nicht wieder zu entzweien wie 1805 und 1806. Er verdammte die Gegner der Politik von Rabowis, weiter ebenso die jetige Haltung von Prokesch; er stimmte ganz itberein, daß die Rechthaberei der Diplomaten die Sachen in Deutschland verderbe, daß man sie sämmtlich und auf Einen Tag entfernen muffe, um andere einzusesten.

Besonders war er von der großen militärischen Stellung durchdrungen, welche Antwerpen in einem großen Kriege von Frankreich
einnehmen werde. In den deutschen Bund könne er nicht treten, da
es Frankreich nicht dulden würde. Die garantirte Neutralität sei
die Stellung von Belgien. —

In allen Zweigen, woran der Mensch arbeite, sei dies Land seit zwanzig Jahren im besten Fortschritt. Ganz einverstanden mit dem Communalwesen war er übrigens nicht; die Macht der Regierung setzt er in die Kontrolle.

Die Geiftlichkeit fei durch und durch national. Ihr jetiges Migvergnügen sei baher entstanden, daß einer der Minister das von

Nothomb eingerichtete Primärunterrichtsgefet, das ganz gut fei, habe ändern wollen. Lieber unter Louis Napoleon, als unter biefem Misnifter! fei ihr Geschrei gewesen. —

Er tam auf Proudhon zu reben, ber boch nie angebe, wie bie

von ihm gepredigten Lehren zu realisiren seien. -

Ein fehr gebilbeter, fehr verständiger Mann voll von Umsicht, mit einem gewissen Bedürfniß von Gründlichkeit; denn er nahm die Fragen ordentlich vor. In einem Congreß europäischer Fürsten würde er durch Erfahrung und Umsicht eine große Wirksamkeit ausüben.

hätte er, fo meint er, ber Republik 1848 nicht widerstanden,

fo murbe Preußen vielleicht noch tiefer gefallen fein. -

## Alexander bon Sumboldt.

10. Mai 1859. Bir begruben Humboldt. Ein Mensch, ber sich so recht vollkommen ausgelebt hat. Er folgte ber Natur, er war ein Kind der Natur, er studierte nichts als die Natur: sie hat ihn dankbarlich begünstigt. Alle geistigen und physischen Fähigkeiten hat sie ihm gelassen und ihn ohne Schmerz dahingenommen. Ist nicht auch in diesem Dienst der Natur eine Art von Religion? Es ist der Deismus des 18. Jahrhunderts. Es war das Leben seines Lebens, dieses Erkennen, dieser Trieb der Umfassung des Naturganzen.

Sein Leben ging in der sichtbaren Welt auf. Dieser Richtung entsprach sein Talent: Festhaltung aller großen Probleme und ein Gedächtniß von unvergleichlicher Präcision und Umfassung. Wie da ihm das große Objektive der unsichtbaren Welt fern lag, so war er durch und durch liberal — mit den Unschauungen des 18. Jahr-hunderts. Un einem antirevolutionären, durchaus geistlichen Hofe lebte er in liberalen und deistischen Tendenzen.

Der Geiftliche, ber ihm die Leichenrede hielt, pries seine Liebe. Sie war wie die ber Natur, die das Emportommende pflegt, bann aber die Dinge sich selbst überläßt.

Bollkommen ausgelebt hat er sich. Er hat seinen Papagei, welchem man auch viele Jahrzehnte nachrechnet, zulet einmal gefragt, wer von ihnen beiden am längsten leben werde.

Marg 1860. Briefe von Sumboldt. "Der Mann zweier Belten, ber Stlave feines Bedienten, feinem Rönig eine Schlange am Bufen."

Er beging einen posthumen Selbstmorb. Denn baß er so ganz in

ben Ibeen von 89 lebte, hatte boch niemanb geabnt.

Aber so ist's am preußischen Hofe herkömmlich. So schrieb Boltaire gegen Friedrich; so schleuberte Cölln die "Feuerbrände" in die damalige Gesculschaft. Das beschäftigt dann die Menschen eine Weile und scheint ihnen Wahrheit. —

## Audieng beim Bringregenten, 1860.

13. Juni 1860 ließ mich ber Prinzregent rufen. Er hatte sich bas Memoire vorlesen lassen und wünschte zu hören, ob ich nicht etwas hinzuzusügen hätte. Ich befand mich eine halbe Stunde in der Region historisch-politischer Anschauungen, einem Manne gegenüber, welcher versteht und vermag.

Einer meiner Sätze: es gebe brei Stadien in revolutionärer Bewegung: 1) die Fürsten werden gestürzt, wenn sie keine Armee haben
ober sie vernachläfsigen — 2) darauf die Wildheit revolutionärer
Wirren — 3) dann ein Usurpator, der die Waffen zu führen weiß.
— Der Fürst glaubte, daß er sehr wahr und consequent gebildet sei.

Die Summe seiner Entschlüsse war: 1) jebe, auch die leiseste Contestation mit Frankreich zu vermeiden, aber um kein Haarbreit nachzugeben in politischen Fragen; 2) die deutschen Fürsten in ihrer Souveränetät zu schonen, aber in militärischen Dingen eine Einheit hervorzubringen, welche eine große gemeinschaftliche Wirksamkeit ersmögliche.

Einen vollkommenen Begriff hatte er bavon, daß die militärische

Macht bie Souveranetät in fich schließe.

Unfere Lage beruht eben barauf, daß die Militärgewalt des Fürsten und eine liberale Tendenz der Regierung combinirt werden sollen.

# Begegnung mit Thiers in Wien, 1870.

1. Bum Greigniß von 1870; gefchrieben 8. November.

Als Louis Napoleon jum Präsidenten ber Republik erhoben worben war, erklärte sich Kaifer Nicolaus damit einverstanden; er

warnte ihn jedoch davor, sich zum Kaiser zu erklären, denn dadurch werde er alle imperialistischen Erinnerungen der Armee wachrusen. Louis Napoleon wies das unbedingt zurück; denn in ihm sei die Unabhängigkeit Frankreichs repräsentirt, er könne und werde sich nicht einreden lassen.

Rebermann weiß, wie nun ein Ariegsereigniß nach bem anbern gefolgt und nicht allein in der Armee der imperialistische Geift er wachte und genährt worden ist, sondern auch die Nation, was freilich fehr leicht war, wieder ergriffen hat. Rachdem nun Rußland und Ofterreich gedemuthigt waren, empfand man es in Frankreich umfomehr, daß dagegen Preußen Siege errang und selbst in den allgemeinen europäischen Ungelegenheiten neben Frankreich auftreten wollte. Die imperialistische Faktion war mit ihrem Führer, ber bas nicht verhindert hatte, nicht mehr vollkommen einverftanden. Diefe Faktion aber befam burch bie Ereigniffe bes Jahres 1869, in welchem es ihr gelang, bas Corps legislatif, bem größere Freiheiten gestattet maren, mit einer Mehrheit, die unbedingt herrschte, zu erfüllen, auch in den wichtigften Angelegenheiten eine felbständige Haltung. Der Raifer ließ bas einerfeits mit Vergnügen geschehen, anderfeits wurde aber boch feine imperialiftische Dlachtvollkommenheit badurch beschränft; er hat wohl gefagt : er könne nicht Raifer sein, wenn er nicht führen folle. Diefe Führung aber hing nicht mehr geradezu von ihm ab; benn eine ftarte Bartei pflegt ihren Führer felbst zu führen.

Die Geister waren schon bis zu hohem Grab ber Feindseligkeit erregt, einer Feindseligkeit, die doch noch mehr von Eisersucht in sich trug, als von wirklich begründeten Interessen, als das Gerücht entstand, daß ein Hohenzoller zur spanischen Krone bestimmt wäre. Im preußischen Staate als solchem war man nicht dafür. Der König, der zu diesem Zweige des Hohenzollernschen Hauses nur die Stellung eines Oberhauptes der Familie hat, war nur nicht geradezu dagegen. Er sagte, er rathe nicht dazu, wolle es aber auch nicht verbieten.

Indem trat nun ein neuer Minister, der Popularität bedürftig und nichts mehr wünschend, als in der Kammer sesten Fuß zu gewinnen, in das französische Ministerium; er kam eben von Wien. Hier hatte er unter den Eindrücken gelebt, welche die starke Animosität gegen Preußen hervorries. Er hatte besonders den Lärm ultramontaner oder republikanischer Tendenz, der sich in den Kammern beutscher Mittelstaaten erhob, vernommen. Er langte mit der Überzeugung an, daß er in der einen seiner "Hosentaschen" Österreich, in der anderen den Süden habe und ihrer Beihülfe gewiß sei. Zugleich hielt er dafür, daß die französische Armee zu einem Unternehmen gegen Preußen vollsommen vorbereitet sei. Unter diesen Umsständen trat er in der französischen Kammer mit einer Erklärung auf, die den Krieg in Aussicht stellte. Es gelang ihm dadurch, die beinache einmithige Zustimmung der Bersammlung davonzutragen. Die Eifer-

fucht feste in entschiedene Kriegeluft über.

Roch zögerten beibe, ber Raifer und ber Rönig. Der Rönig mar fehr zufrieben bamit, bag bie hohenzoll ern ihren Unfpruch gurudgogen; der Raifer ebenfalle: er hat wenigstene vernehmen laffen, er fei gliidlich, bag die widrige Sache beigelegt fei ; aber entschieden trat er doch nicht mit diefer Deinung hervor. Auch in feiner Umgebung gab es Berfonen, welche Breugen bei biefer Gelegenheit zu bemuthigen wünschten; man batte basselbe in Wien gern gesehen, und Die imperialistische Partei im Lande wünschte nichts mehr. Aber ber Konig felbft, ohne Minister, nur in feinem natürlichen gefunden Dlenschenverftand, weift ben Untrag, ben man ihm machte, auch für fünftige Zeiten ähnliche Eventualitäten in Bezug auf die hohenzollern zu verhindern, in bem Gefühl, daß er damit zugleich fein Recht in ber Familie überfchreiten und fich faft eine Beleidigung gefallen laffen murbe, mit Entrüftung und Stolg in Formen, Die auch ihrerfeits etwas Berletendes hatten, von fich. hierauf war ber Krieg fo gut wie erflart. Aber soweit wollte Ofterreich nicht folgen. In Gudbeutschland erwachten alle antifrangofischen Gefühle von ehebem. Dhne viele volitische Erwägungen stellte sich ber junge König von Bapern auf Diefe Geite.

## 2. Erfte Unterredung mit Thiers; 9. November.

Indem das Vorstehende geschrieben wurde, hörte ich, daß Mr. Thiers von Petersburg sommend in dem Hotel Osterreichischer Hofeingetroffen sei. Abends nach vollbrachter Tagesarbeit in dem Archiv und der Spazierfahrt nach Schöndrunn mit Johannes Ranke und Professor Lorenz, bei welcher viel vom Verhalten Osterreichs die Rede war, dessen Partei ich einigermaßen nahm, besuchte ich Ihiers, den ich mit Mad. Thiers in der altgewohnten persönlich freundlichen Stimmung sand. Ich besenne, es war mir angenehm, "mein lieber Mr. Ranke" mit der gewohnten, etwas gedämpsten, halbheiseren Stimme aus seinem Munde zu vernehmen. "Wohin aber sind wir gesommen", sagte er, "wir sind sehr unglüdlich!" Er entwickelte dann die Vorfalle, die zum Krieg gesührt haben, insofern abweichend von dem gestern Geschriebenen, als er die imperialistische Partei schwächer vorstellte und

die Kriegserklärung noch mehr von Zufälligkeiten ableitete. Auch die Minister hielt er nicht für so schuldig; er legte noch mehr Werth auf ben Ginfluß ber Raiferin. Ihm zufolge murbe jedermann gufrieden gewefen fein, wenn es bei ber erften Ablehnung ber Sohenzollerschen Unsprüche geblieben mare. Daß er bann in ber Rammer überstimmt worden war, schrieb er einer zufälligen Aufwallung zu; ben andern Tag hatte fich jebermann zu seiner Meinung befannt. Sollte es fich nun auch so verhalten, so wurde es boch ber obigen Auffaffung feinen wefentlichen Gintrag thun. Denn woher tam diefe Aufwallung? Es war boch immer ber Imperialismus in constitutioneller Form. Thiers scheint eine Vereinbarung bes Unvereinbaren für möglich gehalten gu haben, wie bas feine Stellung mit fich brachte. Dir fagte er öfter: "Sie find ein Philosoph", mas ich mir so ausbeutete, bag ber momentane Impuls noch eine befondere Meinung jenfeits ber obwaltenden Bermurfniffe wenigstens für den Abwefenden nicht ausschließt; eine Meinung, Die jest vielleicht auch die feine ift. Das Kriegsunglud schrieb er den perfonlichen Fehlern bes Raifers ju, ber immer etwas Chimarifches in fich gehabt habe. Darauf wollte er weniger eingehen, wenn ich ihm fagte, daß eine moralische Schwäche, wenn nicht Berworfenheit ben Widerstand gelähmt habe. Bas ich ihm von bem Berhältnig bes Königs ju Bismard und Moltfe fagte, mar ihm doch großentheils neu. Bon Moltte und beffen Stellung - ich erklärte ihn für eine Personification bes Generalstabes - batte er leinen Begriff. In Bismard fieht er ben Staatsmann von größtem Beift, von größter Begabung. Er bewundert ihn vollständig, er fagte fein Wort bes Tabels. Er bachte nicht baran, ihm ober uns überhaupt bie Schuld an bem Ariege beizumeffen.

Run aber, was ist nun zu thun? Ich gewann sein herz aufs neue — so schien es wenigstens —, wenn ich ihm sagte: Baris habe bei allen beutschen Literaten die größte Sympathie. Das Wort, das mir in den Sinn kam: wir hätten da Gastfreundschaft des Geistes genossen, that ihm wohl. — Von dem, was er auf seinen Missionen erfahren und ausgerichtet hatte, sagte er kein Wort, und ich vermied, ihn danach zu fragen. Ich suchte nur, ihn zu überzeugen, daß auf unserer Seite keine Nationalfeindschaft obwalte, wenn sie nur nicht etwa bei den seht in Paris devorstehenden Ereignissen ausgeweckt werde: um Gotteswillen bequemt Euch zum Frieden, so lange Ihr Paris habt und wir davorstehen! . Die Meinung Vismard's, als werde man in der französischen Hauptstadt selbst Entzweiungen und den Blürgerstrieg ausdrechen sehen, muß nach diesem Gesprüch aufgegeben werden.

Thiere nahm es an, wenn ich ihm die Berfohnung der Partei des Burgerthums und ber Republit guschrieb. Geine Umgebung bestätigte bas ausbrudlich. Ich fagte ihm, man tonne nicht anders, als in thm ben Reprasentanten von Frankreich sehen, soweit es noch Wiberstand leisten könne. Er erwiderte das mit einigen freundlichen Worten, fab aber alle Zeit bie imperialistische Partei als vernichtet an, mas ich boch nicht jugeben tonnte. Gie ift vernichtet, fagte er, Durch Gure Baffen. - But, fagte ich, lagt une nun Frieden mit einander machen: benn wir benten nicht baran, Granfreich herabzuwürdigen. Wir wollen Euch Guren Ginfluß auf Italien und die füdliche Welt überhaupt nicht nehmen; aber 3hr mußt Euch immer erinnern, bag Frankreid und Deutschland als Theile bes alten Karolingischen Weltreiches empor gefommen find. Ein mittleres Reich zwischen ihnen murbe beabsichtigt. ift aber nie zu Stande gefommen. Uber biefe Webiete find Die beiben Nationen mit einander handgemein geworben, hatten sich aber auseinander gesett. Ale wir sehr schwach waren, habt Ihr und eine und die andere unferer westlichen Provingen entriffen, und 3hr konnt Euch nicht wundern, wenn wir sie, nachdem wir Euch von dem per meintlichen Raiferthum befreit haben, guruckforbern.

Diefe Auseinandersetzung fuchte einer ber Begleiter hauptfächlich baburch zu entfräften, daß alsbann ein ewiger Krieg zwischen beiben Nationen entstehen wurde. Ich fagte ihm, andere fei es boch einmal nicht. Das Ereigniß von Seban werbe man und in Frankreich nie male vergeben, und bei ihrem bortigen unzuverläffigen Zustand ver lange die beutsche Ration, Die bafür geblutet habe, eine Sicherheit für die Zufunft. Derfelbe Mr. Romufat behauptete, bas republikanische Bouvernement werde fich halten. 3ch stellte es in Abrede und blieb bei meinem Gate. "Wenn aber ber Krieg Guch fo viele Opfer auferlegt hat, so solltet 3hr Frieden machen. 3hr habt 200 000 Mann vernichtet, nicht die Nation." - Aber, fagte ich, die 200 000 Mann waren die bewaffnete Nation, nicht in dem deutschen Sinn, aber in bem frangösischen. Die deutsche Nation wird es unerträglich finden. ihre alten Provingen in frangösischen Sänden zu lassen. Wenn der Konig auch wollte, Euer ganges altes Territorium fann er Guch nicht wieder gurudgeben. Strafburg und Det muffen wir haben.

Er antwortete: "verlangt Ihr Met als Festung zu behalten, ober wollt Ihr es schleifen?" Ich sagte ihm: ich kann darüber nicht urtheilen, ob eine Modification angenommen werden könnte; ich für mich würde aber dann Luxemburg fordern, was wir niemals hütten

aufgeben follen.

So verliesen diese Gespräche, bei denen noch tausend andere persönliche Erinnerungen und Mittheilungen zur Sprache kamen und das Gefühl herrschend wurde, man könne zugleich Freund und Feind sein. Mein Eindruck im allgemeinen war, daß die beiden vereinigten französischen Parteien, Bürgerthum und Republik, um sich zu behaupten, doch wohl zu einer anschnlichen Abtretung in dem angedeuteten Sinne zu bringen wären. Etwas weiteres wird das nächste Gesprach mit Mr. Thiers ergeben. Wolkte Gott, ich wäre glücklich genug, zu dem Frieden etwas beizutragen, so wenig es auch immer sein mag.

# 3weites und brittes Gefprach mit Thiers und Genoffen; 11. November,

Das zweite Gespräch mit Thiers am folgenden Tag stimmte meine Hoffnungen sehr herab. Er lebt und webt in der Jdee, daß es nur eben eine Erhebung von Preußen sei, welche Frankreich befämpse. Vor einem Jahrhundert habe Preußen 10 Millionen gezählt; durch Annexionen und durch den Nordbund, den er auch als eine Annexion betrachtet, sei es dis auf 30 Millionen angewachsen; durch die Überschreitung der Mainlinie werde es über eine Population von 40 Millionen gebieten. Eine Vergrößerung dieser Art sei unerhört; dennoch wolle man Garantien von Frankreich: "es ist absurd!" ries er aus; denn seine Jdee ist immer die des alten europäischen Gleichgewichts. Die preußische Macht werde surchtbar gegen jede and dere; sie müsse ganz Europa gegen sich haben.

Das werden, scheint mir, die Argumente sein, die er an den europäischen Höfen zur Geltung zu bringen sucht; und noch immer besteht er darauf, daß Frankreich widerstandssähig sei: "In Kurzem wird ein Heer von ein paar mal hunderttausend Mann versammelt sein." Ich fragte: "Disciplinirte Truppen?" "Uh", sagte er, "Ihr kennt am besten die Macht des Patriotismus. Auch Ihr stelltet 1813 undisciplinirte Truppen ins Feld und behieltet doch die Oberhand."

Benn ich bann berührte, daß die Garantien nicht gegen Frankreich an sich gesordert würden, sondern gegen eventuelle Revolutionen, die abermals einen Eroberer an die Spite bringen könnten, so erklärte er das für undentbar: die republikanische Regierung sei der Friede. Ich sagte ihm, das sei immer behauptet worden und habe sich nie bewährt; die deutsche Nation werde sich damit nicht begnügen. Frankreich bekämpfe nicht allein Preußen als Macht, die große Combination liege in der Verbindung der preußischen Wassen und der deutschen Ibec; im Laufe der Jahrhunderte habe sich das Berhältniß endlich einmal zu Gunsten Deutschlands ohne fremde Mitwirtung geändert Die Differenz ist immer, daß nach unserer Ansicht die Abtretung den Frieden bedinge, nach französischer den Krieg verewigt. Gegen all und jede Abtretung war nun auch Thiers nicht, obwohl er dabei ertlärte, er könne nichts versprechen; er deutete nur an, daß man aus eine Schleifung der Festungen, z. B. auch Straßburgs, wenn es französisch bliebe, eingehen würde und überdies auf die Zahlung der Kriegslosten; weiter aber war er nicht zu bringen. Er wünschte, daß ich das dem König schreiben möchte. Ich bemerkte ihm, daß davon wenig Ersolg zu erwarten sei; denn über ihm liege ebenfalls die Nothwendigleit der Thatsachen. Wir seien provocirt, der unerwartete Sieg habe die alten Ansprüche der deutschen Nation erweckt: denen müsse er Rechnung tragen.

Thiere erwedte meine gange Sympathie felbst auch barum, meil er an der Erhebung Napoleone und an der Bilbung des chaupiniftifchen Beiftes offenbar nicht ohne Schuld ift. Denn babin wirfte feine Weschichte bes Konfulats und Kaiserreichs, bei ber jene Tendengen jedoch nur Mittel find, um den nationalen Beift ber Gloire lebendia qu erhalten, mahrend er nun von den factischen Folgen feiner Doftrin unendlich schwer betroffen wird, zumal ba fie ber vermeinten (Blotte ben größten Abbruch thun. Durch und burch ein Frangos, mir einer ber liebsten von allen, einer ber geiftreichften gewiß; "aber ich könnte, sagte er, meine grauen Haare nicht mehr entehren, ale wenn ich mich zu Concessionen verstünde im Ramen Grantreiche, welche alle bem widerfprächen, was ich mein ganges Leben hindurch gefagt habe." Davon war auch feine Gefellschaft erfüllt, bag tein Minister ju finden fein murbe, der die Abtretung des Elfaß unterfdriebe. "In Diefer Lage aber", fagte ich, "wo der Friede zweier fo großer Nationen auf dem Spiele fteht und die Erifteng von Paris, welches zugleich eine Weltcapitale ift, sollte body jemand ben Muth haben, die rettenben Bedingungen zu unterzeichnen und ben haß auf fich zu nehmen." Dan antwortete mir: "Einer von Guch follte den Dath haben, ben beutschen Unforderungen gegenüber ben Frangosen einen Frieden au geben, ben fie ertragen fonnen."

Ich komme hiebei schon auf bas britte Gespräch, bas ich gestern Abend (ben 10.) nicht sowohl mit Thiers — ber von seinem Rothschildschen Diner etwas ernubet war und nach seiner Gewohnheit auf bem Sopha in Schlummer verfiel — als mit der Gesellschaft hatte, die sich des Abends bei ihm einfand, um ihm Lebewohl zu fagen.

Alles war eben wie in feinem Salon zu Baris. Mome. Thiers erhielt bas Gefpräch mit größerer Lebenbigfeit, als ich bort an ihr bemerkt hatte. Bon ben herren, welche tamen, tannte ich eigentlich nur einen; boch fnüpfte fich bald ein allgemeines Gefprach an. Befonbers ber italienische Minister, ber sich aber erst später zu erkennen gab, fand ben Unterschied zwischen ben Ansprüchen Breugens und ben Unsprüchen Deutschlands gerechtfertigt. Das Gespräch bewegte fich um bie früher erwähnten Buntte. Ginen gemiffen Gindrud brachte jeboch Die Bemerkung hervor, die ich machte - ein Sistorifer unter ben vielen Politikern -: daß der Krieg nicht mehr gegen Napoleon gerichtet fei, der fich ja in Gefangenschaft befinde, noch auch gegen Frankreich an und für fich, bas wir in einer gewiffen Große zu feben wünfchten. als gegen die Politik Ludwigs XIV., ber einft einen Zeitmoment ber Schwäche bes beutschen Reiches benutte, um nicht allein ohne Recht, fondern felbst ohne Unfpruch Stragburg unferen Sanden gu entwinden. "Und ist nicht Ludwig XIV. der, welcher in der zweiten Sälfte seiner Regierung Guch die absolute Monarchie aufgelegt hat, bie Ihr befampft?"

Man erwiderte: wolle man auf Anfprüche dieser Art zurückkommen, was werde übrig bleiben? "Der Moment", sagte ich, "ist bringend. Ihr müßt wissen, daß dieses Unrecht nie vergessen worden ist, das es die deutsche Nation noch heute, wenn nicht zur Nache, denn das liegt uns fern, doch zu einer Gegenwirkung entstammt. Laßt uns das alte Unrecht aut machen und dann Freunde bleiben."

Es verfteltt fich, daß niemand davon überzeugt, noch von feiner

Meinung gurudgebracht murbe.

Thiers forberte mich beim Abschied auf, dem König zu schreiben, er möge den Franzosen den Frieden geben. Über die Erfolge seiner Mission hat er kein Wort gesagt. Welche aber können sie sein? Er begiebt sich nach Florenz, wo man doch gewiß an der Entstehung einer französischen Republik kein Gefallen haben kunn, noch auch an dem Sturze Napoleons, des Mannes, dem man alles verdankt. Was kann da herauskommen?

Soll ich meinen Gesammteindruck zusammenfassen, so ist es doch ber, daß die Abtretung des Elsaß vielleicht möglich wäre, nicht aber die von Met. Denn für das erste kann die Nationalität ein Motiv abgeben. Met dagegen war immer französisch von Nationalität und Zunge. Die Wunde, die man schlüge, würde eine doppelte sein 1). —

1) Benige Wochen vor feiner Begegnung mit Thiers hatte Rante in einer Unterhaltung mit bem Geransgeber gerabe die Abtretung von Meh als eine For-

Noch ein Moment kam öfter zur Sprache, der nämlich: daß die Erwerbung einer feindselig gesinnten Provinz wie das Elfaß eher eine Schwächung, als eine Stärkung von Deutschland wie von Preußen werden wurde. Man kann das aber nicht zugeben. Wie bald ist Landau unter baperischem Einfluß regermanisirt worden! Ein anderer Woment liegt in der Förderung der Industrie.

# Bunfen, Marg 18711).

Bunfen war ein 3bealift, ber burchaus praktisch sein wollte. Er hatte Lebeneflugheit genug, um die ihm entsprechenden Elemente gu ergreifen und in benfelben fich geltend zu machen, ben weitesten Sorisont für seine Studien und für feine Phantafie, unvergleichlich ausgebreitete Renntniffe und die Gabe, fie mitzutheilen, dafür anzuregen, Impulfe qu geben. Die ihm eigene theologische Aber hatte einen universalhistorischen und boch zugleich firchlichen Charafter. Er mar zu Saufe in Alterthum und Runft. Lege ich noch einmal hand an, mein eigenes Leben zu schreiben, so würde ich ihn schilbern, wie er in Rom mar: von einer gewinnenden Berfonlichteit, bei jedermann angeschen: immer auf einer gewiffen Sohe, wo fich Studium und Leben, Politif und Religion, perfonliche Beziehungen und allgemeine Tendenzen burch bringen und wechselfeitig bestimmen; bem Fortschritt zugewandt, aber auch fehr positiv. Rur das ließe sich an ihm vermiffen, daß er die objectiven Mächte, die dem, was man will, und was doch immer etwas perfontiches bleibt, entgegenstehen, nicht boch genug anschlug und würdigte. Darüber gerieth er guvorberft mit bem romifchen Stubl in Conflict; er übernahm ba jugleich in Rom die Sache bes preußifchen Staates zu führen, und, nach Berlin eilend, auch hier Ginfluß auf die Entschlüffe, die man faßte, zu erwerben - eine unmöglich zu behauptende Stellung. Denn eben ihm fcrieb man dann in Rom die Magregeln zu, die man migbilligte. Indem er fich enischuldigen wollte, gerieth er in Conflicte, in benen er unterlag.

Eine unendliche Aussicht eröffnete ihm sein Berhältniß zu Friedrich Wilhem IV., ber ihn hochhielt, bewunderte und liebte. Solange

berung ber historischen Berechtigfeit lebhaft bestirwortet. Gierauf bezieht fich bie in ber Aug. Deutschen Biographie XXVII 265 gemachte Bemertung.

1) Rach ber Lefture bes Schlußbandes ber Rippolbichen Biographie Bunfen's.

biefer Fürst noch Kronpring mar, bestand das innigste Berhältniß; in der Durchführung einiger großer 3deen waren fie beide gleichsam Bundesgenoffen. Undere mußte fich das nach ber Thronbesteigung bes Königs geftalten. Denn bann traten auch für biefen felbst objective Berhaltniffe ein, die fich bem 3beal nicht fügten und feine Entschluffe bestimmten. Bunfen und humboldt waren vereinigt, ben König auf einer Bahn zu halten, die ihren Bunfchen entsprach: Förderung ber freien Wiffenschaft, der Erforschung der Natur und des Alterthums, politisch abweichend von der Anerkennung des ständischen, aristofratischen und provinzialen Wesens, welche ber König in sich nährte. Der König arbeitete nur, die Ergebnisse der Revolution zu befämpfen. Bunfen faßte bas anbers auf. Seinem Beifte gebrach es an bem Scharffinn, die Elemente in ihrer Befonderheit zu fehen und von einander zu scheiben. Erft ba tam es aber zwischen ihnen zu einem Bewußtsein ihrer Differenz, als im Jahre 1848 Revolutionen ausgebrochen waren, die nicht mehr als geiftige Entwidelungen betrachtet werden konnten; - wenigstens war ber König nicht mehr bahin zu bringen: er schrich fie ber Bosheit und ber Berechnung zu, die ihn in die größte Bedrängniß fetten. Seitbem trennten fich ihre Wege, obwohl perfonlich ein gutes Berhältnig blieb. Bunsen warf sich in Die Bewegung Diefer Epoche und fah ben Beruf Breugens barin, ihr gerecht zu werden und zu der oberften Stufe ber Macht zu gelangen.

In bem Buche zeigt fich, wie er alles, mas bem widerstrebte, mit haß und Berachtung verfolgte; nur in feiner eigenen 3dee fah er bas Beil. Er verfolgte bies Ziel felbst in seiner amtlichen Stellung. Gehr mertwürdig find für feinen Standpunkt feine Außerungen, Rathschläge, Freundschaften und Abneigungen. Endlich begegnete ibm, baß er ein Brotofoll unterzeichnen mußte, gegen bas feine gange perfönliche Überzeugung anftrebte. Er hatte ohne Zweifel eher abbanten follen, als fich fügen. Es ift boch tein Zweifel, bag ihn perfonliche Rüdfichten bavon gurudhielten; aber ber einmal ausgesprochene Bwiefpalt wurde baburch um fo ftarter und führte bann nach ein paar Jahren boch zu feinem nun unvermeiblichen Abschied. In feiner Ginnesweise ward badurch nichts geandert. Was tann auffallender fein, als daß er Garibalbi Wafhington jur Seite ftellt? Mit ber unverwüftlichen Arbeitsfraft, die ihm eigen war, suchte er bann befonders seinen tirchlichen Begriff literarisch zur Geltung zu bringen. Er fand bafür eine ihm entgegenkommende Tendeng in der theologischen Welt, die auch fein Andenken fichert. Er ftarb in lebendiger Bergegenwärtigung

v. Rante's Berte. 1 .- 3. G. A. - LIII/LIV. 8. eig. Lebensgefd. 38

seiner firchlichen und politischen Ibeale, die er noch alle für erreichbar hielt. Denn an der Richtigkeit seiner Meinungen stiegen ihm keine Broeifel auf. Die Nachricht von seinen letzen Augenbliden kann man nicht ohne Rührung lesen.

# Befuch der Heimath, Juli und August 1872.

Der 12. Juli wurde noch badurch ein wichtiger Tag, daß das Manuscript für die neue Ausgabe der preußischen Geschichte geordnet und eingepackt wurde, um demnächst zum Druck nach Leipzig abzugehen. Am 13. früh trat ich die Reise an, unterstützt von einem gewandten Bedienten. Gegen Mittag empfing mich Prosessor Dümmler am Bahnhof zu Halle. Ich hatte ein angenehmes Gespräch mit ihm siber alle Dinge der Literatur und des Tages, angenehm, weil es auf innerem Einverständniß beruht. Seine Frau, eine gedorene Oberösterreicherin, wetteiserte mit ihm in verständigem, wohlwollendem Wesen. Ich bemerkte, daß eine Berufung nach Berlin sür das Fach der historischen Hülfswissenschaften weder ihm genügen, noch auch ihr angenehm sein werde; und das wären doch ein paar Menschen, die ich hier zu haben wünschen müßte, wenn nicht absolute Einsamseit nach und nach mein Loos werden soll.

Fürs erste schien es nicht so. In Loversleben fand ich eine ziemlich mannigsaltige und belebte Gesellschaft. Noch am Abend besuchten wir die Steinbrüche, von denen einer ganz neu überwachsen ist, in heiterster Stimmung. Den Tag darauf die Kirche. Das Evangelium, die Speisung der 4000, giebt viel zu denten. Es ist eben das Bunder, welches immer geschieht, in sehr prägnanter und kindlicher Fassung.

15. Juli. Fahrt nach Wiehe. Das Land gewährt den reichsten Unblick, da überall reisendes Korn, nahe der Ernte, die Felder bedeckt. Wir besuchten wie vor alters Garten und Berg. Die Unlagen in dem letzteren sind noch nicht im genügenden Zustand. Ich freute mich besonders des hochragenden Birnbaums, der eine Urt von Wahrzeichen ist. Die alten Außteige zu beschreiten, zwischen den hohen sich ab wärts neigenden Ühren einherzugehen, gewährt mir ein ausnehmendes Vergnügen, in welchem sich Lebenslust und Erinnerung mit dem Gefühl des eigenen Besites und Freude an der blühenden und reichen Landschaft vermischen. Das Thal hat überhaupt etwas, was mit totalem Patriotismus erfüllen kann und muß. Der Pächter zeigte sich

eifrig und gab die besten Berficherungen. Das Denkmal für meinen Bater, von bem fo oft bie Rebe gewesen ift, aufgurichten bleibe ich entschlossen; doch muß auch ber Großvater, ber eigentliche Erwerber genannt werben. 3ch wurde gang unten, ale ber britte, ber bas Erbtheil erhalten hat, erwähnt werden konnen. Richt jedoch zugleich, benn ce wird allemal halbwege als ein Denfmal für mich felbft erscheinen. Spater mag ein Dentmal ber Familie auf ber Bohe, am beften boch wohl aus Rebraer Sanbstein, errichtet werben. Das Städtchen erfreut mich, wie von jeher; ber Rame an ben Strafenecken ift faft ju viel Aufmertfamkeit. Aus allen Gesprächen aber geht nichts bervor, was ich jum Dant bafur thun konnte. Dan ging in bem Mugenblid mit der Grundung einer Buderfabrif um, was boch bem Orte einen gang anderen Charafter geben wird. Die Anlagen am Schlof und besonders die mannigfaltigen Aussichten aus bem Fenfter besfelben entzudten mich aufs neue. Der Bunsch stieg in mir auf, ben gangen Commer ba jugubringen, murbe ich nur nicht bier volltommen einsam fein. Damals begleiteten mich Bilhelm Rose und Anna Agenplis.

Jedoch ich will kein Tagebuch abfassen, ich will nur die Einbrück, die ich empfing, mit einem Borte festhalten. Die hohe Ebene, zu der Lodersleben gehört, zwischen den salzigen Seen und der Unstrut meilenweit ausgedehnt, wird da angenehm, wo sie sich nach dem Unstrutthale heruntersenkt. Noch sind die höhen über dem Fluß mit Schlössern oder Ruinen geschmückt, die einen prächtigen Unblid gewähren und, indem sie noch heut bewohnt sind, an die entsernte Ber-

aanaenbeit erinnern.

Burg Scheidungen, Sit der alten thüringischen Könige, im 18. Jahrhundert von einem Schulenburg neu ausgebaut. Der Schloßshof zeigt noch einen mittelalterlichen Thurm; dagegen ist die Front in modernem Stil, wenngleich nicht vollständig, ausgebaut. Man konnte nicht sagen, ob der Feldmarschall oder ein anderer Schulenburg in venetianischen Diensten mit dem dort erwordenen Geld und italienischen Baumeistern die Anlage gemacht hat. Ein prächtiges Treppenhaus, mit Stusen von ungewöhnlicher Breite, macht einen großen Eindruck beim Cintritt. Große Säle folgen, von denen wohl mancher neu ausgebaut ist. Eine Freitreppe, die doch für die Façade mir ein wenig schwer vorkam, führte nach dem Bart; ein wahrhaft fürstliches Bauwert, zu bessen Erhaltung das Vermögen eines reichen Fürsten erforderlich wäre. Der Park senkt sich terrassenartig nach der Unstrut; die schönsten Taxusbäume nach der Tiese. Wahrscheinlich ist auch diese Anlage die Schöpfung dessen, der das Schloß eingerichtet hat;

beibes zusammen bilbet einen reizenden Ausenthalt, doch war niemand anwesend. Sehr schön ist das Mausoleum, eine (Brabkammer ohne allen Modergeruch, ernst, nicht abschreckend. Die Bibliothet in den oberen (Bemächern war leider verschlossen.

Nebra, wie aus bem Felsen herausgewachsen; man restaurirt die Ruinen nach alterthümlichem Sinn. Ein prächtiger Burgwall mit naturwüchsigen Bäumen von ernstem Charakter. Tief unten die helle Zeile der Unstrut von Grün umgeben, weiter Blick in die Bergschlucht, in welcher der Sandstein gebrochen wird. In demselben Stile, aber in alter Schönheit, das Städtchen. Lange suchte ich das Haus des weiland Bürgermeister Rhode; endlich fand ich es, doch kannte es niemand. Wie ist doch diese Welt so von Grund aus verändert, wie leicht erlischt die Erinnerung bis auf die letzte Spur!

Gegenüber auf ber andern Seite die Litenburg, wobei wir einen ber heißesten Nachmittage erlebten: von einem intelligenten Schulenburg bewohnt, durch und durch wohnliches Schloß, und auch da ein großes fühles Treppenhaus, forgfältig gehaltene tühle Räume, schöne neue, anmuthige Anlagen. Unten die Unstrut in mehreren Armen; aber aegenüber eine kahle Söhe; alles würdig und reich.

Wendelstein. In den alten Ruinen Wirthschaftsgebäude; die Abhänge nach der Unstrut romantisch und mannigsaltig. Da ist eine Linde mit beschränkter, aber reizender Aussicht auf das Thal von Memleben. Von der alten Reitschule aus, die jedoch nur mit Mühe zu erktimmen ist, schweist der Blick in die weiteste Ferne. An der Fahrt dahin nahmen herr und Frau von Beulwitz theil; sie führte durch einen prächtigen Wald und reiche Gefilde.

Memleben sah ich diesmal nicht, wohl aber Roßleben. Ein zur Schule umgestaltetes Aloster, Bauwerf aus dem 18. Jahrhundert in einem Stil, ähnlich wie Lodersleben. Der Erbadministrator war zugegen und führte uns durch alle Räume der Zöglinge, die die der Herbenders, d. h. dessen, der die Aussicht über die Zöglinge führt; sie bietet wohl die schönste Aussicht über das ganze Thal dar. Wisleben erzählte mir, König Friedrich Wilhelm IV., der das oberste Geschoß ebenfalls besucht hat, habe dann unten, nochmals das Thal anschauend, gesagt: es erfülle das herz mit Frieden und Ruhe. So ist es in der That, besonders im Schein der Abendssonne. Die Schule ist einzig in ihrer Art dadurch, daß sie noch in den Händen eines Brivatmannes ist.

### Sylvefterbetrachtung, 1872.

Die allgemeine Impression bei meinen Freunden ist schmerzlicher Natur; denn eigentlich alles, worauf wir beruhen, gehe zu Grunde: die Religion wird angesochten; man werde bald nicht mehr tausen, nicht mehr trauen lassen; Heiligkeit des Eides gelte nicht mehr. Affociationsrecht und Freizügigkeit lösen alle Bande auf; schon sinde man teine Schullehrer mehr, selbst nicht die nöthigen Beamten, weil sie besseht sein wollten — alles Industrie, Geld 2c. Die mit dem Herrenhaus vorgenommene gewaltsame Maßregel der Kreisordnung, die bevorstehenden Gesehe über Civilehe u. s. w., alles bedrückt die Gemüther, beugt sie tief, sie sehen kein Heil.

Weit entfernt, dem zu widersprechen, gehe ich auf den Ursprung der Wendung der Dinge nach der liberalen Seite zurück. Er ist ohne Zweisel in unserem Berhältniß zum Deutschen Reiche zu suchen; benn nur durch die liberalen Elemente können wir den Partikularismus schwächen und niederhalten. Um aber diese Elemente zu gewinnen, muß man selbst liberal sein. Wan ist dem herrenhaus zu Leibe gegangen, weil es verhaßt ist, dort noch mehr als hier, wo man es kennt. Aus dieser Verbindung entspringt der Kanzelparagraph, das

Schulaufsichtsgeset zc.

Wozu aber ift das Reich nothwendig? Ich benke doch: es war nothwendig; im Kampfe gegen Frankreich hat es sich ohne unser Zuthun gebildet, so muß es behalten werden. Kein Zweisel ist doch: wenn das füdliche Deutschland sich auf die französische Seite gestellt hätte, so würde unsere Lage, da noch Österreich und Italien gegen uns gewesen wären, sehr schwierig, vielleicht unhaltbar geworden sein. Siner ähnlichen Gesahr muß man unter allen Umständen zuvorkommen. Wan sagt mir: Frankreich sei nicht mehr zu fürchten, es werde sich in einem Bürgerkrieg zernichten. Ich glaube das nicht; denn über all ihren Zerwürsnissen schwichten. Ich zu rächen. Davor wird alles andere zurückweichen. Man rüstet mit Macht, denn darin wieder liegt ein Moment der Nettung, daß wir einen Feind immer gegen uns haben, den wir zu bekämpsen nicht start genug sein können.

Soweit also, das ist mein historischer Schluß, tann die Auflösung nicht gehen, um die Gesellschaft zu gefährben; diese aber braucht die Religion, der Staat selbst kann sie nicht entbehren. Es wird also nicht so weit kommen können, wie man fürchtet, die falschen Intentionen

werben ein Correctiv in fich felbst finden.

### Friedrich Wilhelm IV. und Rapoleon III., 15. April 1873.

Früh den Auffat Alfred Dove's 1) über den Briefwechsel Friedrich Wilhelms IV. mit Bunfen, Abends die fleine Schrift Sphel's über Napoleon III. gelesen.

Dem ersten (Dove) fehlt es doch an eindringendem Berständnis. Er wiederholt nicht mehr geradezu seine früheren abschäpenden Urtheile; er zeigt selbst einige Empfänglichkeit für die firchliche Lehre Friederich Wilhelms IV. und nimmt selbst die politische Begründung seines Thuns und Lassens aus der Nachschrift des Buches an. Aber dabei übergeht er die Hauptsache, namentlich die große Frage über Liberalismus und Radisalismus, das Prinzip der Bolkssouveränität im historischen Staat, die Ablehnung der Krone u. s. w. Ich sehe wohl, wie schwer, ja kaum möglich es sein wird, die Neinung der Liberalen zu rectificiren.

Borgeftern trat mich auf einem Spaziergange ein hochgewachiener Militar mit weißen Saaren an; er fagte felbit: General Moltfe! Er hatte die gange Bedeutung der Publifation erfaßt und bezeugte, baß man Friedrich Wilhelm IV., ben er boch felbst viel gefannt hatte, nun erft fennen lerne. Im Befprach fagte ich: "Olmus war eine Rettung." Er wiederholte das Wort; denn in schwerer Bernachläffigung habe sich bie Landwehr befunden. Der große Strateg meinte boch, daß er damals feinen Krieg batte führen können. Er war er staunt über ben Gedanken Friedrich Wilhelms IV., Ernst gegen Die Schweiz zu machen. Der König hatte Moltke gefagt : er werbe thun, was er thun muffe; folge baraus, was ba wolle! Gehr unberechtigt ist also der Vorwurf, den auch Dove macht: Friedrich Wilhelm habe nur mit Worten helfen wollen, nicht mit Sandlungen. Der General migbilligte biefen Schluß als unzeitig. Er zeigte ein lebendiges Wefühl für die Schwierigkeiten ber Lage Friedrich Wilhelms IV. Ware er nur gehn Jahre früher auf ben Thron gefommen; er murbe bann vielleicht mit seiner ständischen Verfassung burchgebrungen fein.

Sybel bringt über das Jahr 1854 eine Notiz bei, die ich unmöglich annehmen kann: daß nämlich der Kaiser dem Prinzen Albert alles Ernstes die Eroberung Belgiens und der Rheinlande als sein Projekt bezeichnet habe. Uber Ollivier und Rouher ist er besser unterrichtet und bringt manches Gute bei. Die diplomatischen Verhandlungen, namentlich über Italien, bleiben ziemlich unverständlich. Was

<sup>1) 3</sup>m neuen Reich 1878 1 521 ff.

der Präsibentenwahl voranging, wird ganz übergangen. Ich vermisse den Connex mit den allgemeinen Berhältnissen, die aus diesen entspringende Rothwendigkeit, die in den Dingen lag. Mit Evidenz geht aber hervor, daß die persönlichen Sigenschaften der großen Lage nicht entsprachen, besonders nicht in den späteren Jahren. Eine schöne Ausgabe wäre, dies Leben, das einige tragische Momente hat, ausführlicher und durch grundumsassende Studien darzustellen. Die ganze Geschichte der Epoche umsast es jedoch nicht.

# Befuch von Minghetti, 26. September 1873.

Er hat in feinem Gefichte eine Ahnlichkeit von Bismard; mehr intelligent jedoch, als genial. Im vollen Befit der europäischen Bildung; einer von ben Italienern, wie sie Friedrich ber Große liebte. Er begann mit alten Erinnerungen an Wien und ber Bemerkung, baß Die Unwesenheit seines Ronigs in Berlin ein großes Ereigniß fei. Jawohl; und ein mit ben letten Ereignissen fehr zusammenhängendes. Im Jahre 1862, einer Zeit, wo wir noch wenig italienisch waren, fagte mir Bismard: aber wir haben daffelbe Interesse mit Italien. Jawohl, fagte Minghetti, wir haben gemeinschaftliche Feinde. Die Schwierigfeit ber italienischen Regierungen fieht er in zwei Punkten: bem Papftthum und ben Finangen. Was die letten betrifft, fo tabelt er das Suftem ber Eisenbahnen, die auf öffentliche Koften in Gegenben geführt find, welche teinen Sandel noch Berfehr haben. Das Bapft= thum fürchte er nicht gerade fehr, benn es gebe in Italien feine fanatischen Bapisten. In bem Bolf viel Superstition; aber bie höheren und mittleren Stände feben die Sache mit Rube an. In bem Barlament giebt es noch teine fleritale Partei: ber Papft bat, indem er alle Gewalt zu centralifiren suchte, sowohl das Bisthum, als felbst ben niedrigen Clerus fich entfrembet. Der gegenwärtige Bapft ift alt, er wird einen Nachfolger von feiner besonderen Bedeutung haben. Gabe es einen Papft wie Benedict XIV., fo wurde er zu einer Trans= action die Band bieten. Rach allem, was vorgefallen, laffe fich teine weitere Freundschaft erwarten. Minghetti meint, die Gefahr der heutigen Staaten liege in ben beiben Strömungen, die zu ben Extremen tendiren: ber religiöfen gur Infallibilität, ber liberalen gu einem rabi= falen Umfturg. In ber Mitte gwifchen ben beiben bewegt fich die Welt. 3ch hatte bas Bergnügen in Diefen allgemeinften Beziehungen mich in einem vollkommenen Berständniß mit ihm zu befinden. 3ch machte mir auch das Bergnügen, ihm aus meinem Fenster die beiden Siegesdenkmale zu zeigen. Er nahm vielen Antheil an der Doppel büste von Herodot und Thucydides. Er schied mit einer Einladung nach Rom.

### Reujahr 1874.

2. Januar: jum Thec im Palais; nicht bei bem König, welcher burch seine Krankheit abgehalten mar, sondern in den Räumen ber Großherzogin von Baden, die mich empfing. Sie gab ein recht tochterliches Gefühl für ihren Bater fund; ohne Beforgniß jedoch. vielmehr eher mit ber sicheren Erwartung ber Genefung. 3ch fprach noch mit ihr, als ber Großherzog erschien, ber eine ziemlich gute Be fanntschaft mit meinen Schriften barlegte; befonders ichien ibm ber Ursprung bes siebenjährigen Krieges imponirt zu haben. 3ch faß neben ihm; er verfaumte nichts von ben tleinen Bflichten, Die ein Wirth gegen ben Gaft hat. Wir sprachen viel von den Seidelberger Professoren, er schilderte den Eindrud Treitschte's. Dann erschien die Raiferin, noch ein wenig benommen von der überstandenen Last des Tages. Das Gefpräch mandte fich auf den Aufenthalt in Coblenz, wo sie, wie sie sagte, an die Zeiten der Emigration erinnert worden war. Sie habe fich mit ber Frage beschäftigt, wie bas bamalige Berftandniß von Breugen und Ofterreich aufgeloft worden fei. 36 tam nun gang in mein Sahrwaffer. Ich entwidelte meine historifche Theorie von dem Zusammenhang bes Jahres 1792 mit dem Jahre 1871. Ich referirte manches, und zwar auf Befragen, was ich vor kurgem in Wien erft gelernt hatte. Aber die hauptsache mar Die Unschauung bes Wechsels ber Zeiten. Ich sprach viel, benn ich war in guter Laune und recht in meinem Element; fast zu viel, fürchtete ich; boch schien bas nicht ber Fall gewesen zu sein. Die Raiserin fagte mir wohl, fie febe mich vor fich, wie ich eine Entbedung in ben Archiven mache, und hatte die Güte, mich zu verfichern, mein Gespräch habe sie recht erfrischt. Bon bem Berluft, ben wir alle in ber Königinwittwe erlitten, war viel die Rebe. Go leitete sich bas Sahr genugthuend ein. -

#### Rirchenftreit.

18. August 1874. Ich halte es für einen Irrthum, in bem kirchlichen Streite auf die Infallibilität des Papstes und irgend eine ben katholischen Lehrbegriff berührende Frage einzugehen. Es scheint mir selbst irrig, das absolute Recht des Staates diesen Begriffen entgegenzusehen. Ich weiß nicht, ob das Borhaben, die Kirche der juridischen Praxis zu unterwersen, zum Ziele führen kann. Nicht von dem absoluten Staat, sondern von den verschiedenen konkreten Staaten, wie sie eristiren, ist die Rede.

Man hat die Tradition bes Berhältniffes verloren, in welchem fich bas Papftthum von jeher zu ben Staaten befand, namentlich auch zu den Institutionen bes beutschen Reiches. Das Reich hat unter ben alten Raifern, fowie nach Erhebung bes Protestantismus unter ber Autorität ber Reichstage immer bas Recht behauptet, auch über Die firchlichen Einrichtungen zu verfügen; mochte ber Papft einwilligen oder nicht. Die Grundlage von allem fpater Bestehenben ift ber Religionsfriede von 1555. Fragen wir, wodurch er zu ftande gekommen ift, fo war es die Einwilligung der deutschen Bischöfe und Erzbischöfe in ben Beftand bes Protestantismus. Raiser Rarl V., ber die neue Kirchenform in der einen oder andern Art der alten unterordnen wollte, mar eliminirt. Bon ben Protestanten, die mit einem Schlage die Oberhand gewonnen, wollten bie Entschiedensten, unter anbern jener Albrecht Alcibiades, die gange firchliche Berfaffung gertrummern. Um ihrem Ruin zu entgehn, schlossen fich die katholischen Bischöfe an bie andre Partei an, bamals bie machtigere, welche nichts munichte, ale daß burch einen Bertrag ber Bestand ber neuen Rirchenform anerfannt wurde. Wir haben es hier nicht mit Diffidengen bes Be fenntniffes zu thun; nur bamit, daß die Rirchenfürsten mit ben Broteftanten einen Bertrag schlossen, der ihre Eriftenz ficherte; bas Reich ale foldes behauptete bas Recht, in tirchlichen Dingen Dlag ju geben, ben Brotestationen bes Bapftes jum Trop. Diese maren überaus wirtfam. Sie führten ju bem blutigften aller Rriege. Es mar bann abermale bie Reichsgenoffenschaft, welche ben westfälischen Frieden zustande brachte, unter beffen Schut alsbann Deutschland nicht allein feine Rube bewahrte, sondern die großartigfte Entwidlung nahm. 3ch will nur fagen: ber Gewalt bes Bapftthums trat in Deutschland eine andre gegenüber, Die auf ben Nothwendigfeiten bes gemeinschaftlichen Lebens beruhte und fich um bie Protestationen bes romischen Stuhles nicht fümmerte.

Durch die Ereignisse ber Revolution, ben Sturg ber weltlichen Gewalt der Bifcofe und all die Conflicte der spätern Beit ift Diefe traditionelle Selbständigkeit bes Reiches abhanden gefommen. niemals aufgegeben worben. Das Papftthum hat fich in ben Befis ber unbedingten Autorität über ben Klerus gesett, aber mit welchem Recht? Es befindet sich in biefer Sinsicht in der Lage einer occupirenden Macht. Die Occupation hat in bem vaticanischen Concil gleichsam ihr Ziel erreicht. Das Concil ift weit bavon entfernt geblieben, zu Ende geführt zu werben. Es hat es nur zu einer einzigen Satung gebracht, die nicht ohne die schwerften Rampfe zustande tam und dann mit aller möglichen Feierlichkeit proflamirt murbe. Aber ift fie barum gultig? Dluß fie anerkannt werben? Nach ben alten Begriffen und ihrer Tradition gewiß nicht. Rachdem bas tridentinische Concilium feine Beschluffe gefaßt hatte, wurde in allen Reichen erft Die Frage vorgelegt, ob diese von benfelben acceptirt werben sollten ober nicht; mas fich trot bes Untheils, ben bie Staatsgewalten ber verschiedenen Länder an bem Concil genommen hatten, feineswegs von felbst verstand. Denn baran hat überhaupt niemals bie Wett gedacht, Die Gelbständigfeit bes Stagtes ben firchlichen Beschluffen unterzuordnen; in bem Begriffe bes driftlichen Staates lage bas nicht.

Wenn man auf die Grundfrage jurudgeht, so läßt sich doch die Priorität der bürgerlichen Gewalt vor der kirchlichen nicht in Abrede stellen. Die bürgerliche Ordnung bestand, als die kirchliche eintrat. Die Kirche wurde von dem Kaiserthum regiert. Unmöglich kann das Raiserthum oder die bürgerliche Gewalt gemeint sein, der Kirche eine Autorität zu gewähren, durch welche die weltliche Gewalt absorbirt würde. Die weltliche Gewalt nimmt auch ihrerseits die göttliche Autorität in Anspruch. Es muß ihr überlassen bleiben, ob sie neue kirchliche Sazungen annehmen will oder nicht. Dadurch, daß die Infallibilität des Papstes in Rom proklamirt wurde, ist sie noch nicht eine für den deutschen, oder irgend einen andern Staat gultige Regel geworden. Ihre Annahme muß nach den Bedürfnissen der verschiedenen Reiche modisseirt werden.

In dem vorliegenden Fall ist es um so nothwendiger, da die Staaten von der Beschlußnahme auf dem Concil, von dessen Berathungen absichtlich ausgeschlossen sind. Es hängt mit dem politischen Antagonismus jener Jahre zusammen, daß das geschah. Napoleon III. wagte nichts dagegen zu thun, weil er den ultramontanen Klerus nicht beleidigen konnte. Wenn sich nun aber auch die Staaten ihre Ausschließung factisch gefallen ließen, so sind sie doch nicht an

bie Folgen berfelben gebunden. Die unbedingte Unterordnung aller Geistlichkeiten unter den Willen des Pontifer Maximus widerspricht ihrem Begriff und ihrer Tradition. Wenn die Geistlichkeit sich dem päpstlichen Gebot unterwirft, so kann man sie darüber so sehr nicht schelten. Die Staaten hätten Einspruch gegen die Dekrete erheben müssen, ohne Zweifel, noch ehe sie gesaßt waren. Aber auch jest ist dazu noch Zeit; aber sie müssen das auf eine großartige und zugleich eneralische Weise thun.

Richt vielleicht barin liegt die Aufgabe, die Geiftlichkeit burch bas eine ober andre Gefet einzuschränken, sondern barin, ihr überhaupt jum Bewuftfein zu bringen, daß sie einer andern Autorität, Die ebenfalls göttlichen Urfprungs ift, Rudficht und Gehorfam ichulbet. In den früheren Sahrhunderten des Mittelalters haben die deutschen Raifer ben Anspruch gemacht, ihrerfeits Concile zu berufen. Diefe Berfuche find auch deshalb gescheitert, weil schon bamals bie Raifer nicht gang die 3bee ber allgemeinen Staatsgewalten repräfentirten; wieviel weniger ware bas jest ber Rall! Der Raifer muß die übrigen Staaten aufrufen und gemeinschaftlich mit ihnen bas Recht ber europaifden Staatsgewalt vertheibigen. Die weltlichen Bewalten maren von dem vatikanischen Concil ausgeschlossen. Sie muffen womöglich fich vereinigen und bemfelben gegenüber ihre alten Rechte behaupten. Sie haben fammtlich bagu eine natürliche Aufforderung. hat im Anglikanismus fein Motiv, Ofterreich in ben conftitutionellen Unforderungen, Die es nicht mehr beseitigen konnte. Rufland in seinem Berhältniß zu Bolen, Franfreich in ben alten aallifanischen Grundfaten, die es niemals aufgegeben hat, unter beren Borbehalt die Rirche wiederhergestellt worden ift, Italien durch die 3dee seiner Ein= heit. Man weiß, daß auch die ameritanischen Staatsgewalten sich von dem Albergewicht der Rirche bedrängt sehen. Gie würden nicht außer Acht zu laffen fein und später gewiß accediren.

Der Kampf, ber in Preußen einseitig und nicht ohne ben Beigeschmad von harte gesichrt wird, mitste in die allgemeinen Regionen gehoben werden, in die er gehört. Nicht ben Begriff des Staates, wie er in ben juridischen Schulen gefaßt wird, mußte man der römischen Kurie entgegenseben, sondern die verschiedenen Staaten mußten ihre besondern historischen Rechte wahren und auf diesem Grund eine Beschränfung der absoluten lirchlichen Gewalt zu erreichen versuchen.

<sup>7.</sup> März 1875. Der Kirchenstreit nimmt immer größere Dimensionen an. Wie er heute angegriffen wird, so erinnert er fast an den

Streit Beinriche V. und Paschalis II. Denn auf eine Trennung bei weltlichen Begabungen und der hierarchie fame es an. Aber heinrich V wollte bas nicht; er hielt bas taiferliche Princip für zu ichwach bagu. Best wird es unternommen, ohne bag man biefer geiftlichen Dlacht hinreichend Rechnung truge. Aber unter ben Borlagen giebt es eine, Die boch noch größere Begiehung auf den Moment hat. Es ift die, welche einen Tefteid vorschlägt, d. i. eine Unterwerfung unter bie bereits gefaßten Beschluffe, welche bie Bedingung aller weiteren Theilnahme am Staate mare. Denn auch die Abgeordneten mußten ibn ichworen : ber größte Wiberspruch gegen bas allgemeine Stimmrecht, gegen ben Liberglismus überhaupt, ber fich benten läßt. Bürde man bamit gum Biele tommen, fo wurde dem Liberalismus felbit Einhalt gethan werden; die firchliche 3bee würde mit ber rabitalen in noch nabere Berbindung treten. Aber bie Berfaffung von 1850 mare bas nicht mehr. Diefer Widerstreit der firchlichen Tendeng und ber conftitutio: nellen ift die wichtigfte Erscheinung, Die ber Kirchenftreit berporaebracht hat. -

## Betrachtung, Commer 1875.

Alter ift an und für sich Ginsamteit.

Denn der alternde Körper verliert 'an sinnlicher Reactionsfähig keit, die Seele wird auf sich selbst angewiesen. Das Leben der Gemeinschaft zieht sich von und zurück, so wie wir und von derselben zurückziehen. Wenn nun die Gebrechlichteiten des Leides zunehmen, kann dann wohl die Lebenskraft des Geistes bestehen? Ich sinde, daß der Geist einen großen Einfluß auf das allgemeine, selbst das leibliche Leben ausübt. Nichts ist dasür wichtiger, als die Gedanken in den Studien, die zugleich productiv oder regenerativ sein mussen, zu sirren. In der Welt der Gedanken wird man selbst durch Einsamseit gefördert; man wird auch weniger durch die Zufälligkeiten der Lage und des Umgangs gestört. Ich erschrecke sast, wie wenig ich dasür empfänglich bleibe.

Ift bas nicht Egoismus? — Doch mohl ein erlaubter, felbst ein

gebotener; benn bas eigene innere Dafein beruht barauf. -

# Erinnerung an den Schwager Schmidt, Rovember 1875.

1. Ein ziemlich geräumiges Zimmer in Erfurt, im Zwielicht bes Abends; darin eine Mutter mit zwei Söhnen und einer Tochter. Sie schienen sich wohl zu befinden. Die Mutter strömte von Güte über. Ich befinne mich wohl auf die Tochter, die mir nach Landessitte ein Glas Bier brachte; sie machte einen angenehmen Eindruck, ist aber früh verstorben.

2. In Berlin, hinter der katholischen Kirche Nr. 2., ich denke: im Jahre 1826. Der ältere jener beiden Söhne suchte mich in meiner Studierstube auf, er kam von Rügen, wo er eine hauslehrerstelle bekleidet hatte. Wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Doch mußte ich ablehnen, wie er wünschte, nach dem Theater zu gehen. Er erkundigte sich viel nach meiner Schwester Nosalie, die er

indeß tennen gelernt hatte.

- 3. Es war in Rom 1829, ale ich hörte, ber junge Schmibt fei in Wiehe gewesen, und zwar mehr als einmal. Rosalie mar burch die zunehmende Schwäche bes Baters und ber Mutter erschreckt; ihre Brüder waren entfernt. Da bot ihr ein junger Brediger, ber ben Einbrud eines braven Mannes machte, mas er mar, feine Sand an. Dhne weiter bavon gerebet ju haben, traten fie Sand in Sand ins Wohnzimmer ein. Bater und Dlutter waren zufrieden damit. 3ch muß ein Wort von meiner Schwefter fagen. Ihr ganges Befen hatte einen Reiz der Anmuth und ber Unschuld. Bon Kindheit auf mar sie ber Liebling bes Hauses gewesen, hatte ber Mutter auch in ben häuslichen Beschäften zur Seite gestanden Sie genoß Die Theilnahme aller ihrer Befannten. Die Liebe, Die man ihr widmete, war mit Bewunderung ihrer blübenden Geftalt, ihres findlichen und doch murbigen Wefens verbunden. Ich hörte nicht gerade gern von biefer Berlobung; zögerte aber nicht, ein fleines Geschent aus romischen Berlen für fie herrichten zu laffen, bas ich bann einem Freunde, ber nach ber heimath reifte, anvertraute. Der Bufall, ber zuweilen gute Unwandlungen hat, wollte, daß mein Geschent am Tage vor ber Hochzeit ankam, als zwar alles Nöthige herbeigeschafft mar, aber jum Schmud boch noch etwas fehlte. Das fleine Gefchent erregte boppelte Freude, besonders bei ber jungen Braut. Die, welche fie faben fie haben es mir oft verfichert — fanden, sie sei an diesem Tage von engelgleicher Schönheit gewesen.
- 4. Nach meiner Rudtunft, 1891, befuchte ich bas vaterliche Saus, bas mir boch ohne bie Schwefter ziemlich einsam vortam, und

wir eilten dann, sie aufzusuchen. Sie hatte schon ein Kind an ihrer Bruft. Ich verglich sie mit einem jungen Stamm, ber an einer Stütze angebunden ist und bereits eine Frucht trägt; nie hatte ich eine jugendlichere Mutter gesehen.

5. Unser Freund Schmidt hatte eine Pfarrstelle bei St. Thomas zu Ersurt außerhalb ber Stadt, allein an einem vorbeisließenden Bach, und besorgte zugleich die Schule der Parochie. Die Stelle war mühselig und wenig einträglich; aber sie konnten leben und waren ganz gut eingerichtet. Schmidt war ein conservativer Theologe, dem es Ernst mit seinem Umte war. Er war nicht ohne literarische Tendenz und hatte wenigstens alle Jahre eine nicht unansehnliche Nechnung des Buchhändlers zu bezahlen. Bei allem, was er that und sagte, zeigte er sich ehrenhaft. Die Poesie seines täglichen Lebens bestand darin, daß er Blumen zog. Er war sein schlechter Kenner dieses Theiles der Botanik. Er behandelte seine Frau sehr gut und liebreich. Der

gangen Familie zeigte er fich herzlich zugethan.

6. In Wiehe, wo ich von Beit zu Beit einsprach - ebenso mie meine Brüber, beren jungfter jest bie Universität bezog - mar es immer einfamer geworben, ber Bater immer fcmacher; aber mas noch mehr in Beforgniß fette, auch die Mutter. Der Bater, ber fonft gu Thranen nicht geneigt war, weinte zuweilen an ihrem Bette. Dan fürchtete für bas Leben bes Baters, aber faft noch bebenflicher mar ber Buftand ber Mutter, jumal auch er ohne fie nicht länger batte leben fonnen. Gie faßten ben Gebanken, nach Erfurt zu gieben gur geliebten Tochter. Wir haben bort wohl Wohnungen besehen, welche tauglich erschienen. Der Bater fant fich in ben eventuellen Bertauf unferes Saufes; aber ber Entichluß, es ju verlaffen, murbe ihm unendlich schwer. Es geschah eigentlich mehr burch Veranstaltung ber Mutter und bes jüngften Brubers, ber eben zugegen mar, bag unter bem Borwand einer Spazierfahrt ber Weg nach Erfurt eingeschlagen murbe. Man nahm bann zunächst Wohnung in bem fleinen Bfarrhaus. Allein bamit follte es nicht lange bauern. Gleich nach feiner Unfunft mar ber Bater nach seiner Weise nicht eben wohl, aber auch nicht frant. Es war am himmelfahrtstage 1836. Dan brachte ibm ein Glas Bein, bas er im Bette genoß. Benige Minuten barauf ist er gestorben. Die Vorlesungen machten es mir leiber unmoglich, bem Begräbniß beizuwohnen. Ich habe bas Grab erft fpater befucht und bafür gesorgt, daß es einigermaßen instand gehalten murbe.

7. Da nun die Mutter immer noch lebendig und thätig im Saufe blieb, fo fchlug fie ihrer Tochter vor, ihr die Sorge für die

Rinber zu überlaffen und mit ihrem Manne, welcher immer bavon gesprochen, eine Reise nach Rügen zu unternehmen; benn, sagte fie, fpater werbe fie ichwerlich bagu im ftande fein. Schmibt und feine Frau nahmen den Weg über Berlin. Sie besuchten mich in ber Rägerstraße; nachdem ich eine Art von Führer in der hauptstadt und ben nahen Garten abgegeben hatte, fetten fie ihre Reife fort. Sie felbst waren glücklich. Schmidt lebte und webte in ben Erinnerungen an Rügen, in benen fich etwas Geheimnisvolles und Dufteres mit freudigem Undenken mischte Aber indeffen zeigte fich in Erfurt, daß die gute Mutter ihre Kräfte überschätt hatte. Sier ereilte fie gegen alles Bermuthen ein plötlicher Tob. Die beiben Reisenben famen guritd, ohne eine Uhnung bavon zu haben. Ich hatte bie traurige Pflicht, sie von bem Greigniß in Kenntniß zu setzen. war bas schmerzlichste, bas die Familie treffen tonnte; benn bie Mutter lebte trot ber Entfernung in bem inniaften Berfehr mit uns allen. Ich hatte bie Absicht gehabt, ein paar Wochen bei ihr jugubringen, und mir bereits die beiben erften Banbe ber Monumenta Germaniae gurecht gelegt, um fie bort zu ftubieren. Best begab ich mich mit ben Geschwiftern bahin; aber ich hielt mich nicht länger auf, fondern begab mich nach Frankfurt am Main, wo die Reichstagsaften im Archiv meiner warteten.

- 8. In Erfurt wuchs die Familie an, und die Mittel wollten nicht mehr recht ausreichen. Zur größten Genugthuung meines Lebens gehört es, daß ich dazu beitragen konnte, daß mein Schwager die Oberpfarre zu Weißensee erhielt, womit die Superintendentur verfnüpft war. Es konnte niemand geben, der dazu geeigneter gewesen wäre. Denn unser Schmidt war auch ein guter Beschäftsmann.
- 9. Im Jahr 1849 besuchte ich ihn mit meinem Bruder Ferbinand. Wir hatten uns dem Gewirr von Berlin entzogen und zu Fuß eine Reise durch den Harz gemacht. In Sangerhausen schickten wir unser Gepäck nach Weißensee, ohne alle weitere Notiz. Es wurde aber sogleich erkannt, und man erwartete, daß wir ankämen. Wir nahmen unseren Weg über Wiebe. Sie hatten ein wohnliches Pfarrhaus; der Hof war zur Blumenpslege eingerichtet. Außerhalb hatten sie auch einen stattlichen Garten nach der Sitte des Landes. In dem Städtchen siel mir die unendliche Stille auf, die man daher leitete, daß der Ort kein lebendiges Wasser hat. Ich weiß nicht, ob mit Recht. Denn er hat doch Nänner voll von Leben, wie den Philos logen Reisig, hervorgebracht. Schon wenn man in der Hauptstraße des Abends einherging, hörte man keinen Tritt noch Laut, es wäre

benn ber geistliche Gesang, ber von einer gottesfürchtigen Gesellschaft in der Wohnung des Diaconus angestimmt wurde. Bon Zeit zu Zeit bin ich dann wieder gelommen. Das größte Vergnügen boten uns dann kleine Fahrten nach der Wachsenburg dar, wo wir, mit den Kindern wetteisernd, auf den Höhen umherkletterten.

10. Das lette mal besuchte ich sie im Jahre 1866. von Reinhardsbrunn und Friedrichroba und hatte bei Drenfe in Sommerba einen Befuch gemacht. Dleine Schwefter begleitete mich nach Wiehe. Wir wohnten in bem alten Baterhaus und befahen alle Stätten ber alten Erinnerung. Es waren ein paar schone Tage bes Andenkens an bas Bergangene und bes Genuffes ber Gegenwart. Meine Schwester war noch sehr ruftig und voll von Energie. 36 begab mich bann nach Lobersleben; nach mir trat auch fie ihre Rudreise an; ich habe fie niemals wiedergesehen. Ginige Rrantheite anfälle hatte fie gludlich überftanben; aber eine Winterreife ju einer ihrer Töchter, die fie bei ihrer Niedertunft zu unterftuten für ihre Pflicht hielt, jog ihr eine Erfältung ju, an ber fie plöglich ftarb. Auch Schmidt war bereits hinfällig geworben; auf der Rangel empfand er, daß sein Gedächtniß ihn verlaffe. Noch bei Lebzeiten seiner Frau und mit ihr unternahm er eine Reife nach München und fand fic baburch fehr gestärft. Aber alsbann ift boch eine erneuerte Schwächung eingetreten, die ihn nöthigte, abzudanken. In den letten Jahren war unfere Berbindung nur loder, doch ohne bas geringfte Diffverständniß. Go ehrenwerth, wie von Anfang an, hat er sich bis qu feinem Ende gezeigt. Er hatte fein Umt aufgegeben und ftarb ben 5. November 1875.

### Tod des Bruders Ferdinand.

Den 1. April 1876. Heute morgen ist mein Bruder Ferdinand begraben worden. Den Abend zuvor hatten wir eine stille Feier in seinem Hause. Otto verlas manche passende Sprüche aus der Heiligen Schrift und sprach ein Gebet; alles weinte. "Kinder, ich will Euch etwas sagen", sagte ich darauf. "Ihr weint alle über den Berlust, den Ihr erleidet. Keiner von Euch hat mehr verloren, als ich. Aber ich bedenke soeben, daß das doch hier so sehr nicht in Betracht dommt. Ich schäme mich fast, daß ich so schwerzlich empfinde, ohne mir den Augenblick, in dem wir sind, ganz zu vergegenwärtigen.

In diefem Todten hat sich ein Leben vollendet, bas sozusagen in Einem Buge gelebt worden ift und nun abschließt. 3ch habe seine erften Regungen in ben Elementen ber Studien beobachtet; er hat bei mir die Elemente des Briechischen gelernt, die er wiffen mußte, wenn er nach Pforta kommen sollte. Ich war damals schon auf die Universität gegangen; er begleitete mich viel auf meinen Spaziergangen; er athmete eine mit Singebung gepaarte Wigbegierbe. In Pforta hatte er gleichwohl bei ber Mangelhaftigkeit seiner Borbereitung einen schweren Stand. Denn aller Bennalismus war noch nicht vertrieben. Aber, nachdem die ersten Schwierigfeiten überwunden maren, entwidelte er fich rafd und ficher. Er brachte es zum Brimus Omnium; benn er blieb seche Sahre auf der Schule und erwarb fich eine gründliche Kenntniß ber alten Sprachen. Ich muß wohl noch ein ober das andere Gedicht besigen von den Nachahmungen des Horaz, die er mit Araft und Anmuth schuf. Er fam dann nach Salle, wo der junge Reisig einen großen Ginfluß auf ihn ausübte. Er lebte bort in ben Refultaten und weiteren Fragen ber Philologie. Ich war schon nach Frankfurt gekommen, wo er mich besuchte. Er wanderte, wie sich versteht, ju fuß. Wir hatten ein paar schöne Wochen des Bufammenlebens. Er studierte viel, namentlich Tacitus; ein Ercerpt über die Regierung des Tiberius, bas wir damals verfaßten, wird wenigstens studweife noch vorhanden sein. Aber nichts ging über die frische Empfänglichkeit seines Wesens. Roch sehr jung nahm er bann eine Stelle als Collaborator in Quedlinburg an. In bem Leben von Schubert ift geschildert, wie wir damals maren, als wir uns bei ber Sochzeit bes Bruders Seinrich einstellten. Dann aber eilten wir in unfere Stellungen gurud; ich war bereits nach Berlin gefommen. In Quedlinburg faste nun mein Bruder Fuß in dem Berufe, ben er fich ausgewählt hatte, und höchlich tam ihm die in halle burchgemachte Schule zu statten; fie gab ihm eine Überlegenheit über alle die älteren Lehrer. Co begegnete ihm bas Unerwartete, vielleicht Einzige, baß bei ber Erledigung bes Direktorats, welche eintrat, die übrigen Lehrer zurücktraten und ber Behörde ben Vorschlag machten, ben jungften von ihnen gum Direftor ber Schule gu fegen. Die mancherlei Musflüge in den benachbarten Sarz und die Fürforge für eine früh gegrundete und machsende Familie hinderten ihn nicht, auch noch anbere Studien, 3. B. Die fehr gelehrte und gelungene über Befochius ju verfuchen; aber bie tiefe Gelehrfamkeit war immer mit Jugendmuth und felbst Rindlichkeit verbunden. Ein großes Ereignig in seinem Leben war, daß er nach Gottingen berufen wurde. In bem v. Rante's Berte. 1 .- 3. G. R. - LIII/LIV. B. eig. Lebensgeid.

Rreis ber Gelehrten ber Universität entwidelten fich feine Anlagen nach ben verschiedensten Seiten bin, aber immer lebte er in ber Schule und bem Unterricht. 216 nun die Rebe bavon war, ihn an Spillete's Stelle nach Berlin zu berufen, bat ich ihn, nochmals zu überlegen, auf welcher Seite er feinen eigentlichen Beruf finde: ob in miffen Schaftlichen Studien, ober in dem Fache ber Didattil. ohne Schwanten bas lettere und tam hierher. Aber auch in ber neuen Stellung, Die mit ben mannigfachsten Schwierigfeiten verbunden war, bewährte er sich, wie zuvor. Man konnte ihm vorwerfen, bak er seinem Berufe zu ausschließend lebe. Aber er mar feineswegs ein Bedant. Mit seiner Gelehrsamfeit vereinigte er ben lebendigften Sinn für die Jugend; er nahm sich eines jeden an. Go hat er nun hier mehr als ein Dlenschenalter gewirft; in taufend und abertaufend jungen Seelen hat er die Reime des moralischen und intellettuellen Lebens geweckt. Sein funfzigjähriges Jubilaum, bas er vor einem Jahre - 11. April 1875 - feierte, brachte ihm ungahlige Beweife ber Dankbarfeit, Unhänglichfeit und Liebe. Aber dem Dlenschen ift ce nicht verliehen, ohne Bedrängniß und Qual zu existiren. Auch er bat bavon in ben letten Dlonaten seines Lebens viel zu bulben gehabt. Seine Krantheit mar burch Herzeleid erschwert und verdunkelt. Jest feben wir ibn bier mit Bugen bes inneren Friedens und allen Mert. malen einer hohen Begabung entschlafen vor und. Er hat vollendet. Es ift ein vollendetes Leben, das fich mit biefem Momente beschlieft."

# Perk, October 1876.

In biesem Jahre habe ich meine beiben Brüder, Ferdinand und Heinrich, und zwei meiner ältesten Freunde, Bert und Ehrenberg, verloren. Ehrenberg habe ich eigentlich geliebt; aber Bert sah ich immer als Freund und Mitarbeiter an. Bei all den Umtrieben, die seine letzten Tage trübten, habe ich mich gehütet, in das allgemeine Geschrei einzustimmen, welches über seinen Mängeln seine Tugenden übersah. Seine Wirffamkeit ist doch eine sehr bedeutende gewesen. Sie hat insofern eine gewisse Einheit, als sie auf seiner Bekanntschaft mit Stein beruhte. In dessen Kopfe war die Idee der Monumenta Germaniae entsprungen, in deren Herausgabe das große Verdienst unseres Vert bestand. Ich erinnere mich sehr wohl, welches angenehme Aussehen das Erscheinen der beiden ersten Bünde hervorrief. Denn sie entsprachen einem na-

tionalen Bunsche; sebermann hieß die Arbeit gut. War manches läßt sie heutzutage vermissen; für jene Jahre und den damaligen Stand der Wissenschaft war sie vortresslich. Perts war in Hannover angestellt, aber wurde durch die Vorarbeiten zu diesem Werke in die Bibliothesen der drei großen Nachbarländer, Italien, Frankreich und England, geführt. Ich sinde nicht, daß italienisches oder französsisches Wesen auf ihn Einsluß gehabt hätte; er war viel zu sehr abgeschlossen, als daß es hätte der Fall sein können. Sine größere Berwandtschaft hatte der Niederdeutsche mit den Engländern. Seine erste Frau war eine Engländerin, seine zweite eine Schottin.

Dlein erftes Berhältniß zu Pert bilbete fich baraus, bag ich bei bem Abgang von Bait von der Universität diesen jungen Dann als einen folden empfahl, ber ihm bei ber Berausgabe ber Monumenta nütlich werden tonne. Wait erwarb fo fehr feinen Beifall, baß er ihn sogleich zu bem angegebenen 3wed bei fich behielt. Berfonlich lernte ich Pert 1839 bei bem Aufenthalt in Paris tennen. Er fucte mich auf, und wir brachten bann manche Stunde mit einander gu. Buweilen trafen wir in einem Kaffee mit Stuhr gufammen, ber. übrigens verständig und wohlgesittet, ploplich in eine Art von Raptus gerieth, wenn von feinen Begiehungen gum foniglichen Sofe bie Rebe war. Er hatte wirklich ben tollen Gedanken, daß man ihn mit einer Bringeffin habe verheirathen und bann bem Konig Friedrich Bilhelm IV. als Ablatus beigeben wollen. Pert erschien gediegen und ruhig und machte mir einen fo guten perfonlichen Gindrud, daß ich. nach dem Tode Wilken's nicht felten über die Wahl eines Bibliothefars zu Rathe gezogen, die Aufmertfamteit Gichhorn's auf Bert richtete. Auf einem Spaziergange nach Schöneberg habe ich ben guten Gichhorn mit meinen Gründen dafür fehr ernstlich behelligt. Der vornehmste war ein nebensächlicher, ber mir aber die hauptfache zu enthalten schien: Die Direktion ber Monumenta Germaniae, für welche Berlin ein besserer Plat sei als Hannover. Kluge Freunde fanden es auffallend, bag ich mir einen Nebenbuhler nach Berlin gieben molle.

Erst in Berlin machte nun Berts ernstlich Anstalt zu seinem zweiten bebeutenden Werke, dem Leben Stein's. Wan war im Archiv, wo ich damals aus- und einging, vertrauensvoll gegen ihn. Das Buch hat durch die Mittheilung unbekannter Thatsachen und Aktenstücke viel Verdienst. Der erste Band schien mir auch ein gewisses biographisches Verdienst zu verrathen. Ich empfahl Bert 1853 für

ben historischen Breis, ben er auch erwartete, sand aber keinen Beifall und bestand nicht darauf, da meine Freunde Giesebrecht vorichlugen. Überhaupt hatte ich lein Glück, wenn ich Pers empfahl. Auch den Orden pour le mérite konnte ich ihm nicht bringen. Ich ersuhr erst dabei, daß sein persönliches Austreten, namentlich auch in der Akademie, ihm nicht in so hohem Grade, wie es nöthig gewesen ware, die allgemeine Hochschaung erworden hatte.

So ging es ihm auch bei ber Bibliothet, fur welche er infofern eine nicht geringe Befähigung batte, ale er Ordnung zu halten verstand und durch seine auswärtigen Berbindungen in stand gefest wurde, bedeutende Anfaufe zu vermitteln. Aber er mar zugleich zurudftofend und berrifch. Ein gutes Berhältniß zu den jungen Beamten wurde badurch unmöglich, bag er seinem altesten Gohne bic Achtung, Die ihm seine Gelehrsamkeit verfprach, boch im personlichen Bertehr nicht zu sichern wußte. Da bildeten fich Unimofitaten, Die dann wieder auf die Monumenta gurudwirften. Daher tam benn fein 3wift mit 3affe, wobei ich ihm aber die Gerechtigfeit widerfahren laffen muß, nicht zu verschweigen, daß feine Briefe fehr gemaßigt maren, die von Saffe eiefalt, wie Bert felbft fagte. Jaffe hatte ju viel perfonliches Talent und zugleich Selbstgefühl, als daß er fich dem Direftor, bem er überlegen ju fein meinte, hatte unterwerfen wollen. Saffe ift babei fruh untergegangen; aber auch ber Lebensabend von Pert wurde dadurch getrübt. Die Monumenta und alsdann die Bibliothet wurden ihm aus ben Sanden geriffen; nicht ohne Grund, weil er nach und nach schwach wurde, aber doch fehr hart für ihn.

Faßt man das ganze Leben zusammen, so ist es durch die beiden großen literarischen Leistungen, die Edition der Monumenta und das Leben von Stein, von größter Bedeutung. Durch die erste kam er der germanischen Idee, die sich eben so gewaltig erhoben, und der daran sich knüpsenden (Veschichtesforschung mächtig zu Hüsse. Seine Bähigkeit und Unverdrossenheit, selbst der Ehrgeiz, der ihm eigen war, gehörte dazu, um es zu vollführen. Das zweite bildet eine Art von Grundlage für die Auffassung der preußischen Geschichte von dem Standpunkt aus, welchen Stein versocht. Das Werk hat zur Popularissrung dieses großen Staatsmannes wesentlich beigetragen. Besonders die moralische Seite seines Helden hat Perk glüdlich hervorgehoben. Auch an Nieduhr, den er in Italien kennen gelernt hatte, schloß er sich mit großer Hingebung an. In Berlin trat er besonders mit Eichhorn in eine enge und vertraute Verdindung. Zulett ist er

wie man fagt, ftumpf geworben. Das kann aber nicht hindern, bie große Bebeutung feines Lebens anzuerkennen. Er war nicht genial, aber gediegen.

## Betrachtung, Januar 1877.

Boeten werben, wie bas Spriichwort fagt, geboren. Richt allein Rünfte, sondern auch einige Wiffenschaften pflegen in den Jahren der erften mannlichen Entwidlung, jene in voller Bluthe, Diefe in originaler Energie zu erfcheinen. Mufifer und Mathematiter haben bas Borrecht, in frühen Jahren etwas Bollenbetes leiften zu können. Der Sistorifer muß alt werben, nicht allein wegen bes unermeglichen Um fangs ber Studien, welche die Erfenntniß ber historischen Entwidlung erforderlich macht, sondern auch wegen bes Wechsels ber Zeitumstände, die in einem langen Leben eintreten. Die großen Alten lebten in ber Bewegung republifanischer Berfaffungen; ber gelesenfte und vielleicht wirtsamfte aller Siftoriter auf der Schwelle der Republit und ber Monarchie, genährt von den Produktionen der ersten, nicht gehindert von ber zweiten, die eben in bas Stadium getreten war, in welchem fie die allgemeine Kultur' in sich aufnahm. Für einen modernen Sistorifer ift es nun ein Glud, wenn er, einem monarchischen Stagte angehörig, eben in eine folde Zeit trifft, die seinen Genius nicht beengt. Aber es wurde ihm boch nicht zuträglich fein, wenn ihm dabei nur eine furge Spanne Beit zugemeffen mare. Bu feiner Entwicklung gehört es, daß große Begebenheiten fich vor feinen Augen vollziehen, Erschütterungen eintreten, Reugestaltungen versucht werden. Was man oft gesagt, der Historiker muffe thatig in ben Geschäften fein, das mag mahr fein, wenn von einer Darftellung ber Staatsverwaltung im Einzelnen bie Rede ift. Aber eine Universalentwicklung des Historifers wird baburch nicht bedingt. Nothwendig ift nur eine lebendige Theilnahme an ben Begebenheiten und wo möglich genaue Bekanntschaft mit ben in denfelben thätigen Berfonlichkeiten, fobag ihm ber Wechfel ber Greianiffe, indem fie geschehen, vor die Mugen tritt. Deine Sympathien gehörten von jeher ber Monarchie an, welche ber Kultur eine sichere Grundlage giebt und in die Beltangelegenheiten felbständig eingreift, Aber einer bestimmt und eng begrengten Form berfelben gehörte ich boch niemals an. -

### Thiers, September 1877.

Am 3. September ist Thiers in St. Germain, wo er sich in Angelegenheiten ber bevorstehenden Wahlen aushielt, plöslich von einem Schlaganfall betroffen worden und verstorben. Sein Tod erinnert mich an den Tod Hardenberg's, der ebenfalls mitten in den Geschäften von einem Schlaganfall betroffen wurde, dem er erlag. Thiers bildet ein Moment in meiner eigenen Lebensgeschichte. Sier will ich nur im allgemeinen andeuten, wie er mir erschienen ist. Ich habe ihn immer für den größten aller Liberalen in Europa gehalten. Für das Emportommen des Liberalismus zum Antheil an der öffentlichen Gewalt, im erklärten Gegensatz gegen die radikalen Bestrebungen,

hat er mehr geleiftet als ein anderer Diensch.

Dahin gielte icon ber Unfang feiner Geschichte ber Revolution. Sie war ein Bersuch, Die Berechtigung der liberalen Tenbengen ben Abeen ber Reftauration entgegenzusegen, welche bie Welt noch bominirten. Der große Rampf tonnte nirgends geführt werden, als eben in Frankreich, wo diese Ibeen von außen importirt waren und gu feiner haltbaren Bosition gelangen konnten. Die vornehmste Oppofition bagegen erschien in dem National, welchen Thiere redigirte. Mus dem Redaktionsbureau ift mir von höchft glaubwürdiger Seite folgende Unefoote mitgetheilt worden. Dan fprach bavon, baf nichts zu erreichen sein werde, wenn die Regierung nicht die Verfassung perlepe. Thiere sagte: nous les y pousserons. Man wird nicht glauben. daß ber National die Regierung Karls X. zu den Ordonnangen getrieben habe. Gie hat fich über bie zu ergreifenden Dagregeln vorber mit England und Diterreich zu verständigen gefucht; aber man war von Seiten ber Breffe auf Diefen Schritt vorbereitet und benutte Die allgemeine Effervescenz zu ihrem Umfturz. Hierauf war es Thiers. der den Herzog von Orleans zur Annahme des Thrones bewog; ein großes und unendlich wichtiges Ereignig, ba barin die Absenung der legitimen Dynaftie lag, und ber Liberalismus, ber ben Schritz hervorgebracht hatte, baburch zur Gerrschaft gelangte. Un Diefer Grundlage ift bann in ben folgenden Zeiten eigentlich niemals wieder gerüttelt worden; denn die Nation, welche die Dynastie als eine ihr von Europa auferlegte Regierung ansah, hat dieser niemals wieder eigentliche Theilnahme gezeigt. Die Frage mar nur, ob ber Liberalismus die Regierung werde behaupten können. Auf das gewaltigfte regten sich die radikalen Factionen; allein Thiers, der gar bald in das Ministerium trat, trug burch bie Septembergesete bagu bei, daß ihnen

Schranken gezogen wurden. Er dachte aber auch der Quasilegitimität, wie man sie nannte, keine unabhängigen Besugnisse zuzugestehen. Damals erst stellte er den Satz auf: der König möge herrschen, aber regieren solle er nicht; und durch die Konsliste der orientalischen Frage gelangte er zu einer Position, welche ihm das Ziel erreichbar erscheinen ließ. Unrecht hatte er nun nicht, da er die Sache des Vicekönigs von Agypten ergriff; denn für den Fortgang der europäischen Ideen in der Levante konnte es kein besseres Wertzeug geben, als Mehemet Ali. Allein man hatte dabei den Gegensatz der europäischen Mächte zu bekämpsen. Louis Philipp war aber nicht geneigt, zugleich einen großen Kampf zu wagen und dabei doch seiner Regierung den Boden, auf dem sie beruhte, erschüttern zu lassen. Innere und äußere Berzhältnisse wirsten bei ihm zusammen, sich von Thiers zu trennen.

Thiers verlor das Ministerium und kehrte zur Historiographie zurück. Er fügte seinem früheren Werke die Geschichte Napoleons hinzu, in der sich sein ganzes Talent entwickelt hat. Die Erzählung könnte nicht angenehmer, fortreißender sein. Man liest lange Ubschnitte mit ununterbrochenem Bergnügen; doch möchte ich nicht sagen, daß er dem Gegenstande volltommen gerecht geworden sei. Denn daß Napoleon eine neue Dynastie gründen wollte, war für den Liberalen ein Gedanke, für welchen er keine Synnpathie hegen konnte. Er sah die großen Greignisse immer von dem Gesichtspunkt der recllen Macht an; man hört immer den Ministerpräsidenten von Frankreich sprechen, der sich mit der militärischen Größe des empire identificiert. Doch hat er Sinn dassür, daß es Grenzen haben mußte. Seine volle Sympathie gehörte aber den gouvernementalen Einrichtungen, auf welchen die innere Macht des empire beruhte. Sie sind eben liberaler Natur.

Aber Louis Philipp war nicht fähig, ben rabikalen Bewegungen nachhaltigen Widerstand entgegenzusetzen, da er sich mit den constitutionell Gesinnten, die ihn auf den Thron gehoben, doch nicht vollständig verständigen konnte. Der Unterschied zwischen Guizot und Thiers liegt darin, daß der erste ein wirkliches Königthum, wenngleich nur quasilegitim mit der Constitution vereinigen oder vereinbar machen wollte, der zweite in der Herrschaft der liberalen Ideen auch über das Königthum selbst das heil erdlicke. Im lepten Augenblick rief der König Thiers zu Hilfe, und dieser strengte sich an, die tumultuarische Bewegung, die sich erhob, zu dämpsen; aber es war vergeblich. Der Umsturz des Julikönigthums erfolgte, und eine Republik trat ein, von der man nicht wußte, welche Elemente, die liberalen oder die radikalen, die Oberhand behalten würden. Die Junitage des Jahres 1848 versche

schafften dem Liberalismus den Sieg, und Thiere begann dann wieder eine große Rolle zu spielen, in Berbindung mit Gron. Die Republik wurde auf liberale Grundlage basirt; aber sie vermochte die unteren Bolkskassen doch nicht zu befriedigen, noch zu sichern. Eine allgemeine Kundgebung rief den Repräsentanten des napoleonischen Systems, Louis Rapoleon, herbei. Die Liberalen schmeichelten sich, ihm gesetzlichen Widerstand leisten zu können; das sührte aber nur zu einem neuen Staatsstreich, durch welchen er die Kewalt vollständig in seine Hände nahm.

Man hätte meinen follen, Thiers würde nicht so gans hiegegen gewesen sein, da niemand die Erinnerung an das empire lebendiger aufgefrischt hatte, als er. "Bissen Sie", sagte ich ihm einmal, "was man von Ihnen sagt?" "Nun, was denn?" "Man sagt, Sie hätten durch Ihr Buch die Herstellung der Napoleoniden bewirkt." Gewiß nicht", erwiderte er; "denn die Volkstlassen, welche Louis Napoleon zurückberusen haben, haben mein Buch nicht gelesen." "Vielleicht doch", siel einer der Anwesenden ein, "man hat sich in den Dörfern abonnirt, um es in die Hände zu besommen. Dabei bleibt es aber wohl, daß die Klassen, welche das Buch mit Eiser gelesen, bewundert und populär gemacht hatten, an der Zurückberufung der Napoleoniden wenig theilnahmen.

Thiers, der viel von dem Eintritt der neuen Regierung zu leiden hatte und eine Zeit lang exilirt war, spielte nach seiner Rückehr keine hervorstechende Rolle. Aber fortwährend war er doch in Opposition mit dem neuen Kaiserthum; weniger, als dasselbe siegreich gegen Ruhland focht, aber schon, als es die italienischen Verhältnisse durch greisend umwandelte — er gehörte zu denen, welche ein unabhängiges Italien für unvereindar mit der großen europäischen Rolle, welche Frankreich zu spielen berusen sei, erachteten —; auf das entschiedenste aber bei dem Unternehmen gegen Mexico. Ich sehe ihn noch eines Abends, später als er pslegte, in seinen Salon eintreten, sichtlich niedergebeugt, weil er glaubte, die Kraft von Frankreich werde einer unausssührbaren Chimäre geopfert. Er war damals wieder in den legislativen Körper getreten, welchen der neue Herrscher der schwersten Beschräntungen, die er ihm ansangs auserlegte, entledigt hatte; Thiers hatte bereits wieder die öffentliche Stimme für sich.

An sich wäre er nun nicht gegen einen beutschen Krieg gewesen, wiewohl er für Preußen mehr Sympathie hatte, als so leicht ein anderer Franzose. Aber in dem Momente, als der Krieg unternommen wurde, verdammte er ihn. Er war der einzige in dem

corps legislatif, ber sich ben friegerischen Tenbengen entgegensette. Eben bas aber verschaffte ihm, als nun bie Ratastrophe erfolgt war. ale bem Manne, ber allein die Dinge durchschaut habe, bas größte Unsehen. Er machte sich auf, einverstanden mit Männern ber defense nationale, um die Sympathie einer ober ber anderen Großmacht für Frankreich aufzurufen; ein an fich nothwendig vergebliches Bestreben. Er begab fich felbst zu ber neuen italienischen Regierung, Die boch ihn ale einen ihrer größten Gegner kannte. 3ch habe ihn bamale in Wien geschen; er machte ben Ginbrud eines Dlannes, ber sich mitten im tiefften Unglud burch bas Bertrauen einer gangen Nation gehoben fühlt. Roch hoffte er bamale einen Umichlag bes Glückes bei den Müstungen jenseit der Loire, und einen Berluft von Frantreich anzuerkennen, lag außerhalb feiner Berechnung. Er fagte, es könne keinen frangösischen Minister geben, ber einen solchen Frieden unterzeichne. Dahin tam es nun aber boch burch bie erneuerten Erfolge ber beutichen und preußischen Baffen, und er felbit murbe von feiner Nation bestimmt, einen Frieden, wie er und fie felbst ihn nicht munichten, zu ichließen.

Nachdem aber dieser Entschluß einmal gefaßt war, hat ihn Thiers mit einer Loyalität gegen Preußen sowohl wie gegen Frankreich vollzogen, die fein Unsehen nach beiben Seiten bin verdoppelte. Bon ben Frangofen ift er fogar ale Befreier ber Nation betrachtet worben; die preußische Regierung hat ihm bas größte Bertrauen bewiesen. Seine Gedanken maren auf Berftellung ber Republik, wie fie vor bem Wiebereintritt ber Napoleoniben bestanden hatte, gerichtet, Er ift bann an die Spite berfelben getreten. Die socialbemotratifche Faltion, welche die Hauptstadt eine Zeit lang beherrschte, ift hauptfächlich durch ihn zu Baaren getrieben und zu Grunde gerichtet worben. Der Liberalismus blieb noch einmal fiegreich; alle untergeordneten Elemente murden unterworfen. Dann aber erhoben fich ihm andere Feindseligkeiten. In ber Nationalversammlung, Die in dem Momente ber größten Berlufte gewählt worden, gab es auch Elemente, welche dem Liberalismus abhold waren und eine andere, eng mit ben religiösen Ibeen verbundene Regierung gewünscht hatten. 3m Mai 1873 mußte Thiere benfelben weichen, weil die Berfammlung ein von ihm eingesettes Ministerium migbilligte. Dennoch tam die verworfene und augenblicklich in die Minderheit herabgedrickte Partei nach und nach wieder empor.

Auch von dem Umte ausgeschloffen, blieb Thiers immer der mächtigste Mann in Frankreich; ihn besuchten die fremden Ambassa-

beure; sein Wort war eins ber maßgebenben in Europa. Endlich brang auch seine Bartei wieber in bas Ministerium ein; gegen biefe, also indireft gegen Thiere felbst, richteten fich die Schritte Des nunmehrigen Bräfibenten ber Republik, Dlac Dahon, unter bem Ginfluft berfelben Barteien, burch welche Thiere vier Jahre früher verbrangt worden war. Er erhob fich nun wieder, trot feines hoben Altere, um ben Rampf aufzunehmen, über beffen glüdlichen Erfolg, b. b. ben befinitiven Sieg bes Liberalismus, er feinen Zweifel begte. Dabin ging, fo weit man aus ben öffentlichen Blättern abnehmen fann, Die Meinung von Europa. Da ift nun Thiers, indem er für die neuen Wahlen agitirte, von bem Schidfal ber Sterblichen betroffen worben: wie ein commandirender General bei einem Vorpostengefecht vor der Schlacht. Welches von ben beiben Beeren wird nun ben Sieg erfechten? Daß auch auf ber anderen Geite Ibeen von innerer Bedeutung verfochten werden, ift nicht zu leugnen; aber wird die Partei. in sich gespalten, wenn sie noch siegen follte, nach ber Sand fähig fein. fich zu behaupten, ohne bie entgegengesetten rabifalen Faktionen au Bulfe ju rufen? Thiers ift geftorben, wie Mirabeau.

Ich könnte noch vieles hinzufügen, besonders um die perfonliche Autorität zu erklären, welche aus seiner Art und Beise, zu leben und sich auszubrücken, hervorging. Das gehört aber, wie angedeutet, in die eigene Lebensgeschichte.

# Rach dem Robiting'schen Mordversuch.

2. Juni 1878. Im Thiergarten begegnet uns gegen 8 Uhr ein Mann aus ben mittleren Klassen, ziemlich erschrocken, der uns fragte, ob wir nicht von Unter den Linden kömen; soeben sage man ihm, daß auf den Kaiser vom Hause Nr. 18 aus geschossen und derselbe verwundet worden sei. Man konnte sich noch mit der Hoffnung schweicheln, daß das ebenso ein ausgesprengtes Gerücht sei wie vor kutzem das Gerücht von der Berwundung des Kronprinzen in London. Allein in der Stadt hörten wir dalb, es sei ganz wahr; zwei Ertrablätter erschienen mit einigem Detail; Friedhelm brachte die Nachricht aus dem Balais, daß dem Kaiser 30 Schroten aus der linken Seite seines Körpers herausgezogen; daß er viel Blut verloren, sich aber im ganzen nicht schlecht besinde und eine gewisse Ruhe zeige. Ein junger Mann, bessen Name wahrscheinlich falsch angegeben worden.

habe aus der zweiten Stage des Hauses Nr. 18 eine doppelläufige Jagdslinte auf den König abgeschossen, deren eine Ladung den alten Herrn wirklich streifte. Man war dann in das Zimmer, das er erst vor wenigen Tagen gemiethet haben soll, und in dem er sich eingeschlossen hatte, eingedrungen; er hat sich zur Wehr gesetzt, sich dann aber selbst eine Kugel vor den Kopf geschossen; doch hat er sich noch nicht getöbtet.

Dies bas schredliche Ereigniß, bas zweite binnen brei Wochen von derfelben Tenbeng, nur noch bedachter und gefährlicher, als bas erfte. Wollte man unter allen Deutschen, die leben, einen Mann auffuchen, ber fich am meiften eignete, Raifer zu fein, fo murbe ber alte Seld und König wohl allen andern vorangehen. Und die gange Nation schien nichts mehr zu wünschen, als eben bas Raiserthum. Eigentlich ift niemals Glud bei bem beutschen Raiserthum gewesen. Die großen Saufer - bas fachfische, bas falische, staufische - find barüber gu Grunde gegangen. Der erfte Diterreicher, ber es jur Geltung ju bringen bachte, ift barüber getöbtet worben. Ludwig ber Bayer ift mitten im Abfall geftorben; für die Luremburger mar ber Befit bes Raiferthums ber Unlag zur Auflösung ber großartigen Landesherrschaft, die fie fich gründeten. Karl V., bem es noch einmal gelang, bie Macht bes Fürftenthums zu brechen, ift bemfelben boch zulett erlegen. Die fpateren besagen die Dacht nicht, sie fuchten sie neu zu erwerben ober fich ibrer zu ben Zweden ihres Saufes zu bedienen. Glüdlich ist eigentlich keiner gewesen; die Sympathie ber Nation hat in ber That feiner von allen gehabt: eine solche hat sich immer bloß an das territoriale Kürstenthum angeschlossen.

Daß nun der König von Preußen, der Fürst der Militärmacht, die doch eigentlich im Gegensat mit dem Inhaber des Kaiserthums gebildet worden, dies selbst in die Hand nahm, lag eigentlich nicht auf seinem Weg. Der nächste Erfolg ist gewesen, daß die kräftige Organisation der Monarchie durch die Rücksicht auf die anderen Terristorialmächte, welche sie nehmen mußte, mehr gelodert als gekräftigt worden ist. Bei der ersten Begründung des Norddeutschen Bundes hörte ich Gesandte der kleineren und mittleren Nächte sagen: man werde von ihrer Seite mehr Einsluß ausüben, als erfahren; sie wollten Borussichen germanisiren, nicht Germanien borussissichen. Dem Kaiser Wilhelm muß man nachrühmen, daß er nach seinem Kaiserthum niemals getrachtet, sondern es nur gerade angenommen hat, gleichsam als Preis für den Sieg. Er wurde aber dabei noch in einen andern Widerspruch verwickelt. Zwar war bei seiner Erhebung zum Kaiser-

thum fein vopularce Barlament wirtfam, wie bas, deffen Anerbierungen Friedrich Wilhelm IV. ablehnte; es ward von den Fürsten und Freien Städten burgeboten. Aber bie 3been jenes Barlamentes beherrichten bennoch die Geifter. Gie mußten beruchsichtigt werden, ba in ben verschiedenen Territorien fast überall zwei Parteien einander gegenliberstanden, von benen die eine, mehr conservative, für bas eingeborene Fürstenthum, Die andere, mehr liberale, für bas Reich Bartei nahm. Diefer aber mußte man burch bie Reichsgesetzgebung gerecht werben. Man meinte, sie nur feithalten zu tonnen, indem man Die liberalen 3been in popularem Ginne pflegte. Dabei aber ging man fiber ben bieberigen Liberalismus weit hinaus; bas allgemeine Stimmrecht wurde proclamirt und dadurch der socialdemofratischen Faction der Eintritt in ben Reichstag und viele untergeordnete Amter, Die burch Wahl befett werden, geöffnet. Bei ben Wahlen ber Sauptstadt hat Dieje Partei offenbar die Oberhand gewonnen, an Unhang nicht allein, fonbern auch in anderer Bedeutung baburch, baß fie die religiose Dopofition in fich aufnahm, nicht allein, um die Kirche liberaler zu machen und das öffentliche Leben 3. B. Die Chegesete noch mehr zu facu larifiren; fie negirte bie Meligion überhaupt und gab auch baburch ber liberalen Tendeng innerhalb der Kirche einen weiteren Rüchalt. Alle die Miegel wurden weggeschoben, welche bieber das Budrangen einer besiglosen Menge nach ben Sauptstädten verhindert hatten; und augleich muchsen die Preise ber ersten Lebensbedürfniffe auf eine früher nie gefannte Sobe.

Aus allen diesen Elementen ist eine Gährung hervorgegangen, wie wir sie noch nie gefannt haben. Ein Symptom derselben sind die Attentate auf den Kaiser. Er war einst an der Spise der Confervativen und des preußischen Particularismus. Bon dieser Position hat ihn der Gang der Dinge hinweggedrängt. Die Tragödie seines Lebens ist, daß sich nun die allgemeine Verwirrung gerade über ihn ergießt. Bin ich dazu aufgespart, um alles dies und was noch kommen wird, zu erleben?.

16. Juni. Ich machte meinen gewöhnlichen Spaziergang. Als ich in die Nähe des Bellevuegartens kam, sagte mir der Diener: da gehe die Kaiserin; und gleich darauf: sie wende sich nach und zu. Nur noch das Gitter des Gartens war zwischen und; sie hatte mehr als je das Anschen einer Matrone. Ich bemerkte nur, daß ihr eine einsache Kopsbedeckung die auf die Mitte der Stirne ging; sie reichte mir die Hand. Eine Dame, ihr zur Seite, begrüßte mich ebenfalls;

es war die Großherzogin. Bon bem Befinden ihres Gemable fprach die Raiserin nicht ohne Besorgniß. Deine Frage, ob er bald wieder werde unterzeichnen fonnen, verneinte fie, nicht ohne Schmerg. 3ch fagte ihr, daß es mir Unftrengung tofte, mich aus dem dumpfen Drud ber Tage zu ben Studien zu erheben. "Glücklich, daß Sie Studien haben, ju benen Sie fich erheben jum Rugen ber Belt. Gie werden auch über bies Ereigniß einmal das Wort ergreifen!" Niemals mar fie hingebender und herglicher gewesen; denn das Unglad bringt die Menfchen naber. Beim Abschied fragte bie Großberzogin, ob fie ben Raifer von mir grußen burfe. Ein Berr, ber Raiferin gu= nächft, bot mir bie band, um eine Befanntichaft zu erneuern; er fagte: "Großherzog von Baben". Auf ber andern Geite neben ber Großherzogin stand beren noch junge Tochter; sie hatte sich nicht in das Gespräch gemischt. Sie waren ohne Diener; in der Nähr war auch kein Wagen zu sehen. Dan fagt mir: bei bem Berausfahren werbe der Weg Unter den Linden, der fo gefährlich geworden ift, vermieden.

### Berliner Congreg, 1878.

28. Juni 1878. Es ift eben fünfzig Jahre, daß ich täglich ben unvergeglichen Freund But in Wien meine Treppe herauffteigen borte, - er hatte einen Stelzfuß -, um mir ferbifche Befchichten zu erzählen. Beute besuchte mich ein Mann von fräftigem Aussehen, rabenschwarzem Barte, ber mir ergählte, er habe im Jahr 1851 Gefchichte bes Mittel= alters bei mir gehört. Es war ber serbische Minister Riftitsch und nicht von alten Borlefungen war die Rebe, fondern von der Begenwart Serbiens. Seiner Erzählung nach war die Bewegung, die von der Herzegowina ausging, nicht ein Werk von Rugland. Die von Urguhart publicirten Depeschen, durch welche bies bewiesen werben soll, Schien er nicht zu fennen. Er behauptete, die Bewegung sei burchaus nationalen Urfprungs; junge Leute, Die in Wien ihr Studium gemacht, hatten fie angeregt, junachft bei einer Unwesenheit bes Raifers Frang Joseph in ber Hachbarichaft. Gie hatten Die Unterftutjung eines driftlichen Fürften gegen die Gewaltthaten ber Turfen in Unspruch genommen, ohne gerade einen Anschluß an Ofterreich zu wünschen. Bon ben Bocchesen bei Cattaro seien bie lebhaftesten Mußerungen gefallen. Inmitten ber steten Unruhen, die burch die

turtische Miswirthschaft in ber Nachbarschaft hervorgerusen worben, burch welche alle Nachbarlander lebhaft beruhrt worden, sei es auch für Serbien unmöglich gewesen, unbetheiligt zu bleiben.

Der erfte Rrieg habe fich schlechterbinge nicht vermeiben laffen; Die öffentliche Stimme trieb mit unwiderstehlichem Impuls vorwarts. Man hoffte auf ben Anschluß aller Theile im Drient, namentlich ber Bulgaren. Aber niemand regte fich: Die Gerben mit ben ftammver: wandten Boeniern allein stellten sich gegen die Turken auf. Die nationale Bewegung wurde aber durch das Buftromen der Ruffen mehr verfälicht, ale unterftust. Die Huffen maren meiftens Abenteurer: Ischernajem, auf welchen die Gerben ihr Bertrauen richteten, weil er in Mugland in hohem Unsehen stand, war boch nicht beffer ale die anderen, vielleicht ein guter Oberft, aber unfähig, Oberfeldherr einer complicirten militarifchen Bewegung zu fein. Den Gerben fehlte co an Offigieren für Die nunmehr weiter entwidelte Rriegeweife. Gie hielten bennoch bie überlegene Dlacht ber Türken lange Beit in Schach. endlich wurden fie geschlagen und mußten Frieden ichließen. Die Außerungen des Baren Alexander in Mostau leitete er von einem Telegramm Ischernajew's her, bas ber Kaifer in bem Mugenblid er halten habe, als er fich zu ber großen Berfammlung auf bem Rath hause habe begeben wollen; er habe bie Sinwurgung ruffiicher Truppen der Berglofigleit der Gerben zugeschrieben, mahrend fie boch lediglich der Trunkenheit der Ruffen, denen der ferbische Elibowis zu Ropfe gestiegen, auguschreiben fei.

Die zweite serbische Bewegung unterschied sich dadurch von der ersten, dass man dabei von aller russischen Beihülfe abstrahirte; früher sei jede tapsere Handlung den Russen, jeder Jehler den Serben zuge schrieben; jest sei ihre Absicht gewesen, Lob und Ladel allein sür sich zu haben und die Sache allein zu führen, das sei denn auch wohl gelungen. Der junge Fürst zeige viel Intelligenz, selbst mehr, als Michael; doch stöße er nicht dasselbe Vertrauen ein. Er zähle erst 22 Jahre und sei deshalb nicht von befestigtem Charaster. Daß die Karageorgiewitsch noch Anhänger in Serdien bestien, stellt er nicht in Abrede; er führt eine Stelle aus einer meiner Schristen au, aus der sich ergebe, daß es ganz natürlich sei; denn Unzufriedene mache jede Regierung, und diesen sei dann nichts erwünschter, als sich an einen Prätendenten lehnen zu können. Er sprach die Hosstung aus, daß die hier anwesende Gesandtschaft bei dem Congreß in den Angelegenheiten, welche die ihren seien, Gehör sinden werde, ebenso

wie die Griechen. Er macht mir ben Eindruck eines weltklugen, patriotischen und gebilbeten Mannes.

2. Juli. Das größte neue Berhaltniß, bas ber Congreß gebracht hat, ist die einstweilige Occupation Bosniens durch Osterreich. Schon por mehreren Jahren hatte Raifer Alexander bem öfterreichischen Sofe die Erwerbung Bosniens angeboten; man war aber nicht darauf eingegangen. Das flavische Element in Ofterreich war bafür, bas ungarische bagegen; beibe jedoch weniger aus Rudficht auf Die Gefanuntlage Ofterreiche, als aus ihrer besonderen Parteistellung. Die Ungarn wollen die Claven nicht noch mächtiger werden laffen; die Claven bagegen fo mächtig werben, baß fie Ungarn nicht zu fürchten brauchen. Andraffn scheint lange geschwantt zu haben; man glaubt, baß bie Cache hauptfächlich burch bas, mas man bie Militarpartei am Sofe nennt, burchgesett worden fei. Für Gesammt-Diterreich muffen baraus mancherlei Schwierigkeiten erwachsen, benn Bosnien ift burchaus veröbet und wird mehr toften, ale es einbringt. Die griechisch gläubige Bevölferung ift principiell gegen Ofterreich. Welche Stellung werden endlich die Mohammebaner einnehmen? Wie wird man fich mit Stalien ausgleichen? Allein auf ber anderen Seite mar es bringend geboten, ben bosnischen Unruhen, die eine Quelle von Unruhen für alle Nachbarlander waren, burch eine geordnete Bermaltung ein Biel au feten. Diefe Miffion au übernehmen, bat Ofterreich fich entschlossen. Einverstanden mit Andrassy hat sie Lord Beaconsfield bei bem Congreß in Vorschlag gebracht und alle Mitglieder haben sie angenommen, endlich auch die Türken nach langem Sträuben fie nicht gerabegu gurudgewiesen. Siftorisch ift bas nun eine großere Neuerung. Denn bie Bewegungen ber Nationalitäten im Gegenfate gegen bie Pforte waren in Ofterreich niemals angenehm noch autgeheißen. Best aber muß Ofterreich fich ihrer annehmen und fie vertheibigen. Serbien geräth badurch in eine burchaus veränderte Lage; nicht allein, weil die Absichten der Serben auch auf Bosnien als altserbisches Gebiet gerichtet waren, fondern auch weil es nunmehr auf brei Seiten von Ofterreich umflammert wird. Wird Ofterreich nicht auch noch Gerbien annectiren? Dian glaubt nicht, weil sonst bas flavische Element in Ofterreich allgu ftart werben murbe.

### Politischer Rudblid, Anfang Juli 1878.

In alle bem, mas wir erleben, läßt fich eine historische, ich fage nicht Rothwendigfeit, aber Folgerichtigfeit mahrnehmen. Auf Das lebendiafte erinnert man fich einer Rebe, mit welcher ber verstorbene Ronig, ber ebensoviel Beift wie Gemuth hatte, ben vereimigten Landtag er offnete. Sein Ginn mar, durch eine auf die alten ftandischen Elemente gegründete Berfaffung die Religion und den Thron zu fichern. Denn niemand fab die Gefahr ber socialen Bewegungen, Die Damale in der Schweiz die Oberhand bekommen hatten und von diefem Mittelpunkt des europäischen Continents vordrangen, deutlicher und bestimmter voraus; er schaute fie mit seinen Mugen an, Die Rede hatte temen andern Ginn, ale eben das Biel ber neuen Berfaffungeebilte, welches darin lag, Provinzen und Bevölferungen einer alles negirenden Faftion gegenüber um seinen Ihron zu sammeln. Fragt man aber nach dem Erfolg diefer Mundgebung, so ward fie auch von sonst verstandigen Männern eher verlacht, als verftanden. Die Berfammlung felbit hatte nur ihr eigenes Intereffe im Muge, bas constitutionelle Suftem mit enger Beschränfung des Königthums zu gründen; sie fah in der Rede des Königs eine phantaftische Bertheidigung des göttlichen Rechtes, das fie zu befämpfen für ihr Recht und beinahe für ihre Pflicht bielt. Mit vieler Dlübe murben noch die Bestimmungen über die Berfassung foweit gebracht, daß fie lebensfähig erschien. Aber in Diefem Diomente brach ber Sturm ichon aus, ben ber Ronig vorausgesehen hatte. Die neue Einrichtung war viel zu schwach, um bem allgemeinen Sturm widerstehen zu fonnen. Aber volltommen gelangte Die revolutionar sociale Bewegung boch auch nicht jum Biele. Die Berfaffung. welche endlich zu Stande fam, weit entfernt, ben urfprünglichen 3been ju entsprechen, nahm nun doch auf liberaler Bafis einen Unlauf jum Wiberftande, ber jedoch bei weitem schwächer war, als ber früher beabsichtigte, und unter den folgenden inneren Streitigkeiten noch viel schwächer wurde.

Schon in der sogenannten neuen Ara unter dem Pring-Regenten in welcher der Liberalismus dominirte, wurde derselbe doch inne, daß neben ihm noch andere Mächte, die weiter hinaus wollten, vorhanden waren. Jene Zeiten des sogenannten Conflistes stellen dann bloß die Berlegenheiten dar, in die man gerieth, sodaß sogar ein großer Krieg unternommen wurde ohne Beistimmung der Versammlung der Abgeordneten. Wären die Kriegsunternehmungen mislungen, so wurden die Inhaber der Regierung vielleicht mit dem Leben dafür haben bußen

müssen. Aber sie gelangen — unerwartet rasch und entscheibend. Alles staunte, als dann doch die Regierung, statt ihres Bortheils sich zu bedienen, die Stände nur um Indemnität anging und das liberale System, das offenbar in Nachtheil gerathen war, wieder adopturte. Dabei mögen persönliche Gründe mitgewirkt haben, der vornehmste aber war doch ein anderer.

Rach dem errungenen Sieg boten sich zwei verschiedene Systeme bar. Das eine war mit einem Wort: Groß-Preußen. Die Absicht lag vor, Die beutschen Staaten noch schwächer zu machen, ale bisher, 3. B. bie frankischen Fürstenthumer von Bapern gurudguforbern, gugleich auch Sannover bestehen zu laffen, aber burch Befchränkungen unschädlich zu machen - genug, ein faftisches Übergewicht bes alten preußischen Enfteme zu gründen. Diefer Gebante ftimmte boch aber nicht mit ber herrschend gewordenen liberalen Tendeng. Und man ergriff einen anderen, welcher in Bezug auf die auswärtige Politik bahin ging, Sannover und Seffen einzuziehen und mit den übrigen Mittelftaaten eine enge Berbindung zu ichließen, wie es bann mit dem nordbeutschen Bunde geschah. Diefer Bund enthielt eigentlich die Ibee von Rlein-Deutschland, ohne daß man fie gerade ausgesprochen hatte. Er mar wefentlich liberal, inwiefern auch bas welfische Königkhum von Gottes Gnaben aufgehoben wurde und in ben fubdeutschen Staaten bas liberale Pringip begunftigt werden mußte, um bem Particularismus entgegengutreten.

Man migverftehe mich nicht; ber Untergang George V. war mir unenblich schmerzlich, peinlich auch die Miggriffe, die bei den ersten Einrichtungen in Seffen vorfamen; aber babei hatte man fich boch auch die Mugen verschließen muffen, wenn man bas große Intereffe miftannte, bas eine consolidirte Bundesverfaffung bem mächtigen frangofischen Reiche gegenüber für ben beutschen Ramen hatte. Napoleon III, nachdem er Ofterreich und und Rugland besiegt hatte, auch Breugen angreifen wurde, um die Machtiphare ber alten frangofifchen Bolitif wiederherzustellen, barüber fonnte fein Zweifel fein. 2118 es 1870 zu diesem Bruche fam, war boch eine allgemeine Erregung über ben Ausgang, ben Die Sache nehmen fonne, erfennbar. Allein bie Einziehung von Geffen und Sannover und bas Bundesverhaltniß ju ben fübbeutschen Staaten wirften dahin gufammen, bag man grantreich glücklich bestehen konnte und bestand. Das Napoleonische Regi= ment fturgte vollkommen gufammen; von biefer Wefahr murbe Europa befreit.

Das Greigniß aber hatte noch eine andere Seite. Die revov. Mante's Berte. 1 -3. M. A. - L.III LIV. B. eig. vedensgeso. 40 lutionaren und communistischen Elemente, welche bas Raiferthum gebanbigt batte, gewannen eine freie Bahn; fie gelangten in ber großen Commune eine Beit lang ju dominirender Gewalt. Es waren Diefelben. welche 1848 die Welt in Bewegung geset hatten, und allenthalben traten sie mächtig hervor. Die Niederlage, die sie in Frankreich er litten, war boch noch weit entfernt, eine vollständige qu fein; uberall erhoben fich angloge Bestrebungen. Gie baben zwei biervon unabbangige Urfachen. Die eine: das übermäßige Gewicht, das man auf Industrie und Fabriten legte; und eine Bermehrung ber Menschen gahl in ftarfen Proportionen, Die ihre Ernährung eben in diefem fa brifmefen fanden, in der untergeordneten Rolle, die ihnen barin angewiesen mar, ungufrieden, unaufhörlich gegen die Befiger ansampfren, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber und bann auch gegen ben Staat, Der Diefe beschutte. Indeffen war auch eine Bartei aufgetommen, welche nicht allein die Religion leugnete, sondern auch alle Moral und Dies als Fortschritt ber Welt betrachtete. Diefe Richtung befam jest baburch eine wirkliche Dacht, baß bas allgemeine Stimmrecht eingeführt wurde. Wie fam es, daß man auch diese Erfindung ber Frangojen in Deutschland annahm? Es beruhte auf ber schon angedeuteten Rothwendigfeit, ben Paticularismus in ben verschiedenen Stauten niederzuhalten, was nur dadurch möglich wurde, daß man den liberalen 3been bas Übergewicht verschaffte. Dabei konnte aber gwischen Liberalismus und Socialismus ein Unterschied gemacht werden und manchem mag ber Begenfat, welchen der Liberalismus in bem Socialismus fand, erwünscht gewesen sein.

(Venug; diese Direktionen der arbeitenden Klassen, die sich zuerst in all den Strikes, die jahrelang an der Tagesordnung waren, manissestirten und gegen die Herrschaft des großen Kapitals über die kleine Arbeit reagirten, wurden allgemein, wie in der übrigen civilisirten Welt, so namentlich in Deutschland. Die Freiheit der Presse, der Bereine, welche gesestlich unantastbar bestand, gab der Agitation ein weites Feld. Das Gegentheil der Religion wurde auf den Dörsern gepredigt. Und da nun alle diese Aufregung doch seine Erleichterung hervordringt, so ersolgte, daß sie in immer heftigeren Schwingungen pulsirte und zulent zu gräßlichen Attentaten gesührt hat. Ich glaube bei denselben nicht an ein Complott, aber an ein Miasma, das eben durch die Presse fortgeleitet wird und besonders da, wo eine Pradie position des Geistes besteht, die abschaulichsten Gewaltthaten hervorust. Tie liberalen Geseye: Freizügigseit, Ewisehe u. s. w. haben die Bewegung nicht hervorgebracht, aber sie haben die Gesellschaft der Mittel

beraubt, ihr zu widerstehen. Gesetzlich zu widerrufen, was gesetzlich eingeführt ist, das Organ des Fortschrittes zum Organ des Mückschrittes zu machen — wenn wir und dieser Worte ohne Lob oder Tadel bedienen dürsen — ist unendlich schwer. Soll man aber darum verzweiseln? Ich dense nicht. In der Gesellschaft liegt doch ein Selbsterhaltungstrieb, welcher unverneidlich wirsen muß. Wir haben noch immer erlebt, daß der Versehrtheit, der Immoralität und Gewaltsamseit auch ein Ziel gesetzt ist. Ormuzd und Ahriman kämpsen immer. Uhriman arbeitet immer an der Erschütterung der Welt, aber sie gelingt ihm nicht. So denkt ein alter Mann.

### Roon, 26. Februar 1879.

Roon beerdigt. Ich werde ben Moment nie vergeffen - es war im Anfange bes Jahres 1866 — als ich nach einem Diner an bie beiben großen Gestalten, Roon und Bismard, herantrat und die Gerüchte zur Sprache brachte, die über ein beginnendes Difverftandniß mit Ofterreich umliefen. "Ofterreich beträgt fich folecht", fagte mir Bismard. Die beiben Dlanner, von benen ber eine die Sand auf die Schulter bes anderen legte, waren geeignet, Eindrud zu machen. Rurg vorher hatte sie ein conservativer Freund als die einzigen bezeichnet, auf benen ber Staat beruhe. Doch will ich Roon nicht mit Bismard vergleichen. Roon mar ein Gelehrter, ein Schüler Ritter's, Berfaffer geographischer Sandbücher, welche brauchbar maren, Begleiter eines Bringen auf der Universität; zugleich mar er im Dienst, dem er doch nicht völlig angehörte, emporgefommen. Gein Berdienst bei ber Militarreorganisation war bas ber Ausführung, nicht ber Erfindung: diefe rührte von dem Könige selbst her. Roon trat als Kriegeminister ein, ale Bonin abging, welcher barüber fturgte, daß er ben Forderungen bes Landtages in Bezug auf Dienstzeit und Unterordnung bes Ministers unter bie Beichluffe bes Landtages nachgab. Roon hatte bie Miffion, die entgegengesetten Grundfate zu verfolgen, und that dies mit einer großen Energie, nicht ohne eine gewiffe Tapferfeit. ift die Behauptung der dreijährigen Dienstzeit vornehmlich zu ver banken. Er war eine Zeitlang Ministerpräsident, doch schrieb er fich Die Baben, die für diesen gehören, wohl felbst nicht gu. Gr : mard in bas Ministerium und beforderte ihn zu feiner manchen Angelegenheiten befriedigte er bas öffentliche U

Als ein großer Mann tann er überhaupt nicht gelten. Aber er war brauchbar und dem Könige sehr hülfreich, um seine Joeen durchzuführen; wacer im Streit, in der Conversation nicht ohne Geist. Er gehört zu denen, welche sich durch die Ereignisse von 18tis und 1870 für die Historie unvergestlich gemacht haben.

### Rihilismus, 28. April 1879.

Täglich werben die Nachrichten aus Mußland aufregender und schrecklicher. Wie kann co sein, daß in der orthodogen Monarchie, die auf uralter Überlieserung ruht, gleichsam eine Gegenregierung entstebt, die nur auf Mord finnt und die Doktrin predigt, die man den Nihilismus genannt hat?

Ich besinne mich, daß ich von diefer Lehre zuerst - ich dente es war im Jahre 1839 - in Baris gehört habe als von ber Phi losophie der Bolen. "Bergangenheit ift nichte, Butunft ift nichte; Die Wegenwart ift alles. In dieser hat nur die Revolution die Empfindung ber Wahrheit." Dort war damals Tobiady als Prophet berühmt; er wurde felbst ale Bunberthater betrachtet. In biefen Bedanfen sehe ich die Wurzel des Nihilismus, der also von den Polen auf die Ruffen übergegangen fein wurde. Die Einwirfung ber polnischen Emigrirten, nachdem Polen in ben napoleonischen Rampfen zum gweiten mal erlegen war, ift ungeheuer. Sie erfüllten gleich nach ber Thronbesteigung von Louis Philipp Europa mit Drohungen und regten die Louis Philipp konnte sich nicht behaupten; aber Emporung an. ichon waren andere Doftrinen entstanden, Die noch tiefer griffen, als die eigentlich revolutionären, welche nun auf Europa gerrüttend gurudwirften. 3m Jahre 1848 haben bie Polen an den Unruhen in Wien und in Berlin ben ftartsten Antheil gehabt. Wenn die Unterwerfung Polens eine Bewaltsamkeit gewesen ift, so ift fie durch die Attentate gegen die Machte geracht worben. Damals blieb Hugland unerschuttert; schon im Sahre 1863 aber nahmen Die revolutionaren Bewegungen in Polen einen überaus widerwärtigen und verbrecherischen Charafter an. Es ward ichon bamals eine Gegenregierung eingerichtet. Der Mord ward organifirt. Dan behauptet, die Gebungenen hatten eine Probe bestehen muffen, etwa durch die Ermordung eines ruffichen Solbaten: dann erft waren bie vornehmften Oberhaupter jum Tobe beftimmt und mit perfonlichen Attentaten heimgesucht worden. Die

Bewegung ist damals durch den Statthalter, General Berg, unterdrückt worden. Aber hat es nicht in der That den Anschein, als sei Rußland von diesen polnischen Ideen und Bersuchen selbst angesteckt worden? Die Unzuverlässigseit, die in der russischen Beamtenwelt herrschen soll, hat dazu die Mittel, und die Maßregeln der Repression, höchst gewaltsam in ihrer Art, den Anlaß dazu gegeben. Indem die russische Regierung nun, um die Bewegung zu vertilgen, den Belagerungszustand gleichsam über das ganze Land verhängt, tritt sie in die Fußtapsen Berg's in Warschau. Man muß nun erwarten, ob sie eben auch so viel Erfolg haben wird.

Schon bei jener erften Begegnung mit bem Rihilismus wurde mir gesagt, daß die flavischen Nationalitäten dazu bestimmt seien, diese Dottrin in der Welt zu behaupten und durchzuführen. Wenn man an der eben aufgestellten Combination festhalten darf, so ist man diesem Ziele doch nicht so ganz fern geblieben, als es damals den Unschein hatte.

Es versteht sich ja, daß Polen, Emigration und Nation, immer auf Seiten der Opposition gegen die brei großen Theilungemachte ftanden. Bu bem Siege Napoleons über bas continentale Europa haben sie durch ihren Abfall von Preußen im Spätjahr 1806 mefentlich beigetragen. Auf die Polen geftutt, unternahm Napoleon feine Expedition gegen Rufland. Ofterreich fühlte fich fcon feit bem Kriege von 1809 eben burch bas Emportommen von Polen höchlichst beein trächtigt. Dan muß nun freilich hinzufügen, bag Rapoleon bas eigentlich volnische Interesse nicht ergriff, sondern nur das französische Intereffe mit polnischer Sulfe zur Geltung zu bringen bemüht mar. Daraus folgte bann aber auch wieder, daß die drei Machte gegen Napoleon und die Polen gemeinschaftliche Sache machten. Aber Die Berwürfniffe, die auf dem Wiener Congreg barüber zu entstehen brohten, famen sie endlich hinweg, und ein neues Königreich Bolen, bas jedoch in Abhängigleit von Rugland bleiben follte, wurde gegründet. Sowie nun aber burch die Revolution von 1830 bas alte Snftem erschüttert wurde, erhob sich Polen, junächst zu dem Berfuche, feine nationale Unabhängigfeit felbst unter einem Fürsten aus ber ruffifchen Berrfcherfamilie wieder zu erobern. Das miglang nun volltommen, und feitbem war ihr Beftreben auf Reindseligteiten anderer Urt gegen Die beiden anderen Dlächte und auf Erhebung gegen Rufland gerichtet. In diesem Conflict find die erwähnten Theorien entstanden, mahrscheinlich zusammenhängend mit einem Migverständniß der deutschen Philosophie, und dann jene Affociationen mit der inneren Opposition

viellen beutschen Machte gebildet worden, die im Jahre 1848 ploblich emportamen. Die eigentliche Emporung wurde auch diesmal niedergesampst: die volnische Agitation aber warf sich besonders auf die türtischen Angelegenheiten. Schon Fürst Metternich glaubte ihren Einstuß in Serdien wahrzunehmen; idann aber übten sie in Sonstantinopel unzweiselhaft einen großen Einstuß aus: sie haben dazu beigetragen, die Westmächte mit der Türlet in ein engeres Verhältniß zu bringen. In Napoleon III. haben sich wohl die polnischen Sympathien mit den Antwathien gegen Rußland und zuletz auch gegen Preußen vereinigt. Er hatte wenigstens die Absicht, den Krieg gegen Preußen durch eine Insurrection der Polen zu unterstüßen. Doch war er eben nicht der Mann, Dinge dieser Art vorzubereiten und ins Wert zu seben.

#### Die Bonapartes, Juni 1879.

Nachricht von bem Tobe bes jungen Louis Napoleon bei einem Recognoscirungeritte im Kriege gegen bie Julus.

Wenn man fich überlegt, was man Großes erlebt hat, vielleicht nur ale Bufchauer vor ber Buhne, fo tritt Rapoleon und fein Ge-Schlecht als alles andere überragend in den Bordergrund. 3ch befinne mich noch auf die Sohe feiner Dlacht. Auf der Schule im Alofter Donnborf als 13jahriger Anabe las ich seine Bulletins aus bem Jelbjuge in Spanien, Die bann ben größten Einbrud machten, burch Form wie durch Inhalt. Alles, was wir auch bei uns geschehen faben. war bas Wert feiner Sande. In Schulpforta wurde ber Cotus gusammengerufen, um von der Einziehung der großen Commenden, Die er verfügt hatte, jugunften bes Schulwesens unterrichtet zu werden. Sachfen, bem wir angehörten, erfreute fich feiner besonderen Broteftion. Wir lafen jett feine Bulletine in einer frangofischen Zeitung, obwohl nicht ohne Schwierigkeit. Wir begleiteten ihn auf feinem Geldzuge nach Rugland; ber Mathematifus Schmidt, ber ihm eine höhere, gleich: fam göttliche Miffion gufdrieb, beffen Famulus ich bamale war, hielt fich von allem auf das genaueste unterrichtet - bis zum Brande von Mostau. Napoleon war ber größte Sterbliche, vor beffen Namen fich Die Bolfer in Ehrfurcht beugten. Rach bem Falle von Mostau war der Plathematifus nur ichlecht unterrichtet. Auf unferen Schulbanten burchzuckte uns die Rachricht von ber Capitulation Pord's wie ein

Trahl. Man raunte sich in das Ohr, daß es anders werden Die Völkerbewegung, die dann folgte, erlebten wir mit vollUntheile. Napoleon zog an der Schule vorsiber, als er zur Schlacht bei Lützen sammelte. Wir glaubten ihn em Gefolge zu unterscheiden; doch nahmen wir nicht eben Ich studierte eben Tacitus, als wir die Proclamation u lesen bekamen. Sie machte mir den Eindruck, als eiefelben Gedanken wären, wie sie im Ugricola der ud gelegt werden. Endlich, allzuspät für unsere, die Schlacht bei Leipzig. Ich höre noch die ann's, der vor dem Thore der Pforta, wo alles zusme, hoch zu Roß den Sieg der Verdündeten verfündigte. Darauf sahen wir die Überreste der geschlagenen napoleonischen Armee auf der anderen Seite der Saale, an den Bergen entlang, auf dem Rückzuge.

Aber Diese großen Vorlommenheiten, welche die Jugend gleichsam mit einem allgemeinen Leben erfüllten, vergessen fich nicht. Wer hatte nicht ben Kall biefer Größe mit einer Theilnahme, bie freudige Bewunderung war, bis jum Ende begleitet? Er verschwand alfo, aber fein Wort schien sich zu bewähren, daß nach ihm die Revolution die Runde durch die Welt machen würde. Aus den Fluctuationen der Geschicke faben wir dann einen zweiten Navoleon auffteigen, ber ben Ruhm des Raiserthums wiederherzustellen die Bestimmung zu haben fchien. Bon ben continentalen Feinden, benen ber Obeim unterlegen war, überwand der Reffe die beiden machtigsten, Rugland und Ofterreich. Bei dem Kampfe mit dem britten erlag er felbft. Seine Stellung mar nicht eigentlich die alte bes erften Rapoleon; benn ben Rampf gegen England, welcher fast bas wesentlichste Moment in bem Leben des Dheims gewesen war, gab ber Reffe, ber bort ein Afpl gefunden hatte, vollsommen auf. Aber auf bem Continent mar er boch eine Beit lang ber mächtigfte aller Fürften. 36m verbankt Italien feine Regeneration. Frankreich nahm unter ihm eine Zeit · lang die erfte Stelle unter ben Mächten ein. 3ch befchreibe mohl noch einmal, wie ich ihn auf dem Gipfel seiner Macht in ben Tuilerien gesehen und gesprochen habe. Aber feiner Größe mar ein balbiges Biel gefett. Er erlag bem erften Anfturm ber fich wieber fühlenben beutiden Ration.

Eine Restauration seiner Macht schien noch immer vorbehalten zu sein. In England hat man in seinem Sohne, wenn er zur Regierung komme, einen befreundeten Nachbarn zu bekommen gehofft. Da ist nun

ber beiben beutschen Mächte gebilbet worden, die im Jahre 1848 plöplich emportamen. Die eigentliche Empörung wurde auch diesmal niedergefämpft; die polnische Agitation aber warf sich besonders auf die kürfischen Angelegenheiten. Schon Fürst Metternich glaubte ihren Einsluß in Serbien wahrzunehmen; idann aber übten sie in Constantinopel unzweifelhaft einen großen Einsluß aus: sie haben dazu beigetragen, die Westmächte mit der Türlei in ein engeres Verhältnist zu bringen. In Napoleon III. haben sich wohl die polnischen Sympathien mit den Antipathien gegen Rußland und zuleht auch gegen Preußen vereinigt. Er hatte wenigstens die Absicht, den Krieg gegen Verußen vereinigt. Er hatte wenigstens die Absicht, den Krieg gegen Verußen durch eine Insurrection der Polen zu unterstühen. Doch war er eben nicht der Mann, Dinge dieser Art vorzubereiten und ins Wert zu sehen.

### Die Bonapartes, Juni 1879.

Nachricht von bem Tobe bes jungen Louis Napoleon bei einem Recognoscirungsritte im Kriege gegen bie Zulus.

Wenn man fich überlegt, was man Großes erlebt hat, vielleicht nur ale Ruschauer vor ber Bubne, fo tritt Napoleon und fein Ge-Schlecht als alles andere überragend in ben Borbergrund. 3ch befinne mich noch auf die Sohe feiner Macht. Auf ber Schule im Alofter Donnborf als 13jähriger Anabe las ich feine Bulleting aus bem Jeldjuge in Spanien, die bann ben größten Ginbrud machten, burch form wie burch Inhalt. Alles, was wir auch bei uns geschehen faben, war bas Werk feiner Sande. In Schulpforta wurde der Cotus que sammengerufen, um von ber Einziehung ber großen Commenden, Die er verfügt hatte, jugunften bes Schulmefens unterrichtet zu werben. Sachsen, bem wir angehörten, erfreute fich feiner besonderen Broteftion. Wir lafen jest feine Bulletins in einer frangofischen Zeitung, obwohl nicht ohne Schwierigkeit. Wir begleiteten ihn auf feinem Feldzuge nach Mugland; ber Mathematikus Schmidt, ber ihm eine höhere, gleichfam gottliche Diffion gufchrieb, beffen Famulus ich damale war, hielt fich von allem auf bas genaueste unterrichtet — bis zum Brande von Napoleon war ber größte Sterbliche, vor beffen Namen fic Die Bolter in Ehrfurcht beugten. Rach bem Falle von Dlostau mar ber Mathematifus nur schlecht unterrichtet. Auf unseren Schulbanken burchzuckte uns die Rachricht von ber Capitulation Pord's wie ein Blitstrahl. Man raunte sich in das Ohr, daß es anders werden würde. Die Lölferbewegung, die dann folgte, erlebten wir mit vollbewußtem Antheile. Napoleon zog an der Schule vorüber, als er seine Kräfte zur Schlacht bei Lützen sammelte. Wir glaubten ihn mitten in seinem Gesolge zu unterscheiden; doch nahmen wir nicht eben Partei für ihn. Ich studierte eben Tacitus, als wir die Proclamation der Verbündeten zu lesen besamen. Sie machte mir den Eindruck, als wenn es ungefähr dieselben Gedanken wären, wie sie im Agricola der Boadicea in den Mund gelegt werden. Endlich, allzuspät für unsere Erwartung, geschah die Schlacht bei Leipzig. Ich höre noch die Stimme Thielmann's, der vor dem Thore der Pforta, wo alles zusammenströmte, hoch zu Roß den Sieg der Berbündeten verfündigte. Bald darauf sahen wir die Überreste der geschlagenen napoleonischen Urmee auf der anderen Seite der Saale, an den Bergen entlang, auf dem Kückzuge.

Aber biefe großen Vortommenheiten, welche bie Jugend gleichsam mit einem allgemeinen Leben erfüllten, vergessen sich nicht. Wer hatte nicht ben Kall diefer Bröße mit einer Theilnahme, die freudige Bewunderung war, bis jum Ende begleitet? Er verschwand alfo, aber fein Wort schien sich zu bewähren, daß nach ihm die Revolution die Runde durch die Welt machen wurde. Aus ben Fluctuationen ber Geschicke faben wir dann einen zweiten Napoleon aufsteigen, ber ben Ruhm bes Kaiferthums wiederherzustellen Die Beftimmung zu haben schien. Lon den continentalen Feinden, benen der Oheim unterlegen war, überwand ber Reffe bie beiden mächtigsten. Rugland und Ofterreich. Bei bem Kampfe mit bem britten erlag er felbst. Seine Stellung war nicht eigentlich bie alte bes ersten Napoleon; benn ben Rampf gegen England, welcher fast bas wesentlichste Moment in bem Leben des Oheims gewesen war, gab der Reffe, der dort ein Afpl gefunden hatte, vollkommen auf. Aber auf dem Continent war er boch eine Beit lang ber mächtigfte aller Fürsten. 36m verdankt Italien feine Regeneration. Frankreich nahm unter ihm eine Zeit lang die erste Stelle unter ben Machten ein. Ich beschreibe wohl noch einmal, wie ich ihn auf bem Gipfel seiner Macht in ben Tuiterien gesehen und gesprochen habe. Aber feiner Größe mar ein baldiges Biel gesett. Er erlag bem erften Unfturm ber fich wieber fühlenden beutschen Ration.

Eine Restauration seiner Macht schien noch immer vorbehalten gut sein. In England hat man in seinem Sohne, wenn er gur Regierung komme, einen befreundeten Nachbarn zu bekommen gehofft. Da ift nun

auch der, und zwar durch eine unverzeihliche Nachläffigfeit der Eng lander, benen er sich anichloß, dem Schickfale verfallen. Die Napoleo niden leben noch als Prätendenten, wie einst die verjagten Stuarts. Ein großes tragisches Geschick hat sich in dieser Familie vor unseren Augen vollzogen. Kann sie aber nicht nochmals ausleben? Mein Gefühl beschränft sich nur eben auf Bergangenheit und Gegenwart.

## Politifcher Umichwung, 3. Juli 1879.

Unmittelbar vor unseren Augen vollzieht fich im Inneren ein großes politisches Ereigniß. Bismard ift eine herrschernatur, vielleicht die erfte durch Ratur, Eigenschaften und Ehrgeiz dazu befähigte feit Navolcon I. Bisher war er mit der Fraktion der Nationalliberalen gegangen. 3ch bente: mehr aus Politik, als aus Überzeugung; benn ihm tam es vor allem barauf an, bie 3bee ber Einheit bes beutschen Reiches burchauführen, was auf eine andere Beife nicht hatte geschehen tonnen. Er nahm ben Gebanten ber Allgewalt bes Staates mit biefer Partei in Berbindung ftarter auf, als es feit bem erften Rapoleon iraendwo geschehen ift, um alle reichsfeindlichen Elemente auszustoken. Dabei aber war man auf ben Punkt gefommen, wo alles alte Berfommen in Religion, Sitte und Bucht gefährbet murbe. Man wird ben Liberalismus nicht mit bem Socialismus ibentificiren; aber bie ungehinderte Bewegung der liberalen Ideen hatte boch diese Ausartung in ihrem Gefolge und brachte einen Rückschlag in ben Gebanken ber Das liberale Suftem zeigte fich wirthschaftlich ungenügend. Mifftande traten ein, die ale Folge beffelben angesehen werden mußten. Die unteren Behörden ließen wohl vernehmen, daß sie mit den neuen Gefeten die Berwaltung nicht zu führen vermöchten. Da hat nun Bismard ben Muth gehabt, mit der bisherigen Politif zu brechen und eine andere einzuschlagen, welche fich bem Altherkömmlichen wieder mehr zuwendet. Und mas man nicht hatte erwarten follen, scheint ihm zu gelingen. Die ministerielle Autonomie spaltet und beherrscht ben Reichstag.

## hertha b. Mantenfiel, 15. Robember 1879 Mittags.

In diesen Stunden wird die Areunden Herthe von Montouriel, door in Topper, wo ich sie im August 1877 und August 1878 de such babe, bestatter. Ich widme ihr auf der Terme der ein voor Augenblide eines der allem Schmerze doch wieder undenommenen, heralichen Anderdens.

Sie war die Tockter eines Mannes, der als der bedeutendite vertraute Gebulie kriedend Kindelms III. in ieinen ivateren Lederen derrachtet werden kann. Militar von Jah: Bolitifer in einer Richtung zu der der der iberale galt; mobt nur in Beitehung zu dem Ideater, das der Konia beinchte; haudrichtlich iein Rathgeber in Jahen der Abnich. dem Gestesdienst eine wurdige Gestalt zu geden. Er galt zuweilen für allmächta, und genof allaemenne Berehrung. In ieiner damilie war er jedoch nicht is vollfommen Recher, wie vielleicht zu wunichen geweien ware. Die aufmachiende Tochter wurde von der Rutter vernachlassigt und selbst unschandelt Ter Erfolg war, daß die Tochter ihr Gemath von der Nutter abwandte und mit einer unbedingten singebung sich an den Bater an ichloß, dessen Andensen ihr nach seinem unerwartet fruben Tode beilig war.

Bei ber Bermablung bes Pringen Albrecht mit ber Pringeffin Marianne ber Nieberlande trat die trop jener Bernachlaffigungen wohl unterrichtete und aufblubende junge Dame ale Sofdame bei der Bein gefün ein. Alle Bahre murden Reifen nach ben Riederlanden gemacht. ber Bater felbit, ber Ronig, fam nach Berlin; jodaß ber hofbalt qu gleich eine niederlandische Garbung befam. Man iprach nur francofiich Bie febr Fraulein von Bipleben in Dieje Begiehungen einging, tonnte man fpater aus ihren Geiprachen feben; man lernte die Begabung ihres Gefies erft recht tennen, wenn fie frangofiich iprach. Alle bie eigenthumlichen Seenen, die que bem Contaft ber beiden Gofe ent fprangen, batte fie in lebendigem Gedachtnis und wurde unterhaltend, wenn fie bavon ersahlte. Der ftramme Dranier, ber bort jum Ronig thum aufgestiegen, bas er bann als abjoluter Berricher und finanziell zu feinem Bortheil verwaltete, Damit aber Gabrungen in feinem Lande und in Europa hervorbrachte, Die ihn gur Abdanfung nothigten und die pringliche Sofhaltung in der Bilhelmitrage mit ihren Mangeln, trat in ihrem Gedachtnik und Gefprach auf bas lebendigite bervor. Das nicht forrette Berhaltnis, bas fich nach einigen Sahren einer gludlichen She zwischen Pring und Pringeffin berausstellte, war weit

and to tak quartaich ein amorphiligh Valliffiglett to thighton to be Vapater lanes to near is fill aughbul tom shiftale verfallen. Die Vapater album blen mob als Pritomanien als einfliche verfagten Stanti-Dia große tragtfiles Weldich hat fill in blefer Annille von unferen Angen vollagen than fir also ubbit andmals auffeben Station Weldich befahrtett fill am elen auf Dergangenhilt unb Wegennach

#### Wolffliger Handelmann it Anti-1870

Humithillon von auferen Augen vollzicht fich im zumeren ein grapes politibles Brotanth - Momand III due terridoragion of dielebit tele entte tineeft Berteit - Mipodobalten and Mapols basa lufaktiste fett Wheher man er mit her Arallion her Hallmalliforaten Massali an 1 deputition. Johnson in the ance Hollith, also ance Abetremannae, being that fam is not allem barant an the More for Wallott has benttilled This harden there was an item amore Wills which hitte gelibelies filmen. De nahm hen Rhianden her Allgemalt has stigates mit hicker Partit to Problemmy Harter and also so lett bem either Anjudroge transfer applicate the single of the principle of the property appropriate in taletaler was man and ten Punti-promuner incodes alle ter honor in Arthrin tite unter findit gefallichet numbe Man mist ton Alberall mas with mit tom - relationing Hentifeliens after the ույցանության ժեռագրուց հայ քինատնու չնան հուն համե նաև նիքը ժությունյու to three Chilolyc and brackle claim Middleblag to ben Mcbankin her allow plate the whillifduttlife ungenigend bas Hurale Arthflann train its the at felig to filler augilibra notion multi-p the autrien Achdesia lighen micht vermehnen sich fle mit sen neuen Displace the Permatting addit or fillier accomplise. to but nun Dismard for Write achabit will ber hishern Boliff in broken with che antere chendulance melile lide tem Attherfoundiden mieker mela provinted. This was man add batte consider follows thin in artificer. The intrifficielle Antonomic (pallet une beharifilit tun Alchbertin

### Crestina is Maintenffet, the Managines 1989 Militage

In klefen tunsen mirb tde Arranklig tortha ean Mandauffel hart in Lagare wa ble fle fin Manuft Lore nine Manuft Lore to fudul habe behåltet och nilvin tha and ter ferne her ein paar Manenhilde eines tot allem dinsere meh inteler untenammenen freglichen Universit

to man the technic chie Mannes was als beg detentionable extracts the half extracts between the policy and the form form the form the form of the fore

That her Thermshlung her fleingen Albrecht mit her Petrollin Blackann for Historianto but the trate finer Dermakhillianmen muhl unterrubble and authirhena pung kana als ratione bet for fitte offin ein. Alle jahre nurven beifen mich den Biemelanden geminkt. tion Rabo felice nor Orang from made Berlin, hough the football in alchip cine nicheritanachie Anchang folome Wan fresh um franzöfil ie dine foly Academ and Dupleton by 614 deplaying a lightly don't many failte age floren Elefrandren felsen, menn bereite ble Handaning there existing out in his bearing morning to terrority the proof of the excharathundispen neg til app nem bontalt ha foton sels ent fprangen halle fie in februidgen Beschhaift und nurke underfodiesie many the termine exception. For ftransmis Cranter for most jam donly. thour authoritiegen, tors in team als adolates complete non-flourabill An betrein Preffell organistete manife aber Bulginnigen in beinem Santiunt to Parago hereclaselite for the un Absorbung northician pur objectivitely soft allong in nor Willy built do not their Wrong in trad to the me becombined and very and too beloweletted become Lie pide barely Repolition has lide made chargen referen his than con all the moral ufficiently can partly malderly afth madellicity entfernt, sie zu verführen, es stieß sie ab. Sie schloß sich um fo mehr ben fittlichen und religiösen Begriffen an, auf die allein ein hauswesen gebaut werben tann.

In diesem Zustand lernte sie den Rittmeister Sowin von Manteussel, der damals als Adjutant bei dem Prinzen fungirte, kennen. Ich besinne mich noch, daß es in den höheren Areisen Aussehen machte, als von der Verlodung der blühenden jungen Dame mit dem noch unbekannten Rittmeister, dessen Verdienste niemand ahnte, die Rede war. Niemals aber war eine She glüdlicher. Die beiden Versonlichkeiten pasten ganz zueinander, sie bildeten, wenn sie allein waren, eine Welt für sich, ohne fremdartige oder entgegengesotzte Elemente; zu ihrem Glück hatten sie niemand weiter nöthig.

In der Zeit hatte ich Manteuffel kennen gelernt. Er hörte meine Vorlesungen uber die neueste Geschichte und bewies mir soaleich den Beisall, wie ihn nur ein junger Mann fühlen konnte, der mitten im Leben stand und bereits die Vorboten revolutionärer Bewegungen um sich erscheinen sah. Er vermittelte meine Bekanntschaft mit dem Prinzen Albrecht, die ein paar Jahre eine sehr intime war. Der Vrinz hat mich oft besucht; denn er war zwar recht sest in seinen Grundsähen und seiner Haltung, aber doch von der geistigen Empfanglicheit, die den Hohenzollern überhaupt eigen ist.

In sich selbst glücklich, hatte boch die Manteuffelsche Ehe manches Ungemach namentlich durch die körperliche Schwäche der Kinder, die viele Sorge machten; alles Niskliedige, was in den öffentlichen Ungelegenheiten vorfam, sand natürlich dort eine Resonanz. Ich hatte Frau von Manteuffel auf Veranlassung ihres Mannes tennen gelernt, beide widmeten meinem eigenen Hauswesen alle mögliche Theilnahme. Die beiden Familien mit Ausschluß der Bäter haben manche Badereise

zusammen gemacht ober find im Babe zusammengetroffen.

Es solgten die Tage von 1848; der zweite Sohn Manteuffel's ist am 18. März 1848 geboren worden und zwar beim Vernehmen der ersten Kugel, die an diesem Tage abgeseuert worden ist. Das Zusammenleben bekam nun einen ganz anderen Charafter, da Manteuffel Adjutant König Friedrich Wilhelms IV. wurde. Also an der Bewegung jener Tage nahmen wir alle den Antheil von unmittelbar Betheiligten. Die Handlungen Friedrich Wilhelms IV. wurden nicht gerade mit vollem Beisall, aber doch mit eigenthümlichem Verständniß für das Wesen des Königs begleitet. Ich habe manchen kleinen Aufjat geschrieben, oder vielmehr diktirt, den Manteussel dem Könige

vorlegte. Bom ersten berselben (Mai 1848) 1) hat mein Freund immer behauptet, daß er den größten Eindruck auf den König gemacht habe und die Zuversicht, die er in sich trug, dem Veschluß der das maligen Nationalversammlung Widerstand zu leisten, belebt hat.

3d will jedoch hier nicht von meinem Freund, sondern von der Freundin reben, die wir oftmals fahen, und die immer eine unvergleichlich feste Gefinnung bewährte. Die Unordnungen und die Immoralitäten jener Tage erweckten ihre natürlichen Untipathien. Dlanteuffel stieg von Stelle ju Stelle; feine Frau theilte ben Eindruck ber großen und fleinen Ereigniffe, fie fannte jedermann und bildete fich ein Urtheil über ihn. Unerbittlich mar fie besonders gegen jede Berletung ber Religion. Gie hatte, fo weit es einem weiblichen Geifte möglich, großes Interesse und babei eine feine, tiefe Capacitat. Es machte mich gludlich, daß die Freundschaft sowohl für meine felige Frau, als für mich fortwährend gunahm. Greignisse in ihrer Familie verfehlte sie nicht mir freundlichst und motivirt mitzutheilen; einmal, im Jahre 1866, habe ich den Berbst mit ihnen im Thuringer Balbe jugebracht: alle Tage faben wir und; ich fand fie oft burch neue Schriften angeregt. Leiber konnte ich nicht nach Nancy kommen, als Manteuffel baselbst bie Occupationsarmee commandirte. Wie ich aber von allen andern vernahm, füllte fie bort die Stellung, die ihr zufiel, vollkommen aus. Das wurde ohne Zweifel in Stragburg wieder ber Fall gewesen sein, ware es ihr vergönnt gewesen.

In Topper hatte ich schon einmal selbst erlebt, daß ihre Gesundheit sehr erschüttert war. Beim Aussteigen aus dem Wagen verlor sie plötlich die Besinnung. Als sie Ansang 1879 nach Berlin tam, sing ihre Kranheit an Besorgnisse zu erregen. Sie solgte wohl noch dem Gespräch, leitete es aber nicht mehr, wie sie sonst wohl im Stande war. Der Arzt sprach sich über ihren Zustand sehr bedenklich aus. Da trat die Ernennung Manteuffel's zum Statthalter im Elsaß ein. Sie hatte immer gemeint, daß ihrem Manne die Achtung nicht gewährt wurde, die er verdiente; und der Ansauf von Topper, eines Gutes, dessen Ertrag hinter den gehegten Erwartungen weit zurückblieb, trug nicht dazu bei, sie heiter zu stimmen. Topper gewährte ihr trothem viel Vergnügen, sie suhr mit Behagen die weiten Strecken dahin, welche ihr gehörten. Die Kirche des Ortes haben sie mit einem neuen Thurm geschmückt, das Haus wohnlich eingerichtet; der eben

<sup>1)</sup> E. W. XLIX/L 587 ff.

angelegte Bart sing an Schatten zu geben. Auf einer der Banke sas sie dann wohl neben mir nieder, um mir einen interessanten Artikal einer franzosischen Zeitung vorzulesen. Ein Schirm mußte uns daber vor den herabsallenden Tropfen schusen. Aber der hohe Breis, den man für Topper gezahlt, machte ihr doch Kummer, oder wenigstens Besoranik für ihre Kamilie.

Genug, sie war von den mancherlei Unannehmlichkeiten, welche bas Leben begleiten, gebrudt, ale jene Erhebung ihr wieder großere Buversicht gab und ihre Scele erheiterte. Die Rrantheit wurde nicht gehoben, aber man fonnte fich schmeicheln, bag fie diefelbe überminden wurde. In den Abendgesellschaften, Die fie auf den Rath ihres Arates eingerichtet, bilbete fie wieder ben Mittelpunkt. 3ch habe fie bann ein paar mal gefehen, julett acht Tage, bevor fie nach Etragburg abreifte. Diefen Abend werbe ich nie vergeffen. Gie lag auf ber Charfelongue, ihr Geficht vollkommen blag, ihr Ausdrud geiftig und wohlwollend; wie gewöhnlich, erfundigte fie fich nach meinen Studien. fodaß ich Unlag hatte, ihr eben von bem, was mich in ben lepten Stunden beschäftigt hatte, Mittheilung zu machen: ce mar ber Bug des Raifers Conftantin gegen Rom; ich hatte eben Gufebius gelefen und tonnte ihr mit voller Wahrhaftigfeit verfichern, bag ber Raifer bem Bifchof von der Erscheinung, die er vor dem Aufbruch gehabt hat, ohne allen Zweifel felbst berichtet hat und gwar mit den theuersten Berficherungen. Gie hatte vor furgem irgend ein Buch über Die relt giofen Gefinnungen Conftantins gelefen und nahm volltommen Untheil. Einige Einwendungen wurden erörtert; aber nach einer halben Stunde mar es Beit, bag ich ging. 3ch habe fie nicht wiedergesehen! Schon am 10. November ift fie in Strafburg geftorben, unmittelbar, nach dem sie die Sauptfate bes Chriftenglaubens gläubig ausgesprochen hatte. In diesem Moment wird fie dort in Topper beerdigt; ich habe meinem Cohn Otto, ber babin gegangen ift, aufgetragen, ihr in meinem Namen einen Scheibegruß auszusprechen: auf Wiederschen!

Gottes Gnabe über uns!

# Eljag, 2. December 1879.

Besuch Sybel's, jungeren Brubers des historifers, ber aus Straßburg tam: der Feldmarschall habe nach fünf Tagen tiefster Betrübniß sich wieder zu voller Arbeit aufgerafft. Die Sache im Elfaß scheint

mir nun fo zu ftehen: Die frühere Berwaltung mar eben burchaus Abministration; sie schloß sich ber eben bott eingeführten und unter Napoleon III. noch besonders ausgebildeten Departementalverfaffung an. Sich von berselben zu entfernen, mar um fo weniger möglich, ba Die Idee ber Gelbstverwaltung babei ziemlich berücksichtigt mar. 3mischen ben Eingeborenen und ben Deutschen findet noch immer teine Unnäherung ftatt; Die Elfäffer Damen vermeiden Die deutschen herren. Die frangösischen Zeitungen, welche durch die polizeiliche Aufsicht und bie baran sich knüpfende Furcht, Abonnenten zu verlieren, einigermaßen in Zaum gehalten worden waren, icheinen durch die Aufhebung ber bisherigen Aufficht eher noch ermuthigt worben zu fein und üben ben alten Einfluß aus. Der Feldmarichall gewinnt burch fein perfonliches Auftreten, feine Leutscligfeit und felbst feinen Aufwand. Die mittlere Rlaffe faßt eine gemiffe Borliebe für ihn; aber in ber nächsten Landesversammlung, in die jest auch Binterer eingetreten ift, läßt sich doch nicht anderes, als Opposition erwarten. Gelbst die neue Unleihe wird schwerlich ihren Beifall finden. Man glaubt, ihrer nicht zu bedürfen, und fürchtet, fie werbe die Wiedervereinigung mit Frankreich erschweren: benn biefe hat man noch immer im Sinne. Ich meinte, es wurde barauf ankommen, daß bas Provinzialintereffe erwedt und in biefem Ginne bie Aberrefte ber alten beutfchen Gin= richtungen gepflegt wurden. Denn barauf fame es boch mohl an : einer Einheit, wie die frangösische Dacht sie bildet, läßt sich nichts gleichartiges entgegenstellen. Der Gebante ift gewesen, bas Land noch unbedingter an ben Raifer zu knüpfen, als das bei ber jesigen Berfaffung möglich ift. Dazu aber mußte bas Land erft preußisch merben. Denn in bem heutigen Reiche ift ber Partifularismus gleichsam vorbehalten. Allein ein folches Borhaben wurde in ben Bundesrathe auf unüberwindliche Schwierigfeiten ftogen. Es bleibt nichts übrig, als das germanische Element hervorzuheben und zu fördern; die eingige greifbare Sandhabe bietet bagu die augsburgifche Confession 3hre Befenner maren bei bem Ausbruch bes letten Krieges mit einem Berberben bedroht, das unabwendbar gemefen mare, hatten die preußischen Waffen nicht ben Sieg bavon getragen. Ich wiederholte meine Unficht von dem unbedingten Recht, den Wirkungen der gewalt= famen frangofischen Besitnahme nach zwei Jahrhunderten entgegengutreten, von dem natürlichen Buge ber Dinge, ber dabin führt, seitdem die verschiedenen abgeriffenen Provingen wieder herbeigebracht worden find; von der natürlichen Bugehörigfeit bes erwähnten Betenntnisses zur beutschen Reichsgenoffenschaft. Aber bas find alles Ideen, die für das gegenwärtige Geschlecht keine rechte Bedeutung haben. Näheres wird mir der Freund erzählen, wenn er wieder-kommt. —

## Bent, 17. Mars 1880.

In lebhafter Erinnerung an Went las ich die Schrift von Fournier "Gent und Cobengl", Die einiges Berbienft hat. Der Ubergang bei Bent von ber hinneigung zu ben revolutionaren Grundfaten gu ber Befämpfung berfelben, ber in bas Frühjahr 1792 fällt, wird nur ungenügend motivirt. Der hauptgrund lag ohne Zweifel in ber 216weichung ber legislativen Verfammlung von all ben Intereffen, welche Frankreich mit Europa verbinden. Bon den aus dem Briefwechsel herausgehobenen Stellen ift die bedeutenofte aus einem Briefe an Johann v. Müller über Bewegung ber Cultur und Widerstand. Er ertennt ben Gegensatz ber Parteien, von benen die eine, wenn fie bie Oberhand erhielte, alles vernichten, die andere, wenn sie herrschen wurde, alles versteinern wurde, so daß ein Gleichgewicht gwischen beiben bas erwünschteste ift. Der Fortschritt ber revolutionaren Dacht ift immer ftarter. Dan muß fich ihm widerfegen; auf biefe Seite ftellt fich Gent. Es ift begreiflich, baß er urfprünglich für bas Spitem der preußischen Reutralität mar; bann aber, je gewaltiger bas ent gegengesette Suftem fich entwickelte, von demselben unbefriedigt fich erft an England, bas in offenem Rriege mit Frankreich mar, und bann an Ofterreich anschloß. Bei Fournier lernt man die Verhandlungen über feinen Übertritt in öfterreichische Dienste tennen. Das Motiv für Diterreich, Gent in seinen Dienst zu nehmen, lag in seinem Wegen fate gegen Frankreich nicht allein, sondern gegen Preußen. In Dieser schroffen Weise ist ber Bertrag nicht zu Stande gekommen. Gent konnte, zumal da von dem öfterreichischen Ministerium andere Wege eingeschlagen wurden, seinen eigenen Gedanken folgen. Ihm lag an der Aussohnung zwischen Ofterreich und Breugen, benen, wenn fie verbündet seien, die andern Mächte sich anschließen wurden, und an ber Gründung einer allgemeinen Coalition. In Diesen green bat er fortan immer gelebt. Doch hat er fich bann, nachdem bas Biel erreicht worben, in bem Rampf ber 3been auf die Seite des Wiberstandes geworfen. Ich habe ihn fennen gelernt, als davon nicht mehr bie Rebe mar. Seine Thätigfeit galt allein ber Aufrechterhal

tung des politischen Gleichgewichts, das durch den rufsisch-türkischen Krieg erschüttert war. Mir hat er immer den Eindruck des Ernstes, der Tiefe, der vollkommenen Hingebung an seinen Beruf und seine Pflicht gemacht. Bon Frivolität habe ich nie eine Spur erblickt.

### Befenntniß.

11. August 1880; bei Gelegenheit der anthropologischen Berfammlung, deren Berhandlungen eine minder materielle Tendenz aufweisen, als die bisher vorherrschende. Aber ich kann nicht leiden, daß man die Gräber der Berstorbenen aufstört, um aus den Gebeinen die Joentität des Menschen zu erkennen. Es hat etwas Wahres, wenn man sagt: laßt die Todten ihre Todten begraben.

3ch nehme vor allen Dingen ein individuelles Leben bes Beiftes Der Grad ber Verwandtschaft mit ber animalischen Natur, die doch unleugbar ist, hat boch ein so großes Interesse nicht für mich. 36 bleibe einfach bei bem Borte, daß Gott bem Erdlloß feinen Geift einhauchte. Das Individuum hat nun fein eigenes geiftiges Leben, welches zwar nicht ohne ben Körper fein fann, aber boch aus unabhangigen Kräften erwächft. Diefes Leben hat seinen Reim, seine aus bem Inneren emporftrebende Entwickelung, feine Jugendblüthe und feine früchtetragende Mannestraft. Es ftrebt unaufhörlich empor. Es hat Krantheiten, die es zurudhalten, und Förderungen, die ihm ju gute tommen. Man tann wohl von einer Beit ber Reife reben. Minder deutlich ift es, ob auch von einer Zeit der Abnahme, da die eine Rraft und Richtung immer burch eine andere erfest wird. Daß es jum Tode führt, ift boch nicht unbedingt gesagt: ebenso wohl gur Unsterblichkeit, wenn die forverlichen Krafte zu Ende geben. Aber bas ift hier nicht die Frage. Die Behauptung ift nur, bag ber Geift einen lebendigen Organismus bildet, ber ihm selber angehört.

Ich gehe nun weiter und nehme ein geistiges Leben in der Menschheit überhaupt an, welches sich in nationalen Anfängen manifestirt, durch deren Bereinigung aber zu einem Ganzen wird, so daß die gesammte Aultur darauf beruht. Wir leben mitten in der expansiven Tendenz dieser großen Bewegung, welche nicht allein die verschiedenen Theile der Welt ergreift, sondern auch in dem Inneren alle Klassen. Die sociale Bewegung scheint im Widerspruch damit zu stehen, indem sie alle positiven Hervorderingungen negirt; aber insofern

hat sie doch eine Analogie, als sie die dieher von dem geistigen Leben Ausgeschlossenen mit demselben in Berbindung bringt. Die vositiven hervorbringungen, welche sie ansicht, werden schon die Kraft haben, zu bestehen; indessen wird der Kreis der Theilnahme an dem geistigen Leben selbst erweitert.

### Aussicht, Februar 1881.

Um 26. Einzug der Prinzessin Bictoria Auguste; an dem por hergehenden und folgenden Tage heftige Expectorationen Biemard's gegen Camphaufen, Richter, Laster, Die ftadtifche Berwaltung. 36 fühle mich trop der Agitationen ruhig und arbeitelräftig - wie jo? Der Empfang ber Gemahlin bes fünftigen Thronerben zeugt von einem lebendigen monarchischen Wefühl, bas durch die gange Ration geht. Eine Anknüpfung an die Vergangenheit trot aller Sturme, die etwas ähnliches für die Butunft hoffen läßt. Die preußische Reichspolitif von glüdlichem Successe begleitet; bas Berhalten in bem Parlament badurch außerordentlich, daß es Einem Manne gelingt, Die confictutionellen Versammlungen zu dominiren, jedoch nicht ohne Widerstand zu finden. Die Frage scheint zu fein, ob die Formen ber Constitution und Administration sich, wie sie sind, behaupten, oder ob fie von einem dominirenden Beifte, ber große Biele verfolgt, modificirt und fortgeriffen werben follen. Das bewegt fich alles auf Bahnen, welche von der Vergangenheit nicht geradezu abweichen, sondern eine Connerion mit ber weltgeschichtlichen Erfahrung gestatten. Die europäische Menschheit beruht noch auf der alten Grundlage.

#### Giraud.

12. September 1881. Wir waren so eben mit dem Aufsat von Charles Guraud in der Revue historique über die römischen Centuriateomitien beschäftigt, als ich aus dem heute eingegangenen Heft der Academie des sciences morales mit Schreden ersuhr, daß Giraud plöglich gestorben sei. Ich erinnerte mich sehhaft und innig der Beweise von Freundschaft, die er mir, seitdem ich ihn im Jahre 1843 kennen gelernt hatte, gegeben hat. Buerst damals, in einer

Gefellschaft, die alle Woche einmal zusammen speiste. Er tam eben im öffentlichen Dienst empor und prafentirte fich als ein Unhanger ber historischen Rechtsgelehrsamkeit; er tannte Cavigny's Schriften und ftand in Opposition mit ber rechtewissenschaftlichen Methode in Franfreich. Er ist nach und nach bort eine große Autorität geworden; an der Spipe der Rechteschule selbst, an deren Prüfungen er entscheibenden Untheil nahm. Damals besuchte er mit mir und Laboulage Billemain, welcher bergeit Minister war. Diefer empfina und mit großer Liebenswürdigfeit und ich erfuhr von ihm etwas mehr von der Regierung Louis Philipps, als fonft verlautete. Auch bei bem alten Rangler Pasquier gehörte Giraud zu ber auserwählten Befellichaft; ich hatte es ihm mahrscheinlich zu verdanken, bag ich bafelbst aufgenommen wurde; benn fonst nahm man feine Fremben auf. Er führte mich eines Abends in bas Balais ber Tuilerien, wo Napoleon III., beffen Minister er eine kurze Zeit gewesen war, mich mit vieler Gute bewilltommnete. Giraub hat mich auch bier besucht; und wir sind miteinander nach Tegel gefahren. Er gehorte zu ben Geiftern von eminenter Capacität, Die in Frankreich nicht felten find. Bugleich hatte er lebendigen Ginn für Deutschland; er hat felbst einmal die 3dee gehabt, ein Leben des Raisers Rudolf von Sabsburg zu ichreiben, und bei einem Aufenthalt am Rhein mancherlei Materialien gesammelt. So wollte er auch einmal meine frangöfische Beschichte ine Frangösische überfeten. Aber größere Werte auszuführen, lag boch nicht in feiner Natur. Er mar mehr ein Mann für bas Journal des Savants, bas er, wie ich hörte, gulett redigirte; für die Sigungen der Atademie, die er fleißig befuchte, und wo er bann auch häufig fprach. Die Sitzungsberichte haben überall Artifel von ihm. Für mich war er ber beste Gefährte und Führer, ben ich finden fonnte; immer gleich wohlwollend, ju guten Diensten bereit und voll von Freundschaft. Er ift 79 Jahr alt geworden. Daß er lebensgefährlich ertrantt fei, erfannte man baran, bag er vier Sigungen hintereinander die Afademie nicht befuchte. Gine politische Rolle spielte er nicht, so daß sein Tob fast unbemertt vorübergegangen ift. Bei mir hat er fich ein unvergängliches Unbenfen geftiftet.

## Senfft b. Pilfach

ftarb am 2. November 1882 auf seinem Landgute Sandow. — Wie er oft erzählte, von Herkunft ein Süddeutscher – in der That aber v. Rante's werte. 1.—3. O.A. – I.M. I.V. B. eig vedensgeich 41 Das 3beal eines martifchen Junters. Mit seinem Bruber zugleich in Penfion bei bem Bater Bengftenberg, noch ehe ber Sohn beffelben herangereift war, war er boch durch und durch von den Grundfagen bes evangelischen Protestantismus durchdrungen. Früh nahm et Dienste und erwarb sich babei in ben Freiheitefriegen bas eiferne Rreug. Dann lebte er zum Theil auf seinem Landaut, bas er febr wohl bewirthschaftete, zum Theil in ber hauptstadt, wo er jedoch nicht bober ale bie jum Sauptmann ftieg. Er meinte oft, er fer nichte, ale ein Landelnecht Seiner Majestät". Die gunehmenden Sabre aber vermochten ibn, ben Dienft zu verlaffen. In Diefer Beit habe ich ihn oft geschen und manchen Abend, meistene in Gesellichaft von Beinrich Arnim, bei ihm zugebracht. Seine Gattin mar einfichtevoll und theilnehmend; fic ftarb ihm früh: und seine Wehmuth erwachte, fo oft die Rede zufällig auf fie tam. Auch die andere Seite der Ehr furcht, die einen echten martischen Junter auszeichnet, nämlich por bem foniglichen Saufe, bem er in tieffter Geele zugethan mar, mar ihm eigen. Über bie öffentlichen Angelegenheiten fprach er, wie damals alle, mit Voraussetzung der fortwährenden Dauer der bestehenden Zustände. Er war herzlich und ehrlich. Geraume Zeit fah ich ihn bann nicht wieber. Seine Frau war gestorben; er hatte fich nochmale verheirathet und eine blühende Familie. Aber gugleich mar Die Welt eine andere geworden, und er felbst ftand in hohem Unfeben. Jest fab man bei ihm die fungirenden Minister, einen nach bem anderen, mehrere zusammen bei opulenten, aber boch nicht lucullifchen Gaftmahlen - er in ber Mitte, zu feinen beiden Seiten einer ober ber andere ber vornehmen Herren. Er zeigte sich stattlich und wohl gefinnt. In ben Berfammlungen, welche bie Junter in ihren eigenen Ungelegenheiten hielten, ift er zuweilen erschienen - wie eine Urt Dheim von allen, in langem, anschließendem, grunem Rod, ohne Bratention, um ihnen ihre Pflicht zu Gemüthe zu führen. Er foll nicht grade viel Bedeutendes gefagt haben; aber feine Erscheinung war von Bedeutung. Mir bewies er fortwährend viele Freundlichkeit; er war ber erfte, ber - aus freien Studen, eben aus Magbeburg fommend, wo er bavon gehört hatte - mir zur Berlobung meiner Tochter Gliid wünschte. Mich freute es, weil ich baraus sah, baß Die Beirath in Diesen Kreifen feinen Wiberspruch fand. Bei feinen Diners hatte ich bas Bergnugen, ju wiederholten malen Bismard ju feben, bem bann treffende Gebanken aufftiegen, wie bie Perlen im Champagnerglas. Ich erinnere mich noch, daß ift einft - ich dente, im Frühjahr 1866, mich ben beiben großen Gestalten, Bismard und

Roon, naherte, um ben erften über bas Berhaltnig mit Ofterreich ju befragen. "Ofterreich beträgt fich schlecht", war feine Untwort. Richt lange aber bauerte bies Berhältniß: bie Wendung nach links, welche Bismard machte, brachte nicht Entzweiung hervor, aber boch Ent= fremdung. Dann traten wieber Baufen meines Bertchre mit Genfft ein, der eine von der meinen entfernte Wohnung beziehen mußte; mußte - benn ware es auf ihn angekommen, so ware er bort aeblieben; fie lag in ber heutigen Roonstraße, dem Königsplate gegenüber. Dehr jedoch wirkte bie entschiedene Saltung, welche ber nunmehr alte herr in dem herrenhause einnahm, dabei mit. Es begegnete mir wohl, daß ich von dem Tischgespräch, das sogar lebhaft wurde, nichts mehr verftand - naiverweife rief ich aus: bie Berren feien wohl zur Frattionssitzung zusammengefommen. Benug, ein natürliches Einverständniß, wie es fich in ber zweiten Beriode unserer Befanntschaft gebildet hatte, tonnte sich nicht wieder bilden. Doch hat er mich noch immer von Zeit zu Zeit befucht. Geine Berhältnisse waren wohlgeordnet. Auch in dieser Beziehung war er mufterhaft. Roch bei einem feiner letten Befuche hat er mir aus einandergefest, welche Unordnungen er in Bezug auf fein recht anfehnliches Vermögen zwischen seinen Kindern getroffen habe. Noch im vorigen Frühighr ftieg er, nicht ohne große Beschwerbe, zu mir berauf; er war bann nur zu fehr mit ben laufenden Ungelegenheiten beschäftigt; ich hatte gewünscht, er hatte unbeforgt um die Bubenfrage ruhig mit fich felbst leben fonnen. Jest ift er seiner leiblichen Beschwerben und auch biefer Gelbstqualerei überhoben. Gelig - wir vertrauen barauf - über bas Irdische erhaben, und bennoch er selbst, lebt er nun bei Gott.

## Geburtstagsfeier, 21. December 1882.

Dem Geburtstage vorauf gingen zwei Schreiben: von der Kaiferin Augusta, liebenswürdiger als jemals, und von dem Kaifer, der doch einen Begriff von meiner neuesten Publikation (drittem Band der Weltgeschichte), die ich ihm zugesandt hatte, kundgab. Das Berhältniß also der Unterordnung unter eine höchste Gewalt — oder das, was die Alteren die Obrigkeit nannten — besteht, freilich mit lebendigem persönlichen Gefühl durchwoben. Ein Brief aus Portugal

brachte die Beziehungen zu ben Deutschen im Ausland in Erinnerung; feine anderen könnten zugleich angenehmer fein als biefe.

Bald nach zehn waren die Rinder nach einander eingetroffen. Eine wahre Befriedigung meiner Seele, sie alle in so erwinschtem Wohlsein, der vollen Entwicklung ihrer geistigen Kräfte zu sehen — zugleich mit zwei Enkeln aus Potsdam, die viel Gutes versprechen. Die Familienscene wurde durch den Sanitäterath unterbrochen, und ich bekannte, daß ich seiner Zurückhaltung, da er mir in dem ganzen Jahre nicht eine einzige Medizin verschrieden, die Erhaltung meiner Wesundheit, soweit ich mich einer solchen erfreue, zu verdanken habe. Gegen zwölf kamen die Nichten, nicht so blühend wie die Kinder; der Entsernten, namentlich der Münchener, wurde doch nicht ohne Besorgniß gedacht; wir erfuhren, daß der junge Heinrich Helferich, der der Stolz der solgenden Generation zu werden verspricht, doch sehr frank ist und sich einer Operation hat unterwersen müssen, deren Sinn und Zweck der Sanitäterath näher erörterte, ohne jedoch die Besorgniß zu beschwichtigen.

Nach zwölf erschienen die Freunde: Wait, Wattenbach, zum ersten mal Weizsäcker, Zeller, Rößler, der junge Delbrüd und noch mehrere andere — die eigentlich literarische Familie; alle im Studium der neuen Publikation begriffen, niemand davon mehr durchdrungen als Rößler. Andere Freunde schlossen sich an: Thile, Meyer, Grain Hade; Frau Drake; wir beschäftigten uns zugleich mit den eingehenden Zuschriften, von denen die eine von dem Rektor in Schulpforta herrührte, in lateinischen Distichen, welche per Telegramm überliesert waren, was dann einige Schwierigkeit der Interpretation verursachte; bei weitem die vornehinste aber eine Bistienkarte des Reichskanzlers, mit ein paar eigenhändigen Zeilen, welche durch die Theilnahme, die er der Weltgeschichte widmet, sehr bezeichnend werden. Es gab also den lebendigken Austausch von literarischen und historischen Ideen, bei denen die momentane Politik kaum mit einem Worte beruhrt wurde.

Sehr angenehm war, daß sich das Wetter gegen zwei Uhr besserte; ich konnte ausgehen, was mir dann zu großer Erfrischung gereichte; doch kam ich früher als gewöhnlich nach Haus. Ich hatte mich noch nicht der Stiefeln entledigt, als der Kronprinz erschien. Er septe sich zu mir, er auf das Sopha, ich auf den Rohrstuhl, und es erfolgte ein längeres Zwiegespräch, nicht so desultorisch wie die früheren, sondern aussährlich in Rede und Antwort über sein epithaphisches Unternehmen, und zwar sein Lorhaben, dabei Friedrichs des Großen so

aut wie nicht zu gedenken - weil sich bavon in wenig Worten nichts fagen laffe. Ich blieb bei meiner Meinung, daß sich das Wefentliche doch auch in turze Worte fassen lasse und der bedeutendste Mann der Dynaftie nicht fehlen durfe, wo von ben Borfahren, die ihn vorbereiteten, und den Nachkommen, Die ihm folgten und fich ihm gum Theil anschlossen, jum Theil aber auch nicht, soviel die Rede fein muffe. Ich fprach überhaupt etwas viel, unter anderem über die allgemeine Lage ber heutigen Politit, Die Bereinigung ber brei Raifer, die aber nach meinem Dafürhalten nicht foweit gehen müffe, um eine Bereinigung zwischen Frankreich und England aus Gründen, wie fie Lord Derby vor furgem entwidelt hat, hervorgurufen. Und bei ber Bereinigung felbst durfe man nicht außer Acht laffen, daß der deutsche Raiser doch die Unterbrückung, welche die Deutschen in Lievland von ben Ruffen und in Siebenburgen von ben mit Ofterreich verbundeten Ungarn erleiben, nicht gang gleichmüthig mit ansehen könne. 3ch ermahne bas nur, weil Gespräche biefer Urt zugleich veranlaffen, Die Dinge unter einem allgemeinen Horizont anzuschauen. Der Kronpring zeigte fich einfichtsvoll und corbial.

Jedoch genug. Spät am Abend erschien auch Lepsius, von dem ich die besonderen Schwierigkeiten der Verlegung der Bibliothet erstuhr. Der Tag schloß mit einem Abschiedstuß meiner Tochter. So fortan!

## Graf Chambord.

24. August 1883. Tob bes Grafen Chambord, Heinrichs V. Einen großen Augenblick hat der Prätendent in seinem Leben gehabt. Es war der, in welchem nach der Schlacht von Sedan keine anerkannte Regierung mehr bestand. Man könnte wohl sagen: wäre Heinrich V. damals in der Mitte einer Versammlung erschienen, welche eine starke hinneigung zur Herstellung einer monarchischen Regierung gehabt hätte, so würde er Aussicht gehabt haben, den Thron zu besteigen. Er soll in Paris gewesen, aber durch den Andlick der Vokalitäten, die alle von dem Unglück seines Urgroßvaters ihren Namen empfangen hatten, erschreckt zurückgegangen sein. Es giebt zweierlei Arten von Muth: Muth zu Widerstand und Muth zu Unternehmungen. Nur den ersten hat Henry einq gezeigt; er wollte die Tricolore nicht annehmen, unter keiner Bedingung, auch nicht der der Krone. Wenn

er ben Entschluß nicht faßte, etwas Großes zu unternehmen, so rührt das wohl auch daher, daß er keine Nachkommen hatte. Hätte er das Königthum wiederhergestellt, so würde das doch nur zum Vortheil der lebensvollen Linie, die der seinen und der Dynastie zunächst stand, geschehen seine. Ihm sehlte nichts mehr, als ein lebensträftiger Sohn an seiner Seite. So zog er sich zurüd; der Enkel und rechtmäßige Erbe der großen Könige, vor denen Europa gezittert hatte, stard isolirt von aller Welt auf einem erkauften Landsit. Er ist doch eigentlich un Hunger gestorben oder Atrophie. Nur seine Agonic und sein Tod beschäftigen die Auswerssameit der Welt.

Was aber nun? Können Ansprüche, wie er fie machte, auf eben Diefe jungere Linie, ben Grafen von Paris übergeben? Gie würden ohne Wirkung bleiben, wenn nur die Republik Frankreich fo organisirt mare, daß sie besteben tonnte. Das aber muß man boch bezweifeln. 3ch rebe nicht von den Pringipien, die einander ewig widerstreben, sondern von ber aktuellen Lage ber Dinge. Für Dieje aber ift ber Streit, ber foeben nicht allein burch bie Reitungen geht, sondern Eindruck in Europa macht, sehr bezeichnend. Die deutsche Regierung hat ber frangösischen Borftellungen über bie unerträglichen und unerhörten Schmähungen gemacht, die in den frangöfischen Blattern, besonders feit der Ericheinung des sogenannten Unti-Bruffien, gehäuft und in den Straffen von Baris colportirt werden. Der Mingiter ber auswärtigen Ungelegenheiten hat barauf, fo viel man bort, geantwortet er fonne das nicht verhindern, da die Breffe nicht unter bem Ministerium, sondern unter ber Municipalität stehe. Mag fich das so verhalten oder nicht, so ist doch die Thatsache unbestreitbar: Die Regierung ift ber Preffe nicht machtig. Wie fann aber eine Regierung, welche Frieden mit den Rachbarn zu behaupten die Aufgabe hat und zu haben erflärt, diefe erfüllen, wenn fie die Aufwallungen nicht zu zügeln vermag, welche nach bem Rriege hintreiben? Richt aber allein eine Sache bes guten Willens ift bas; es hat einen tieferen Brund. Die Republik konnte bestehen, wenn fie fich allein auf die Bourgeoifie gründete, wie Thiers es wollte. Aber fie hat die Bartei, welche Thiers verbannte, wieder aufgenommen, und dieje ubt nun einen großen Ginfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten aus. Soviel man weiß, hat ber Brafibent mit ben Socialiften bis auf einen gewiffen Grad gemeinschaftliche Cache gemacht. Bahrend Gambetta, der in die Amnestie gewilligt hatte, sie durch das Ubergewicht feiner Bartei niederhielt, ift der Brafident felbst mit einigen feiner Freunde in ein näheres Berhältniß zu ihnen getreten. Dan bedarf ihrer

Stimmen und biefe beherrichen bie Municipalität. Das jegige Dinifterium fann fie nicht im Baum halten. Gben biefe nun agitiren die Population im Sinne der Nevanche, des Krieges gegen Deutschland. Sie finden damit bei der öffentlichen Dleinung die lebendigfte Theilnahme. Sie sind es, burch welche ber allgemeine Friede befonders bedroht wird. Die inneren und äußeren Angelegenheiten fallen zufammen. Die Socialiften, das find body die alten Bufobiner in moderner Gestalt, bedrohen zugleich die Rube von Frankreich und ben Frieden von Europa. Die Regierung von Frankreich, wie sie jett beschaffen ift, unterliegt einem fremden Ginflug. Ware nun eben Dies nicht der Moment, wo der Graf von Paris, der jest keinen Legitimiften und feinen Bonapartiften gu fürchten bat, fich biefer unhaltbaren Lage ber Republik entgegenseten follte? 3ch erwarte bas nicht. Eine Möglichkeit liegt bagu vor; aber immer unter einer Bebingung, Die schwer zu erfüllen ift: er mußte ber Revanche entgegenwirten. Und nicht, meine ich, aus Friedensliebe allein, sondern um den Raditalen und Socialiften den Ginfluß auf die allgemeinen Ungelegenheiten im Innern und Außern, ben fie ausüben, abzuschneiben. Das könnte aber wieder nicht geschehen, ohne daß noch einmal ein Waffengang versucht wurde. Dann konnte man auch von ber anderen Seite Bedingungen eingehen, welche populären Beifall haben und ben Frieden fichern wurden. Bor allem muß die Gereigtheit der beiben großen Nationen, ber Deutschen und Frangofen, aufhören.

## Riederwalddentmal, 28. September 1883.

Das den Erinnerungen an die Kriege von 1870 und 1871 gewidmete Denkmal, zu dem sechs Jahre früher der Grundstein gelegt worden war, ist vollendet und ward enthüllt. Graf Eulendurg sprach dabei in volltönenden Worten des Jubels die allgemeinen Gefühle aus. Man kann sich aber dabei doch nicht verhehlen, daß es etwas Gewagtes ist, so nahe der fremden Grenze ein Denkmal des Sieges aufzurichten, welches unsehlbar provociren muß. Der Kaiser sprach demüthiger, mit echtem religiösen Gefühl; er bezeichnet das Geschehene als ein Werf der Vorsehung, die Nation selbst als ihr Werkzeug und wiederholt die Worte, die sein Vater nach den Jahren 1813—15 ausgesprochen hatte. Ich denke: diese Auffassung ist auch, wohlverstanden, die wahrhaft historische. Denn nicht auf einen Kampf der

beiden Nationen tommt es an, von benen der Borfehung die eine fo lieb ift, ale bie andere, sondern auf ben Wang ber weltgeschichtlichen Begebenheiten überhaupt. Welches aber war eben diefer? Die für Die eine unerträgliche herrschaft ber anderen, Die frangofische Ubermacht war zugleich die Ubermacht über ben Continent. Gine allgemeine Coalition gehörte bagu, um ihr ein Ende zu machen. Die Deutschen thaten doch nur ihre Pflicht, wenn sie fich vereinigten, was boch nur nach und nach geschah, diefer Gerrschaft ein Ende gu machen. Der große Mann, ber die Unterdrudung mit populären 3been belebte, wurde verjagt; aber die Elemente, die er in Grant: reich zurudließ, unaufhörlich mit einander ringend, bewirften doch, daß er einen Rachfolger hatte, mehr ale ein Menschenalter nach seinem Abgange. Und ber nun nahm die Erinnerung an feinen Oheim auf. Er war nicht allein Fürst ber Frangosen: als er ben Kaisertitel an nahm, machte ihm Raifer Nicolaus bie gegrindete Erinnerung, bak dadurch die imperialistischen Ideen der Armee erweckt werden wurden. Er antwortete, daß man sich barum nicht zu befümmern habe. Aber was vorauszusehen mar, geschah. Es war nicht gerade die Bieber: herstellung ber alten imperialistischen Berrschaft, was man anstrebte. Aber wo die Waffen entscheiden, wer kann ba für die Erfolge qut fagen? Napoleon III. tam in den Stand, zuerft Ruftand angugreifen, mas wenigstens foviel bewirfte, bag Rugland die Autorität verlor, die es bieher behauptet hatte, und vor den Turfen gurudtreten mußte. Dann wandten fich die Waffen gegen Ofterreich. Der Raifer felbst erschien in Waffen und hatte ben Triumph, Italien bem Saufe Sabsburg-Lothringen zu entreißen. Nach manchem Zwischenfall, in welchem Frantreich eine fehr eingreifende Rolle fpielte, mandte er fein Mugenmerk gegen Breußen — mit verdoppelter Feindseligkeit, ba co eben in einem inneren Rriege ber alten Coalition ben Sieg über Ofterreich davongetragen hatte. Er wollte feinen Nebenbuhler in ber oberften Gewalt bulben. Wer will da alle bie Beweggründe auf gahlen, die ben feindlichen Bufammenftog hervorgebracht haben? Wenn es bann aber geschah, so liegt am Tage, daß Preußen fich eine Die äußere Politif betreffenbe, obwohl auf eine fehr eventuelle Bermuthung begründete Anmagung über feine Entschlüsse nicht gefallen laffen tonnte. Der Krieg mußte unternommen werben. Dag es bamit gludlich ging, mar auf ber einen Seite burch die Vernachläffigung ber imperatorischen Pflichten, auf ber andern burch die innere Aunahme ber Bewaffnung bedingt. Dadurch aber wurde nicht allein bas Geschick von Preußen und Deutschland, sondern bas ber Welt

überhaupt erfüllt. Die schwächste Macht der Coalition gewann den Sieg über den Mann, der die stärkeren besiegt hatte. Es war sehr in der Ordnung, daß die Deutschen den vorkämpsenden König zu ihrem Kaiser erhoben. Dieser Erhebung dient das Denkmal. Aber die große Combination ist doch, daß die eigentliche Vollendung der Siege über den ersten Napoleon darin lag. Das Denkmal ist ebenso ein Denkmal der früheren Conslitte und Siege.

Ich meine nicht, daß der Kaiser diese Ideen hatte; aber seine Answrache entspricht denselben. Sie bringt die erwünschte Mäßigung in den Jubelruf. —

## Die alten Schüler, 6. April 1884.

Ich erinnere mich bei Unwesenheit ber einft jungen, jest ergrauten Mitglieder, die an den historischen Ubungen theilnahmen, der damals begonnenen Studien gur beutschen Geschichte. Gine lange Reihe ber Jahrbücher bes beutschen Reiches habe ich jett wieder burchgesehen; aber eine noch bei weitem größere Aussicht gewähren die auf allen anderen Seiten fortgeführten hiftorisch- biplomatischen Studien. Was wir bamals im Stillen begannen, wozu wir die Reime legten, bas ift jett zum großen Baume geworben, unter bem bie Bogel bes Simmels Ich knüpfte bei meinen historischen Ubungen an die niften. älteren Studien an, die ich schon in Frankfurt getrieben hatte. Die alten Sammlungen verschiedener Urt mit nicht vollständig torreften Texten hatte ich schon damals durchzulesen begonnen. Noch weiter aber geht bie Erinnerung gurud zu Stenzel, ber Sauslehrer bei einem Brediger an der Nicolaifirche in Leipzig war, aber geschulter Historiter von Beruf. Bei ihm habe ich die erfte Sammlung von Scriptores gefehen und auf feiner Stube ein Stud bavon zu lefen begonnen, unter seiner Anweisung. Das sette ich in Frankfurt fort, wo ich eine Arbeit über bie alten Raifer behufs meiner Lettionen versuchte. Seitbem maren bie erften Banbe von Bert er-Schienen. Sie reichten aber nur in die farolingische Reit, nicht eigentlich in die der deutschen Geschichte. Wir mußten also die alten Editionen wieder hervorholen. Ich bin noch erstaunt über bas Talent und die Applifation ber jungen Leute, die fich um mich versammelten. Da waren: Giesebrecht, der mich heute besuchte, Köpte Wilmanns, und auch Wait trat ein, bem ich bamals gefagt habe -

benn biefen Einbrud machte er mir -: er fei bestimmt, ber Diuratori ber beutschen Geschichte ju werben. Giesebrecht mar poetisch angelegt; er verftand ichon bamale zu fchreiben; Ropte finnvoll, mit ben Gaben eines Gelehrten; Donniges unternehment, voll von praftischen Intentionen. In biefem Kreife gebich bie Arbeit. Wir tamen auf bas Chronieon Corbejense, deffen Unechtheit ich zuerst erkannte, ohne sie beweisen zu fonnen. Die Mitalieber ber Gefellichaft machten Die Untersuchung, burch welche bie Unechtheit nachgewiesen wurde. Warb war damals nicht zugegen; er war nach Ropenhagen gegangen und sträubte sich, als er gurudtehrte, unsere These angunehmen, überzeugte fich aber bann. Dit Birich, einem unferer fleißigften Mitglieder, arbeitete er bann die Schrift aus, die uns alle überzeugte. war der jungfte von allen, fehr wohl vorbereitet und eifrig. Da haben wir une nun vereinigt, die Jahrbucher bes fachfischen Saufes auszuarbeiten. Was mich dazu bestimmte, mar zunachst bas Berfpiel von Raumer's Hohenstaufen und Stenzel's Salifchen Raifern. Muf einer Reife burch ben Barg und einem Aufenthalt in Quedlinburg waren mir die Reliquien diefer Zeit zu Geficht gefommen und hatten großen Eindruck auf mich gemacht. Es mochten mich wohl die altesten Augenderinnerungen an Mlofter Memleben und bas Unftrutthal, bas wir bewohnten, bestimmen. Dlit den beiden genannten Werfen tonnten wir nicht rivalifiren, ba fo viele und verschiedene Beifter gufammenarbeiten follten. Wir entschloffen und ju partiellen Ausarbeitungen in Bublifationen, für Die jedoch feinerlei buchhändlerische Remune: rationen zu erwarten maren. Dleine Borrebe läßt bie Stimmung ertennen, in der wir arbeiteten. 3ch follte fie in die Sammtlichen Werte aufnehmen, wie fie war. Über biefen Unfängen hat nun ber Segen des himmels gewaltet. Die genannten Dlanner haben fich in der Welt Bahn gemacht; doch halten sie noch in alter Freundschaft jusammen - soviel ihrer noch leben - und mit mir. Es ift eine Urt von Familienverbindung in der Literatur. Moge fein Dligbauch diese Freundschaft trüben!

# Manteuffel's Tod, 17. Juni 1885 in Karlsbad.

Nimmermehr hätte ich gemeint, daß ich noch in den Fall kommen würde, eine Rotiz dieser Urt zu diktiren. Manteuffel war in den letten Jahren nicht selten von einer krankhaften Schwäche heimgesucht,

aber er wußte diefelbe burch eine aufmertsame Schonung seiner Kräfte unschädlich zu machen; er flößte Bertrauen zu feiner Butunft ein und hatte ein solches felbst. Wie die Katastrophe plöglich ihn überfiel und fortrig, wird aus den verschiedenen Berichten doch nicht recht beutlich. Die Tochter, Die dem Bater die Augen geschloffen hat, ist einfach ber Meinung, Gott habe ihn zu sich berufen; sie hielt ihn also bis zu seinem Tob fur moblerhalten und findet ihren Troft nur in der religiösen 3bee. Etwas näher wird man durch ben Sefretär unterrichtet. Auch Diefer weiß nichts von vorangegangenen Leiben; wenn angenommen werden tonnte, daß ber Tob des Pringen Friedrich Karl Einfluß auf Manteuffel gehabt hätte, fo stellt er bas in Abrede. Den nächsten Unlag bes verhängnisvollen Unwohlseins sieht er in bem Befuch einer bem Andenken Friedrich Wilhelms III. gewidmeten, ziemlich steilen Unhöhe, die Manteuffel nicht einmal, wie früher, fonbern zweimal hinangestiegen sei und zwar in brudenber Site. Das Uberspringen bes Wetters von Ralte ju Site, von Site ju Ralte auszuhalten, mar er nicht mehr ftart genug. Geine Rrafte maren erschöpft; bei bem ersten Unfall ber Krantheit fühlte er, bag er sterben werde. Da er einige Anordnungen für diefen Fall traf, namentlich, um feine Tochter nicht in Belbverlegenheiten gerathen zu laffen, bat ihm ber Gefretar gefagt, er brauche baran nicht zu benten; er moge fich an feinen Freund Rante erinnern, ber um vieles alter fei. Aber, hat er gefagt, Ranke hat eine bessere Gesundheit, ber kann noch lange leben; mit mir geht es zu Ende. Daß bas eine feste Uberzeugung bei ihm war, möchte ich nicht glauben; er würde sonst ber religiösen Gefinnung gemäß, die ihm innewohnte, bas Saframent verlangt haben. Alles Nachtwachen in feiner Rabe hat er fich verbeten. Um Morgen ftand er auf, um fich feine Sande zu waschen. Das Baffer ift warm, fagte er; hierbei brach er zusammen und war nicht mehr. Von einem Todestampfe mar nicht die Rede. Insofern mag ber Tod ale eine heimberufung Gottes ericheinen; aber wenn man bas annimmt, fo ift es vollende unbegreiflich, benn welch eine gude wird durch seinen Tod geriffen! Er war in einem großen schwierigen Wert, der Bacifitation von Elfag Lothringen, begriffen, und es schien ihm bamit zu gelingen. Das Wert felbft hat einen idealen Grund; es fam barauf an, die Proving, die burch die Entscheidung ber Waffen, also wie die Alten glaubten und die Reueren versichern, durch ben Willen Gottes von Frankreich losgeriffen, an Deutschland gefnüpft worden war, unter bem Borbehalt ber Unterwerfung unter Diefe Entscheidung zu regieren. Sein Ginn mar, alle Barteilichteit 652

dabei zu vermeiden. Zwischen ben beiben Reichen wollte er teine neuen Teindseligkeiten veranlaffen; er wollte beutsch fein, ohne bie Frangofen zu beleidigen. Bebe Sarte, Die fich nicht auf bas oberfte Bringip ber Unterwerfung bezog, wollte er vermeiden. Er gerieth dadurch mit der bereits eingeführten Beamtenwelt, welche eine ftrenge Einengung bes niedergeworfenen Elementes forberte, in einen gewiffen Widerstreit. Ebenso wollte er von dem Zwiste der beiden Confessionen abstrahiren. Es war ihm genug, die augsburgische Confession zu beschützen; auf die Ratholifen aber einen unguträglichen Einfluß fic anzumaßen, war er weit entfernt. Er wollte ein Regiment ber Ge rechtigkeit aufrichten, frei von allen leibenschaftlichen, politischen und religiösen Boreingenommenheiten. Manderlei Schwierigfeiten erwuchsen ihm von ben beiden Sciten her, in beren Mitte er stand. Der Reichstag verfagte, hauptfächlich boch infolge ber Reibungen ber Factionen, seine Beistimmung zu Magregeln, die eine stärkere Befestigung der Militärmacht in der Proving durch deren eigene Mitwirfung bezweckten; von ber andern Seite wirften die Zeitungen, an die man bort gewöhnt war, widerwärtig ein. Bwischen allen Diesen Gegenwirfungen behauptete er eine freie Stellung; er meinte fie qugleich burch Fürforge für bie unleugbaren Intereffen bes Landes ju dominiren. Wir haben oft in Betracht gezogen, baß er mit allebem boch nicht zu feinem Biele gelangen werbe. Warum aber nicht? Es ist ja flar, daß sich das Elsaß solange nicht mit Deutschland vereinigen wird, als noch eine Möglichkeit besteht, bag Frankreich wieder einmal die militärische Oberhand bavontragen werbe; benn bann würden alle verloren fein, welche sich den Deutschen angeschloffen haben wurden. Ein folder Erfolg aber liegt in einem Umfcwung der allgemeinen Combination', die boch niemand berechnen fann. Das Einzige ift, die Dinge zu nehmen, wie sie find. Und da ift ein Berfahren, wie es Manteuffel einschlug, bas einzige, bas eingeschlagen werben fann. Es entspricht ber 3bee ber humanität, in ber wir leben und weben. Eben icheint es ihm beffer zu gelingen, ale bieher, da ift er ben menschlichen Dingen entruckt worben.

Unentbehrlich ift er in anderer Weise für seine Familie: immer anderen großen Beschäftigungen hingegeben, hat er für die Erhaltung und Bermehrung seines Vermögens keine Zeit behalten. Zulest lag ihm das sehr am Herzen; da ist er aber bei Verwendung einer ansehnlichen Summe, die ihm als öffentliche Belohnung zugewiesen wurde, in ein Kaufgeschäft gerathen, welches die schwersten Unzuträglichkeiten mit sich geführt hat. Er hielt es bennoch für seine Pflicht,

babei auszuhalten, und hoffte noch alles zu einem guten Ende zu führen. Auch das schien ihm wohl zu gelingen; auch da aber hat ihn auf der Blitte seines Weges der Tod hinweggenommen.

Und was soll ich sagen von seinen Freunden, von mir selbst? Er hatte mehr Verständniß für meine Schriften, eine größere, geistige Sympathie, als mir sonst in der Welt zutheil geworden ist. Bei meinem weltgeschichtlichen Unternehmen glaubte ich, wenn es mir gelänge, es soweit zu führen, für den letzten Theil auf seine Theilinahme rechnen zu können; denn er hatte in den schwierigsten Verwickelungen mitgearbeitet und war mit einem vortrefflichen, sehr präcisen Gedächtniß begabt. Er hätte mir da unendlich nüglich werden können. Aber Gottes Wille war das auch nicht. Wie weit bin ich noch selbst von diesen Regionen entsernt! Schwerlich werde ich sie erreichen. Aber auch für den disher zurückgelegten Weg war mir seine Theilnahme, sein Beisall von unschätzbarem Werth.

# überreichung des Chrenburgerbriefe, 8. Auguft 1885,

eines Briefs, ber von brei Männern die Treppe heraufgetragen wurde, durch seine prachtvoll und sorgsam gearbeitete Außenseite mein Erstaunen erregte, und der dann, umrahmt von einer anmuthigen fünstlerischen Ausstattung, viel Eindruck auf mich machte. Das Bild der Geschichte hat die Wage der Gerechtigkeit in der Hand; vor demsselben erscheinen dann historische Herven und Großwürdenträger der Welt in ihrer Pracht, von Cäsar die auf Napoleon. Ihnen Gerechtigkeit widersahren zu lassen, kann doch wohl nur heißen: sie in ihrem Wesen erkennen.

Der Oberbürgermeister v. Forkenbed, ein hochgewachsener stattlicher Mann von einigen sechzig Jahren, den ich ja schon kannte, vollzog sein Geschäft mit Einsicht und Würde und verweilte dann beinahe zwei Stunden. Im Gespräch mit ihm gewann ich einen Einblick in den Gedankenkreis eines Mannes, der in der Abgeordnetenkanmer, dann in hohen städtischen Ämtern geübt, jest einen Allrkungskreis hat inmitten der laufenden Ereignisse. Er hat eine lebendige Vorstellung von dem Verdienst des Königs, von welchem ich wohl sagte: er verstehe sein Metier, d. h. seine Würde und die Erfordernisse seines Amtes. Forstenbed wußte viel zu erzählen, woraus sich das noch besonders ergab. Er verweilte bei dem ersten Empfang nach dem Attentat des Nobi-

ling: ber König wandte sich eben zuerst an ihn als den Vorsteher der Stadt; er sprach sehr gut und fließend. Forsenbeck hat die Worte auf des Königs Wunsch niedergeschrieben und ihm dann wieder vorgelegt. Der König demerkte eine kleine Veränderung; nämlich wo er gesagt hatte, "mit Schule und Unterricht sei es schlecht bestellt", hatte Forsenbeck geschrieben "nicht gut" oder so etwas, wovon dann der König gesagt habe: "Forsenbeck hat mich verbessert". In mannigsachem Versehr hat Forsenbeck mit dem Fürsten Vismarck gestanden, der bei ihm fast noch mehr eigensinnig, in dem Moment besangen erschien, als einfach stolz auf seinem Weg daherschreitend. Die Abwechselung des Regimentes erschien in der Färdung persönlicher Stimmuna.

Fortenbed fpricht fehr rafch; ich fonnte ben Inhalt feiner Dittheilungen nicht wiederholen. Im Gebächtniß geblieben find mir etwa folgende Momente. Die Bauern wünschen vor allem etwas für fich felbst zu fein; sie verwerfen bie meisten Eingriffe ber Regierung; bem Abel find fie noch immer innerlich entgegengesett. Die Burgerfchaft von Berlin ift regfam und fleifig. Forfenbed bemerkt ben Unterschied zwischen ber großen Dehrzahl, die unter 1000 Mart Einfommen bat, und ben beffer Situirten; auf Die letteren municht er Die Laft ber Dliethsteuer zu malgen, um bie ersteren zu erleichtern; aber er hat sich felbst die Schwierigkeiten nicht verhehlt, die das im inneren Betriebe veranlaffen murde. Die ftabtische Gefetgebung erforbert auch bie Umficht bes Steuermannes; man muß bie Dagregel nach ber jebesmaligen Lage abwägen. Die Gefetgebung bes Staates tritt babei natürlich gurud. Der Gesichtspunkt concentrirt sich in bem städtischen Bedürfniß. In einem Punkte fieht er schwarz. Es ift ber Gegensatz ber Arbeitgeber und ber arbeitenden Rlaffe. Der Strife ber Maurer, ber fich in heftigem haß kundgiebt, bedeutet nicht viel (Butes. Das Unterrichtswesen ber hauptstadt ift überaus umfassend und toftspielig. Wurde man aber die Stadt fragen, ob fie besselben entledigt zu fein muniche, so murbe die Antwort verneinend ausfallen. Die Bürger fühlen fich felbständig und wollen es bleiben. Fortenbed erwähnt die Schwierigkeiten, welche er in den Berathungen des Magiftrates findet. Die besoldeten Mitglieder find in der Opposition nicht nachgiebiger, als die unbefoldeten; er muß oft mit feinem Sammer eingreifen; aber zulett, meint er, laffe fich boch alles burchführen, wenn man nur nicht bas Selbstaefühl verlete: fie nehmen das, was ihnen vorgeschlagen ift, befonders dann an, wenn fie glauben burfen, daß ber Gedanke von ihnen felbst herrühre. Man

fieht wohl : ber herr Oberbürgermeifter benft nicht gering von feiner Stellung. Auf meine Frage, wie sich bie Ergebenheit der Burger gegen die Dynastie verhalte, versicherte er: ber Dynastie hange man unbedingt und ungetheilt an; selbst die sociale Absonderung neuerer Beit mache barin feinen Unterschied. Auf meine Frage, ob nicht ber eigenthümliche preußische Chrgeiz die Burgerichaft besonders belebe, ging er nicht weiter ein; ebenfo nahm er meine, felbft von Monfieur Thiere getheilte Unficht, daß der niedere Abel unentbehrlich fei, weil er die Pepinière der Urmee bilde, nur eben an, ohne bas eine ober bas andere zu bestreiten. Sein Geift war eben mit ben städtischen Angelegenheiten vollkommen in fich felbst beschäftigt. Dehrere hundert verschiedene Sachen fommen ihm Tag für Tag vor. Er hält sich aber nur bann für gefund, wenn er abende noch einige Beit für bie Lefture verwenden fann, ohne durch die Geschäfte geftort ju werben. Mir war bas Gefprach beshalb von großem Intereffe, weil mir biefer Gebankenfreis fo lebendig noch nicht entgegengetreten mar: er reicht bis in die allgemeinften Angelegenheiten. 3ch begreife, daß ein Dann in biefer Stellung an ber Reicheverwaltung hauptfächlich tabelt, baß ber Raifer fein Beto befige. —

Und nun zurud zu dem Raiferthum Ottos III., mit deffen Ende ich eben beschäftigt war, als der Herr Oberburgermeister tam! 9. August.

# Gebet aus den achtziger Jahren.

Wer ist die Kraft, Die Leben in mir schafft? Wer giebt Erkenntniß Und Verktändniß? Wer bewahrt die Seele, Daß sie nicht sehle? Allgewaltiger, Einer und Dreifaltiger, Du hast mich aus dem Richts gerusen, Hier liege ich vor Deines Thrones Stusen!

IV.

Berschiedenes,

zugleich als Aachlefe.

# 1. Erwiderung auf Beinrich Leo's Angriff1).

(Frühling 1828.)

In den Ergänzungsblättern der Jenaer Lit. Zeit. 1828. Nr. 17 und 18 hat ein Pseudonymus von meinem Buche: "Geschichten der romanischen und germanischen Bölker von 1494 bis 1535" sehr viel Böses gesagt; er hat über meine Forschung, Darstellung und Gesinnung in einem gleich wegwerfenden Tone geredet. Zwar ist es hart, von sich selber sprechen zu müssen. Jedoch den Freunden, die mich ihres Umgangs würdigen, dem Publicum, das meine Schriften liest, din ich schuldig, mich zu rechtsertigen. Es geschehe so turz wie möglich.

I. Ich beginne mit der Forschung, der Grundlage meiner historischen Arbeiten. Dein Widersacher wirft mir untreue Benutzung meiner Quellen vor. Er sagt mit Recht, daß das gegen alle (Brundfätze laufe, die ich selbst ausgesprochen; und gewiß, dies verschuldet zu haben würde ich mir niemals verzeihen. Wohlan denn, wir wollen sehen, ob es geschehen ist.

Dlein Gegner beschuldigt mich, zu ben Nachrichten in Pirkheimer's bellum Helveticum poetische Zusätze gemacht zu haben.
Dlan betrachte, wie die Sache liegt. Nach Darstellung der beiden entscheidenden Tage von Constanz und Dorneck, die im Schweizerfriege von 1499 den Ausschlag wider Maximilian gaben, habe ich weiter erzählt: (S. 149) "Maximilians Hoffmungen waren zu Ende.

<sup>1)</sup> Gedruckt in der hallischen Literaturzeitung 1828, Mat: Nr. 131 Z. 193-199. — Bgt. o. S. 200, 205, 207.

Anfangs verschloß er sich in seinem Sof zu Lindau und lieft bie Fürsten an ben Pforten warten, aber balb hatte er fich gefaßt. Abend speifte er öffentlich, bann fab er von ben Fenstern nach ben Sternen und rebete von ihrer Ratur. Er ward jum Frieden geneigt. Er nahm Galeazzos Bermittelung und einen Tag zu Schaffhausen an". Mein Gegner behauptet, daß er bei Pirtheimer nicht alles finde, mas ich fage. "Daß Maximilians hoffnungen zu Enbe waren", schreibt er, "und die Fürsten an der Pforte warteten, find fürs erfte poetifche Bufate bes Bfs." Bie? Gin poetifcher Bufat mare, bag Maximilians Hoffnungen zu Ende waren? Bas hatte er noch zu hoffen? Seine Schlachten waren verloren, feine Blane gescheitert, und er sah sich genöthigt auf ben Frieden zu benten. ferner hatte ich fingirt, daß die Fürsten an der Pforte warten muffen? Freilich in ben Beilen Birtheimer's, welche bem Recenfenten abbrucken zu laffen gefallen hat, fteht es nicht. Aber batte ber Mann, ber mich ber Leichtfertigkeit anklagt, nur ein wenig gurudlesen wollen, so wurde er bald die Worte gefunden haben: orto sole (es ift berfelbe Tag) ad Caesaris accessi aulam, verum secretiorem aedium partem ubi Caesar ipse degebat clausam inveni: Magnates autem cuncti foribus oberrabant mussitantes ac capita sermonis gratia conferentes. Darauf bezieht sich in ber Stelle, die ber Recenfent anführt, clausa, ut dictum est, regia. Sätte berfelbe boch, ftatt ut dictum est - ich weiß nicht, ob barum, weil er alaubte, es bebeute nur ein Gerücht - gespreizt bruden zu laffen. um andere barauf aufmertfam zu machen, felber barauf gemerkt und ein wenig rudwarts gefchaut. Er flage nicht, bag er bas in feiner Musgabe von 1610 nicht finde. Er fchlage in berfelben S. 87 nach, eine Seite vor bem, mas er abgeschrieben, und auf ber 14. und 15. Zeile wird ers auf mein Wort entbecken. Habe ich nun auch nur biefen fleinen Umstand fingirt? Mit nichten. Er ist so gut bewährt wie bas wichtigste hiftorische Factum. Aber gleichsam triumphirend ergießt fich ber Recensent hierauf in Schmähungen gegen Maximilian und Pirtheimer, die zwar zu ben ersten Männern ber Nation, aber freilich auch zu jenen guten Leuten gehören, welche mein Wiberfacher haßt.

Noch trefflicher aber kommen die Thaten bieses Recensenten. Wenn ich S. 144 von der Schweizerschlacht am Schwaderloch erzähle: "Und wie erst Burkhard von Randeck gefallen, wie sich Wolf von Fürstenberg in die Flucht geworfen, verließen die Landsknechte beides, Büchsen und Beute, und flohen nach den Brücken der Stadt, nach den Schiffen im See", so citire ich eine Stelle Pirkeimer's, die ich,

obwohl vielleicht nicht mit vollem Recht, jedoch deshalb benutte, weil fie durch andere bestätigt war und besonders anschaulich bezeichnete, wie erst die Juhrleute, dann die Landofnechte sich davon gemacht und Die mit Beute beladenen Buchfen im Stich gelaffen. Sier erhebt fich mein Gegner und flagt, daß er im Birtheimer von B. von Handed, von 28. v. Fürstenberg, von den Bruden ber Stadt und den Schiffen im Gee nichts finden konne. Gleich ale fagte ich, das ftehe barin. Gang im Gegentheil. In meiner Beilage zur Kritik, Abschnitt: Birt heimer S. 136, habe ich ausdrücklich erklärt, daß ich die übrige Ergahlung besfelben von ber Schlacht am Schwaderloch für falich halte. So heißt es bafelbst: "Geben wir auf die Wahrheit, so finden wir Die schweizerischen Berichte in den wesentlichsten Dingen mit Virf heimer in Widerspruch. - - Bei ber Schlacht am Schwaberloch schreibt er von den Schwaben: nemo retrospexit, priusquam Constantiam venissent; tametsi nec ibi fuga stetit; quidam enim ob timorem vehementem in lacum se immersere, gleich als waren fie durch die Stadt nach dem Sec geflohen, und dies mare bann eine gute flucht. In der That aber trennten sie sich und einige flohen nach der Stadt, andere nach den Schiffen im Sec." So habe ich Pirkheimer's Darftellung ausdrücklich verworfen und ben Glus zugleich stillschweigend zu berichtigen gesucht. Jene Stelle aber führte ich barum an, weil ich nicht verheimlichen wollte, bag ich boch etwas aus Birfheimer genommen. Übrigens folgte ich ben hier beffer unter richteten Chronisten der Schweizer, Die ich auch auf allen Blättern und Seiten angeführt habe 1). Ift es nun wohl erhort, daß man angeflagt wird, heimlich von einer Stelle abgewichen gu fein, Die man mit ausdrücklichen Gründen verworfen hat? Bit dies Berfidie, Berleumdung, mahre Bosheit, ober was ist es?

Richt anders aber verhalt es sich mit bem übrigen, mas dieser

<sup>1)</sup> Da ich einmal davon rebe, so sei für die, welche sich der Citate in meinem Buche bedienen wollen, angemerkt, daß dieselben gleichiam solidarisch für einander verpflichtet sind. Um ihren Saufen nicht noch mehr anzuschwellen, gleich als wollte ich mit ihnen prunten, habe ich nicht bei sedem Sat die kaum erwähnten wiederhosen, oder die sofort zu erwähnenden vorausnehmen wollen, jedoch dafür gesorgt, daß jedes Citat immer zu dem Sat käme, für den es am wichtigsten war; jedesmal naturtich mit dem Borbehalt, daß auch die aus den umstehenden Citaten sür denselben hervorgehenden Beweise nicht ausgeschlossen waren. Ich eitze für die, welche sinden wollen, aber nicht sür solche, die da suchen, um nicht zu finden. Bei einer Tasse kassee, mit einem einzigen der eitzten Autoren in der Hand, saßt nich übergens dies Buch nicht prüsen.

mein Feind wider mich aufbringt. Gegen meine Worte von Cefar Borgia: "feine Bertrauten fagten: man hat uns mit bem Dold verwundet und will une mit Worten heilen. Rinder muffen über folche Capitulationen lachen", (E. 205) führt er an, baß in bem von mir junächst citirten Schreiben Dlacchiavell's boch nur bavon bie Rede fei, daß ein primo nomo bes Borgia gefagt habe: questo traditore ci ha data una costellata et ora crede guarirla con parole; aber nicht von mehreren Bertrauten, noch von einem vagen "man", noch endlich von ben Worten: "Rinder muffen über folche Capitulationen lachen." Er ruft über mich aus: "auch Bufate erlaubte fich Berr R." hiemit verhält es fich fo. Bene Stelle habe ich hier angeführt, weil fie fur nichts bewies, ale fur biefen Gas. Batte aber mein Recenfent auch andere Stellen, Die ich bei Diefen Ereigniffen eitire, nachgeichlagen, fo würde er höchst mahrscheinlich, gang in beren Rabe, entdedt haben, daß Dieffer Agapito, auch ein Bertrauter Cefare, von ben nämlichen Cavitulationen zu Macchiavelli gefagt hat: ma di tali capitoli infino alli putti se ne debbono ridere. Scift bas nun: Kinder muffen über folche Capitulationen lachen, ober nicht? fand für die gebrängte Darftellung, die ich beabsichtigte, nothwendig, beibe Außerungen zu vereinigen. Dann mußte aus Meffer Agapito und dem primo nomo, die ich nicht für identisch zu halten magte, ein Baar von Bertrauten werben; Schimpfworte aber, wie questo traditore, fonnte ich unmöglich beiben Echuld geben und mochte ich ohnehin nach mehr als drei Jahrhunderten nicht wiederholen. Es war genug, Die Befinnung Diefer Umgebung Cefars in ihren figurlichen Ausbruden ju ichilbern. Wo ift aber ber minbefte Bufat? Das einzige, worüber man vielleicht mit einigem Schein Hagen tonnte, ware eine allzu große Sparfamteit in ben Citaten. fehe jedoch ihre Menge an (feines, hoffe ich, ift überfluffig) und man wird billig fein. Der foll man die Citate felbst für angebliche hiftoriter anrichten wie Brei fur bie Kinder? Goll man in ben Roten mit beschwerlicher Breite ausführen, warum man bies fo, jenes anders gemacht? Goll man bem gefunden Berftand ber Lefer gar nichts überlaffen und nur wider ben bofen Willen eines Recenfenten sich taufendfältig verpanzern?

Ich glaube meine Unschuld deutlich dargethan zu haben. Ich habe vor der Bürde unserer Wissenschaft zu viel Ehrfurcht, als daß ich hier offentlich disceptiren sollte, ob ich mit Necht von einem San Marco gesagt habe, er sei aufgestellt worden, statt ausgestellt, oder ob es mir wirklich begegnet ist, eine Mauleselin mit einem Pferd zu

verwechseln, und was dergleichen Armseligseiten mehr sind, über welche mein Recensent wider mich zu Felde zieht. Über Machiavell sprechen wir wohl ein andermal weiter. Für jest sei nur wiederholt, daß ich von meinem Grundsaß: "gründliche Erforschung des Einzelnen" wissentlich nirgend um ein Haar dreit abgewichen bin, noch semals abzuweichen gedenke. Nur verbinde man mit dem Ausdruck: nachte Wahrheit, nicht den albernen Begriff eines anatomischen Präparirens und Copirens, wider welchen mein Widersacher nun Jahrelang in die Lüste sicht. Ich habe ihn nie gehabt. In der Kritik der Historiker habe ich nur geforscht, wo Originalität, eigene Ansschauung, Fülle des Lebens sei, und habe mich nicht wollen belügen lassen. Das ist alles.

II. Darftellung. Man wird nicht erwarten, weber daß ich meine Darftellung im Bangen vertheibige, - ich habe fie immer felbst für mangelhaft ertlärt - noch auch, bag ich auf bie fleinmeisterischen und gehäffigen Wortflaubereien bes Recenfenten eingebe. Reboch bamit niemand glaube, ich wiffe nicht Rechenschaft zu geben, sei auch von mir diejenige Stelle herausgehoben, die biefer Feind und bofe Schulmeifter ale ein Borbild, wie hiftorifche Darftellung nicht fein folle, mittheilt, und ich muß mich schon entschließen, sie zu commentiren, da ein so erleuchteter Philosoph, wie unfer Dann, nicht fähig gemefen ift, fie zu verstehen. Sie lautet S. 48 wie folgt. biefer Zeit hörte und rebete man zuerft von Spanien, aus zwei un= einigen und ohnmächtigen Herrschaften Castilien und Aragon einem einzigen und mächtigen Reich. Bon Castilien hat die Sandschrift Alonfo be Palengia's aufbehalten, daß durch heinrich von Traftamar ein Gefet bestand: weber ein Englander folle nach Caftilien, noch ein Castilianer nach England durfen, ohne die Erlaubnig des Monigs von Franfreich, und einen fo schimpflichen Bertrag hielten Diese schwachen Könige. Johann I. traute felbst in ber Schlacht mehr auf Die Frangofen, als auf feine Castilianer; ber Zweite fchien vielen von feinem Günftling, Alvar be Lung, fast bezaubert; Die Bortugiesen Pacheco und Giron, welche Allvar'n gestürzt, beherrschten Beinrich IV. Beinrich nun, gwar ein Jager und Feind von Babern und Wein. aber durch frühe Lufte um den edlen Born und die Mannestraft gebracht, wandte fich faum einmal von ihnen ab, nicht um frei zu fein. sondern zu einem anderen Gunftlinge, so emporten fie, emporte fich ber gange Abel: "Joana, feine Tochter, fei unecht." Sie fetten ihm feinen Bruber entgegen, boch ftarb biefer; feine Schwefter Ifabella, bod wollte sie nicht Königin heißen und war zufrieden, daß man ihr

die Nachfolge gusicherte." - Sier findet unfer Kritifus nichts, als "eine trodene Aufzählung des Berfonals der Berricher und eine Bugabe von allerhand ungufammenhangenden Notigen". Er fiebt nichte ale bie Erwähnung "von allerhand Curiofitäten, von einem alten Befet in einer alten Sandschrift, von Bunftlingen oder Portu giefen, von Jagblichhaberei und Abneigung gegen Baber und Wein ba, wo ich die Grundung Spaniens zu erzählen verspreche." erweife mir die Gerechtigteit und lefe meine Stelle noch einmal. Rachdem ich in dem erften Sat angegeben, daß aus zwei ohnmachtigen Reichen Ein mächtiges ward, mußte ich zunächst den Zustand ber Ohnmacht schilbern, und meine Randanmertung: Castilien in Berwirrung, zeigt, daß dies zuerft von Castilien geschehen foll. In bem zweiten Cat versuchte ich barguthun, daß bies Land burch Heinrich von Traftamar gang von Frankreich abhängig geworben war. 3d fand hiefur feinen folgenberen Beweis, als das Gefet, beffen ich gebente, welches Castilien nach dem Willen frangosischer Könige für England schloß und öffnete. In bem britten Gas bemühte ich mich zu zeigen, daß biefer Buftand ber Rullität gegen bas Ausland dauernd war; darnach, daß sich ihm eine schlechte innere Berwaltung unter ber Alleinherrschaft eines Gunftlinge zugesclite; endlich, bag Cabale und Erhebung anderer Bunftlinge ben Thron Beinrichs IV. unficher machten. Die ungludliche Entwidelung biefer Lage ber Dinge unter heinrich IV., ber bei anscheinender Rüftigkeit boch an innerer Schlaffheit und moralischer Schwäche zu fehr litt, als daß er hatte widerftehen konnen, follte mein vierter Sat andeuten: Die Günftlinge hatten ben gangen Abel fich fo unterthänig gemacht, baß Die erste Ungnade des Ronigs gegen sie einen Abfall des Landes zur Folge hatte. Wie nun, nachdem bes Königs Tochter für unecht erflärt worden, fein Bruder fich wider ihn gebrauchen ließ, aber in der trostlosen Berwirrung des Landes als einzige Hoffnung die Tugend und Gelbständigfeit seiner Schwester Ifabella hervorleuchtete von ber darnach die Gründung Spaniens vornehmlich ausging, suchte ich in ben letten Zeilen zu bezeichnen. Es ift mahr, ich habe mich vielleicht allzulurg ausgebrückt; boch wenn mein Gegner ausruft: fann es etwas confuseres geben! so frage ich, wo ist die Confusion? In meiner Darftellung ober in feiner Auffaffung?

Diese Stelle gehört zu den Bersuchen, die ich gemacht habe, das Allgemeine unmittelbar und ohne langen Umschweif durch das Besondere darzustellen. Ich habe mich hier teinem 3. Willer und keinem Alten, sondern der Erscheinung selbst anzunähern gesucht, als

welche eben so hervortritt, äußerlich nur Besonderheit, innerlich — und so verstehe ich Leibnis — ein Allgemeines, Bedeutung, Geist. Wie könnte dei einem folchen Bemühen viel Räsonnement statthaben? In und mit dem Creigniß habe ich den Gung und Geist desselben darzustellen gesucht und jenem seine bezeichnenden Jüge abzugewinnen mich angestrengt. Überzeugt, daß dies das wesentlichste Moment in dem poetischen und künstlerischen Ausdruck sei, hielt ich für er laubt, auch in der Historie einen solchen Versuch zu machen. Wohl weiß ich, wie wenig vollsommen mir derselbe gelungen ist; doch schelten soll mich der nicht, der nur die allgemeinen Formeln der Schule fortsehend denken kann: ich tadle auch ihn nicht. Wir gehen ganz verschiedene Wege.

111. Und so fomme ich von selbst auf die Mängel meiner philosophischen Bildung und Gefinnung, die mir mein Widersacher fo hamisch vorrückt. Ich fage nichts, als daß ich ihm die Fähigleit, über mich zu urtheilen, abspreche und baß ich erst will verftanden sein, ehe denn gerichtet. Rie habe ich von einem Gott geredet, der guweilen seine Sand aufhebe, wohl aber bavon, daß ich nur zuweilen von seiner Leitung handeln werbe, weil ich fie nur zuweilen beutlich erkenne. Richt aus ber Luft gegriffen habe ich meinen Sat: "In bem entscheidenden Augenblid tritt allemal ein, mas wir Zufall oder Geschick nennen und was Gottes Finger ift": sonbern es schwebte mir zuerst die Behauptung einer uralten Theologie und Tragodie vor, welche alles bem Fatum unterwarf; fodann bie Aberzeugung fpaterer Denfer und Beifen, wie fie in ber Siftorie Tenophon's ausgesprochen wird, daß fich in wichtigen Entscheidungen Die unmittelbare Einwirfung ber Gottheit erbliden laffe; endlich die Meinung ber Materialisten, daß alles Zufall fei. Und ich entschied mich, nach meiner Einficht, für die mittlere Meinung. Doch habe ich auf die ber Menschennatur eingeflanzten und anheimgegebenen Principien in anderen Stellen vielleicht gu fehr Hudficht genommen. Benem turgen Cap wirft mein Gegner ein: "ein entscheidender Augenblid sei doch nur badurch entscheidend, daß darin etwas Entscheibendes vorgehe", und biefer Unterscheibung bes Continens und des Contentum ftimme ich allerdings bei ; wenn er aber auf der Stelle fortfährt: "folglich ift das Weichid und ber entscheidende Augenblid und Gottes Ginger eins und Dasselbe" u. f. w., fo bekenne ich, daß ich keine Logik weiß, welche mir zu folchen Folgerungen verhelfen follte. Die Beit, in der fich etwas gutragt, balte ich für unterschieden im Begriffe von der Begebenheit, die in derfelben eintritt; wie Borfehung und Schidfal identische Begriffe feien,

kann ich nicht einsehen. Dieser mein Feind aber stürmt fort und klagt mich irriger Religionsmeinungen, ja fast der Ketzerei an. Auf seine Instinuationen zu antworten, sowie auf lügenhafte Ausstreuungen, die man in ihrem Gefolg verbreitet hat, halte ich noch nicht für nothwendig; für unzulässig aber, Literaturzeitungen zu Inquisitionsetribunalen zu machen.

Noch vieles andere hätte ich zu sagen: Rechtsertigung und Ansklage, jedoch vornehmlich Anklage meines Gegners und des literarischen Unwesens, aus welchem auch dieser Angriff hervorgegangen ist. Jesoch es unterbleibe nur. Sind Calumnien, wie ich sie hier nachzgewiesen, im Interesse der deutschen Literatur und Gelehrsamkeit, so sei darum. Wo aber nicht, so rede auch ein anderer ein Wort und den Thäter tresse, was er verdient.

## 2. Gutachten über die politischen Testamente Friedrichs des Großen.

(Ende 1843.)

Ew. Ercellenzen 1) haben mir die beiden Testaments politiques des Königs Friedrich des Zweiten — von denen ich das eine andei gehorsamst wieder einsende, während das andre von Hern Alexander von Humboldt Ercellenz zurückgegeben sein wird — mit dankbar zu erkennendem Vertrauen mitgetheilt und mich zu einer gutachtlichen Außerung darüber ausgesordert, ob dieselben vollständig oder doch zum Theil in die Vesammtausgabe der literarischen Werke des großen Königs, welche jest vorbereitet wird, auszunehmen sein möchten oder nicht. Es sei mir erlaubt, nach einer zu Friedrichs II. Zeit üblichen Sitte das Für und Wider fürzlich einander gegenüberzustellen.

Dafür würde vor allem ber innere Werth ber beiden Schriften sprechen. Es sind historische Documente vom ersten Range, mit denen sich Anweisungen, wie sie etwa von Kaiser Karl V. oder König Ludwig XIV. für ihre Nachfolger aufgezeichnet worden sind, weder an eingehend belehrendem Inhalt, noch an Umfassung, noch besonders an Wahrhaftigseit vergleichen lassen. Das ganze innere Vetriebe des damaligen preußischen Staates wird darin vor die Augen gelegt: seine Kräfte

<sup>1)</sup> Die Minister Gichhorn, Savigny und Bulow hatten am 14. November 1848 auf Besehl bes Königs Ranke (wie gleichzeitig Al. v. humboldti zu obstehendem Gutachten aufgesordert. Ihre eigene Erwagung lief, wie schon Jahre zuvor die der Utnister Wittgenstein, Mathan und Stolberg, auf nämliche Ergebniß hinaus, zu welchem auch Ranke gelangt ist.

und seine Mängel, die Eigenthumlichseiten seiner Provinzen und die Geschichspunkte der allgemeinen Abministration; man sieht den Punkt der Machtentwidelung, auf welchen der Staat gekommen, das Ziel, zu dem er geführt werden soll. In der Mitte des Ganzen erscheint der First, der alles die ins Einzelnste kennt, in seiner Hand hat und nach seinen Begriffen leitet, die zugleich auf innere Wohlfahrt und äußere Wacht zielen. Es ist der König Connetable, wie er sich nennt, der sich in jedem Augenblicke zum Kriege rüstet und hauptsächlich zu diesem Behuse den Frieden pflegt. Bon seinen Absichten spricht er mit einer Aufrichtigkeit, die nichts verhehlt, von seinen Mitteln mit einer Wissenschaft, die ihren Gegenstand vollkommen besicht: leicht fließen ihm die Worte, wie im vertraulichen Gespräch.

Es verfteht fich, wie es benn auch gar nicht anders erwartet werben tann, daß es ber Beift bes 18. Jahrhunderts in feiner ausfoliegend auf die fichtbare Welt gerichteten, alles mas ibm nicht gleichartig verwerfenden Thatigfeit ift, ber fich hier barftellt. Die Berfönlichkeit bes gewaltigen herrschers, burch ftolze Pflichterfüllung, bewunderungswürdige Gaben und Erfolge über alles erhaben, mas bie Beit sonst auf bem Gebiet ber Bolitik hervorbrachte, ift boch wieder von dem geiftigen Horizont befangen, ber bas Jahrhundert umgiebt. Bon ben großen Umwandlungen, die unmittelbar nach feinem Tobe bie europäische Welt erschüttern sollten, zeigt er - wenigstens bier feine Borahnung. Die Lehren, bie er giebt, find für ben Standpunft materieller Machtentwickelung, auf welchem er fich befindet, von un= schätbarem Werthe; biejenigen Fragen aber, bie und beutzutage am meisten beschäftigen, berührt er nicht: eine höchst bewunderungswürdige, großartige Erscheinung, die fich aber in fich felbst historisch abschließt.

Bürde es rathsam gefunden, die beiden Testaments politiques zu publiciren, so müßte dies nach meinem Dasürhalten vollständig, ohne alle Auslassung geschehen. Friedrich sagt öfter, seine Politik sei so durchdacht, so in sich selbst zusammenhängend, wie irgend ein philosophisches System das sein könne. Wenn man diese Schriften liest, so macht in der That die Idee des Zusammenwirkens aller Kräfte zu einem bestimmten Zweck den größten Eindruck. Würde man sich Weglassungen erlauben, so würde man die Einheit des Gesankens zerstören. Bon den Betrachtungen über die auswärtige Poslitik durste man vielleicht am wenigsten etwas auslassen, da sie die Gesichtspunkte angeben und begründen, von welchen die innere Vers

waltung beherrscht wird. Friedrich vergleicht einmal Administration, Militär und Politik mit den Rossen vor dem Wagen auf der olympischen Rennbahn, die gleich angestrengt den Wagenlenker zum Siege führen.

Auch könnte wohl nicht nur das eine oder das andere, sondern sie mitsten beide gedruckt werden. So wahr es auch ist, daß das zweite oft nur als eine neue Ausgabe des ersten erscheint, so ist doch auch ein großer Unterschied zu bemerken. Das Testament vom Jahre 1752 ist jugendlicher, frischer, noch aus den Zeiten, wo dem König alles möglich schien. Das zweite, vom Jahr 1768, ist reiser, ruhiger, das Brodukt der Zeiten nach dem großen Kampse des siebenjährigen Krieges, wo ein unermeßlicher Widerstand hervorgetreten und nur unter den schwersten Gesahren bestanden worden war. Jenes enthält den Keim und so zu sagen den vollen Anlauf der Gedanken; dieses die Ausschrung und zuweilen auch die Beschränkung; beide zusammen geben eine Ansicht von der in dem König selbst eingetretenen Versänderung. Es ist schade, daß sich kein drittes aus den letzen Jahren der Regierung sindet.

Gewiß ware hiernach die öffentliche Mittheilung dieser Schriften eine wefentliche Bereicherung der hiftorischen und politischen Literatur. Dennoch denke ich, daß niemand, dem das Glück zutheil wurde, sie zu lesen, es wagen wird, ihre Beröffentlichung schlechthin zu bevorworten: so vieles giebt der erste Blick an die Hand, was dagegen spricht.

Wäre man gewohnt, historische Erscheinungen als solche zu betrachten, die Bergangenheit anzusehen, wie sie war und nicht anders sein konnte in ihren Borzügen und Müngeln, so würde nichts zu erinnern sein. Aber viel zu wenig besestigt sind noch die öffentlichen Iberzeugungen; man ist in der Regel viel zu begierig, einmal gefaßte, einseitige Ansichten um jeden Breis zu vertheidigen, als daß die merkwürdigen und oft schneidenden Außerungen, die hier vorkommen, nicht sosort in die Streitigkeiten des heutigen Tages gezogen werden sollten. Ich brauche nicht auszusühren, wie die Erstlärungen des Königs über Retigion und Priesterthum, über das Recht Berträge zu halten oder zu brechen, z. B. auch über die Bestimmung der Gesandten in dem Kapitel des qualités des négociateurs, und so viele andre ausgelegt werden würden. Was dem Geiste des 18. Jahrhunderts an Übertreibung und Mißverständniß eigen ist, würde man hervorheben, das Übrige dahingestellt sein lassen.

Auch ist gar keine Frage, daß die auswärtigen Machte nicht geringen Anstoß nehmen würden 1)..... Anderes würde bei den nächsten deutschen Nachbarn .... einen Eindruck hervordringen, der nicht so leicht zu verwinden sein möchte. Die Entwürfe und Hoff nungen, die aus der damaligen Lage des Landes und der Welt hervorgingen, würde man für die fortdauernde Tendenz der preußischen Politik zu halten versucht sein, gegenwärtige und künstige Schritte danach beurtheilen. Denn so weit liegen die Zeiten nicht auseinander, daß sie nicht auch vieles gemein hätten, oder wenigstens auf einander bezogen werden könnten.

Das wichtigste aber ift vielleicht folgendes. Man darf zweifeln, ob selbst König Friedrich II. sich so unumwunden geäußert haben würde, hätte er voraussehen können, daß seine Worte einmal gedruckt werden würden. Allerdings wendet er sich oft an die Nachtommenschaft; aber er meint damit nur die Nachkommen des eigenen Hauses, seine königlichen Nachfolger. Diese sind es allein, für die er schreibt, denen er seine Rathschläge ertheilt. Die Testamente sind als Briefe zu betrachten, an die solgenden Könige von Breußen gerichtet und ausschließend für diese bestimmt: ich weiß nicht, ob es dem Sinne des königlichen Berfassers entsprechen würde, wenn man die ganze Welt in sein Vertrauen zöge.

So erwünscht es also aus ben zuerst angeführten Gründen auch wäre, die beiden politischen Testamente gedruckt zu sehen, so wage ich mich dennoch nicht dahin auszusprechen, daß es geschehen möge. Die mancherlei widrigen Folgen, die davon vorherzusehen sind, machen mich zweiselkaft; die Absicht aber, die der König bei Absassiung dersselben ohne Zweisel hatte, läßt mir das Dagegen überwiegend ersteinen.

<sup>1)</sup> Einzelne Puntte, wie sie Ranke an diefer Stelle berührt, muffen bier selbstwerftandlich übergangen werden: wiewohl von den damals erhobenen sachtiden Bedenken nach alledem, was sich inzwischen ereignet hat, taum noch die Rede sein kann.

## 8. Politische Denkschrift aus der Zeit des Krimkrieges 1).

(Mitte December 1854.)

I.

Um die im Augenblick für Preußen vorliegende Frage?) in ihrer ganzen Wichtigkeit zu fassen, wird es gut sein, einen Blick auf die durch die Begebenheiten des letzten Vierteljahrhunderts schon an sich sehr veränderte Lage der Dinge wersen. Denn zwar sind im allzgemeinen die Grenzen dieselben geblieben, wie sie im Jahr 1815 fest-

1) Reiht fich ber S. W. XLIX'L 585 ff. gebrudten Sammlung an; boch ift aus bem vorliegenden Manuftript (eigenhändigem Entwurf und frember Reinschrift) ein bestimmter Empfänger nicht erficktlich. — Es fei gestattet, bei diefer Gelegenheit einen Brtthum ju berichtigen. Das G. W. XLIX/L Borrede S. XIII-XIV erwähnte Memoire, "welches Rante an Budberg gegeben und von dem Manteuffel fur biefen eine Abschrift nehmen laffen", ift nicht, wie bort geschehen, mit dem C. B. XLIII XLIV 546 ff. gedruckten Gutachten niber bie orientalische Frage ju ibentificiren. Der Direktor ber igl. Staatsarchive, b. v. Sybel, belehrte mich barüber aus den Aften gutigft in folgenben Worten: "Der damalige Oberftlieutenant v. Manteuffel murde im Frubling 1854 mit einer Specialmiffion nach Betersburg beauftragt, conferirte über ben Begenftand berfetben fowohl mit Hante ale mit Budberg, und fo entstand Hante's Memoire, von bem er (Rante) felbit bamals jagte, er habe es nur flüchtig hingeworfen und fein Concept davon behalten. Nachdem Budberg bavvon Kenntniß genommen, nahm Manteuffel Die Dentschrift mit nach Betersburg, wo er fie bei feinen Berhandlungen benutte. Das Demoire ift lange nicht fo intereffant und lehrreich, wie das einige Monate spater ausgearbeite Gutachten."

2) Db co bem am 2. December 1854 ju Bien gwijchen Ofterreich und ben Beftmachten geschloffenen Bundnig beitreten folle.

gesett wurden; aber innerhalb berselben ist, wie schon in den öftlichen Berhältnissen, 3. B. auch durch die vollkommene Unterwerfung Polens durch Ruftland, eine nicht geringe, so in den westlichen die größte Beränderung eingetreten.

Von Frankreich liegt es am Tage. Um es mit einem Worte auszufprechen: durch eine zwiefache Revolution sind daselbst die an sich einander entgegenlaufenden Ideen der absoluten Gewalt und der Nationalsouveränität zugleich realisirt worden, was der dortigen Staatsgewalt, die auf die Sympathie des größten Theiles der Nation rechnen kann, ohne durch Kammern, wie die neue, oder durch aristotratisch juridische und clericale Institutionen, wie die alte bourdonische Dynastie, gehindert zu werden, eine stärkere Macht verleiht, als diese jemals gehabt haben.

In England hat die Reform bes Parlaments boch einen größeren Einfluß ausgeübt, als man anfange vermuthen konnte. Die liberalen Tendengen find badurch in ber inneren und außeren Politif zu fiberwiegender Dacht und Repräfentation gelangt. Die gange Literatur hat bagu beigetragen, die englische Berfaffung als bie Summe aller Staatsweisheit in Bezug auf innere politische Inftitutionen erscheinen ju laffen. Die Nation hat fich mit einem propagandistischen Gifer dafür erfüllt, ber ihrem Stolze entspricht: fie glaubt, gleichsam ein gutes Werf ju thun, wenn fie anders conftituirte Regierungen angreift und schwächt. In ber europäischen Breffe findet fie bafür Rud. halt und Unterftugung. Was man einft bei bem Emporfommen von Umerifa erwartete, bag bie Seeherrschaft Englands badurch murbe beschränkt werden, ist nicht geschehen. England hat die Ubermacht in allen Meeren und sucht fie foeben da zu erlangen, wo fie ihm noch fehlt: im Bontus Euginus und ber Oftfee. Sonft fanden die Geaner von England Berbundete in Oftindien ober in Irland. Oftindiens und felbst ber perfifch indischen Gebirgsvollter scheint England jest fo ficher zu sein, wie jemals. Durch die Emigration der irischen Nace nach Amerika ist es selbst aller Rücksicht auf die Agitationen auf Dieser Insel überhoben. Als es einst sich weigerte, ben Abfall Bel giene von Solland ju verhindern, wie die Bertrage wohl verlangt hatten, verfocht es nur sein eignes Interesse. Belgien ift völlig von ihm abhangig geworben. Unter anderem geschieht baburch, daß bei ber Bereinigung zwischen Frankreich und England bem Bertheidigungs fuftem bes öftlichen Europa alle feine beften Außenwerke entriffen find.

In Csterreich hat die Revolution von 1848 unendlich beigetragen, die durch lofale Berichiedenheiten und Gerechtsame gebundenen Kräfte

zu entwickeln. Die kaiserliche Regierung hat verstanden, alles zu climiniren, mas ihr in ben revolutionaren Bestrebungen widerwartig fein fonnte, und nur fo viel bavon behalten, ale ihr felber con-Die 3been Josephs II. find unter Frang Joseph wieder an der Tagesordnung und gehoben durch die enthusiaftische Singebung. welche die Berfonlichfeit des jungen Raifers bisher erwedte. Ibee scheint die tausendmal gepredigte zu sein, die auf einen jungen Fürsten, wenn man fie mit Beifpielen über bie Bernachläffigung feiner Borfahren begleitete, einen gewissen Gindrud machen mufte: Diterreich über alles, wenn es nur will! Man halt bort für möglich und dabin ift die Bolitif gerichtet, zugleich die innere Rube durch Befriebigung ber Forberungen ber Westmächte zu befestigen, im Orient die untere Donau zu unterwerfen, in Deutschland die fast verlorene Autoritat zu erneuern, nicht in bem Dage, wie fie ihm von Breugen willig zugestanden ward, sondern wie fie in alten Beiten immer angestrebt, niemals beseffen worden ift. Es hat babei, ba es fich auf alte, entgegenkommende Bewohnheiten und Befühle, und zugleich auf Die öffentliche Deinung ftutt, einen nicht geringen Bortheil bavongetragen. Die Weschichte ber jetigen Regierung läßt fich in folgenben Worten refumiren. Diterreich verbanft bie Uberwältigung ber Revolution in Ungarn bem Beiftande des Raifers von Rugland, Die Berstellung seiner Autorität in Deutschland ber Nachgiebigkeit Breußens und den Sympathien einiger europäischen Sofe. Den Weftmächten stand es hierin eher feindselig gegenüber; jest aber hat es fich mit biefen vereinigt und eine aggreffive Stellung gegen Rugland und eine beprimirende gegen Preugen ergriffen. In ber Mitte von Allem meint ce ein großes Spiel zu haben.

Diesen kolossalen und immer sich verstärfenden Machten, welche neue Mittel der Macht und Wege der Politik sanden, gegenüber, welches ist nun die Stellung von Preußen überhaupt? Breußen ist bei dem Frieden von 1815 ohne Zweisel zu schwach constituirt worden, um seine europäische Aufgabe zu erfüllen. Beides mangelt ihm, zugleich Continuität des Gebietes, woraus in dringenden Fällen sehr unangenehme Conslicte sich ergeben haben, und die Abgeschlossenheit der einzelnen Theile. Denn wie sollte es möglich sein, fremde Einstüßse von diesen Territorien abzuwehren? Auch hat die preußische Regierung, sich verlassend auf ihre patriotischen Tendenzen, nicht daran gedacht, sich zu isoliren, sondern ihre Stütze vielmehr in der engen Verbindung mit Deutschland gesucht. Alle Schranken hat Preußen niedergerissen, welche die alte Monarchie von den übrigen deutschen

v. Rante's Werte, 1. 3, 16, R. - Lill Liv 3, eig, rebendgeld. 43

Staaten trennten, ihnen aber bas Deifte von bem mitgetheilt, mas es für fich felbst besaß. Man weiß, welche Opfer ihm ber Bollverein toftete. Gott verhüte, daß man baran rütteln follte! Er hat fin Induftrie, Commerz und allgemeinen Bohlstand bie besten Folgen gehabt und die Bevölkerung des übrigen Deutschlands der preußischen genähert; aber einen Buwachs an politischer Macht hat er, wie ber Erfolg zeigt, nicht hervorgebracht. Dann ift bie Revolution von 1848 eingetreten. Da hier zu Land die Monarchie schon so weit constituirt war, ale es gut angeht, jo pat das revolutionare Treiben auf die Energie berfelben eher lahmend wirfen muffen. Wohl ging aus ber Revolution und ber Berbindung mit Deutschland ein Antrag hervor. welcher der preußischen Krone eine große Aussicht eröffnete; aber ba er auf Pringipien beruhte, welche ben ererbten Grundfaten widersprachen, fo mußte er gurudgewiesen werben. Er hat nur bas Gegentheil von bem, was bamit beabsichtigt murbe, gur Folge gehabt. In jedem fleinen Staat ift ein Bewußtsein von Autonomie emporgetommen, bas ihnen alle Unterordnung unerträglich macht. Eine Erwerbung in der Ferne ist gemacht worden, aber ein anderer Berluft compensirt Dieselbe: auf feinen Fall trägt fie für die Bermehrung ber Staatsfrafte etmas bei.

#### H.

Und in dieser Lage nun wird Preußen aufgeforbert, dem twischen ben drei Mächten in feindseliger Absicht gegen Ruftland geschloffenen Bertrage beizutreten.

Titerreich hatte soeben einen anderen Vertrag mit Preußen verabredet.). Es ist wahr, daß die Ausdrücke der beiden Verträge einander nicht geradezu widersprechen. Aber ebenso unzweiselhaft ist, daß die Tendenzen derselben einander entgegenlaufen. Der erste war mit der bestimmten Absicht, den Frieden auf bereits gewährten Grundlagen zustande zu bringen, abgeschlossen. Der andere behält sich eine Erklärung derselben vor, die sehr weitaussehnd zu werden droht; an deren Nichtgewährung knüpft er die bestimmte Absicht von Feindseligseiten. Den preußischen Staatsmännern ist die neue Unterhandlung sorgfältig geheingehalten, der Vertrag wohl noch gar nicht einmal eigentlich mitgetheilt worden. Preußen wird jest zur Cooperation ausgesordert, ohne daß ihm die der bewilligten (Frundlage zu gebende

<sup>1)</sup> Zusatiartitel vom 26. November ju dem Schute und Trubbundnis vom 20. April 1854.

<sup>2)</sup> Geichah am 16. December.

Auslegung auch nur angebeutet wurde. Was foll, was tann es in biefem Kalle thun?

Soll es sich im Gefühl seiner beleidigten Ehre darüber mit Rußland alliten? Gewiß nicht. Es würde dadurch die Fehler von 1806 wiederholen und eine Feindseligkeit auf sich hereinziehen, die es nicht bestehen könnte. Die Rüsten würden von England blokirt, vielleicht verwüstet, die Rheinlande, jest durch Belgien nicht mehr gedeckt, schwerlich gegen die Franzosen behauptet werden. Auf Berbündete innerhalb Deutschlands würde man kaum rechnen können, noch weniger auf genügende rechtzeitige russische Huklein würde Preußen einer unermeßlich größeren Übermacht gegenüberstehen. Die Nation selbst würde an einem Kriege für Rußland nicht mehr, als sie müßte, Theil nehmen: in den Kammern würde er wahrscheinlich Widerspruch sinden. Der Bruch würde mitten durch Deutschland gehen, eine Eventualität, welche Friedrich II. mit aller seiner Anthiputhie gegen Österreich nach dem siedenjährigen Kriege, im Jahre 1771, 1778, so viel wie nur immer möglich, vermieden hat.

Dürfte man fich aber ber von ben Mächten angetragenen Cooperation anschließen? Ich benke, das muß, und ich glaube fast, es kann vermieden werden. Es muß vermieden werden, weil es doch eine Urt von Zwang in sich einschließt, von bem man zwar nicht fagen tann. daß er nur von einer Macht ausginge; er wird von denen geübt. welche in diesem Falle den Willen von Europa zu repräsentiren behaupten. Aber fich einer auf diese Weise ausgesprochenen fremden Politik wider die eigne zu fügen, im Angesicht ber Welt, widerstrebt bem Begriff einer großen Dacht. Schon Friedrich Wilhelm I. fette fich immer mit ber gangen Empfindlichkeit feines Gelbstgefühls gegen eine folche Anmuthung; er fpottete ber Concertanten (was damale freilich eher möglich war, als heutzutage). Ferner: wurde man nicht überdies den Bund ber brei Mächte dadurch bestätigen? Würden sie nicht in jedem Falle glauben, auf gleiche Weife entscheiden zu durfen? Wenn also irgend moglich, so muß diese Urt von Cooperation vermieden werden.

Inwiefern sie aber vermieden werden fann, darüber läßt sich, wie in die Augen springt, nur dann urtheilen, wenn man die Erflärung fennt, welche die drei Machte vereinigt den vier Punkten Deben wollen. Daß sie über die natürliche und ursprünglich intendirte Absicht dabei hinauszugehen gedenken, ist höchst wahrscheinlich. Denn

<sup>1)</sup> Bom 8. August.

ohne einen eclatanten Erfolg icheinen England und Frankreich den Frieden nicht schließen zu wollen. 3hre gange Politit ift gewesen, in bem Momente, daß Diterreich fich mit ben vier Buntten, wie fie liegen, einverstanden zeigte, Diese Macht für die ihnen genehme Auslegung gu gewinnen. 3d weiß nicht, ob man ben Berficherungen, Die vom Biener Sofe verlanten, bag die Auslegung ber vier Bunfte noch nicht befinitiv festgesett fei, Glauben ichenken barf ober nicht. Berhalt es fich wirklich fo, fo wurde man alle Unftrengungen ju machen haben, um auf die Auslegung felbit, noch ehe es zu fpat ift, Ginfluß zu erlangen. Denn das darf man mohl vorausjegen, daß die Erflärung eines Documents, welche über ben urfprünglich bamit verknüpften Einn geradezu hinausgeht, auch in Cfterreich ben Mannern, Die noch von der alten Diplomatie übrig find, unannehmbar icheinen wird. Muß nicht Diterreich alles baran liegen, Die geschehene Bewilliaung ber vier Buntte fest zu halten? Alle feine früheren Mittheilungen zeigen, welch einen unbeschreiblichen Werth es barauf legte. Wort "Revision ber Berträge" aber laffen fich unmöglich Forderungen begreifen, die gang außerhalb berfelben liegen. Ware es nun aber fo und nicht andere, daß Diterreich fich mit den brei anderen Machten entweber vereinigt hatte ober noch vereinigte, Forberungen aufzustellen. welche außerhalb der vier Puntte liegen, fo mußte Breugen es wenig ftene hierüber zu einer formlichen Unterhandlung bringen. Die Beschluffe, die es annehmen foll, fich protofollarifch dictiven zu laffen. wurde einer Unterwerfung unter die ihm burch ben Bertrag vom 2. December angethane Beleidigung gleichkommen. Und bat nicht auch Preußen für bas Stehenbleiben bei biefen Forderungen, beren Gewährung man feiner Intervention verdankt, fich gleichsam moralisch verpflichtet? Coll es auf ber abschuffigen Bahn, auf ber man ift. die Wandlungen der öfterreichischen Politik mitmachen, wie es fich por ein paar Jahren von der Mevolution, die von daher einbrach, er greifen ließ? In der That enthalten doch die vier Bunfte ungemein umfassende Concessionen, und zwar eben die, welche die Westmächte felbst gefordert haben; auf dem Grunde berfelben fann ein haltbarer Buftand im Orient allerdings hergestellt werben.

Wurde das besser oder schlechter geschehen, wenn man Rußland zu Dingen nöthigte — wozu jedoch nicht einmal eine Aussicht da ist —, welche es verabscheuen muß? Ich dente: um vieles schlechter. Denn es würde jeden Augenblick versucht sein und es für eine Sache der Ehre halten, die jeht gewährten Zugeständnisse wieder zurück zunehmen.

Damit ist aber nicht gesagt, daß die entgegengesetten Unträge gar nicht gehört werden dürften, da ja die Unterhandlung ausdruck lich vorgesehen ist. Man muß sich nur im voraus wegen der zu erwartenden Vorschläge eine Unsicht ausbilden und eine Maxime festsehen.

Denn bavon darf man wohl ausgehen, daß der Kaiser von Rußland in allen Punkten, welche seine Stellung nicht wesentlich verletzen, die während dieser Unterhandlung so oft gezeigte Friedensliebe aufs neue bewähren wird. Das Motiv ist immer das alte, daß ein Weitergreisen der jetzigen Verwickelung in tiesere Kreise, das Herauftauchen oder vielmehr Servorbrechen der den ganzen Zustand noch immer bedrohenden revolutionären Elemente auf jeden Fall vermieden werden nuß. Alle Regierungen, wenigstens die continentalen, haben dabei das gleiche Interesse.

Sucht man sich eine Vorstellung von ben zu erwartenden Vor schlägen im voraus zu bilben, fo fonnten fie entweber Die Offenfivfraft Huflands gegen die Türkei ober beffen eigne befenfive Stel-Da der zu ichließende Bertrag von dem Bringip lung betreffen. ausgehen foll, ben europäischen Mächten eine gleiche Berechtigung in Bezug auf die Türkei zu gewähren, so hat es allerdings etwas für fich, daß ein einseitiger Ungriff Ruglands auf die Türkei ju verhuten, jeder Anlag zu einem folchen im voraus zu vernichten ift. Schwierigkeit ift nur, dies bergestalt ju bewirken, daß dadurch die Stellung von Rugland nicht felbst gefährdet werde. Ge verlautet, daß von einer Schleifung Sebaftopole Die Rebe fei: mahrscheinlich, weil die letten Secangriffe von bort ausgegangen find. Aber unleug: bar ift, daß badurch das füdliche Rufland ein für seine Sicherheit unentbehrliches Bollwert einbüßen wurde. Eine folche Forderung gegen Ruftand aufgestellt wurde ben Krieg veremigen. Cher ichiene es annehmbar, daß eine Bahl von Schiffen, Die von den betheiligten Mächten auf dem schwarzen Meere zu halten waren, firirt wurde. Aber fest man, daß Rugland nur feche, die übrigen Machte 24 Schiffe halten follen (ftatt Breugens, von dem hieber nicht die Rede fein tann, wurde wohl die Türkei eintreten), so ift es flar, bag bei der erften Wiederholung der jegigen Berhaltniffe - und wer tonnte für eine türlische Provocation stehen? — Rußland sich im größten Nachtheil befände. Es leuchtet ein, daß felbst eine scheinbare Gleichheit eine faktische Ungleichheit sein wurde, da die Marine der Berbundeten, felbst die englische, dem Bosporus fo viel nabet ift, ale die ruffische. Durch eine folde Limitation wurde also Die eigene Gicherheit von Rufland gefährdet werden. Ebenso unthunlich scheint es mir zu sein, die Durchfahrt durch den Bosporus für Rufland zu beschränlen, für die Westmächte zu erlauben. Denn nur auf die Berbinderung einer einseitigen Einwirkung auf die Türkei zielte das aanze Kriegsverfahren.

Dagegen müßte sich Rußland alles das gefallen lassen, was zur Stärkung der Position der Türkei von den Mächten überhaupt angeordnet werden könnte. Die Türkei kann formell als gleichberechtigt in die europäische Gemeinschaft aufgenommen werden; saktisch wird sie immer unter der Protektion der Mächte stehen, welche ihr zunächst zu Gulfe gekommen sind. Diesen nuß est überlassen bleiben, ihrerseits auch die Desensivkraft der Türkei durch eine Belebung sowohl der christlichen Elemente, unter der Autorität des Gultans, als durch andere auf die Demanen berechnete Mittel und durch die Erhaltung des Friedens zwischen beiden Theilen so zu verstärken, daß nichts weiter von Rußland zu fürchten ist.

Überhaupt muffen die europäischen Mächte barauf aufmertfam gemacht werben, daß ber Krieg in Diefer Weise nicht mehr weiter acführt werben wird. Die Diplomatie ift an Diefer Frage gescheitert : ber Rricg ber Regierungen ebenfalls. Man fann die Bolfer felbst aufrufen; aber man muß nun wiffen, daß auch bie andere Seite große Chancen für fich hat. Wer, wenn die Bolfer gefragt werben, im Orient die Oberhand behalten wird, ift fo flar nicht. Will Ofterreich Polen wiederherstellen? Es muß für Ungarn gittern. Will Franfreich Roffuth und Mazzini ben Kampf führen laffen, fo muß co auch Victor Sugo und Ledru Hollin fürchten. Ift England fo gang frei von emporftrebenden Revolutionsgedanken? Die einmal in Gang gesette Consequenz wird ihr außerstes Ziel erreichen. Man beleidige und brude ben Brotestantismus in aller Welt nur weiter, er wird in Norddeutschland wenigstens einen unüberwindlichen Widerstand leisten. Roch aber liegen diese Dinge zu fern, um sie ausführlich in Betracht zu gieben.

Die Summe ber zunächst vorliegenden Erwägungen ift, daß Preußen die durch den Traktat vom 2. December geforderte Cooperation ab lehnen, keinen Schritt breit über die durch die früheren Berträge keftgesetzten Bersprechungen hinausgehen und die zwischen diesen beiden Berträgen liegenden Differenzen durch Unterhandlung auszugleichen suchen muß. Eine solche wird gerade durch die Doppelseitigkeit der von den Westmächten zu erwartenden Forderungen möglich. Alles, was die Desensivstellung von Rußland beeinträchtigen kann, muß ab

gelehnt und der Einfluß Preußens bei den Westmächten eingesetzt werben, damit sie es fallen lassen. Wenn es dagegen noch etwas giebt, was mit Grund als ein Motiv der Besorquiß für eine unerwartete Aggrefston der Türkei angesehen werden könnte, so müßte Preußen seinen Einfluß bei Rußland verwenden, um es dahin zu vermögen, auch dies fallen zu lassen.

Uberhaupt aber, baucht mich, haben bie letten Wendungen ber Dinge diefen beiben Dlächten gezeigt, wie nahe fie einander ftehen. Rugland fühlt ohne Zweifel, daß die Reprimirung Preußens und beffen Burudhaltung in gewiffen, fehr enggeftedten Grenzen bem österreichischen Interesse eine Überlegenheit in Deutschland giebt, welche für Rufland felbst fehr unangenehm werden fann. Ebenso ift es flar, daß Preußen aus ber Unhaltbarteit feines bermaligen Zustandes niemals beraustommen tann mit bem auten Willen Diterreichs. Sollte eine Unnäherung und ein besonderes Bundniß guftande fommen, fo mußte ein folches auf eine gleichmäßige Berücfichtigung von beiberlei Intereffen begründet fein. Breugen ift ein Staat, der bei aller Uberlegenheit der dynastischen Prinzipien doch zugleich eine populare Grundlage hat. Soll die Ration fich für eine Sache schlagen und ihre Kräfte, die, wenn fie will, ungeheuer find, entwideln, fo muß es wenigstens zugleich ihre eigene sein und ihr eine gesicherte Butunft verheißen.

# 4. Entwurf zu einer Geschichte der Wissenschaft in Deutschland 1).

(Der Hiftorischen Commission in München vorgelegt im Herbst 1859.)

Bei bem im vorigen Jahre angeregten 2) und im allgemeinen gebilligten Borschlag, eine Geschichte der Wissenschaften in Deutschland hervorzurusen, gingen wir von einem zwiesachen Gesichtspunkte aus. Es würde dabei einmal darauf ankommen, den Antheil, welchen die Deutschen an der Ausdildung der Wissenschaft genommen haben, darzulegen; sodann aber, die wissenschaftlichen Bestrebungen der Deutschen als einen Theil des nationalen Lebens und damit auch der nationalen Geschichte zu betrachten.

Diese beiden Gesichtspunkte zu vereinigen, ist nun aber auch eine ber vornehmsten Schwierigkeiten bei der Durchführung des Unternehmens. Man müßte dabei vermeiden, in das bloß Literarisch-antiquarische zu verfallen; man müßte dem wissenschaftlichen Interesse besteutigen Tages nahe treten und dabei doch den großen historischen Berlauf der Bildung als den vornehmsten Gegenstand der Arbeit betrachten.

Ohne einer befferen Ansicht vorzugreifen, spreche ich bie Meinung

<sup>1)</sup> Zuerft gebruckt in ben Nachrichten von der hiftorischen Commission, Beilage zur Sift. Zeitschrift Bb. II S. 54—61; durch ein Bersehen in den S. W. LI/LII übergangen, wurde daselbst einzureihen sein hinter S. 495, zwischen Nr. 2 und 3.

<sup>2)</sup> Bal. S. B. LI'LII S. 490.

aus, daß, um diefen Zwed zu erreichen, die Aufgabe in den verschiebenen Epochen auf verschiedene Weise behandelt werden müßte. Ich würde vorschlagen, den unermeßlichen und bedeutungsvollen Stoff in zwei große Abtheilungen zu zerlegen, von denen jede auf eine ihr angemessene, von der anderen abweichende Weise bearbeitet werden milste. Die Periodologie, die ich vorschlage, wird auffallen und auf den ersten Blid Widerspruch erregen. Ich stelle den Erwägungen anheim, ob sie sich nicht bennoch rechtsertigen wird.

Die erfte Abtheilung einer Geschichte ber Wiffenschaften in Deutschland würde nach meinem Dafürhalten bis in bie zweite Sälfte bes 17. Jahrhunderts reichen, die zweite das 18. Jahrhundert und die erfte Salfte bes 19. umfaffen. Denn erft in ben fpateren Beiten bat ber beutsche Beift an ber Ausbildung ber einzelnen Wiffenschaften einen recht eingreifenden und auf bas Biffen an fich gerichteten Untheil genommen. In ben früheren verhielt er fich entweber mehr receptiv ober er wurde burch bie firchlich-religiöfen Fragen beschäftigt. Unfangs war die Einwirfung bes allgemeinen Beiftes ber abendländifchen hierarchie langehin überwiegend; fpater beherrichte bas Intereffe ber Abweichung von derfelben und ber Gegensatz ber Confessionen alle geistige Thatigkeit und Produktion. Erst gegen Ende bes 17. 3abr hunderts und im 18. wurden bem Staatswesen analog die miffen schaftlichen Bestrebungen gleichsam facularifirt. Der in den religiöfen Conflitten zu feiner Gelbstandigkeit gelangte beutsche Beift trat mit ben anderen abendländischen Rationen vereinigt ober wetteifernd an bie Lösung ber großen wiffenschaftlichen Aufgaben aller Jahrhunderte heran. Es scheint mir nun, ale ob biefe zweite Abtheilung von bem Standpunkt der verschiedenen Wiffenschaften aus von ausgezeichneten Mannern jeden Gaches bergeftalt bearbeitet werden konnte, daß bas besondere Berdienst, welches die Deutschen um den gegenwärtigen Stand der Wiffenschaften haben, ju Tage fame. Den besonderen Studien folder Manner wurde es nicht entfprechen, wenn fie ber Pflege ihrer Wiffenschaft auch in den vorhergehenden Epochen, wo das Bestreben überhaupt minder wissenschaftlich war, nachgeben und sie ausführlich behandeln follten. Welche Muhe wurde es ihnen machen, Die dazu erforderlichen hiftorischen Materialien aus ben Densmalen aller Jahrhunderte zu fammeln und beren oft nicht leichtes Berftandniß fich anzueignen! Gie murben baburch ihrer vorherrichenden Geiftes richtung entfremdet werden. Man barf nicht mißtennen, daß es fur einen gelehrten Siftorifer ebenfalle schwierig fein wird, in jeder Epoche ben Umbau ber verschiedenen Bissenschaften zu wurdigen. Aber ich

halte das eher für möglich, als das Gegentheil. Denn in den früheren Jahrhunderten hat der allgemeine Gang der wissenschaftlichen Studien, welche als ein großes Ganze erscheinen und so enenclopädisch über liefert wurden, das Übergewicht. Hauptsächlich auf die Zusammenfassung und den Charafter des Ganzen wird es ankommen. Dies darf man vielleicht von den Studien eines historisers erwarten, der

Diesem Zweige überhaupt seine Aufmertfamkeit widmet.

3d bitte um bie Erlaubniß, ben Gebanfen, ber mir vorschwebt, baburch zu erläutern, daß ich etwas naber auf ben Inhalt und die Anordnung ber beiben großen Abtheilungen bes Entwurfes eingebe. Die erfte würde wieder in einige umfassende Berioden getheilt werden muffen. Im gangen und großen murben fich nach meinem Dafurhalten die folgenden brei festfenen laffen. Die erste wurde die Epoche bes Uberganges ber miffenschaftlichen Studien, wie fie gur Beit bes Berfalles der flaffischen Literatur maren, in das deutsche Mittelalter barftellen. Denn ale ein untrennbares Bange murben biefelben betrachtet. Gie haben zu bem Aufbau ber lateinischen Christenbeit in einem über die ausschließlich firchliche Gemeinschaft noch hinausreichenben Sinne vorzüglich beigetragen. Die Epoche murde bis gur Ausbildung ber Rarolingifchen Schulen reichen, welche ohne Zweifel auf gezählt und charafterifirt werben mußten. Die historischen Werte jener Beit beweisen, daß die Studien in diefen Schulen zu namhaften und felbst bewunderungswürdigen Erfolgen in Bezug auf Die Gultur geführt haben. Für die Bearbeitung biefer Epoche ware ein Mann erforberlich, welcher, in bem fpateren Alterthum gu Saufe, mit ben philologischen Studien zugleich Kunde ber Literatur bes Mittelalters und Liebe zu ihr verbände.

Die zweite Epoche dieser Abtheilung würde die Jahrhunderte begreifen, die ich die hierarchischen zu nennen pslege: von der Zeit an, in welcher das Papsithum die Oberhand über das Kaiserthum gewann, gegen Ende des 11., dis zu den Zeiten, in denen die hierarchischen Tendenzen sich gleichsam ausgelebt hatten, in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts. Durch das Auftommen der großen Mutter-Universitäten in Frankreich und Italien ward die Methode der Klosterschulen in den Hintergrund gedrängt. Die scholastische Philosophie beherrschte die verschiedenen Zweige des wissenschaftlichen Stredens beinahe ausschließend. Das gesammte Abendland wurde durch einen abgeschlossenen Kreis sirchlich weltlicher Vorstellungen zu einem großen Ganzen verbunden. Das Beispiel von Albertus Magnus allein beweist, welchen Antheil der deutsche Geist an dieser unwersalen Gestal-

tung hatte. Die Stiftung ber Universitäten in Deutschland und zwar nach und nach in ben verschiedenen Landschaften verbreitete benfelben in ber gangen Nation, gab aber zulett boch den auf die universale Gemeinschaft gerichteten Studien ein besonderes nationales Geprage. Für die Bearbeitung diefer Epoche würde ein Mann zu gewinnen fein, der, in der Geschichte dieser Jahrhunderte bewandert, ben Bufammenhana bes allgemeinen Lebens mit ben Wiffenschaften zu murbigen, Diefe aber boch wieder in ihrer Besonderheit zu begreifen verftunde. Die Geschichte der Universitäten in Deutschland murbe er besondere berücksichtigen muffen. Die britte Evoche ber erften Abtheis lung wurde fich unmittelbar hier anschließen; fie wurde vor allem die fogenannte Wiederherstellung ber Wiffenschaften umfaffen, Die nun eben in einer Wieberaufnahme ber flaffischen Studien in unmittelbarer Anfnüpfung an die Dleisterwerke bes Alterthums besteht. Dann würde bas 16. Jahrhundert folgen, wo es bann fast noch mehr als früher barauf antame, die wissenschaftlichen Studien von der theologifchen Controverse zu fonbern. Jebermann weiß, wie reich und fruchtbringend diese Studien in den Zeiten der firchlichen Reform gewesen find. Aber fie erdrückten ben eigenthümlichen, auf bas Tiefe und Göttliche gerichteten Geift der deutschen Nation mit nichten. Die Darftellung murbe bereite beibe Theile bes miffenschaftlichen Beftrebens, wie es in ber lateinischen und wie es in ber beutschen Sprache hervortritt, umfassen. Dan barf nur der theosophischen Unschauungen, die von der früheren in diese Epoche herüberreichten und in einigen hochbegabten, wiewohl dem gelehrten Stande nicht angehörenden Mannern zur Ericheinung tamen, gebenten, um ben allgemeinen Ginfluß, ben fie ausübten, inne zu werben. Gine herrliche Aufgabe, murdia Des Fleifes ber trefflichften Manner, Die wir befigen.

Gewift wäre zu wünschen, daß für die letten Epochen die historiographische Bearbeitung, welche über die erste und einen Theil der zweiten ausgeführt worden ist, fortgesett werden möchte. Wenn dies zu erreichen wäre, so würde die Geschichtschreibung nicht mit der ganzen Fülle von Gelehrsamkeit und Kenntnisnahme von dem Einzelnen in die allgemeine Bearbeitung eingereiht werden mussen, wie man sonst wünschen sollte. Sie würde ungefähr denselben Platz einnehmen, wie die Theologie oder die nationale Literatur; denn auch diese, da sie sich ausführliche und treffliche Bearbeitungen gefunden hat, würde unser Unternehmen nicht in aller Ausführlichkeit umfassen. Diese Zweige würden keinesweges ausgeschlossen sein, aber sie würden nicht überwiegen dürsen.

Man braucht kaum zu wiederholen, daß auch bei dieser Ardeit, wiewohl sie von mehreren vollzogen würde, doch alles Mechanische sein gehalten werden müßte; nur solche Mitarbeiter würden etwas der Joec Entsprechendes leisten können, die sich zu dem Gegenstand durch eine homogene Ader des Geistes hingezogen fühlen. Denn nicht allem auf eine literarische Zusammenstellung, wiewohl diese und der Besit der literarischen Gelehrsamkeit zu Grunde liegen müßten, sondern auf innere Ancignung des Stosses und Begreisen desselben kame es an.

Kommen wir nun auf die zweite große Abtheilung. Gie mirb ungefähr in benfelben Sahrzehnten beginnen, in welchen Meinton und seine Zeitgenoffen in England und die Mitglieder der Afgdemie ber Wiffenschaften in Franfreich bem rein miffenschaftlichen Beftreben emc besondere Repräsentation gaben. Bald darauf nimmt man auch in Deutschland ein von den noch immer vorwaltenden firchlichen Ber würfnissen abstrahirendes, auf die Wiffenschaft der Natur und der Beiftes in originellem Buge hingielendes Beftreben mahr. Dan wurde etwa mit Leibnit beginnen muffen, der die Universalität, die man m früheren Zeiten gesucht hatte, mit der Hichtung auf das Besondere welche die späteren beherricht, am meiften verbindet. Schon in biefer Beit und immer mehr in bem weiteren Fortgang wird es gur unbe bingten Nothwendigleit, Die Geschichten ber verschiebenen Wiffenschaften ju sondern. Die Geschichte jeder befonderen Wiffenschaft wird nur burch Manner bes Faches und zwar die ausgezeichnetsten auszufuhren fein. Ihre Aufgabe bliebe aber bennoch eine gemeinschaftliche. würden die allgemeine Entwickelung jeder Wiffenschaft - benn Die Wiffenschaft ift ihrer Ratur nach ein Allgemeines, allen Nationen angehorendes - vor Augen haben und im Lichte berfelben ben Antheil, ber ben Deutschen an ber Ausbildung ber Wiffenschaften zulommt, Das erfte würde nur in feinen Grundzügen angegeben, baritellen. bas zweite mit eingehender Musführlichkeit nachgewiesen werden mufien Denn bas Objett unjeres Unternehmens ift bas wiffenschaftliche Leben in ber Nation. Eine besondere Schwierigfeit würden auch hier Die theologisch-firchlichen Controversen bilben; indem man fle wie in den früheren Theilen ausschloffe, ware es boch nicht rathsam, die wiffen fchaftlichen Bestrebungen auf bem Gebiet ber Theologie in ber einen ober ber anderen Rirche geradehin zu vernachläffigen. Ein vorzuglicher Plan gebührt ber Geschichte ber Philosophie; benn an ber Fortbildung Diefer Wiffenschaft im 18. Jahrhundert haben Die Deutschen unter allen Nationen ohne Zweifel ben größten Antheil gehabt. Lon Diefem Moment ift ein lebendiger Impuls auf alle anderen Wiffenschaften

ausgegangen. Bon minderer Bedeutung ift im 18. Jahrhundert Die Wefchichtschreibung. Aber fehr bemerkenewerth ift es boch, wie fie die Abwandelungen der öffentlichen Dinge in bem 18. Jahrhundert begleitet, bis gegen Ende desfelben einige originelle Beifter aufgetreten find, die biefen Studien einen zugleich allgemein gultigen und nationalen Charafter gegeben haben; auch fie umfaffen auf ihre Beife bie Welt. Um Tage liegt, daß ber Geschichte ber Boesie eine ber oberften Stellen in der Geschichte des geistigen Lebens im 18. Jahrhundert zufommt. Bu feiner Zeit erfreute fich biefelbe einer großartigeren Ausbildung und Wirksamfeit. Schon burch ben Ginfluß, ben die Rachahmung der alten Rlaffifer in beuticher Sprache auf Die Gultur ber beutschen Plation ausgeübt hat, wird man auf die Geschichte ber flaffifchen Studien geführt; überdies aber erlangte bie Alterthumswiffenschaft in biefer Epoche auch an fich eine Ausbildung in allen ihren Zweigen, welche ihre Geschichte zu einem Theil ber Geschichte bes geiftigen Lebens ber Nation macht.

Es folgt die Geschichte der eracten Wissenschaften, der Mathematik, bei der vielleicht am leichtesten nachzuholen sein würde, was etwa aus den früheren Jahrhunderten in dem ersten Theile unerörtert geblieben wäre. Die Frage könnte sein, ob die Geschichte der Physise mit der Geschichte der Chemic zu vereinigen wäre. Bei der großen Ausdehnung und Bedeutung dieser Gebiete scheint eine besondere Bearbeitung eines jeden empsehlenswerth. So dürsten auch neben der allgemeinen Naturgeschichte Botanik, Mineralogie und Geologie dessondere Bearbeiter fordern. Eine andere Erwägung wäre, ob mit der politischen Tekonomie Landwirthschaftslehre, Forstwirthschaftslehre, Handelswissenschaft zu vereinigen sind oder nicht; ob sich Technologie und Gewerbelehre verbinden lassen. Bei der Technologie wurde die mechanische und chemische Seite zugleich zu berückstästigen sein.

Wir würden dasur halten, daß die Staatswissenschaften abgesondert von diesen Zweigen zu bearbeiten wären. Die Geschichte der Rechtswissenschaft und besonders der allgemeinen Geschgebung ist mit dem öffentlichen Teben so innig verbunden, daß es von großem Werth wäre, den wissenschaftlichen Inhalt derselben historisch nachauweisen. Und wäre nicht auch die Kriegswissenschaft, die einen anderen Theil des allgemeinen Lebens beherrscht, und ihre Geschichte zu beruckschungen? Seit einiger Zeit ist man auf den Antheil der Deutschen an der Weltentdechung ausmerksam geworden. Die gevaraphtische Wissenschaft hat aus deutschem Boden ihre vornehmste Ausbildung

empfangen. Ihre Geschichte murbe einer besondern Bearbeitung überaus murbig fein.

Ich will nicht unternehmen, weiter auf das Einzelne zu gehen, und nur noch einige Gesichtspunkte berühren, die aus der Idee des Ganzen entspringen. Der erste ist, daß jede literarische und vollends jede politische Parteistellung vermieden werden müßte; denn nur das allgemein wissenschaftliche Bestreben der deutschen Nation wirde zur Anschauung zu bringen sein. Es wäre wohl keine leichte Aufgabe, die verschiedenen Schulen, in denen sich das wissenschaftliche Leben in jedem Zweige repräsentirt, mit voller Unparteilichseit zu besprechen.

Ferner wurde jedes Wert, indem es fich dem Gangen anschließt, auch selbständig sein; aber da man wünscht, gelesen zu werben und bie Nation über sich felbst aufzuklären, so wurde ber Umfang ber einzelnen Arbeiten nach meinem Dafürhalten auf einen Band be schränft bleiben muffen. Wenn fie aber auch alle geschrieben, fo mare bas Unternehmen bamit noch nicht gang vollendet. Rach Ausführung ber Beschichte ber einzelnen wiffenschaftlichen Zweige ware ein Bafuch möglich, die gegenseitige Einwirkung ber verschiedenen Studien auf einander zu verftehen. Wer tennt nicht die Beziehungen auf ber einen Geite ber Philosophie, auf ber anderen Seite ber Naturwiffenschaft zu ber Entwidelung unserer Boefie? Die gegenseitigen Emwirkungen der Zeitgenoffen auf einander und zwar eben der por nehmften Perfonlichkeiten murben erscheinen. Dan wurde es viellercht wagen fonnen, die in den verschiedenen Studien gleichmäßig bervortretenden Abwandlungen und Tendengen gleichmäßig bargulegen und jur Unschauung ju bringen. Es fame nicht barauf an, eine Lobrede auf unfere Ration zu verfaffen; vielmehr wurden die Mangel Des beutschen Geistes ebenfalls nachgewiesen werden muffen. Bergleichung mit den benachbarten und wetteifernden Rationen würden boch die den Deutschen eigenthümlichen Berdienste in hellerem Lichte als bisher hervortreten. Man wurde die Direktion des deutschen Beiftes in festeren Umriffen mahrnehmen.

Es giebt Epodjen, in welchen die öffentlichen Berhältnisse nur ein sehr ungenügendes Vild von der in der Nation waltenden gerstigen Thätigkeit geben. Die Dürre dieser Regionen der nationalen Geschichte wurde durch die Darstellung ihrer wissenschaftlichen Bestrebungen bestruchtet werden. Das Bewußtsein der Nation wurde sich an derselben stärken.

## 5. Aber ein Denkmal Friedrich Wilhelms III.

### A. Vorichläge.

(Herbst 1859.)

König Friedrich Wilhelm III. zeichnete sich mehr durch moralische Eigenschaften aus, als durch geistige Genialität. Sein Wesen war einfache Würde, gedrungene, selbst knappe Geschlossenheit, wohlwolender Ernst. Diesem Charakter muß ohne Zweisel auch das Monument entsprechen, das ihm errichtet werden soll, sowohl in der Portraitstatue zu Pferd, in der man seine Persönlichkeit darzustellen, als in den Ornamenten, mit denen man das Postament derselben zu schmiden gedenkt. Nur von dem letzten darf hier die Rede sein.

Ohne einer besseren Meinung vorzugreifen, wurde ich vorschlagen, an den vier Eden des Postaments die vornehmsten moralischen Eigenschaften, die den Charafter des Königs bildeten, durch eine symbolische Darstellung derselben zu vergegenwärtigen. Ich meine: strenge Sittlickeit, Gottesfurcht, Tapferseit und Gerechtigkeit. Für den Kunstler ein in unseren Zeiten nicht verbrauchter und doch großartiger Stoffickeler Gestaltung.

Wenn man die Inschrift auf ben Sodel verwiese, so würde man über die vier Flächen des Piedestals und überdies den Fries versfügen können, um die Geschichte dieses Fürsten in Erz zu schreiben.

Die Summe der Geschichte Friedrich Wilhelme III. aber liegt in dem Unglud, das ihn sammt seinem Bolte durch überlegene Gewalt betraf, und in der Befreiung aus demselben in einem gigantischen Rampf auf Leben und Tod. Es leuchtet ein, daß in dem Erz nicht geradezu das Faktische wiedergegeben werden kann, wie das ja auch von dem Geschichtschreiber durch allgemeine Ideen, die sich noch von demselben sondern, verstanden und verständlich gemacht wird. Für ein Kunstwerk wird eine wenigstens theilweise symbolische Darstellung unerläßlich sein.

Doch würde sich empfehlen, babei noch einen Unterschieb zu machen. Die eigentlich politischen und friegerischen Handlungen und ihre Erfolge müßten ben Gegenstand ber größeren Formen bes Biebestals ausmachen; für ben Fries würden kleinere, mehr genreartige, das Faktische unmittelbar bezeichnende Darstellungen vorbehalten bleiben.

Davon, die ersten Jahre des Königs in die monumentale Darstellung aufzunehmen, wurde man wohl absehen muffen. Die äußere
Bolitik jener Jahre war eine Fortsetzung der Bolitik der vorangegangenen Regierung, die innere eine Berbesserung derselben, doch mehr in den Intentionen, als durch durchgreisende Umbildung. Riemand wird die Gestalten von Haugwit oder von Lombard verewigen wollen.

Dagegen murbe nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten bas Unglud von 1806 und 7 auch in bem Erz nicht übergangen merben burfen. Dan barf nicht vergeffen, bag es eine Beit gab, mo Ravoleon eine Mebaille mit ber Inschrift: deletis Borussis - .. nach ber Bernichtung Breugens" - fcblagen laffen fonnte. 3ch betenne. es wird für ben Rünftler fcmer fein, biefen Moment bes Unglude bezeichnend und ohne Unftog auszubruden. Aber ohne ben fall ift bie Erhebung nicht zu verstehen. Rach meinem Dafürhalten mußte beibes auf ber Rudfeite bes Biebestals neben einander gur Darftellung tom= men: Tapferfeit im Unglud und Regeneration. Es murbe fehr erwünscht fein , einen ober ben anderen Uft ber letteren , etwa bie Ertheilung ber Stäbteordnung ober Die Stiftung ber Universität, ausbrudlich hervorzuheben; doch weiß ich nicht, ob da nicht anderes ebenso Wesentliche weableiben ober eine unangenehme Berwirrung entsteben wurde. Bielleicht mare es gut, für ben Entwurf nur ben Sauptaebanten festzuhalten: ben zum Tobe verwundeten niedergeworfenen Rämpfer, ber fich aber balb barauf wieber tampffähig ermannt, aleich bem Untaus, nachbem er feinen Boben, Die in ber Ration folummernde Rraft, berührt hat.

Auf ber ersten längeren Fläche müßte bann ber große Rampf selbst bargestellt werben. Als nächsten Gegenstand ber Darstellung tönnte man wohl an einen großen Schlachttag benken, etwa ben Tag bei Culm, an bessen glücklichem Ausgang ber König selbst großen Anstheil hatte; aber bas dürfte sich, namentlich in ben gegebenen Dimen-

fionen nach den inneren Gesetzen monumentaler Plastit schwerlich ausseschen lassen. Für den Entwurf wird es genügen, die größten Mosmente zu bezeichnen, die zur Anschauung kommen mitsten. Das erste die enge Bereinigung von Kürst und Bolt zu einer gemeinschaftlichen Kraftanstrengung ohne gleichen; das zweite die Flucht des Feindes; das dritte die große Allianz und das wiedererwachende Germanien.

Anschließend hieran würde die zweite vordere, schmalere Fläche die völlige Niederwerfung des Feindes, den entschiedenen Sieg zum Gegenstand haben. Da würde dann die Verbindung mit England zu symbolisiren sein und ein neues Motiv hinzusügen; oder sollte vielleicht die Gesammt-Alliance erst auf diese Fläche verwiesen werden? Der Wahl oder schöpferischen Erfindung des Künstlers bliebe alles Nähere überlassen.

Zwischen diesen beiden Flächen würde die Figur der Tapferkeit erscheinen; zwischen der zweiten schmalen und der zweiten längeren die Gestalt der Gerechtigkeit.

Denn diese vierte Fläche würde nur der Zeit des Friedens gewidmet werden; der Bewegung der früheren Scenen müßte die gesammelte und selbstbewußte Kraft in ihrer Ruhe folgen. Die größte politische Handlung des Königs in dieser Epoche war ohne Zweisel die Erhaltung des Friedens selbst — im Jahr 1830 —, doch läßt sie sich nicht zu verständlicher Anschauung bringen. Vorzuziehen wäre vielleicht die Darstellung der verschiedenen Provinzen in ihrer Besonderheit und nunmehr geschehenen Vereinigung auf immer, in friedlicher und befriedigter Haltung. Man könnte den Moment wählen, wo ihnen der König die Provinzialversassungen ertheilt. Ich lasse bahingestellt, ob eine Andeutung einer engeren Verbindung mit dem übrigen Deutschland, wie sie in dem Zollverein zustande kam, hiermit verknüpft werden könne.

So wurde der Umfreis des historischen Lebens dieses Fürsten bezeichnet sein. Und nur darauf tame es an. Es ware schon genug, wenn der Übergang von der Niederlage zur Regeneration, der Kampf und der Sieg und der Friede versinnbildet wurde, mit mehr oder minder anschließender Bezeichnung des Faltischen, nach der Wahl und dem Genius des Künstlers.

Dagegen mußte nun das Thatfächliche in dem Fries vormalten. Auch dafür bietet die Regierungsgeschichte Friedrich Wilhelms III. einen so unermeßlich reichen Stoff dar, daß die Auswahl nicht leicht sein burfte.

Soll man hier eine ober bie andere von ben großen Schlachten barftellen? Ich glaube nicht, benn bas würde boch in ben Gebanten freis zurückführen, ben bas Biebeftal ausbrückt.

Bielmehr wurbe nach einem bereits ausgesprochenen Gebanten bas Verhältniß bes Königs zu ben verschiebenen Ständen ber Unterthanen und seine Fürsorge für sie als ber geeignetste Gegenstand ber

fünftlerifchen Arbeit auf bem Fries zu betrachten fein.

Wenn die Stiftung der Universität Berlin nicht auf dem Biedestal vorkäme, so würde sie auf dem Fries erscheinen muffen, doch wohl augleich mit der Stiftung der rheinischen Universität; dem wurde sich die Gründung des Museums anschließen. Aber ich sollte glauben, daß die Fürsorge für das gesammte Unterrichtswesen eine Stelle finden mußte. Gestalten, wie Wilhelm von Humboldt und Altenstein und einer oder der andere der großen Gelehrten der Zeit würden hier angebracht werden können.

Wäre der Union nicht schon anderwärts gedacht, so würde fie an dem Fries nicht sehlen dürsen; denn ohne Zweisel war sie eine der vornehmsten Gedanken des Königs; gegen die Symbolisirung derfelben, wie sie angeregt worden, könnten selbst die Andersgesinnten nichts einwenden, da doch nur das innigste Bündniß der beiden protestantischen Kirchen ausgedrückt würde. Wünschenswerth, aber kaum möglich würde es sein, auch die Herstellung der katholischen Bisthümer anzubeuten.

An Kirche und Unterricht würde sich das städtische Leben ansichließen: einmal die Berleihung der Städteordnung, wenn sie am Biedestal wegbliebe, gewiß aber die Umgestaltung des Berkehrs. Man würde andeuten, daß die Städte nicht mehr geschlossene Packöfe blieben, was sie die dahin waren, sondern freie Bereinigungen: man würde die Schlagbäume fallen und das blühende Gewerbe einziehen sehen. Dann käme die Landeskulturgesetzgebung an die Reihe, die Aufhebung der Gutsunterthänigkeit, die Begründung eines freien Bauernstandes.

Endlich würde auch ber Organisation ber Armee auf bem Grunde ber allgemeinen Dienstpflicht eine Stelle gebühren.

Rielleicht ließe sich hiermit eine Darftellung bes Rönigs in ber Ditte feiner vier blühenben Göhne, welche eine gesicherte Zubinft an-beuten, in ihrer militarischen Qualität in Berbindung bringen.

Aber auch hier fame es barauf an, die leitenden Ibeen zur Entscheidung zu bringen, ohne durch Häufung der Gegenstände die Anschauung und Auffassung zu verwirren. Dem Kunftler bliebe die

Auswahl überlaffen, wenn er nur die Intention im allgemeinen ausspräche.

Der König würde in dem Fries mehr als Landesvater, in dem Biedeftal in seiner politischen Thätigkeit und seinen Schickfalen, in den Edsiguren des Bostaments in seinen Eigenschaften, in der Reiterstatue selbst in seiner Persönlichseit erscheinen. Wie er war und lebte, so würde sein Bild auf alle Zeiten vor Mit- und Nachwelt dastehen.

Rachschrift. Ausbrücklich mag noch hinzugefügt werden, daß ber vorstehende Entwurf für den Künstler nicht maßgebend sein soll, weder in Bezug auf die Vertheilung der Räumlichkeiten, noch für die einzelnen Darstellungen.

#### B. Betrachtung.

(Um Tage ber Grundsteinlegung, 17. März 1863.)

König Friedrich Wilhelm III. hat seinem Kriegsheer und bessen Führern für ihre herrlichen Wassenthaten im Befreiungskriege seine Dankbarseit durch mannigsaltige Monumente bezeugt: den Nacherben geziemt es, auch das Andenken des Königs selbst, auf dessen Gesheiß, unter dessen Theilnahme die Truppen sochten, durch ein großeartiges Denkmal zu seiern. Diese Schuld abzutragen, war schon die Absicht Friedrich Wilhelms IV; nach dessen beweinenswerthem frühen Heimgang hat es König Wilhelm, dessen Begierung gesegnet sei, übernommen. Seine Majestät hat den Tag, an dem vor fünfzig Jahren der Aufruf seines Baters an das Volk ergangen ist, der die Stelle der Kriegserklärung vertrat, zur Grundsteinlegung für das Denkmal bestummt.

Die ersten Regierungsjahre Friedrich Wilhelms III. sielen in eine Zeit, in welcher sich eine neue, aus der französischen Revolution und ihrem Conflikt mit Europa hervorgegangene Gewalt binnen wenigen Zahren zu einem Übergewicht auf dem Continent erhob, durch welches die Selbständigkeit aller andern Staaten und Mächte bedreht wurde. Durch die beleidigte Ehre des Staates sah sich Friedrich Wilhelm III. nach langem Zaudern doch endlich genöthigt, einen Kampf anzunehmen, in welchem das altpreußische Kriegsherr, auf welchem der Ruhm des großen Friedrich ruhte, der Übermacht und Strategie des neuen Imperators erlag: im Frieden mußte die Hälfte des preußischen

Bebiets ber Berfügung bes Siegers überlaffen werben. Rampf war barum nicht auf immer aufgegeben. Bergleichbar jenem muthologischen Biganten, ber fich zur Erbe marf, von ber er ftammte. um sich dann mit erfrischter Kraft wieder zu erheben, wußte der preußische Staat burch erneuerte Belebung ber Elemente, aus benen er ursprünglich hervorgegangen war, seine Macht zu verdoppeln. Der König bot zu einer Umbildung die Hand, welche alle Provinzen und Stände, Landgemeinden und Städte, benen eine Autonomie gefrattet ward, die fie früher nicht fannten, Staatsverwaltung und Armee um faste und zugleich auf tiefe echte Religion und allgemeine deutsche, wahre Wiffenschaft sich stütte: aus seiner geistigen Muttererbe, wenn der Ausdruck erlaubt ift, fog der Staat verjungte Acbenetraft. Noch war nicht alles vollendet, als die Weltmacht, die den Continent um faste, bei dem Unternehmen, durch welches ber lette Widerstand er drudt werben follte, ihrerfeite burch Busammenwirfen ber Ratur und ber Menschen eine Nieberlage erlitt, in beren Folge Die früher Be fiegten wieder aufathmen konnten. Rach einigem Bedenken - Denn man hatte einen noch immer unendlich überlegenen, fruher allegeit fiegreich gebliebenen Geind zu bestehen - entschloß sich der Ronia. den Rampf für die Ehre und Unabhängigfeit des Staates wieder aufzunehmen, auf die Gefahr bes Unterganges bin, wenn er nur ruhmvoll fei. Wenn bas Emportommen Breugens bisher auf einfichtevollem Machtgebot, energischer Führung und unbedingtem Wehorsam beruht hatte, so gesellte sich jest dem Willen des Gurffen eine Freiwilligfeit zur Geite, welche in allen Provingen, Standen. Berufen, Altern zugleich hervorspringend das Gefammtgefühl eines großen Bolles verfündigte. In Diefem Ginne, welchen der Aufruf ausbrudt, erfolgte am heutigen Tage vor funfzig Jahren Die Etiftung der Landwehr. Das Bolf erhob fich auf den Ruf seines Monigs mit ihm in die Waffen zu einem Kampf auf Leben und Tob. Dit einer Unstrengung aller Kräfte, Die ihresgleichen nicht hat, wurde bas Der in Linie und Landwehr ins Feld gebracht, welches mit tapferen und juverläffigen Bundengenoffen wetteifernd vor allem die preußische Waffenehre wiederherstellte. Die Generale, Die es führten, waren mannlich gereifte, durch verschiedenartige Gaben zu Rath und That ausgerüftete, von moralifden Untrieben erwarmte, an ber Stelle, Die einem jeden angewiesen war, zu felbständigem Sandeln fühige, fcharf ausgeprägte Perfonlichfeiten. Ihre Standbilder mit einigen ber wirt famften Minifter werden das tonigliche umgeben. Neben bem glorreichen Feldmarschall wird ber gefeierte Staatsmann eine Stelle finden,

ber die Geschäfte, denen er sich nach und nach zu widmen in den Fall kam — preußische, deutsche und europäische — durch eingeborene Größe der Gesinnung eigenthümlich belebt und gehoben hat. Denn mit dem Andenken an den König muß sich das Gedächtniß der Männer verschmelzen, die mit ihm und unter ihm für die großen vorgesetzten Zwecke: die Wiederaufrichtung der preußischen Monarchie, die Biedervereinigung von Deutschland, die Gerstellung unabhängiger Reiche und Staaten auf dem Continent, zusammengewirft und sie, soweit es möglich war, erreicht haben.

Auf die Anstrengungen des Krieges folgten bie Sorgen des Die vornehmste von allen mar, die Provingen abweichender Landesart und Religion, verschiedenen territorialen und nationalen Bertommens, aus benen fich ber wieberhergestellte Staat gufammenfette, zu einer fräftigen Einheit zu verbinden, ohne boch ihre Befonberheit zu brechen. Die Institute, welche in der Zeit der Erniedrigung begründet maren, individueller und corporativer Freiheit in Stadt und Land, einer einheitlichen Abministration, ber allgemeinen Wehrwflicht und bes damit zusammenhängenden Militärfpftems, gaben nun allen einen gemeinschaftlichen Charafter. Wenn es nothwendig mar, ben Bolllinien, welche Die benachbarten Reiche um fich gezogen, eine abnliche Grenzzolleinrichtung entgegenzuseten, so wurde man boch in furzem inne, daß die schroffe Ausschließlichkeit derfelben den verbunbeten mittleren und fleinen Staaten allzu beschwerlich fiel; ber Monia bahnte einen Berein an und führte ihn durch, welcher als das Beste betrachtet werden muß, was zur Sebung ber Rachtheile ber in Deutsch land obwaltenden staatlichen Absonderungen zustande gefommen ift. Mit den inneren Bollichranten aber fielen eine Menge Einrichtungen weg, die bisher die naturgemäße Entwidelung der industriellen und commerciellen Kräfte gehemmt, eine gefunde Sandelspolitif unmöglich gemacht hatten. Alle Städte in Deutschland zeugen von dem Aufschwung, welchen Berkehr und gewerbliche Produktion seitdem genommen haben; die landwirtschaftliche ist nicht gurudgeblieben. ift eine Pflicht der Dankbarteit, anzuerkennen, daß ber Wohlstand, beffen fich Breugen und bas gesamte Deutschland erfreuen, großen. theils König Friedrich Wilhelm III. und den erleuchteten Mannern, Die ihm im Frieden wie im Kriege jur Geite ftanden, gugufchreiben ift.

So verdanft bie Runft feinem Auftrage herrliche Denkmaler ber Architeftur und Stulptur, feiner aufmerlfamen gurforge "blungen, treffliche Schulen.

Bie er in ben Beiten ber Erniedrigung Mittel fand, in feiner Hauptstadt eine neue Bflangftätte beutscher Biffenschaft zu grunden, to bezeichnete er die Wiedererhebung mit ber Grundung einer gleichen in ben eben erworbenen Rheinlanden, wo man fie befonders vermißte. Die hoben Schulen in allen Brovingen find unter ihm großentheils umgestaltet worben und haben sich feiner fraftigften Unterftükung erfreut. Wenn den Deutschen die allseitige Pflege, welche fie ben Wiffenschaften widmen, zur größten Auszeichnung unter ben Nationen gereicht, so beruht biefer Ruhm hauptsächlich auf bem Gebeihen und ber Bluthe ber Universitäten, die Friedrich Wilhelm III. nicht etwa geschaffen, aber mächtig geförbert hat. Ihm lag baran, bem Bolte bie Wohlthat bes Unterrichts zu verschaffen. vorbereitenden Anftalten ber gelehrten, fowie ber bürgerlichen und militärischen Bilbung gelangten unter ihm auf eine neue, bobere Stufe; Die Boltefculen follten ber gangen Bevolterung Untheil an der allgemeinen Rultur ber Welt verschaffen.

Den kirchlichen Angelegenheiten widmete Friedrich Wilhelm den ganzen Eifer eines einfachen gottgläubigen Gemüthes. Die katholische Kirche hat er mit einer angemessenen Festsetzung und Ausstattung der Bisthümer bedacht; der protestantischen suchte er nicht allein eine größere äußere Würde zu verschaffen: sein Bemühen war dahin gerichtet, die Entzweiung, welche die Confessionen spaltet, durch freie

Bereinigung zu heben.

Alles Unternehmungen und Versuche, beren Tragweite aus jener Zeit in die Gegenwart und in eine ferne Zukunft hinausreicht. Roch eine Aufgabe hinterließ er den Nachkommen. Nicht auf eine todte Gleichförmigkeit war es abgesehen: wie denn bei der Durchführung einer alle umfassenden Gerichtseinrichtung eine große Ausnahme, wie sie zeitgemäß erschien, gestattet wurde. Die landschaftlichen Besonderheiten überhaupt wurden durch die Brovinzialversassungen, die der König verlieh, in Schuß genommen. Gine Gesammtversassung des Staates ward hiedurch angebahnt; sie war durch unumstößliche Gesetz begründet. Die Absicht war, die Rechte aller zu gewährleisten und das preußische Volk auf der Grundlage der Gesetz in freiwilliger Gemeinschaft zu einem großen und nachhaltigen Gesammtbewußtsein zu vereinigen. Möge dies große Ziel noch erreicht werden!

Andere Zeiten werden andere Berdienste hervorrusen: bas Berbienst Friedrich Wilhelms III. wird unvergestlich bleiben. Seine Empfindungen waren einfach und wahr, seine Gebanken schlicht und gefund; seine Unternehmungen tragen bas Geptäge bes Nothwendigen; auf seinen Erfolgen beruht ber Bestand, das materielle und geistige Gebeihen, die Wehrhaftigkeit und das Ansehen des Staates. Im Unglück und Glück war er Eins mit seinem Bolke. Das Denkmal, zu welchem heute der Grundstein gelegt wird, möge seine Eigenschaften und Geschichte, Schicksal und Handlungen den Nachlebenden in steter lebendiger Vergegenwärtigung halten.

## 6. Idee einer Akademie für deutsche Geschichte und Sprache.

### A. Eingabe an den Surften Bismark.

(Berlin 1871.)

Ew. Durchlaucht banke ich ehrerbietigst für bas Wohlwollen, mit welchen Sie mein auf die Errichtung einer Akademie für beutsche Geschichte und Sprache bezügliches Anschreiben aufgenommen haben. Indem ich nicht versehle, Hoch Ihrem Wunsche gemäß die aus früheren anderweiten Verhandlungen über den Gegenstand hervorgegangenen Entwürfe zu übersenden — mit der gehorsamsten Bitte, sie seinerzeit mir wieder zuzustellen — erlaube ich mir, zur Erläuterung berfelben einige Bemerkungen beizufügen.

Schon bei ber Stiftung ber hiftorischen Commission bei ber königlichen Akademie ber Wissenschaften in München im Jahre 1858, lag die Idee einer Akademie für deutsche Geschichte zu Grunde. Der Gedanke, die Commission in eine wirkliche Akademie zu verwandeln, wurde niemals aufgegeben. Seine Majestät König Maximilian II. von Bayern hatte, wie er mir sagte, schon einen Fonds gesammelt, um einer solchen gelehrten Gesellschaft eine unabhängige Existenz auf immer zu begründen. Ehe es hiezu kam (das Geld ist später zu einem wohlthätigen Zwed verwandt worden) ward noch ein anderer Gedanke gesaßt: eine Akademie für die Entwicklung der deutschen Schriftsprache zu gründen, die zugleich eine Vereinigung der namshaftesten Schriftsteller bilden sollte. Man verdarg sich nicht, daß eine

folche das Leben unmittelbar berührende Gefellschaft nicht bloß von Bapern ausgehen, noch ausschließlich in Munchen ihren Gis haben fonne. Sie follte alle beutiden Staaten umfassen und ein gemeinschaftliches Inftitut aller werben. Auf diesen Gebanken beruht bas Altenstück B. vom Oftober 1861. Der Entwurf wurde im Berbst 1862 nochmals erwogen und erneuert. 3ch erhielt bereits bamals ben Auftrag, bas Borhaben gur Runde Er. Dajeftat bes Konigs und Er. foniglichen Soheit bes Kronpringen von Preugen zu bringen, was benn auch gefchehen ift. Ge. königl. Hoheit ber Kronpring, ber mit Freuden barauf einging, hat barüber mit Er. Daj. bem König gefprochen, welcher ebenfalls feine allerhochfte Beiftimmung zu ertennen gab. Die Cache hatte aber eine Schwierigfeit, Die faum gu überwinden mar. Do follte ber Git diefer Afabemie fein? Die bamaligen politischen Buftande bewirften, baf König Maximilian, voll von ber Ibec, ein bas gesammte Deutschland umfaffenbes Institut muffe gegründet werden, einen Wechsel ber Berfammlungen zwischen Berlin, Dlünchen und Wien einzurichten munichte. Damit aber mar bie Unguftandigfeit verbunden, daß auch bas bleibende Sefretariat hätte wechseln muffen; und Berhandlungen vertraulicher Urt waren nöthig gewesen, zu benen es, soviel ich weiß, nicht gekommen ift.

Der unerwartete Tob bes vortrefflichen Königs Maximilian II., ber im Jahre 1864 eintrat, machte allebem ein Ende. Es gereicht bem jungen Rachfolger beofelben, bem jest regierenden König Lubwig II. zu hoher Ehre, daß er die historische Commission, beren Roften aus ber königlichen Chatoulle bestritten murben, überhaupt bestehen ließ. Aber der Verluft, den die Gesellschaft erlitten hatte, wurde damit nicht völlig erfest. Richt allein hörten die außerordentlichen Bufchuffe auf, mit benen uns König Mar bebacht hatte, fonbern die Festsetzung der regelmäßigen Bahlungen wurde auf funfzehn fernere Jahre beschränft, Die mit bem Jahre 1879 ju Ende geben werben. Die Commission wurde ferner ausbrudlich angewiesen, nichts Neues zu unternehmen, sondern die bewilligten Mittel auf die Ausführung und Bollendung des schon Begonnenen zu verwenden. einem Fall ift man zwar auf Grund gemachter Ersparniffe barüber hinausgegangen. Aber es leuchtet ein, bag weder bie anderen größeren Alrbeiten, noch diefe (bie beutsche Biographie) in dem gegesten Zeit raum vollendet werden fonnen. Rothwendig regte fich der Gedante, für Vollendung des bereits Unternommenen und für munfchenswurdig erfcheinende gelehrte Unternehmungen verwandter Urt eine breitere

und zuverläffige Grundlage zu gewinnen.

Der Blan murbe gefaßt, zugleich für Geschichte und Sprace burch bie Bereinigung mehrerer beutscher Fürften eine Atademie mftanbe zu bringen. Bei meinem Aufenthalt in Wilhelmethal im September 1867 legte ich ben Blan Gr. fonigl. Hobeit bem Grofherzog von Sachsen-Beimar-Gisenach vor, ber benn auch mit großer Lebendigkeit barauf einging. Es ichien angemeffen, Weimar wegen feines alten literarischen Rufes jum Sit ber Afabemie zu machen; ber Großherzog mar bereit, die für bas Secretariat, die Sammlungen und die jährlichen Busammentunfte erforberlichen Raume zu gewähren. Aus ben Berathungen, ju benen ber Staatsrath Stichling gezogen wurde und die unter ber perfonlichen Theilnahme bes Großbergogs stattfanden, ist ber unter C beiliegende Entwurf hervorgegangen. Die ursprünglichen Absichten sind barin erweitert und nach ben obwalten: den Umftänden näher beftimmt worden. Der Grundgebanke bleibt immer, daß eine aus allen beutschen Landschaften genommene und fie gewissermaßen repräsentirende Gefellschaft zu bem boppelten Amed, Die Studien ber beutschen Geschichte in ihrem gangen Umfang und die regelmäßige Fortbildung der deutschen Schriftsprache ju forbern, gebilbet merben folle. Die Sache ichien befonders bann ausführbar, wenn fie junächst ben beiben benachbarten foniglichen Sofen vorgelegt und von biefen genehmigt wurde. großherzogliche Regierung richtete bie bezügliche Anfrage in ihrem eigenen Ramen nach Dresben und Berlin. Bei Gr. Majestät bem König von Sachsen fand sie jedoch wenig Anklang. Der gelehrte und wiffenschaftlich so eifrige Konig erklärte, bag ein folches Inftitut ihm nicht an ber Zeit zu sein scheine. Dagegen widmete ihr unser allergnädigster König und Herr viel Aufmerksamkeit. Die Frage, Die er bei bem Bortrage im Kabinet, fo viel ich gehört habe, einwarf: "warum nach Weimar?" war zwar ablehnend für die damalige Form bes Antrage, aber nicht für die Sauptfache. Der Entwurf ging bem herrn Minister Duhler ju und ist erwogen und weiteren Berathungen vorbehalten worben.

Alles überlegt waren die Umstände weder in dem ersten, noch in den zweiten Stadium dieser Borverhandlungen dazu angethan, um zu dem erwünschten Ergebniß zu sühren. Man mußte dabei von dem Partifularistischen zu dem Allgemeinen aufstreben; jest aber hat dies seine eigene Repräsentation. Die Sache kann unter großen Gesichtspunkten ohne anderweite Rücksicht mit besseren Kräften unternommen werden. Ew. Durchlaucht wird es nicht Bunder nehmen, wenn nunmehr, nachdem die nationale Gemeinschaft durch die großen Ereignisse des

lesten Jahres eine Gestaltung gewonnen hat, wie das nie zu erwarten war, die alten Wünsche erwachen und dabei Ew. Durchlaucht als der Mann betrachtet wird, durch dessen Bermittelung sie ins Leben gerusen werden könnten. Und da nun Hochdieselben in der That sich geneigt erklären, auf die Sache einzugehen, so erlaube ich mir, den vorgelegten Entwürfen noch einige Erwägungen hinzuzusügen, die mir für die ganze Sache wesentlich scheinen. Sie betreffen solgende Buntte:

I. Den Hamen. Die erfte Frage murbe fein, ob man bas neue Institut als eine beutsche Akademie im allgemeinen ohne weiteren Rufat, ober als Atademie für beutsche Geschichte und Sprache bezeichnen foll. Das erfte wurde beffer lauten, und mein verftorbener Freund Jacob Grimm, bem ich von der Sache sprach, war bafür. Aber in früheren Zeiten hat man öfter von einer deutschen Atabemie in bem Sinne gefprochen, baß baburch alle bereits bestehenden Afademien entweder vereinigt ober absorbirt werden - ein Ungedanke: benn die Alabemien ber Biffenschaften in Berlin, München, Wien haben fo viel eigenthümliches Berdienst, daß sie nothwendig erhalten werben muffen. In Göttingen und Leipzig wurde man die baselbst bestehenden Gesellschaften der Wiffenschaften nicht entbehren fonnen. Sie hangen alle mit ben Universitäten gusammen und ftellen gleichfam die wiffenschaftliche Seite bes Profefforate bar. Gine allgemeine beutsche Afademie mußte zugleich ben besonderen 3med, zu dem sie beftimmt ift, an ber Stirn tragen. Infofern murbe die Bezeichnung: Afabemie für deutsche Geschichte und Sprache am angemeffenften fein.

II. Den allgemeinen Charafter. Wie der Gegenstand die allgemeine deutsche Geschichte ift, so wurde die Zusammensetzung der Atademie sich nicht auf Gelehrte innerhalb des heutigen deutschen Reiches zu beschränken haben. Man würde die Schweiz, Deutschösterreich, Lievland und vielleicht auch den ganzen Umtreis des Niederdeutschen in Holland und Belgien, berücksichtigen konnen, und nothwendig würden die Mitglieder aus verschiedenen deutschen Landschaften zu nehmen sein. Es ließe sich zwar noch an andere Orte für die allgemeinen Versammlungen benken, aber das natürlichste ist doch, daß Berlin als der Sit des Neiches auch der Sit der Afademie werde. Diese konnte sich dann nicht wöchentlich oder monatlich versammeln; man würde auf Jahresversammlungen beschränkt sein. Das Selretariat müßte jedoch seinen permanenten Sit in Berlin haben.

III. Ausstattung und Kosten. Die zu bewilligenden Mittel wurden hauptfächlich zur Ausführung ber zu unternehmenden Arbeite

beren fogleich gebacht werben foll, bestimmt fein. Den Mitglieben mußte eine mäßige Remuneration, bie namentlich wegen ber Reifetoften ber Abmefenden unerläglich mare, bewilligt werben. einem freilich fehr ungefähren Anschlag murbe man 25 000 Thir. jährlich gebrauchen. Die Frage ift, von wem biefe ober bie fonft zu normirenbe Summe ber Roften getragen werben foll. rathsam scheinen und murbe bie Unabhangiafeit ber Stubien nicht wenig forbern, wenn bas Einkommen burch eine einmalige große Bewilligung auf immer gesichert und zugleich von bem Reich ein Curatorium ber Stiftung bestimmt wurde, welches biefe in unmittelbare Beziehung zu ber Reichsgemeinschaft erhielte. Sollte eine jährliche Bewilligung vorgezogen werben, so wurde ber Zweifel entstehen, ob bie Roften von ben verbundeten Fürften zugleich mit bem Raifer, mas bem weimarischen Plane entspräche, getragen, ober ob fie von bem Reiche burch Matricularbeitrage aufgebracht werben follen. bavon ab, biefe Frage zu erörtern. Em. Durchlaucht werben leicht 3d erlaube mir nur zu bemerfen. und sicher barüber entscheiben. daß iede particulare Rudficht ausgeschloffen sein muß und bie Ausführung ber großen wiffenschaftlichen Unternehmungen nicht von gurudnehmbaren jährlichen Bewilligungen abhängig bleiben barf.

IV. Kreis ber Arbeiten. A. Bor allem mußte bie neue Afabemie bie von der historischen Commission zu München unternommenen Arbeiten, zu deren Bollendung der ihr zugestandene Zeitraum nicht hinreichen wird, nach vorgängiger Rücksprache mit derfelben über-

nehmen.

Dahin gehört 1. Die Sammlung ber Reichstagsakten, mit benen die Commission nur dahin gekommen ist, den Anfang zu machen; sie wird kaum imstande sein, die bereits gesammelten Materialien, die sich nicht über das 15. Jahrhundert hinaus erstrecken, zu verarbeiten. Die Ausstührung des Werkes in seiner vollen Ausbehnung kann nur durch eine auf immer gegründete Akademie in die Hand genommen werden.

Dasselbe ift ber Fall 2. mit ben Jahrbüchern bes beutschen Reiches, die schon aus dem Grunde nicht rasch gefördert werden können, weil sie nicht etwa in eine Fabrikarbeit ausarten sollen. Es müssen immer Talente gefunden werden, die sich für jede Epoche besonders eignen.

In dem besten Fortgang ist 3. die Sammlung der Städtes chroniten, deren Weiterführung und Bollendung auch darum wünschenstenth ist, weil sie eine neue Grundlage für die Geschichte des bürgers

lichen Lebens, der Induftrie und bes handels ber beutschen Nation gewähren wird.

4. Auch bas neueste Unternehmen, bas ich oben bezeichnete, ber beutschen Biographie, murbe unter die Obhut ber Atademie zu nehmen Davon ift eigentlich nur ber Entwurf gemacht, ber Rebacteur gefunden, ein Buchbandler gewonnen, vorläufige Rudfprache mit ben Bearbeitern genommen. Dies ift jedoch ichon barum nicht genügend, weil der Redafteur möglichst unabhängig von der buchhändlerischen Remuneration gestellt werden muß, um nur die Sache selbst im Auge behalten zu fonnen. Der festgefette Plan mußte unter allen Umftanden durchgeführt werden. In den allgemeinen biographischen Wörterbüchern werden die Deutschen stiefmütterlich behandelt. Gewiß ift es eine Ehrenfache der beutschen Nation, ein Wert herzustellen, in welchem die Deutschen aller Jahrhunderte, die fich der Erinnerung würdig gemacht haben, gefunden werben fonnen.

Diefe Unternehmungen, von ber Commiffion herübergenommen, werben ber Afabemie einen weiten Wirtungofreis auf lange Sahre hinaus eröffnen. Dazu fommt ein anderes höchft verdienftliches, aber burch die hohen Sahre, in benen der Berausgeber fteht, einigermaßen unficher werbendes Wert ber hiftorifden Gelehrfamteit; ich meine:

B. Die Monumenta Germaniae, Die, einst unter ben Aufpicien bes Minifter Stein entstanden, von bem hochverdienten Bert bis gu einer ftattlichen Bahl von meift ftarten Foliobanden fortgeführt, aber bei weitem boch noch nicht vollendet worden find. Es ift ein Werk. das fich ber Unterftugung bes beutschen Bundes erfreute, burch ben großen Umidiwung ber Dinge aber eher verloren, als gewonnen hat, Der Afademie murbe nun die Sorge für Diefe großartige Sammlung von Quellenschriften für die deutsche Geschichte wenigstens in der Bufunft anheimfallen. Bur jest mare vielleicht feine Beranderung vorzunehmen, wenn ber Berausgeber nur mit ben Buichuffen, beren er bedarf, ausgestattet wurde.

C. Außer diesen bereits in Gang gebrachten gelehrten Unternehmungen giebt es noch manche andere, die für die Ration als solche von größtem Werthe find und durch Brivatmittel und durch die Theilnahme bes Bublifums nicht ausgeführt werden können.

Eine ber vornehmften wurde 1. eine geographisch historische Darstellung ber Gaue des Mittelalters fein. Denn auf denen beruhte Die gesammte alte Landesverfaffung; aus ihnen ift Die Entwidelung der Landschaften und Staaten hervorgegangen. Durch Diefe Arbeit, bei ber Geographen und Siftoriler Sand in Sand gehen mußten, wurde man allen lanbichaftlichen Anforderungen gerecht werben.

In unmittelbarer Berbindung hiemit steht 2. die Kriegsverfassung der mittleren Jahrhunderte, in denen das Lehnswesen gleichsam den Staat bildete. Es würde in seinem Ursprung und seiner Ausbildung in Bezug auf das Reich und die einzelnen Landschaften, eine jede besonders, zu entwickln sein. Die Umwandlung desselben in das moderne Kriegswesen bezeichnet den Unterschied der Jahrhunderte überhaupt. Ich sehe kein Hinderniß, die Geschichte des Krieges auch in seiner technischen, wie strategischen Entwicklung mit der Zeit in den Kreis der Arbeiten der Atademie zu ziehen.

Sehr erwünscht wäre 3. eine allgemeine beutsche Genealogie, vom Standpunkte der Wissenschaft methodisch ausgeführt. Man würde damit eine seste Grundlage für die Geschichte der Fürstenhäuser, des hohen Abels, sowie der angesehensten Geschlechter aus dem niederen Abel und den Patriciern der großen Städte gewinnen. Freilich würde alles als ein Einzelnes erscheinen, aber im Ganzen würde es doch die umfassendsten Aussichten für die innere Entwickelung der Nation darbieten.

4. Eine Geschichte ber beutschen Kirche sehlt eigentlich noch ganz. Der bemerkenswertheste Bersuch bazu ist burch ben Tob des Berfassers in den Anfängen unterbrochen worden. Die Arbeit müßte von neuem aufgenommen werden. Und welchen Stoff bietet nicht die Gründung der Kirchen, Stifter, Klöster, Orden des weiten germanischen Gebietes noch dar! Die Germanisirung der östlichen Provinzen hängt geradezu davon ab. Indem alles particular ist, greift es doch auch wieder zusammen, wie denn die Gründung des Ordenslandes Preußen ein gemeinschaftliches Unternehmen des deutschen Abels in seiner firchlich-kriegerischen und expansiven Richtung war.

Von der Kirche würde man 5. zu den nationalen Bildungsanstalten, den Klosterschulen, hauptsächlich den Universitäten übergehen.
Über den Ursprung und die Ausbildung der Universitäten ist man bisher meist dürftig und fragmentarisch unterrichtet. Ein umfassendes Werf darüber würde von eminentem Werthe für die Nation sein. Auch dabei zeigt sich, daß man bei dem heutigen Umfang des deutschen Reiches nicht stehen bleiben dürste. Die Universität von Prag, Mutteruniversität von so vielen anderen und lange Zeit Hauptbildungsanstalt für die Deutschen, würde ausschlich zu behandeln sein. Aber auch Löwen dürste nicht fehlen. Es war die hohe Schule, von welder das nordweftliche Deutschland einen großen Theil seiner Bilbung und feine geistliche Direction empfing.

6. Mit dem allgemeinsten Beifall ist das Unternehmen der historischen Commission, eine Geschichte der Wissenschaften im 18. und 19. Jahrhundert ins Leben zu rusen, begrüßt worden. Diesem Unzternehmen galt die besondere Munisicenz des Königs Maximilian und seine Bollendung in dem festgesetzten Zeitraum kann als gesichert betrachtet werden. Aber ein noch ausgedehnteres Gebiet ist dabei zunächst underührt geblieben: die wissenschaftliche Entwickelung der deutschen Nation während des Mittelalters und der ersten Jahrhunderte der neueren Zeit. Die Bearbeitung dieses Feldes dürste die Utademie nicht außer Ucht lassen; obgleich, wenn irgendwo sonst, zu warten ist, die sich die geeigneten Talente und Kräfte sinden. Die Geschichte der Wissenschaft würde in ihren technischen Theilen auch auf die Geschichte der Industrie, der Ersindungen und der materiellen Kultur überhaupt führen.

Bei dem Dlünchener Unternehmen sind 7. Kunst und Poesse nicht besonders berücksichtigt worden, was sie jedoch im höchsten Grade verdienen. Wie vielfach auch sonst, tritt namentlich bei der Geschichte der Kunst die Schwierigkeit ein, daß die nationalen Bestrebungen mit den universalen coincidiren. Es kommt nur darauf an, die Leistungen der Deutschen an den allgemeinen Gang der Kultur anzuknüpfen und boch wieder als etwas Besonderes zu begreisen. Und wer wüßte nicht, daß die künstlerischen Bestrebungen alle Jahrhunderte hindurch eine bedeutende Seite des deutschen Kulturlebens gebildet haben?

So die Grundzüge der vorgeschlagenen Stiftung. Man könnte einwenden, daß die historischen Studien hiedurch gleichsam centralisirt würden. Die Antwort hierauf ist, daß ja nicht alles auf einmal in Angriff genommen werden soll und daß der freien Bewegung der historischen Wissenschaft nach allen Seiten hin ein unermestliches Feld offen bleibt.

Noch eine Beziehung bürfte hiebei Erwähnung verdienen. Man barf voraussessen, daß die Staatsarchive in Deutschland für die von der Atademie angeregten Forschungen offen stehen würden. Allein noch vieles urkundliche Material ist im Privatbesit, und man mußte Bedacht nehmen, daß es ebenfalls benust werden konnte. Dafür wurde das germanische Museum in Kurnberg, das bereits von dem Reichstag in Schuß genommen ist, den Mittelpunkt bilden; es würde in enge Verbindung mit der Atademie gesett werden konnen.

Benn nun aber die Atademie die deutsche Geschichte und ogleich die deutsche Sprache umfassen soll, so hat das insosern keine Schwierigkeit, als die sprachwissenschaftlichen Studien mit den historischen verbunden werden sollen. Denn denen sind sie im allgemeinen vollkommen homogen; sie lassen sich von denselben nicht sondern, noch diese von ihnen. Die Fortschung des Wörterbuches der Gebrüder Grimm, dessen sich der Bund bereits angenommen hat, wurde recht eigentlich unter die Aufgaben der Atademie gehören. Und wie viele andere Arbeiten wurden sich in dieser Richtung noch darbieten!

Run aber tritt hier noch ein anderer überaus wichtiger Moment ein. Die allgemeine Literatur, die poetische sowohl, als die projatsche hat den größten Antheil an der Entwickelung des Gesammtbewußtseins der Nation. Sie ist aber disher ohne alle alademische Revrasentation und Würdigung geblieben. Bei den vorgelegten früheren Entwürfen waltete der Gedanke vor, ihr eine solche zu verschaffen und eine Vereinigung der namhasten Schriftsteller zu einem öffentlich anerkannten Kreise zu bilden. Man würde dabei die verschiedenen Gattungen der Poesse, das Verdienst der Darstellung auch in den wissenschaftlichen Werken der Geschichte und der Naturwissenschaften, das stillstische Talent überhaupt, sowie die oratorische Kunst berücksichtigen. Ursprünglich glücklich zusammengesetzt, würde eine solche Akademie den Ehrgeiz der Jüngeren erwecken, ihr anzugehören.

Much an Arbeiten für eine folche afademische Bereinigung murbe bereits gedacht. Man ging von der Bemertung aus, daß eine gewife Berwilderung in dem deutschen Ausbruck überhandnehme. Man glaubte burch eine Bereinigung folder Autoren, Die fich eines muftergultigen Ausdrude befleifigen, ein Gegengewicht bagegen ju fchaffen. Dann aber wurde auch folgender Gedanke gefaßt, gegen den fich freilich mancher Biberipruch regen wird; ber aber boch wohl erwähnt zu werden verdient. Weit entfernt, lehrmeisterhaft Regeln geben und die Freiheit ber Broduttion beidranten zu wollen, hielt man boch für rathfam, ben Sprach gebrauch ber Beiten, welche als die flaffifchen gelten, festzustellen gleichfam ale Thefaurus für die folgenden Benerationen. Wegen bas Ende des 18. und ju Anfang bes 19. Jahrhunderts hatte die Sprach. bildung der Deutschen die Bobe erreicht, in der sich andere gebildete Nationen bewegen. Die Schriftsprache biefer Epoche sollte man in Bezug auf Grammatit und Veriton firiren, ale Brobuft einer in Diefer Beziehung besonders begabten Zeitgenoffenschaft und als Grund. lage weiterer Fortbildung nach bem inneren Gefet berfelben. Der mahre Charafter des deutschen Ausbrucks mar gefunden, und man

muß sich hüten, ihn durch willtürliche Abweichungen zu verderben. Hierdurch würde für diese Sektion der Akademie eine besondere Arbeit gefunden sein. Mit einigen Sprachgelehrten von Fach verstärkt, würde sie ein Wörterbuch des heutigen Schriftgebrauchs und eine damit zusammenktimmende Grammatik aufzustellen haben. Überdies würde ihr die Ertheilung der ausgesetzten Preise z. B. des dramatischen anheimfallen.).

Die Atademie für deutsche Geschichte und Sprache wurde eine Einheit bilden; aber sie wurde aus zwei Sektionen bestehen, von denen die eine geschichtliche Forschung in ihrer weitesten Ausdehnung zur Aufgabe haben, während sich in der anderen die sprachwissenschaftliche Kultur in ihrer heutigen Gestalt darstellen würde.

Sollten Ew. Durchlaucht auf diese Joeen eingehen, die ja freislich mancher näheren Bestimmung bedürfen, so bin ich überzeugt: ihre Durchführung würde der großen Epoche, in der wir leben, einen neuen Glanz verleihen und zu hoher Befriedigung und fortwährendem Nuten gereichen. Es ist die Eigenthümlichkeit der Fürsten des brans dendurgischen Hauses, die Wacht in unmittelbare Beziehung zu der fortschreitenden Kultur zu bringen. Un die früheren großartigen Stiftungen dieser Urt würde sich die neue nicht unwürdig anschließen. Vielleicht würden, wenn ich es wagen darf zu sagen, die bevorstehenden Festlichkeiten den geeigneten Moment darbieten, wenn nicht bereits die Sache ins Leben zu rusen, iaber doch sie in ihren Hauptgrundzügen als beschlossen anzukündigen.

# B. Entwurf zu einer Akademie für deutsche Sprache und Schrift.

(Berchtesgaben, 18. u. 19. October 1861.)

Artifel 1. Es foll eine Afademie für beutsche Sprache und Schrift unter bem Titel "Deutsche Alademie" gegrundet werden.

Artifel 2. Die vornehmite Thatigfeit diefer Afabemic foll in ber Abfaffung eines Worterbuches ber heutigen deutschen Sprache und

1) Anmerkung: Außer bem bramatisch-poetischen Breife mußten auch noch andere seitens der Afademie ausgeschrieben werden. Gehr wunichenswerth ware dabei die Offentlichteit der ichtieklichen Beurtheitung und Preise

v. Rante's Berte, 1.-3. M. H. - LIII LIV. 3 eig vebensarid. 45

Schrift bestehen, sowie einer ausstührlichen Grammatik bes mustergiltigen beutschen Sprachgebrauches. Nach und nach soll sie zu einer Gesellschaft ber vorzüglichsten beutschen Schriftsteller ausgebildet und bie Ertheilung neu auszuschreibender literarischer Preise ihr anvertraut werden.

Artikel 3. Preußen und Bayern vereinigen sich zunächst, um

eine folche Atabemie herzustellen 1).

Artikel 4. Der Sitz ber Akademie, b. h. Präsibium und Geschäftsverwaltung berfelben, sollen von drei zu drei Jahren zwischen

Berlin und München 2) wechseln.

Artikel 5. Die Akademie wird zunächst aus zwölf orbentlichen Mitgliedern bestehen, unter benen brei durch ihre Beschäftigung mit ber Wiffenschaft der deutschen Sprache, namentlich in ihrem heutigen Bestande, ausgezeichnete Gelehrte, die übrigen neum solche Schriftsteller sein sollen, die in ihren Werken sich am meisten einem klassischen und tabellosen Ausdruck nähern. Es bleibt vorbehalten, eine größere Anzahl außerorbentlicher Mitglieder zu ernennen.

Artikel 6. Die Bersammlungen sollen alle Jahre im Monate April stattfinden und in der Regel abwechselnd in Berlin und in

München abgehalten werben.

Artikel 7. Den orbentlichen Mitgliebern, die sich babei einssinden, wird eine jährliche Remuneration von 400 Fl. zugesichert. Die Remuneration ber außerorbentlichen Mitglieder, namentlich wenn sie bestimmte Arbeiten auszuführen haben, bleibt weiterer Bestimmung vorbehalten.

Artikel 8. Zu ben allgemeinen Kosten, welche auf 10000 Fl. angeschlagen werden, werden Ihre Majj. die Könige von Preußen und von Bayern jeder ein Drittel bewilligen. Se. Maj. der König von Bayern werden die auf Sie fallende Summe von 83831/8 Fl. jährlich, entweder auf Lebenszeit oder, je nachdem es gewünscht wird, auf eine Reihe von Jahren bewilligen, behalten sich aber dagegen

vertheilung. Eine Sauptaufgabe, die außerdem auch noch in den Bereich ber Abtheilung für Sprache fallen murde, ware die regelmäßige Serausgabe einer kritischen Zeitschrift zur Beurtheilung der neuesten Literaturerscheinungen. Sauptgegenstände sprachwiffenschaftlicher Arbeit seitens der Alademie waren noch: eine Geschichte des deutschen Stils; eine Geschichte der deutschen poetischen Technik.

1) Durch Schreiben [bes Königs Mag] vom 18. November geforberter Zusat, daß Ofterreich nicht nachträglich, sondern sogleich herbeigezogen werben solle. [Anmerkung Ranke's.]

2) Späterer Bufat: und Bien. [Desgl.]

vor, vier Mitglieder Allerhöchstelbst zu benommiren. Das gleiche Recht würde auch Er. Daj. dem Könige von Preußen gufteben.

Artifel 9. Rach geschehener Bereinbarung und weiterer Festsetzung bes Statutes werden die übrigen beutschen Fürsten, vor allem Ofterreich zur Theilnahme und Leiftung eines Beitrages unter entsprechenden Bedingungen einzuladen fein. Die Bahl ber Mitglieder foll niemals über 15 steigen.

Urtitel 10. Die Versammlungen fonnen von Zeit zu Zeit auch in Wien ober nach dem Wunsche der Fürsten in einer andern deut= ichen Stadt gehalten werben.

Artitel 11. Der Gis ber Atademie murbe jedoch immer entweder in München oder in Berlin sein, wofern nicht Ge. Maj. der Raifer von Ofterreich darauf bringen, daß er eine andere Reihe von brei Jahren in Wien aufgeschlagen werbe.

Urtifel 12. Bum Prafibenten ber Atabemie murbe teiner ber regierenden herren fich eignen; junächst werden die das neue Institut begrindenden Staaten auf einem namhaften Brivatmann Bedacht nehmen. Der Präfident wird fpater 1) immer von Seite bes Staates ernannt, in beffen hauptstadt die Afademie ihren Git hat. Das Secretariat der Atademie wurde möglichst auf eine Beise ju constituiren sein, daß es unbeschadet der fortlaufenden Geschäfte von einer ber Sauptstädte nach der andern übersiedeln tann. -

#### C. Entwurf zu Statuten für eine deutsche Akademie.

(Wilhelmsthal, September 1867.)

- 1. Die nachbenannten Gurften beutscher Hation sind übereingefommen, eine Alademie für deutsche Wefchichte und Sprache unter bem Ramen "Deutsche Alademie" zu errichten: (folgen Die Ramen ber beutidien Fürften).
- § 2. Sie gedenken, Die deutsche Alademie junächst aus ihrem Privatvermogen ju botiren und dafür Gorge ju tragen, bag bas Bestehen derselben auf immer gesichert werbe.
- § 3. Der Gip ber deutschen Afademie foll in Weimar fein und hat fich Ge. Ral. Sobeit ber Großherzog von Weimar bereit er flärt, die Protestion zu übernehmen und außer seinem Beitrage Die

geeigneten Lokalitäten für bie Berfammlung und Gefchäftsführung einzuräumen.

- § 4. Diese Atabemie soll nicht akademische Ehrenbezeigungen verleihen, noch auch die allgemeinen Studien durch gelehrte Abhandlungen zu fördern suchen. Ihr Zweck ist ausschließlich Einleitung und Durchführung der für die Geschichte der Nation und die Fortbildung ihrer Sprache erforderlich erscheinenden umfassenden Arbeiten, welche ohne gemeinschaftliche Bemühung nicht zustande kommen würden.
  - \$ 5. Solche Arbeiten find in Bezug auf die Gefchichte:
  - 1. Fortsetzung und Bollendung der Monumenta Germaniae in Ubereinstimmung mit dem verdienten Herausgeber berselben und im Falle seines Ablebens Bestimmung seiner Ersetzung durch die Afademie, sodaß das große Wert keinen Augenblick unterbrochen wird.
  - 2. Herausgabe ber Reichstagsakten von ber Zeit an, wohin sie nach einer von ber kgl. bayerischen Akabemie einzuholenden Ersklärung durch die historische Commission dieser Akademie geführt wird, in weiter fortzusetzenden Abtheilungen, welche auch die späteren Zeiten bis zur Auflösung des Reichs umfassen sollen. (Answertung: Die laubständischen Verhandlungen zu sammeln würde den einzelnen Staaten und Landschaften überlassen bleiben.)
  - 3. Sammlung ber in ben Privatarchiven alter Familien auf bie allgemeine beutsche (Beschichte bezüglichen Urtunden im Original oder in beglaubigten Abschriften. (Anmerkung: Eine Berbindung mit dem germanischen Museum in Nürnberg wird hierfür in Aussssicht genommen.)
    - 4. Cammlung ber beutschen Stabtrechte.
    - 5. Ausarbeitung einer Geographie und Geschichte ber Gaue.
  - 6. Weiterführung aller für die allgemeine beutsche Geschichte wichtigen Arbeiten und Publikationen, beren anderweite Bollenbung etwa durch die Umstände unthunlich gemacht werden follte.
  - 7. eine fritisch zuverläffige Genealogie: a) ber regierenden Haufer; b) bes übrigen hohen Abels; c) bes nieberen Abels; d) ber namhaftesten bürgerlichen Geschlechter.
  - 8. Geschichte ber beutschen Rirche, namentlich ber Erzbisthumer und Bisthumer, ber Stifter und Kapitel und ihrer Territorien. (Anmerkung: Die Beziehungen zu Nom wurden ben Reichstagsatten vorbehalten bleiben.)
    - 9. Geschichte ber Wiffenschaften in Deutschland bis zu ber

Grenze, wo die Arbeiten der baperifchen Commission beginnen, und der deutschen wissenschaftlichen Institute überhaupt.

- 10. Weichichte der Boefie und der Runft in allen Jahrhun-
- 11. Geschichte bes Kriegs und der Kriegsverfassung, namentlich auch des Lebenwesens.
- 12. Ausarbeitung eines allgemeinen biographischen Lexisons, in welchem zuverläffige und fritisch bewährte Angaben über alle durch besondere Leistungen hervorragende Männer und Frauen deutscher Nation zu finden wären.
- § 6. In Bezug auf die Sprache würde die Atademie nicht auf eigentlich sprachwissenschaftliche Untersuchungen über die frühere Entwickelung der Sprache und ihrer Dialeste eingehen. Ihre vornehmste Aufgabe liegt vielmehr auf einem andern Gebiete und begreift hauptsfächlich Folgendes:
  - 1. Ausarbeitung eines Wörterbuchs der heutigen Schriftsprache, insofern auf historischer (Brundlage, als dabei der Sprachgebrauch der seit etwa 1750 zu allgemeiner Anersennung gesommenen Schriftsteller zugrunde gelegt würde, aber andererseits bei Wahrung aller individuellen Freiheit doch auch insofern maßgebend, als sich eine Regel sinden läßt oder bei vorsommenden wesentlichen Verschiedensheiten der Vorschlag einer Regel gemacht werden kann.
  - 2. Ebenso eine beutsche Grammatik. Der geltende Gebrauch ware im allgemeinen an Beispielen nachzuweisen und festzustellen, um dem Schriftsteller, wenn er in Zweifel ift, zur Richtschnur zu dienen. Das Ziel ware überhaupt, die Sprache auf der Bahn regelmäßiger Ausbildung zu erhalten.
  - 3. Noch besonders wunschenswerth ware ein Wörterbuch der Smonnmen, ebenfalls mit Ungabe des bisherigen Gebrauchs und genauer Scheidung der Begriffe.
  - 4. Daran könnte sich eine Metrik schließen, welche die Lehre über den Reim begreifen müßte, auf Grundlage der sestzusetzenden Autoritäten und unter Zuziehung bemährter, mit poetischen Arbeiten beschäftigter lebender Autoren. Auch in dieser Hinsicht mußte die Regel gefunden werden, ohne doch die Freiheit der fernern Ent-widelung zu beschränken.
- § 7. Endlich wurde vielleicht die Ertheilung von Breifen für Arbeiten in beiden Richtungen der Afademie in Aussicht genommen werden können.

§ 8. Die beutsche Alabemic wird nicht in Klaffen zerfallen, sondern nach ihren verschiedenen Aufgaben Sektionen bilben und beren Borfteher bestimmen.

§ 9. Zur Erreichung ihrer Zwede wird sie sich mit Mitarbeitern verbinden, welche sich an den besonderen Arbeiten nach vorgängiger

Übereinfunft betheiligen.

§ 10. Die Akademie wird einen Präsidenten und einen Secretär haben, von denen der erstere jedenfalls aus der Mitte der Akademie genommen werden muß. Das erste mal wird der Protektor beide Stellen im Namen der vereinigten Fürsten besetzen. Später, bei entstehenden Bakanzen, wird eine Wahl der Akademie selbst nach Maßzgabe der in den §§ 13., 14. und 15. noch folgenden Bestimmungen stattsinden.

§ 11. Dem Präsidenten wird neben bem Borsite bei ben Berhandlungen die allgemeine Leitung der Arbeiten, dem Secretär die specielle Geschäftsführung zufallen. Letterer wird bafür besoldet.

- § 12. Die Plenarversammlung der Akademie hat die definitive Entscheidung über alle vorkommenden Fragen, insoweit sie nicht diefelbe dem Secretär durch die ihm zu ertheilende Instruktion überläßt. Die Vorsteher der nach § 8 gebildeten Sektionen referiren über die Arbeiten derselben an das Plenum und sind an dessen Entscheidung aebunden.
- § 13. Die Zahl der Mitglieder der Afademie außer dem Präfibenten und eventuell dem Secretär soll mindestens Zwölf und niemals, mit Einschluß des Präsidenten und Secretärs, über Fünf und zwanzig betragen.
- § 14. Jebe eintretende Bakang foll burch Bahl wieder besett werben.
- § 15. Der Protektor wird von den übrigen theilnehmenden Fürsten Bollmacht erhalten, die Wahlen zu bestätigen, die Etats der Akademie, welche sie selbst aufstellt, prüsen zu lassen und zu genehmigen; ebenso die Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben prüsen und justissieren zu lassen.

§ 16. Der Protettor übernimmt die Vertretung der Alademie nach außen.

- § 17. Der Akademie werden die Rechte einer juristischen Perfönlichkeit in den Staaten bewilligt, deren Regenten sich an dem Unternehmen betheiligen.
- § 18. Eine Plenarversammlung ber Atademic soll alle Jahre in Weimar in ber zweiten Hälfte bes September stattfinden. Iches

6. 3bee einer Atabemie für beutsche Geschichte und Sprache.

711

Mitglied, welches bei berfelben erscheint, mit Ginschluß bes Brafibenten,

erhält zweihundert Thaler.

§ 19. Außer biefer Remuneration beziehen bie Mitglieber, einschließlich bes Präsidenten, keine weiteren Emolumente. Alle nach Bestreitung ber Remuneration ber Mitglieber, ber Besolbung bes Secretärs und ber sonstigen Kosten ber Regie verbleibenben Einnahmen werden zur Ausstührung ber beschlossenen Arbeiten verwendet.

§ 20. Die erste Berfammlung ber Atademie foll am 16. Sep=

tember 1868 burch ben Protektor eröffnet werben.

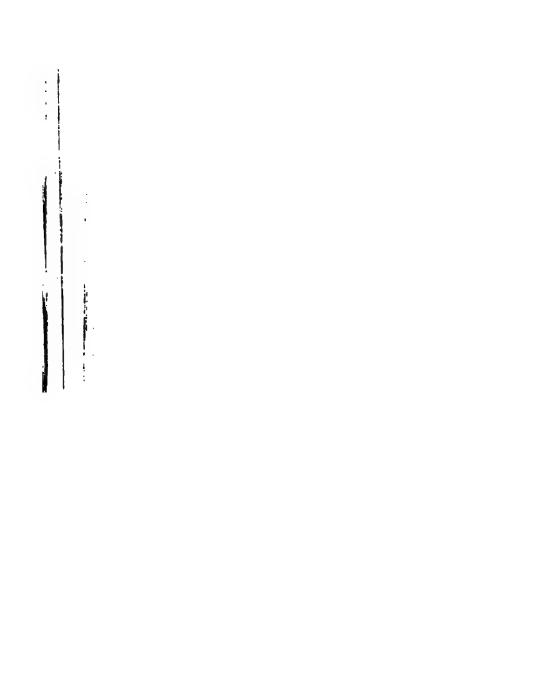

## A. Verzeichniß der Briefempfanger.

(Die Bablen begeichnen bie Rummern ber in Abtbeilung Il gebrudten Briefe )

Baier, hermann, Paftor in Alten- Lang, Rarl, hiftoriter, Nr. 144. firchen auf Rügen, Nr. 4--6. | Leo, henrich, hiftoriter, Nr. 39.

Bismard, Fürft, Rr. 311.

Bunfen, Chriftian Karl Josias Frb. v., preußischer Geschäftsträger in Rom, Rr. 84.

Dove, Alfred, Schuler und Berausgeber Monte's, Ar. 267.

Friedrich Wilhelm. Pring von Preugen (ipater Monig Friedrich) III., benticher Raufer), Nr. 146.

Geibel, Carl, Berleger der Werte Rante's, Rr. 246, 250, 251, 262, 264, 266, 268, 271, 273, 278, 279, 284, 288, 291 – 293, 296, 298, 302, 303, 305, 306, 308, 312, 316, 317, 321, 323, 326, 327, 329.

Giejebrecht, Withelm v., Hiftoriter, Rr. 214, 220, 237, 238, 240, 255, 257, 259, 265, 274, 290, 301, 315,

325.

Helferich, Amalie geb. Ranke, Nichte Leopolds, Lochter Heinrichs, Nr. 255, 287, 300.

Helferich , Heinrich, Mediziner, Sohn der Borigen , Grofpeife Rante's, Rr. 319.

Bendler, Ferdinand, Mumnafiattehrer in Frantinet a. C., Ar. 110. Robe, Maximiliane Helene v. R. geb

Rofte, Marinitiane Selene V. R. geb v. Rante, Lochter Leopolds, Rr. 261, 294 (Wittempfangerin von Rr. 183, 187, 188, 201, 204, 207, 226, 228, 244, 247, 249).

Roge, Wilhelm v. Rittmeister und Rittergutsbefiger, Raule's Schwiegerschip (Mitempfanger von Rr. 249].

Lang, Karl, Hiftorifer, Nr. 144. Leo, Henrich, Hiftorifer, Nr. 39. Ludwig I., König von Bayern, Nr. 94. Manteufiel Gowin Frh. v., Feld: marfchall, Nr. 260.

Maxia, Ronigimvittive von Bagern,

Rr. 212. Maximilian II., König von Bayern, Rr. 148, 145, 158, 170—172, 176, 178, 194, 197, 199, 208.

Naffe, Chriftian Friedrich, Mediziner, Nr. 133.

Platen, Angust Graf v. P.: Galler: munbe, Dichter, Rr. 76, 86.

Polity, Rarl Heinrich Ludwig, Giftoriter, Rr. 56.

Rante, Clara (Clariffa) v. R. geb. Graves, Genald III Leopolds, Rr. 185, 147 — 157, 160 — 162, 165 — 168, 178 — 175, 179 — 182, 184 — 189, 191 — 198, 196, 198, 201 — 207, 211, 217—219, 223, 224, 226, 228—283, 244, 245, 247—249, 252, 258.

Rante, Ernft, jüngster Bender verpolds. Theolog, Nr. 106, 120, 123, 128, 132, 137, 222, 225, 234, 285, 254, 258, 277, 281, 283, 286, 295, 297, 307, 313, 314, 318, 320, 324, 328

Rante, Friederitegeb. Lehmite, Mutter Leopolds, Ri. 101 (Mitempjangerin von Nr. 21)

Mante, Friedhelm v., jangerer Sohn Leopolds, Offizier Mitempfanger von Rr 183, 187 188, 201, 204, 207, 219, 244, 247, 249.

polds, Theolog, Mr. 2, 3, 7—17, 19, 20, 22—24, 26—34, 36—38, 40, 42-46, 49, 53, 55, 60, 63, 67 71, 74, 81, 88, 85, 87, 90, 96, 99 102, 105, 109, 113, 114, 116, 118, 124, 125, 129, 136, 140—142, 195 213, 227, 241, 270, 275, 280, 282.

Rante, Lilly D. R. geb. R., Groß: nichte und Schwiegertochter Leopolbe, Entelin Beinriche, Rr. 322.

Rante, Dlaximiliane Belene v. R., f. b. Robe.

Rante, Da geb. Raffe, Gemablin Gruft R.'s, Rr. 184.

Rante, Otto b., alterer Cohn Veo: polds, Geiftlicher, Rr. 188 (Mit-empfänger von Rr. 187, 188, 201, 204, 207, 219, 226, 228, 244, 247, 249, 252, 253].

Rante, Gelma geb. Schubert, Bemahlin heinrich M.'s, Itr. 285 Mit: empfängerin von Rr. 88, 280).

Raumer, Rarl v., Dineralog und Padagog, Nr. 35.

Reimer, Georg Undreas, Buchhandler, 9hr. 25.

Renmont, Alfred | Rr. 272, 289, 304.

Ritter, Heinrich, Philosoph, Nr. 47, 48, 50 — 52, 54, 58, 59, 61, 62, 64—66, 68—70, 72, 73, 75, 77—80, 89, 91-93, 95, 97, 100, 103, 108, 115, 127, 138, 163.

Roth, Karl Johann Friedrich v., Präsident, Nr. 88.

Conbert, Gotthilf Bei Raturphilojoph, Rr. 57.

Spener, Carl, Beitungeverleger, 9lr. 41.

Sphel, Scinrichv., Siftorifer, Ar. 126, 177, 190, 200, 210, 216. Maiy, Georg, Historiler, Nr. 104, 107, 111, 112, 117, 121, 122, 130, 131, 139, 159, 164, 209, 215, 221, 236, 242, 243, 256, 263, 269, 276.

Wilhelm I., Rönig von Preugen, beuticher Raifer, 9tr. 289, 309, 310. Bielin eti, Fraub., Generalin, 91r. 82.

#### Unbefannt:

Prafident . . . Rr. 1. Frangofischer Gelehrter . . . Rr. 119. Allfred v., Siftorifer, Freundin . . . Itr. 98.

## B. Personenverzeichniß.

(Die Bablen bezeichnen bie Seiten; nicht aufgeführt find bie Erwöhnungen von Personen in ben an biefe leibft gerichteten Briefen, weshalb das Bergeichniß A. aur Ergangung beranguschen ift.)

Abalard 207. Abulfeba 289. Adersbuf, Statistifer in Utrecht 356. Abalbert, Pring von Preußen 401. Abams, J. C., Aftronom, Professor in Cambridge 457. Neichulus 28, 145. Agapito, Dleffer, Bertrauter Gefare Borgin's 662. Agrippina, die jüngere 44. Mhlemann, Frau Prediger in Frant-furt a. E. 84, 91, 93, 98f., 102, 104f., 111, 114f., 123f., 140f., 152. — Julius, beren Sohn, 88, 91, 98f., 140. Albert, Pringgemahl von England 54, 379, 386, 598. Albert Eduard, Pring bon Bales 451. Albertus Aguenfis 312. Albertus Magnus 682. Miboin, Langebarbenfonig 210. Albrecht Alcibiades, Martgraf von Brandenburg 601. Mibrecht I., benticher Monig 619. Albrecht, Bring von Breugen 638 f. Alexander II.. Jar 6227. Alexander III.. Jar 645. Uli. Katri 289. Altonio de Patenzia 663. Alten, hannoverijder General 335. preufticher Unterrichts: Altenftein, minister 139 j., 187 j., 195 200, 226, 264, 267, 271, 300, 302, 690. Altmeier, herr und Frau in Bruffel 357, 414f. Alvar be Luna 663.

Ancillon, Friedrich, preugischer Staate: minifter 50i., 252, 257, 264, 294. Andraffn. Juliue, ofterreichifcher Dlinifter 623. Undreas von Bergamo, Chronift 290, 296, 306. Angelus Gilefius 147. Anna, Konigin von England 451. Unfelm, Echweiger Chronift 128. Upit, Buchhandler in Frantfurt a. C. 107. Appel. Commanailehrer in Franffurt a. D. 90, 105, 108, 111, 116, 118, 152. Appian 42, 547. Urioft 175. Ariftophanes 196, 254. Ariftoteles 156f. Arnot, Gruft Morit 79. Mrndt, Johann, Theolog 119. Urneth. Mired Ritter v., Siftorifer 424, 489. Urnim, Achim v. 164 f., 245, 250. Urnim, Bettina v. 165, 206, 250 f., 271 j., 458. Arnim, Beinrich v. 642. Arnold, Bilbelm, Rechtshiftvrifer 372, 484, 540, 548, 556j. Michbach, Joseph, Historiter 301. Mugnita, dentiche Kaiferin 540, 574, 600, 620 j., 648. Auguste, Großberzogin von Medlenburg: Ednverin 389. Augusti, J. Chriftian B., Theolog in Bonn 315.

Angustinue 106.

Muguftne 551.

Baader, Grang. Philoioph 185. Beulwig, herr und Gran v. 596. Beuft, Graf, fachfifcher Dlinifter tit Bacon, Lord 388, 390. Baier, Hermann, Pafter in Alten firchen (vgl. Bergeichnift A.) 83, 88, 92i., 97, 99, 101j., 138, 524, 529 - deffen Fran geb. Rojegarten 88. 86, 99, 103 i., 106, 108, 114 -Zohn Allwill 85 f., 106, 108, 127. 136, 149 f., 153, 158, 254 - Matden, Edwefter hermann B.'s 93. 97, 104, 106, 114, 135, 149, Baluge 301. Bantich, Gumnafiallebrer in Grant: furt a. C. 94. Barbeleben, Jugenbbefannter Raufe's in Frantfurt a. C. 94, 105, 115. Bares, Arst in Berlin 266. Barth. Buchhandler in Leipzig 107. Bartotommeo, Gra 171, 218 Baifano, Jacopo u. i. w.. Maleriamilie 214. Baumler, in Rarnberg 300. Beaconsfield, Lord 623. Beantien Marconnan, Mail Grh. v., Butterifer 544. Bed. Christian Taniel, Philolog in Brisson, Afademifer in Paris 578. Leipzia 30, 60. Beder, Mart Griedrich, Jugendichrifts, iteller 15. Beer, Abolf, hiftoriter 503. Beer, Frantein Caroline in Frantfurt a. C. 100 ff., 105, 109, 111, 114, 116, 124, 125, 140, 144, 1525., 165, 257, 542, Better, Ammanuel, Philolog 266, 275. Bendemann, Eduard, Maler 238. Beneditt XIV., Papit 599. Bentlen, Richard 389. Berg. Jugendbetannter Rante's 295. Berg. Graf. Statthalter von Polen 629. Bernhard von Weimar 574.

Bernhard, Prinz von Weimar, hollän-

Bernhardi, Theodor v , Ariegehistoriker Bernhardi, Wilhelm, Hiftoriter 505.

Bernhardt, Theodor, Historiter 430.

Bernftorff, Albrecht Graf v., preugifcher

Beruftorff, Chriftian Bunther Graf b.,

Bethmann-hollmeg, Morit Auguft D.,

Bettio, Abbate, Bibliothetar in Bene:

preußischer Minifter d. Meußern 258.

diidjer General 575.

Botichafter 451.

Jurift 188.

dig 202.

Biemard, Fürft val. Berzeichnis ! 454, 526, 587, 599, 627, 682 % 612 ff., 654, 696 ff. Blanc, Ludwig Gottfried, Remer in Balle 185. Bleet, Frau Professor in Berlin 19 Bloomfield, Ladn, Frau bes englich Gesandten in Berlin 361. Bliicher 84, 692. Boadicea, altbritische Königin 46. 🎉 631. Boedh, August, Philolog 41. Boifferee, Gebruder 31, 107, 182. Bonifacius 153 Bonin, Eduard v., preußischer Aruge minifter 627. Booth, Familie in Paris 450. Borgia, Cejare 155, 662. Boutermet, Friedrich, Literarbiftorila 174. Brabington, in Cambridge 391. Bremer, Familie in Wiehe 7f. Brieger, Theodor, Mirchen hiftorifer 55%. Brown, englischer Geiftlicher 464. Brunbilde, Monigin bon Auftraffen 556, 558. Bruno, Giordano 203. Buch. Leopold v. 365. Buchanan, Lady, Frau bes englischen Gefandten in Berlin 441. Bucholy, Frang Bernhard Mitter v. hiftorifer 182. Buddens, Johann Franz, Theolog 119. Bullinger, Beinrich, Schweizer Chronift 123. Bulow, Heinrich Frh. D., preugischer Diinifter 667. Bulwer, Edward, Romanichriftfteller 397. Bunan, heinrich Graf v., hiftoriter 485. Bunjen, Chriftian Rarl Jofias Frb. v. (vgl. Berzeichnig A.) 51, 55, 66 f.. 229, 255, 895, 540, 592 ff., 598. Burte, Archivar in Dublin 460. Buiching, Anton Friedrich, Geograph und hiftorifcher Cchriftfteller 383. Buttmann, Philipp, Philolog 37. Bulandt, Graf b., Dr. im Baag 418f., 416, 466, 487, 499 - Cohn Fried: rich 486. Byron, Lord 388.

6., Professor in Balle 190 f. Gromwell 464. Carior 42 j., 104, 653. Gurtine, Ernft, Biftorifer 502. Camphanien, Litto, prengifcher Finangminifter 640. Canning, George 68. Cannon, Mr. 397. Carabuccius 490. Carlos, Don 226, 527, 534. Caro, Jacob, historifer 504. Cartefins 581. Gaswell, Dir., Ameritaner 409. Gatilina 42. Challemel : Lacour, frangofischer Dli: nifter des Außern 646. Chalybaus, Heinrich Morit, Philojoph 313. Chambord, Grai 645 j. Chateanbriand 67. Christine, Ronigin von Schweden 304, 340. Gicero 21, 42, 98. Cimabue 171. Circonet, Madame de, in Paris 408, 417. Clarendon, Lord 458.
Clarendon, Lord 392, Lady 391. Clorle, Mr., in Cambridge 388 f. Clojeman, Dig, ameritanide Bilb: hauerin 457 f. Cobengl, Ludwig, Graf, öfterreichischer Dlinifter 638. Coddington, Gentleman in Irland 459. Colln, Friedrich v., Pamphletift 584. Colonna, Bergogin, Bildhauerin in Barie 449 f.

Columbus 573. Commines 61. Condé 380. Confaivi, Rarbinal 262. Conftantin d. Gr. 551, 636. Cornelins, Rart Abolf, Siftoriler 422 ff., 543. Cornelins, Beter v., Maler 449. Cojel, E. v., popularer Geschicht: ichreiber 535. Cotta, Johann Friedrich Frh. v., Buchhandler 253, 256. -Huch: handlung 532 f. — Fran v. C. 247.
Cotta. Pfarrer in Thüringen 254,
281 j., 298 — bessen Fran Joshanna geb. Ranke, Schwester Leospolds 87, 105, 115, 135, 238, 254, 281 j., 298, 406 j. 538. Coufin, Bictor, Philosoph 318, 416. Cowlen, Ladn, geb. Friggerald 486. Creuzer, Georg Friedrich, Mytholog 40.

Onrillus, Elavenapoftel 447. Onrue, ber jungere 154. Czornig, Rart Frh. v., Statiftiler 356. Tahlmann, Friedrich Chriftoph, Giftorifer 308. Talberg, Fürstprimas 544. Tambach, Reserendar 82. Jamm, Chrift. Tobiae, Philolog 280 f. Dante 572 i. Tavid, Monig 30, 329. Telbrud, Sans, Diftorifer 644. Tent, Mr. und Mrs., 464 j. Terbu, Edward Genru, Graf v., eng: liicher Staatsmann 645. De Wette, Wilhelm Martin Leberecht, Theolog 29, 150, 540. Tio Caffine 34, 42, 547. Tiodorus Siculus 547 Trongs von Salitarnaß 41, 59, 547. Dittmann, Theolog, Projeffor in Leip-3ig 27 Dittmar, Beinrich, Pabagog 111, 136. Tobrowsky, Joseph, flavischer Philolog Töderlein, Ludwig, Philolog 114. Tollinger, Ignag v., Mirchenhiftorifer 422, 424, 473, 548. Tollmann, Rarl Friedrich v., Jurift 375, 474 — beifen Fran Pauline geb. v. Roth 474, 478, 490 f., 527. Donniges, Withelm v., Siftorifer und Sperrath 290, 295 f., 301, 305, 308, 363, 365, 368, 372, 650. Tove, Alfred, Schüler und Beraus: geber Mante's (val. Bergeichnig A.) 517, 598. Tove, Berbrecher in England 388. Drafe, Frau in Berlin 644. Drenfe, Johann Anfolaus v., Erfinder bes Bundnadelgewehrs 608. Treug, bon Bunglau 136. Tronnn de l'hung, frangofifcher Di: nifter bes Mengern 441. Dronien, Johann Guftav, Siftvrifer 467 f., 502.

Drog, François Lavier Joseph, Moral: philoioph und hiftvrifer 405. Drufus, M. Livius, Tribun 80.

Dufreone, Charles gen. Ducange 301. Tummter, Eruft, Hifforiter 424, 437, 594. Dunder, Karl, Buchhändler 173, 208, 293, 296, 400. Dunder, Dlax, Siftorifer 480, 534. Durer, Albrecht 478.

Duroc, General, Wefandter Bonaparte's

Durr. Jugenbfreund Mante's 82f., 90, 101 [., 123, 197, 206, 262.

Gbert, Abolf, Oberbibliothefar in Dreeben 291.

Gbrington, Vord, Statistifer 356. Eginhard (Ginhard), Biograph Rarls d. Gr. 560.

Chrenberg, Chriftian Gottfried, Ratur= foridjer 610.

Chrenberg, Friedrich, Oberconfistorial= rath in Berlin 298 ff.

Gichhorn, Johann Albrecht, preußischer Minister 50, 316 ff., 385, 611 f.,

Gichhorn, Johann Gottfried, Oriens talift 103.

Gifelen, Ernft, Turnlehrer 101. Glijabeth, die heilige 553.

Glijabeth, Konigin von England 387. Glifabeth, Ronigin von Brengen 427, 462, 498, 511, 531, 600.

Elmacin 289. Engel (Engl) Grafin in Wien 173, 184, 199.

Engelhardt, Rarl Auguft, Geograph und Schriftiteller 10.

Erdmann, Johann Eduard, Philosoph 313, 359.

Gruft Auguft. Ronig von Sannover 334. Engenie, Raiferin von Frankreich 379, 441, 444 f., 587.

Gulenburg, Botho Graf zu, preußischer Minifter 647.

Guripides 23, 519. Gufebius 103, 537, 686.

Gwers, Projeffor in Dorpat 187, 191. Cuffenhardt, Franz, Philolog 563.

Fagel, Gaspar, niederlandischer Rathes penfionar 414.

Falt, preußischer Unterrichtsminister 502.

Faulftich, in Muppin, aus Wiehe gebürtig 82 j., 246.

Fauft, Diener Rante'e 364.

Geder, Mart August Ludwig, bibliothefar in Darmftabt 312, 547. Jengt, Bantier in Floreng 285. Ferdinand, Konig von Aragon 107. Ferdinand I., deutscher Raifer 182.

Getichow, Bantier in Berlin 240. Fichte. Johann Gottlieb 31, 59, 86, 89, 525.

Fichte, Immanuel Bermann b., Philo: joph 279 j.

Gider, Julius, Rechtshiftoriter 422, 496. Gint, Gottfried Wilhelm, reformirter Prediger in Beipzig 30.

Florte, Beinrich Guftab, Profeffor ber Raturgeichichte in Roftod 83 f.

Glut, Buchhandler in Frantfurt a. C. 105.

Folliet, Professor in Oxford 394. Fordenbed, Dlar v., Cberburgermeifter von Berlin 653 ff.

Foscarini, Ml., Doge bon Benedig 175, 178, 181.

Fournier, August, historiler 688, France, August Hermann 528, Frant, Eruft, im Paule Hermann

Baier's 104, 106. Frang I., Raifer von Dfterreich 67.

Frang Joseph, Raifer von Literreich 621, 645, 673.

Freriche, Friedrich Theodor, 21mmt in Berlin 416.

Friedrich ber Rothbart 364.

Friedrich, Großherzog von Baben 600, 621.

Friedrich Frang II., Großbergog von Medlenburg-Schwerin 369. Friedrich, Pring ber Diederlande 540 f. Friedrich III., Anrfürft von der Pfal3

422. Friedrich IV., Rurfürft von der Pfalg 423.

Friedrich Wilhelm I., Ronig bon

Prengen 74. 513, 675. Friedrich b. Gr. 78 f., 832, 383, 405, 533 f., 579 j., 667 ff., 675, 691. 584, 599, 644 f.,

Friedrich Wilhelm II., Ronig von Preugen 54, 688.

Friedrich Wilhelm IIL, König von Prengen 51, 67 j., 70 j., 200, 206 223, 267, 271, 299 j., 302, 471, 526, 578, 639, 687 ff.

Friedrich Wilhelm IV., Kenig von Breußen 30, 49, 51 ff., 71 f., 74 f., 216, 318, 329, 387, 392, 451, 471 f., 506 ff., 533 ff., 540 f., 583, 592 f., 596, 598, 611, 620, 624, 684 f., 651, 691.

Friedrich, Pring von Preugen 541. Friedrich Rarl, Bring von Preugen 651. Friedrich Wilhelm, Rronpring von Biron, Portugiefe am caftilifden Dof Preufen, fpater Raifer Friedrich (vgl. Berzeichnig A) 387, 502, 574, 618, 644 f., 697.

Fries, Jatob Friedrich, Philosoph 36, 528.

Frundsberg, Georg v., 507.

Fingger, Sans Jatob, Geschichtschreiber 122, 198 ;.

Fingger, Wraf, Begleiter bes Rron: pringen Mar von Bagern 255 f. -Grafin, baperifche Dofdame 370.

Fürstenberg, Wolfgang Graf v., Rath Raifer Marimilians I. 660.

Gabler, Georg Andreas, Philosoph 271, 279.

Gachard, L. Pr., Archivar in Briffel

Saleago Visconti 660.

Gallerani, Marianna, Bauswirthin in Benedig 209, 240.

Bambetta 646. Garibalbi 593. Garrief 391.

Bedite, Friedrich, Schulmann 10. Beibel, Carl, Berleger ber Werfe Rante's (vgl. Bergeichniß A.) 507 f., 517, 524.

Beijer, Grif Buftav, ichwedifcher Biftoriter 356.

Beisler, in Frankfurt a. C. 104. Bent, Friedrich p. 48, 63, 66, 178, 178, 181, 638 f.

Genucine, Gn., Tribun 80.

Georg V., Ronig von Sannover 274, 360, 625.

Gerbert, Papft Gilvefter II. 301. Gerhard, Eduard, Archavlog 253.

Gerlach, Gruft Ludwig D., confervativer Bolitifer 50, 71.

Berold, Buchhanbler in Wien 169, 232. Beiening, Wilhelm, Drientalift 96. Menmutter, Banfter in Wien 173.

Breds. Graf, auf Thurnau 264, 321. Biefebrecht, Wilhelm v., Hifterifer (vgl. Bergeichnif A.) 307 f., 425, 429, 436 f., 482, 516, 519, 541,

548, 612, 649 f.

Biett, banrifcher Leibargt 412. Bigli, Giacinto, romifcher Bericht= erftatter 253.

Giorgione 214.

Girand, Charles, Atademifer in Paris 875, 417, 640 f.

663.

Biulio Romano 214.

Glug (Blogheim), Schweizer Geschichtichreiber 861.

Gueifenau 146.

Gobler, Juftinus, Chronift 107.

Gombert, Fraulein, Erzieherin im Saufe Rante's 377, 381, 385, 389, 393, 395, 397 f.

Golg, Graj v. d., preußischer Botichafter in Paris 444.

Görres, Joseph v., 189. Goethe, 23 j., 59, 271, 408 f., 578,

Gonon, frangösischer General in Rom 408.

Gracchen, bie 80.

Grahl, August 240, 245.

Gramont, Bergog v., frangofischer Dli: nifter bes Meuferen 585.

Granville, Lord 392 - Laby 386, 392. Graun, Rart Beinrich, Componift 438. Graves, Dir., Rechtsgelehrter in Enblin,

Schwiegervater Rante's 323, 325 --beffen Frau, geb. Perceval 322 f., 325, 341 — Sohne: John, Jurift 390, 418, 444 f., 451 ff., 468 — Robert, Geiftlicher 322 ff., 394 f., 418, 456 ff. - Charles, Griftlicher 456, 458 ff. — Töchter: Clarifia (Clara) f. Ranke — Caroline 323 f. Graevius, Philolog 24. Gregor VII., Papft, 307, 469.

Brebn, Prafident ber frangofifchen Republit 616, 646.

Grimm, Jacob 3, 424, 699 - (Bebrüber 704.

Groen (van Prinfterer), nieberlandischer Siftorifer 466.

Gronovius, Philolog 24.

Brog. Baufier in Berlin 217, 235, 241 7

Grote, George, Hiftoriter 392. Grotius, Hngo 32, 61.

Buhrauer, Gottichalf Gbuard, Literar: hiftorifer 313.

Buicciardini, Francesco 61 f.

Buinguene, Viteraturhiftorifer 174. Buigot 579, 615.

Bumppenberg, Fraulein b., bagerifche Sofdame 370. Guftav Adolf 574.

Büglaff 288.

Sade, Brufin 644.

habn, in Wuftrem 33.

Sohn, Rammerier in Weimar 295. Saiber, Uberfeger von Rante's Bapften 3013 j.

Rarl Lubwig v., politischer baller. Denfer 71.

Samann Johann Weorg, der nordifche Mague 85.

hammer Burgitall, Joieph Grh. b., Crientalift 152.

Bandel, Weorg Friedrich, 105 f.

Danta, Wengel . Prager Bibliothefar 171.

Garbenberg rdenberg. Fürft v., Staatslanzler 479, 513, 516, 518, 526, 533, 538, 540, 544, 614 - Cophie, Frautein r. D. 347.

harding, Archivar in Tublin 460. hartenitein, Muftav, Philojoph 359. hartmann, General v., in Etragburg

516.

harzmann, Schulfreund Rante's in Pforte 22 f. Bafe, Rarl Benedift, Philolog in Baris

168. Saubold, Chriftian Gottlieb, Jurift in

Verbaig 31

haugwiß, Graf v., preugifcher Staate: minifter 211, 688.

Sann Gumnafialbirector in Dinht: haufen. Schulfreund Rante's 22f. Sauffer, Ludwig, historifer 423, 425. havemann, Wilhelm, Siftoriter 325. havernid, Beinrich Undreas Chriftoph, Theolog 293.

handn, Joieph, 123.

et. Georg Wilhelm Fried. Philosoph 174, 185, 271, 359. Withelm Friedrich . Beget, Garl, Gifterifer 425.

Bridegger, Rarl Wilhelm Grb. v. Beibed, gen. B., bauerifcher Liffigier, Maler n. i. w. 22×.

Beim, herr v. b., und Frau, geb. Schliedmann, im Haag 486 — Incundue u. d. B., ebendort 489. Beinrich I., Deutscher Ronig 4, 286, 296, 420.

Beinrich II., deutscher Maifer 287, 399. Beinrich V., denticher Raifer 604. Geineich VI., denticher Raifer 436. Beinrich VII., benticher Raifer 301.

Beinrich IV .. Ronig von Gaftilien 608 f.

Beinrich VIII., Rouig von England 387, 464

heinrich IV. Ronig von Franfreich 342. Beinrich Pring von Preugen 383 Beinrici. Theolog in Marburg Will.

Deinfrus. Unton, mederlandricher Rathes pennonar 489.

Helena Raiferm 232.

Belene, englische Bringes 451 f.

Belene, Bergogin von Orleans 343, 445. Belferich, Amalie geb. Rante, Richte Leopolde, Tochter Generche wal. Bergeichnig A.) 250 ft. 403 477 557.

Belferich. Johann Allione Renatus, Nationalolonom, Gatte ber Berigen 403, 425, 476 530 536 i., 557.

Belierich, heinrich, Mediginer, Gobn bes Borigen Grofneffe Rante's jugt. Bergeichniß A.) 444.

Beller, Direttor ber Miffionsanftalt in Berlin 253, 262.

Bengstenberg Graft Wilhelm, Theolog 130, 143, 147, 169, 186, 188, 293, 642.

Bengftenberg, Rarl. Theolog und Er: greber 642.

Benitstein, Banfier in Wien 201.

Bente, Gruft Ludwig Theodor, Rirchen: hiftorifer 454.

Bemel, Wilhelm, Daler 401.

Berber, 477, 577.

helm v., Rationalvfonom 356. hermann, Mottfried, Philolog 19, 30,

59, 62

Gerobot 39 ff., 112, 127, 600.

herrmann, Ernft Abolf, hiftoriter 413, 484.

hefiod 30, 59.

Beffelbach, in Etettin 85.

Beigchins, Grammatiter 254, 609.

Bender, Buchhandler in Nurnberg 209. Hender, Buchnander in Gumnafiallehrer in Frankfurt a. C. (vgl. Bergeich: nig A.) 31, 37 ff., 88 f., 92 ff., 97 f.,

101, 105 i. 108, 111 ff., 117 i., 126, 141 f., 145 f., 148, 152 f., 166, 200, 226, 257.

Hicronymus 537.

Birich, Siegiried, Biftoriler 287, 307, 316, 318, 399, 650.

Bigig, Eduard. Mediginer 517 - Ben: riette (Gtta), beifen Grau, geb.

Mante, Richte Leopolde, Tochter | Grnfte 432 f., 435, 467, 495, 517, 522, 548.

Bibig, Friedrich, Architett 548. Hod, Rarl Frh. v., Philosoph 901. Bofler, Conftantin, Siftorifer 437. hofmann, Schüler Rante's in Frant-furt a. D. 91, 99, 105.

hogendorp, herr v., im Saag 414, 466 - Frau v. S. 487 - Freule

b. E. 466. Hohentobe, Gurftin v., in London 386.

Bolbein, Malerfamilie 347.

hollweg f. Bethmann.

Somer 15, 20f., 37, 39, 57, 100, 104, 525.

Horaz 19, 37, 225, 227, 609.

Hormanr, Joseph Frh. v., Publicift 172, 175, 199, 228.

Higo, Victor 678.

bulfemann, Medacteur der Wiener Jahrbücher 169.

Herander v. 50, 163, 187, 401, 506, 583 f., 593, 667.

humboldt, Wilhelm v. 690. hnichte, Immanuel Gottlieb, Philo-

Onacinth, Bater 501.

Jacob U., König von England 67, 459. Jacobi. Friedrich Beinrich, Philosoph 85, 110.

Jacobi, Mael Buftav Jacob, Mathematiter 35.

Jacobi, Studienfreund Beinrich Rante's 138.

Jaffé, Philipp, Hiftorifer 612.

Jagemann, Raroline, Schaufpielerin 575. Jahn, Friedrich Ludwig, Turnbater 31, 36, 47. 60, 79,ff., 84, 92, 262.

Janide, Johann, Prediger in Berlin 83. 3beter, Chriftian Ludwig, Literatur=

hiftorifer und Chronolog 174f. Jean Paul 261.

Ignatius Lonola 304. Ilgen, Mart David, Mector ber Schul-

pforte 19f., 88. Joana von Caftilien 663f. Johann I. von Caftilien 663. Johann II. von Caftitien 663. Johann, Ronig von Sachfen 698. Johannes ber Evangelift 119. John, Beiftlicher in Schulpforte 16 f. Johnson, Mtrs. 465.

Jornandes (Jurbanes) 301. Jojeph II., Maifer 1773. Joseph, Pater, Wehitje Richelien's 341. Jojephine, Raiferin von Franfreich 340.

Joiephus, jubiicher Geichichtichreiber 547 f., 553.
Joueneb, Professor in Venedig 398.
Jovins, Geichichtschreiber 61 f.
Jiabella von Cattilien 663 f. Agenplit, Graf 395 - Anna 595. Junt, Schüler Mante's in Frantfurt

a. C. 91, 98j. Bufti, Carl, Runfthiftoriler 438.

Rampichulte, Wilhelm, hiftorifer 484f. Ramph, Rarl Chriftoph Albert Beinrich v., prenfischer Minister 130 ff., 139, 169, 204 f., 207, 215, 226.

Rant 59, 525.

Rarageorgjewitsch, jerbische Praten-

denten 622. Rarl d. Wr. 352, 364, 504, 560 f.

Karl IV., beutscher Kaiser 487. Karl V., beutscher Kaiser 62, 70, 172, 287, 289, 297, 381, 477, 601, 619,

Rarl VII., benticher Raifer 332. Rarl der Anhne, Herzog von Burgund 61. Rarl I., Ronig von England 464. Rart X., Ronig von Frantreich 49, 67, 614.

Rarl Alexander, Grofiherzog von Wei-mar 477, 698, 707 ff.

Starl August, Großherzog von Weimar 575.

Start Friedrich, Groftherzog von Beimar, 375 ff.

Rarl, Aronpring von Bürtemberg 318. Ratharina, Pringeffin von Ofterreich 199. Ratte, v., preußischer Legationsrath in Condon 451.

Rean, Charles, Theaterdirector in Lon: bon 391.

Reil, Rechtsanwälte in Beimar 477f. - Ratalie und Selma geb. Cotta,

Richten Mante's 476. Merr, Dire., in Paris 377, 380f. Klaatich, Argt in Berlin 415 f. Klopftock 18, 21 f., 85, 94. Mludhohn, August, Siftorifer 422 f. Rohler, Familie in Biebe 7f. Rohlrausch, Friedrich, Siftoriler 307. Ronrad III., denticher Monig 505. Ropitar, Bartholomans, ilaviidier Rople, Rayl, Comnanallehrer in Ber- Lavallee, Theophile, Guitorifer 30. lin 101.

Ropfe, Rubolf, Hiftorifer, 290, 296. 301, 307, 318, 420, 493, 505, 649 f. Rolegarten, Ludwig Gotthard, Tichter 88, 101

Roffuth, Ludwig 678.

Robe, Wilhelm b., Mittergutebeniber auf rodersteben, Echmiegervater ber Tochter Rante's 431, 465, 536.

Roge, Wilhelm v., Rittmeifter und Rittergutebefiger, Echwiegerichn Manke's (vgl. Berzeichnif A.) 428, 478, 497, 501, 523, 537, 595 — Marimiliane Gelene, deffen frau geb. D. Mante. Tochter Leopolde ivgl. Bergeichniß A.) 332, 337 f., 341, 343 j., 345, 354, 358, 364, 370, 377, 385, 389, 391 j., 395 ji., 398, 400 ff., 407 f., 415 ff., 425, 431 f. 436, 441, 455, 462, 465, 472 ff., 478, 483, 496 ff., 509, 517, 522, 533, 564, 642, 644 f. — Yillb (Caroline), beren Tochter, Entelin Rante's 472 ff., 478, 488, 501, 322, 537, 540, 564.

Rrafft, Rector in Rlofter Donndorf 13 ff.

Aranach, Lucas 187.

Rrebinger, in München 198.

Rreitimager. Frb. v., bagrifcher Gefet: geber 381.

Arug, Wilhelm Trangott, Philosoph

Rrummhaar, Pfarrer in Belbro 524. Rufter, in Munchen 252.

Labban, Mechaniter in London 355. Laboulane, Coonard Mene Lefebore be,

Jurift und Siftoriler 343, 449, 641. Lachaife, Beichtvater Lubwige XIV. 450. Lachmann, Mart, Philolog 232.

Lancizolle, Rarl Wilhelm v., Siftorifer 186.

Lange, Aboli Gottlob, Philolog, Lehrer in Schulpforte 20 f., 23, 88. Langi, in Trieft 544.

Lappenberg, Johann Martin, Siftorifer 296, 425

Larcher, Ertlarer bes Berobot 40. Lattine, Gir Thomas, Staatsfefretar in Dublin 461.

Laroche, banerischer General 365, 367. 412, 483.

Laster, Conard, Parlamentarier 640.

Lagarini, Cardinal und Bibliothefar

in Rom 230 f. Leden Rollin 678.

Lehmife, Mutterbruder Rante's in Querfurt 26 f.

Leibnig 313, 335, 665, 684. Leng. Diax. Buftoriter 561 f. Leo XII., Papit 66.

Leo. Beinrich, Gistoriler (vgl. Ber-geichnis A.) 185. 196, 200 f., 205. 207 j., 254, 659 ff.

Leodius, Subert Thomas, Annalift 154.

Leonrod, Baron 365. Leopold I., Ronig von Belgien 575, 5-1 17.

Leopold, herzog von Braunichweig 33. Leopold, Erbpring von hohengollern

585. Lepiius, Rarl Richard, Aleguptolog 645.

Leffing 110. Libri, Girolamo bei, Mater 214.

Lieber, Grang, Turner, Batriot, Bublt: cift 94, 150 f. Liliencron, Rochus, Frh. D., Literar:

historifer 504, 538, 701. Limann, Argt in Bertin 401.

Linder, Fraulein 233, 288.

Lintprand von Cremona, Geichicht: fcreiber 307.

Livius 41, 59, 98, 613. Lobed, Chriftian August, Philolog 250. Loebell , Johann Wilhelm . Suftorifer

430. Lombard, Johann Wilhelm, preußischer Rabineterath 685.

Longueville, Anna Bergogin b., 380. Louing, Staateverbrecher 80.

Loreng, Citolar, hiftorifer 481, 490, 5,46.

Lothar ber Cachje, beuticher Maifer 505. Lott, Franz Rarl. Philosoph 481. Lohe, Audolf Hermann, Philosoph 359. Louis Philipp, König ber Franzofen

49, 67, 579, 614 f., 628, 641. Luben, Heinrich, Historifer 158, 166. Ludwig ber Fromme 505. Ludwig II., benticher Raifer 560. Ludwig der Baper, benticher Raifer 619.

Ludwig I., König von Bauern wat. Berzeichnif A.) 172, 189, 252 f., 271, 273, 336, 479.

Ludwig II., König von Bapern 330, 332, 428 f., 431, 470 f., 483, 496, 554, 586, 697.

Ludwig IX., Rönig von Frantreich 342. Ludwig XI., Konig von Frantreich 61. Ludwig XII., König von Frantreich 62. Ludwig XIV., König von Frantreich 379 f., 450, 591, 667. Ludwig XVI., Konig von Frantreich

343, 378, 388, 405, 645.

Luini, Bernardino, Daler 244. Luife, Großherzogin von Baben 600,

620 f. Bungwih 94.

Luther 21, 31, 59, 69, 80, 89, 100, 119, 304, 479, 524, 558, 576.

Maas, Mabemoifelle 377 f. Maagen, Rarl Georg, preugischer Finangminifter 267.

Mabillon 301.

Macaulan, Mir. L. 389 f.

Macaulan, Thomas Babington, Lord, Biftorifer 386, 389, 392.

Machiavelli 110, 128, 155 ff., 220, 6(i2 j.

Dlac Mahon, Prafibent ber frangofifchen Republik 618.

Dlabn, Rart August Friedrich, roma: nischer Philolog 84.

Mahon, Yord, Biftoriter 392. Mai, Crientalift 537.

Maintenon, Madame be 380. Malhan, in Rom 252.

Mann, in Franksurt a. D. 260.

Manning und fein Weib, Berbrecher in England 387.

Mansfeld, Oberft, Borftand des oranifchen hausardive 486, 489.

Dlantenffel, Edwin Grh. v., Feld: marichall, Statthalter von Gliaß: Lothringen (vgl. Bergeichnif A.) 74, 835, 343, 356, 359, 387, 392, 417, 433, 442, 462, 486, 536, 541, 556, 634 ff., 650 ff. — beifen Fran Hertha geb. v. Winkeben 453, 536, 633 ff. - Sohn Edwin 536 -Tochter 3fabella 586, 651.

Mantenfiel, Etto Theodor Grh. v., preugischer Minifter 392.

Plarat 388.

Plaria Paulowna, Großherzogin von Wermar 69, 574, 576 ff.

Maria, Ronigin von Bagern (vgl. Bergeichnif A.) 363, 368 f., 372, 382. 400.

Maria Ludor, Konigin von England

Marie Antoinette 343, 379, 445.

Marianne, Pringeg der Nieberlande 683. Marinene Siculus, fpanifcher Chronift 107.

Martene, Baron v., preugifder Ge: fchaftetrager in Floreng 231, 285.

Martini, Justigrath 223, 225. Majiéna, Marichall 340.

Magmann, Dans Ferdinand, Ger: manift 198 f.

Maurenbrecher. Withelm, Siftoriter 422, 430, 541.

Maurer, Georg Ludwig, Ritter b., Rechtehiftoriter 424, 471, 473.

Maury, Rordameritaner, nebft Töchtern 356.

Maximitian I., beutscher Raifer 69 107, 199, 297, 381, 659 f. Maximitian II., beutscher Raifer 381.

Maximilian I., Rurfürft von Bagern 381.

Mar Emanuel, Murfürft von Bagern 381. Max Joseph, Aurfürst von Bayern

Maximitian II., König von Bayern (vgl. Berzeichniß A.) 75 f., 246, 255 f., 362 ff., 382, 398 ff., 410, 412 f., 419, 423, 426 f., 429 f., 435 f., 470, 480, 483, 486, 554, 696 f., 702, 705 ff.

Mazzini 678.

Medici, die 289 - Julian 155 f. - Lorenzo 155 f. 511.

Mehemet Ali von Aegypten 579, 615. Meifter, Burift 107.

Melanchthon 19, 187.

Memling 358.

Mendelojohn, Bantier in Berlin 485. Dlerimee, Prosper 449.

Meroni, preußischer Generalconful in Velgrad 545.

Methodius, Clavenapostel 447. Metternich 63, 169, 178, 181, 213, 581, 630.

Pleurfius, Philolog 40.

Mlener, Legationsrath in Berlin 644.

Megerbeer 481. Michael Obrenowiffd, Fürft ber Ger-ben 447 f. 622.

Michelet, Jules, Siftorifer 344.

Mignet, François Auguste Macie, Siftoriler 78 344.

Milan, Ronig von Ecebien 622 Miller, Projeffor in Camberbar 380 =

457 - Frau 417.

Milton 20. Minghetti, italienischer Minifter 599 f. Mirabeau 618. Mohammed 561. Mohl, Madame, in Paris 343, 876, 378, 408, 417, 489, 445, 449, 452. Molé, Louis Matthieu Graf v., frans göfifcher Minifter 579. Moltte 587, 598. Morgenstern, Carl Simon, Philolog in Dorpat 191. Mojes 349 Mouftier, Marquis de, frangofischer Befanbter in Berlin 379. Muffat, Karl August v., Historiter 424. Mühler, Beinrich v., preugischer Unterrichtsminifter 698. Müller, Abam, Bublicift 178. iller, Johannes v., Schweizer Ges fcichtschreiber 41, 140, 272, 638, Müller, 664. Müller, Otfried, Philolog 40 f., 47 f. Müller, Rurnberger Chronift 123 - Berfaffer von Relationen 153 f. Murat 232 Muratori 110, 650. Muzel, Prediger in Frantfurt a. D. Rapoleon I. 15, 19, 25, 45 f., 57 f., 66, 343, 374, 379, 387, 574, 579, 582,

615, 629 ff., 648 f., 653, 688, 691 f.
Napoleon II., König von Rom 387.
Napoleon III. 54, 74, 374, 378 f., 582 ff., 590 f., 598 f., 602, 616, 625, 630 f., 637, 641, 648 f.
Napoleon, Louis, faiserlicher Prinz 441, 630 ff.
Nasse, Christian Friedrich, Mediziner (vgl. Berzeichniß A.) 315, 319, 323 f. — Tochter Oba f. Kante.
Neander, August, Kirchenhistoriter 145, 267, 275.
Neander, Taniel Amadeus, Bischof in Berlin 255.

Newton 388, 390, 684. Ricolaus, Jar 384, 574, 581, 584 f., 648, 678, 677. Ricolovius, Georg Heinrich Lubwig, Nath im preußischen Unterrichtsministerium 105. Riebuhr, Barthold Georg, Historifer Paschalis II., Papft 604.

Repos, Cornelius 160, 168, 196.

31, 41, 47, 59, 62, 228, 245, 252, 264, 301, 430, 563, 612.
Rigra, Coftantino, italienischer Gejandter in Paris 449 f.
Robiling, Staatsverbrecher 618 f., 653 f.
Roorden, Karl v., Historiker 430, 467, 495, 541, 558 f.
Rordmeher 510, 545.
Rorthwid, Bord in Cheltenham, Gemälbejammler 455, 462.
Roftig, Ferdinand Graf v., preußischer General 67, 84.
Rothomb, Jean Baptiske Baron, belegischer Minister 583.

Ochoa, spanischer Autor 107. Ochart, Abvokat in Wiehe 9. O'Connell, irischer Agutator 461. Oconnor, Führer der Chartisten 387. De., Dr. 478. Ollivier, Emil 598. Olshausen, Justus, Orientalist 315. Olympiodor, Platoniser 198. Omar, Kalif 309. Omer Pascha, türkischer Besehlshaber im Krimtrieg 582. Oost, Jacob van, Maler 358. Orban, Chymnasiallehrer in Franksurt a. C. 95, 97. Otto d. Gr. 301, 305, 328, 564. Otto II., deutscher Kaiser 563. Otto III., deutscher Kaiser 563. Otto, König von Griechenland 273, 370, 581.

Pacca, Carbinal 253.
Pachero, Portugiese am castilischen Hos 663.
Pack, Otto v. 80.
Palladio 210, 214.
Palmer, Verbrecher in England 388.
Paluban-Nüller, Kaspar Peter, Historiser 358.
Panizzi, Mr., Bibliothesar im britischen Museum 385.
Papencorbt, Felix, Historiser 316.
Pappenheim, Graf, bayrischer Kammersherr 412.
Paris, Graf von 477, 646 f. — Gräfin 477.
Parr, Katharina, Gemahlin Heinsrichs VIII. 464 f.

Pasquier, Herzog v., Louis Philipp 641. Rangler unter Proudhon 583.

Patrid, St. 459. Pauli, Reinhold, hiftorifer 412, 484, 492.

Paulus, Apostel 29, 119. Paulus Diakonus 306, 308.

Peifer, Gerson, historiter 559, 561. Penn, William 387.

Perthes, Friedrich, Buchhandler 186, 191 f., 215, 225, 228, 289, 241.

Perh. Georg Heinrich, Sistoriter 296, 801, 307, 316 ff., 377, 401, 417, 419, 425, 453, 455, 469, 492, 504, 508, 610 ff., 649, 701, 708. Mrs. P. 361, 611.

Perty, Rarl, hiftorifer 508, 612.

Peftaloggi 125.

Pfiftermeifter, banrifcher Rabineterath 369.

Pfordten, v. d., babrifcher Minister 371. Philipp II., König von Spanien 178,

Philipp, Magister in Pforte 98, 295. Philipps, Gir Thomas, in Cheltenham 455, 462, 465.

Bierce, Franklin, Brafident der ber: einigten Staaten 392

Pietri, Dr., Alterthumsforfcher in

Dublin 461. Pilat, Joseph Anton v., Publicist 173. Pindar 80, 57, 59, 519, 525.

Pirtheimer, Willibald 659 f.

Pius II., Papit 256. Pius V., Papit 164. Pius VIII., Papft 66.

Pius IX., Papft 408, 599. Planit, b. d., Sufarenoffizier in Wiehe

Platen, August Graf v., Dichter (vgl. Bergeichnig A.) 230, 232 ff. Platner, Ernft, Philosoph in Leipua 27.

Platner, Harl, Biftorifer 486, 503. Plato 24, 570.

Polchau, Mufitfreund 256. Polit, Rarl Beinrich Ludwig, Siftoriler (val. Bergeichniß A.) 198.

Polybins 547.

Poppo, Gruft Friedrich, Gymnafialdirector in Frantfurt a. C. 31, 34 f., 39, 60, 91, 94, 111, 114, 116. Praeft, b., belgijder Polititer 357. Profeid, Anton Graf P.-Often, Deplo-

Protafine, frantifcher Dlajorbom 556.

Püdler, Fürft v. P.-Muslau 379, 484.

Quetelet, Abolf, Statiftifer 357.

Rabenswald, Grafen v. 8. Radowiy, Joseph v. 50, 71, 592. Rafael 218.

Ramter, Dichter 438. Randed, Burtharb v., Anführer unter Maximilian L. 660.

Rante, Ugnes, Richte Leopolds, Tochter Beinrichs 165, 169, 179, 190, 196, 246.

Rante, Amalie f. Belferich. Rante, Andreas, Bruder bes Stamm= vaters Brael R., Pfarrer 4, 517, 521, 538.

Rante, Anna Lucia, Frau bes Stamm= vatere 523.

Rante, Barbara, Tochter bes Stamm: vatere 528.

Rante, Clara (Clariffa) v. R. geb. Graves. Bemahlin Leopolbe (vgl. Verzeichniß A.) 323 ff., 327 ff., 332, 360, 393, 442, 496 ff., 510, 542 f., 635.

Rante, Concordia, Tochter bes Stamm: vatere 523.

Rante, Ernst, jüngster Bruder Leopolds, Theolog (vgl. Berzeichnif A.) 86 f., 115 f., 145, 160, 196, 206, 254, 281 ff., 294 f., 297 f., 800, 808, 309 f., 315, 320 ff., 329, 419, 488 ff. 483 f., 513, 523, 535, 541, 548, 606.

Rante, Fannn geb. Pollan, Schwägerin, Leopolds, Frau Ferdinands 127, 129, 131 f., 134 f., 138, 140, 159, 284 (., 328.

Rante, Ferdinand, zweiter Bruder Leopolds, Philolog 44, 86 f., 90, 96, 100 ff., 105, 115 f., 118, 120 f., 124, 127, 129 ff., 184 f., 188, 140, 143, 145, 159 f., 167 f., 179, 196, 204, 206, 212, 242, 250, 254, 258 f. 262, 268, 272, 279, 281 ff., 292, 294 f., 315, 823, 328, 335, 341, 343, 345, 354 f., 358, 362, 364 f., 370, 377, 381, 385, 389, 392, 395, 398, 401, 403, 413 ff., 417, 485, 442, 445, 453, 455, 462, 465, 478, 481, 484, 487, 495, 510, 515, 517, 519 ff., 525, 531, 538, 607 17.

Ranke, Friederike geb. Lehmike, Mutter Leopolds (vgl. Berzeichniß A.) 6, 26, 86 f., 93, 95 f., 105, 108, 117 f., 120, 124, 129, 131, 135 f., 138, 152, 161, 208, 223, 268, 288 fs., 288, 293, 321 f., 406, 428, 476, 490, 522, 552, 605 ff. Rante, Friedhelm v., jungerer Sohn Leopolds, Offizier (vol. Berzeich: nig A.) 337 f., 341, 343, 845, 854, 357 f., 364 f., 370, 377, 385, 889 891 f., 895 ff., 401 ff., 407, 415 ff., 432 f., 435, 438 ff., 460, 465 f., 478, 483, 487, 495, 497 f., 535, 560, 618, 644. Rante, Friedrich, Reffe Leopolds, Cohn Beinrichs, Geiftlicher 482. Rante, Gottlob Jarael, Bater Leopolbs Jurift (vgl. Berzeichniß A.) 4 ff., 23 f., 26 f., 47, 85, 87, 90, 92 f., 95 f., 106, 111 f., 117 f., 120, 124 f., 129 ff., 138, 142, 145, 152, 161, 168, 253 ff., 268, 273, 281 ff., 288, 305, 321 f., 324, 406 f., 522, 528 f., 538, 552, 595, 605 f. Rante, Bebwig, Nichte Leopolbs, Tochter Ferdinands 389, 427. Rante, Beinrich, altefter Bruber Leopolbs, Theolog (vgl. Berzeichniß A.)
15. 31, 36, 41, 47, 60, 65, 84 ff.,
107, 116, 186, 188, 241, 264, 268,
276, 280 f., 289, 295, 304 f., 314,
321, 403, 477, 482 f., 491, 494, 500, 518, 521, 525, 527 ff., 542 f., 559, 609 f. Rante, Beinrich, Reffe Leopolds, Cohn Beinriche, Mediziner 277, 384 f., 387 f., 395, 398, 400, 403, 409, 425, 448, 500, 509, 530, 559 f. Rante, Henriette (Etta) f. Sigig. Rante, Johann Beinrich 3Frael, Groß: vater Leopolds, Pfarrer 5 ff., 481, 523 f., 528, 539, 595. Rante, Johanna f. Cotta. Rante, Johannes, Reffe Leopolds, Cobn Heinriche, Anthropolog 398, 403, 416, 419, 427, 447, 474, 478, 482, 488, 494, 500 f., 509, 530, 586. Rante, Johannes, Reffe Leopolbs, Sohn Gerdinande 258, 272, 427. Rante, Jonathan, Cohn bes Stamm-

patere 523, 538.

Mante, Jerael, Stammvater, Ururgroß: vater Leopolds, Pfarrer 4 f., 523, 538.

Rante, Jerael, Gobn bee Stamm:

vaters, Urarokvater Leovolds, Bfarrer 5, 120, 521, 523, 538. Rante, Lilly v. R. geb. R. (vgl. Berzeichniß A.). Rante, Luise geb. Tiarts, vermählt mit Beinrich, Reffen Leopolde 384 f., 387 ff., 392, 395 f., 398, 403, 425, 448, 500, 559 f. Rante, Mathilbe, Richte Leopolbs, Tochter Ferbinands 389, 427, 432, 435, 520. Rante, Maximiliane Gelene v., j. v. Robe. Rante, Cha geb. Naffe, Schwägerin Leopolds, bermählt mit Grnft (val. Bergeichniß A.) 319 ff., 323 f. Banke, Otto v., älterer Sohn Leopolds, Geistlicher (vgl. Verzeichniß A.) 3, 327 ff., 337 f., 341, 343, 345, 354, 358, 360 f., 364, 370, 377, 385, 389, 391 f., 395 ff., 399, 401 ff., 407, 415 ff., 424 f., 428, 492 f., 435, 442, 455, 458, 462, 465, 483, 497 f., 501, 509, 529 f., 585, 562, 608, 636, 644. Rante, Pauline, Nichte Leopolds, Tochter Beinrichs 395, 407. Rante, Rojalie f. Schmibt. Rante, Gelma geb. Schubert, Schmagerin Leopolds, permählt gerin Leopolds, vermagit mit Heinrich (vgl. Berzeichniß A.) 116, 128 f., 127, 130, 133, 135 ff., 142, 148 ff., 155, 157 f., 161, 163, 165, 167, 169, 179, 189 f., 194, 196, 204, 206, 209, 212, 220, 226, 223, 233 ff., 246, 253, 255, 258 f., 261 ff., 268, 274, 276, 278, 284 f., 288, 294, 298, 310, 314, 328, ff. 288, 294, 298, 310, 314 f., 328 ff., 403, 407, 428, 447, 477, 500, 509, 524, 528 ff., 542 f. Rante, Selma, Nichte Leopolds, Tochter Ernste 483 f., 490, 495, 517, 522, 529. Rante, Wilhelm, dritter Bruder Leopolds, Jurift und Berwaltungs-beamter 86, 100, 110, 115 f., 118, 127, 129, 140, 142, 145, 206, 254, 258, 262, 281 f., 294 f., 314 f., 328, 362, 400, 538. Ragmann, Christian Friedrich, Literar= hiftoriter 547. Rau, Buchhanbler in Erlangen 273. Rauch, Chriftian Daniel, Bilbhauer **253**. Raumer, Friedrich v., Historifer 134, 140, 143, 148, 153, 188, 199 f., 266, 275, 650.

Romberg, Morit Heinrich, Arzt in Berlin 484, 458. Raumer, Rarl b., Mineralog unb Babagog (vgl. Berzeichniß A.) 111, 119, Roon, Albrecht Graf b., preußischer Felbmaricall und Minifter 627 f.. 643. 124 f., 127, 130 ff., 135, 137, 141, 149 f., 155, 158, 164, 166, 195. Razi, Bibliothefar in Rom 222. Rechberg, Albert Graf b., am bayris Rofenmuller, Diatonus in Wiebe 9. ichen Sofe 365. Rebern, Wilhelm Graf b., General: Rofer, Wilhelm, Chirurg in Marburg 433 f. intenbant in Berlin 880. Roffini 183. Röftell, Dr. 235. Regnier-Chrift, in Bafel 197. Rößler, Constantin, Historiter 644. Roth, Karl Johann Friedrich v., Pras fibent in München (vgl. Berzeich-Reichard, in Berlin 128, 126, 146. Reimarus, Philolog, 34. Reimer, Georg Anbreas, Buchhanbler in Berlin 121, 126 f., 134, 166, niß A.) 246, 252, 491. 226, 256, 315. - Fraulein R. 189. Rothichilb, in Wien 590. Reineccius, Chriftian, Philolog 589. Rouber, Eugene, frangofifcher Minifter Reinhard, Franz Boltmar, Theolog 5**98**. 16, 106. Rüchel, Ernft b., preußischer General Reinte, letter Sausarzt Rante's 564 f., 578. Rücert, Friedrich, Dichter 289, 315, 329. 64**4**. Reifig, Karl Chriftian, Bhilolog 49, 206, 218, 215 f., 219, 607, 609. Rudert, Dr., an ber Diffionsanstalt in Berlin 189 Remujat, François Marie Charles Rubolf von Sabsburg 641. Rubolf II., beutscher Raijer 154. Graf v., 588. Rubntenius, Philolog 24. Renan, Erneft 443. Rubert, Pfalgraf, ber Cavalier 464. Ruffell, Lord John 374 f. Ruffell, Lord William 392. Ruffell, Wiß, in Berlin 359. Rettberg, Friedrich Wilhelm, Rirchenhiftorifer 702. - Fraulein R. 529, Reumont, Alfred v., Siftorifer (vgl. Berzeichniß A.) 588 f., 541. Reymann, Couler Rante's in Frant-Sagra, Ramon be la, spanischer Statiftiter 356. furt a. O. 98 ff. Rheinwald, Georg Friedrich Heinrich, Theolog 207, 209. Sailer, Johann Michael, Theolog 119. Saint: Cheron, Alexandre de, frangofi: Rhod 108. icher Gelehrter 308. Rhobe, Bürgermeifter in Nebra 596. Sallust 42 f. Ricciabelli, Graf, am baprifchen Sof Salvotti, Anton Frh. v., Jurift in 366 f. Berona 211. Richelien 340 f. Salzmann, Christian Gotthilf, Padagog Richter, Anton, Jugenbfreund Rante's 14. Camuel 100, 329. (vgl. Berzeichniß A.) 31, 138, 179. Sand, Karl Ludwig, Morder Rokebue's Richter, Eugen, Parlamentarier 640. Riego, Rafael bel, fpanifcher General 88. 80, 94. Ringseis, Johann Repomud, Diebis Sanudo, Marino, venetianischer Autor 63. Sarge, Schulrector in Roftod 84. Riffelmann, Dr. in Frankfurt a. O. 94. Riftitsch, Jowan, serbischer Minister (vgl. Berzeichniß A.) 621 ff. Saul 100, 329, 457 f. Saundere, Dir., in Orford 394. Ritter, Heinrich, Philosoph (vgl. Ber: Saviann, Friedrich Rarl v., Jurift 50, zeichnif A.) 151, 165 f., 169, 176, 52, 69, 202, 204, 252, 264, 266, 274 j., 328, 395, 641, 667. 194, 198, 257, 361. Ritter, Rarl, (Veograph 169, 266, 627. Savonarola 134, 140, 531, 533 f. Can. Borace Emile, Rationalofonom Ritter, Moris, Biftorifer 423 f.

Scaliger, Joseph Juftue, Chronolog 537.

Röhr, Johann Friedrich, Generalfuperintenbent in Weimar 254, 576. Schadow, Johann Gottfrieb, Bilbhauer 253.

Scharnhorft 101.

Schaumann, Abolf, Archivar in Sannover 358.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph v., Philosoph 246, 252, 267, 271, 274, 359, 366, 372.

Schidler, Bantier in Berlin 240.

Schielin, Bantier in Benedig 240. Schier, Bantier in Benedig 240. Schiller 10, 15, 18, 28f., 56, 408 f., 576 f.

Matthaus, Cardinal von Schinner, Sitten 352.

Schirren, Rarl Chriftian Gerbard, hiftoriter 485.

Schirrmacher, Friedrich Wilhelm, hiftoriter 437, 541. Schlante, Schüler Rante's in Frant-

furt a. D. 104.

Schlegel, Muguft Wilhelm v. 166. Schlegel, Friedrich v. 180.

Colleiermacher 50, 175, 189, 225 f., 232, 246, 265 ff., 275, 279, 311. Schlobach, Schüler Rante's in Frant-

furt a. D. 104. Schlottfy, Symnafiallehrer in Bofen

Schmaly, Theobor Anton Beinrich, Ju-

rift 80. Schmeißer, Dathematiter, Prorector in

Frantfurt a. D. 35, 39, 126.

Schmeling, Major v., in Frankfurt a.D. 125 f., 130, 135, 138 f., 141, 143,

Schmeller, Johann Andreas, Bermanift 473.

Schmieder, Lehrer in Biorta 299 f., 302. Schmiedner, Auctionator in Rurnberg 153.

Schmidt, Abolf, Siftorifer 295, 301, 307, 326, 541.

Schmidt, Mathematifer in Pforte 17 ff., 25, 46, 58, 630,

Schmidt, Pfarrer in Erfurt, Superintendent in Beigenfee 221, 233, 254 j., 268, 281 j., 605 ff. - deffen Frau Rojalie, geb. Rante, Schwefter Reopolds 86 f., 105, 115, 117 f., 161, 221, 223, 225, 233, 254, 262, 281 f., 284 f., 298, 314. 322, 406 f., 538, 552, 605 ff.

Schmoller, Buftav, Nationalofonom 544. Schneider, Oberpfarrer in Wiehe &f.

— beffen Sohn Wilhelm 8.

Schneiber, Carl Ernft Philolog 8, 203, 205. Ernft Chriftoph,

Schnorr, Fraulein, in Rom 228. Scholl, Maximilian Samfon Friedrich, Rath im preußischen Dinifterium bes Meußeren 189 f.

Schomberg, Friedrich v., Marschall 459. Schönaich, Grafen in Frankfurt a. D.

Schöneich, Schüler Rante's in Frantfurt a. D., spater Snperintenbent 93f., 98, 104, 208, 542.

Schroth, Johann Matthias, Rirchenhiftorifer 28.

hitoriter 28.
Schubert, Gotthilf Heinrich v., Raturphilosoph (vgl. Verzeichniß A.) 3.
87. 119, 123 f., 130, 192, 135,
137, 141, 150 f., 153, 157, 161,
165, 167, 170, 178, 189, 196, 206,
212, 221, 244 ff., 251 f., 254, 259,
262, 274, 276 f., 280, 285, 288,
293, 295, 298, 310, 315, 48, 557,
260 609 - Tochter Selma f. Rante.

Schudmann, Friedrich Frh. v., preufilder Staatsmann 82.

Schulenburg, Johann Matthias Graf v. b., Feldmaricall 595. — Grafen v. b. 595 j.

Schult, Chr. 2. F., Jurift in Bonn 264. Schulz, von Rügen 135.

Schulz, Schüler in Frantfurt a. D. 94. Schulze, Johannes, Rath im preußi-ichen Unterrichtsministerium 189, 173, 187, 207, 215, 226, 250f., 267, 316, 544.

Schwarz, Paftor zu Wht auf Rügen 101. Schwarzenberg, Jugenbbefannter Ranfe's 94, 138.

Schweinsberger, Frau, Sauswirthin Rante's in Berlin 276.

Schweißer, Schweizer Chronift 128. Sclopis, Federico Graf, Staatsmann und Rechtshiftorifer in Turin 379.

Scott, Walter 61. Sedgewid, Vicemafter in Cambridge

390 f. Seebach, v., gothaifcher Offizier 46. Cenfft v. Piljach, Polititer 641 ff.

Senffert, Rector in Wiehe 10 ff., 57. Chatefpeare 391.

Cherburn, Dre. in Cheltenham 455.

Sidel, Theodor v., hiftorifer 504, 562. Sigbert v. Bemblour, Chronift 316.

Sigismund, beutscher Raifer 301.

Simei 329.

Simfon, Bernhard, Biftoriter 505. Gleibanus 62.

Snethlage, Prediger in Berlin 479. Cophie, Ronigin ber niederlande 415,

452, 466, 486, 489. Cophie, Großherzogin von Weimar 477. Cophotics 28 f., 57.

Spener, Philipp Jafob 119. Spillele, Bumnafialbirect. in Berlin 610. Spruner, Rart v., Oberft, Hiftoriter und Geograph 306, 411.

Stahl, Frau Professor in Berlin 315. Stalin, Chriftoph Friedrich v., Sifto-

rifer 425, 469. Stange, Oberlehrer in Franffurt a. D. 31, 35, 38f., 81, 93, 101, 105, 108, 114, 126, 186, 142, 152, 166, 257, 295.

Steel:Graves, Laby 464.

Steffens, Benrit, Philosoph 47 f., 275. Stein, Frhr. v. 610 ff., 692 f., 701.

Steinfopf, Dr., Prebiger in London 385. Ctengel, Wuftav Abolf Barald. Biftv-riter 82, 193, 201, 207, 279f., 306, 649 1.

Stephan, heinrich v., Generalpoftmeifter 514.

Stichling, Staaterath in Weimar 698. Stieglit, Charlotte 276.

Stieglin, Beinrich, Dichter 276. Stoff, Beit 478.

Strauß, David Friedrich 576.

Straug, Gerhard Friedrich Abraham, Theolog in Berlin 195.

Ctuarts, Die 387.

Stuhr, P. F., Siftorifer 611. Sturdga, Alexander, Diplomat und Pamphletift 80.

Sugenheim, Samuel, Siftoriter 468 f. Suhm, Mrich Friedrich v., fachfischer Gefandter in Berlin 383.

Subern, Johann Wilhelm, Rath im preugischen Unterrichtsminifterium 82, 198.

Enbel, Heinrich v., Siftoriler (vgl. Berzeichnig A.) 301, 392, 467, 532, 554, 598f. - jungerer Bruder besfelben 636.

Tabari 289.

Tacitus 25, 48f., 46, 57, 101, 105, 127, 609, 681.

Tallehrand 84.

Tann, Ludwig Camfon Frh. v. b., bahrischer General 412.

Taffe 175, 220. Tertullian 103. Theofrit 30.

Thiele, v., preußischer Staatsminifter 71, 78.

Thielmann, Johann Abolf Frh. v., General 10, 16, 25, 46, 58, 631. Thieme, Prediger, Letter Rante's 126

- = Ib. 160?

Thierry, Nugustin, Historifer 344 f., 380. Thiers 72 f., 345, 376, 418, 439, 445, 537, 578 ff., 586 ff., 614 ff., 646, 655. — Nadame Th. 586, 591.

Thierich, Friedrich Wilhelm, Philolog 87, 131, 198, 245. — Fraulein 478. Thile, Unterftaatsfecretar in Berlin 644. Tholud, Friedrich Angust Gotttreu, Theolog 219 f., 226.

Thomas a Rempis 85, 119.

Thorwaldien 358.

Thuchbibes 80 f., 39 f., 57, 275, 600. Thun, Leo Graf v. The Sohenstein, öfterreichischer Gefandter in Berlin 361.

Tiarte, Mirs., in London 387 f.

Tiberius 609.

Died, Chriftian Friedrich, Bildhauer 258. Tippelafirchen, Prediger in Berlin 255. Tiraboschi, Girolamo, Literarhiftoriter

128, 174 f. Tizian 215, 218.

Tobiady, polnischer Prophet 628. Toche, Theodor, hiftorifer 486. Tolebo, Vicefonig von Reapel 224. Loofe, Dir., in Condon 385, 418. Trastamar, Heinrich von 663 f. Treitschle, Beinrich v., Sistorifer 600. Trench, Ergbischof von Tubtin 456. Trendelenburg, Abolf, Philosoph 275, 299.

Tresdow, herr v. in Berlin 465. -Frau v. T. 359, 465.

Trojdife, Theodor Frh. v., General, Rriegehiftoriter 516.

Tichech, Staatsverbrecher 329.

Tichernajew, Michael, General und Agitator 622.

Ischudi, Egidius, Schweizer Chronift 128.

Turenne 380.

Tuffand, Dladame, Inhaberin eines Wachefigurentabinete in London 387.

Iwesten, August Detlev Chriftian, Theolog 267, 275, 279.

Twining, Mrs., in London 385, 450. Mara T. 385. Tzalat, Aroat, Zuhörer Rante's 448. Tafdirner, Beinrich Gottlieb, Rirchenhiftoriter 28f., 60.

Ulfilas 316. Urquhart, David 621. Ufinger, Rudolf, Siftoriter 437.

Baldenaer, Lubwig Raspar, Philolog 24.

Valmarino, Grafen v., 214.

Balori, Marquis be, frangofischer Gefandter bei Friedrich b. Gr. 78f. Barnhagen von Enfe 50, 140, 147, 151, 187, 200, 204, 226, 239. - Rahel 217, 271.

Beit u. Co., Buchhandlung in Leipzig 485.

Berholft, Kunftsammler in Gent 858. Bettori, Francesco, Freund Macchia-velli's 156.

Bictor Emanuel, Ronig von Italien 599. Bictoria, Pringeg von Baben 621. Bictoria, Ronigin bon England 377 ff., 386 f., 451 f., 458. Victoria, Prinzeß Royal, später Raiferin

Friedrich 386 f. Bictoria Auguste, Pringeg von Golftein,

später deutsche Raiserin 640. Billemain, Abel François, Literar-historiter und Minister 344, 641.

Billermé, frangöfischer Statistiter 356 f. Birgil 21, 37, 39, 57, 225, 227. Bogt, in Riel (?) 286. Boltaire 383, 443, 584.

Wok, Graf und Gräfin 225. Dog, v., Geh. Oberjuftigrath, Bertrauter Friedrich Bilhelme IV. 71.

W., M. v. 343.

Wachemuth, Rurt, Philolog 484. Waderhagen, Schirrmeifter in Berlin

Badernagel, Rarl Beinrich Bilhelm, Germanift 424.

Wadernagel, Phil., Literarhistoriter 251. Wagner in Frantfurt a. C. 88, 542. Bagner, Richard, Componift 481, 483, 501.

Waiblinger, Wilhelm 229f.

Wait, Georg, hiftorifer (vgl. Ber-geichniß A.) 265, 410, 419, 425, 505, 532, 611, 644, 649 j.

Wait, Theodox, Philosoph 359. Walter, Prediger in Frland unter Wilhelm III. 461.

Wallenftein 485 f.

Warnstedt, v., Curator ber Universität Göttingen 476.

Washington 593. Battenbach, Wilhelm, Hiftoriter 644.

Weber, Jeanette, Frau Brofessor, in Rostod 88 f., 141, 396. Wegele, Franz X. v., Historiter 562. Weiß, Karl Philipp Bernhard, Theolog

Weiß, Raspar, in Berlin 128. Weiß, Stubent 208.

Beigfader, Julius, Siftoriter 421f., 644. Wellington 379.

Wendland, b., baprifcher Gefandter in Paris 412.

Werner, Zacharias 350. Werthern, Friedemann Frh. b., in Wiebe 7. - v. 2B., Domherr und fachfifcher Minifter 7.

Weftermann, Professor und Bibliothe tar in Frantfurt a. D. 38f., 61.

Whewell, William, Mathematiter und Philosoph in Cambridge 388. Wichelhaus, Baftor in Bonn 324.

Wief, Lehrer in Pforta, Director in Merfeburg 28, 25, 46, 57f., 122f. Wiedemann, Theodor, Historifer 508, 534, 555.

Wieland, Dichter 117, 577. Wieland, Professor ber Beschichte in

Reipzig 28. Wieland, Frau, in Rom 226, 283. Wilhelm I., benticher Kaiser, König von Preußen (val. Verzeichniß A.) 54, 420, 526, 540, 584 ff., 600,

618ff., 624, 627f., 643, 645, 647, 649, 653 f., 691, 697 f.

Wilhelm III., Ronig von England, 49, 67, 457, 459, 461.

Bilhelm I., Ronig ber Riebertande 633.

Wilhelm, Bring von Breugen, Bruder Friedrich Withelms III. 67.

Wilhelm, Pring von Preugen. fpater Raifer Wilhelm II. 640.

Wilhelm, Erzbischof von Inrus 312. Wilhelm, Rector in Rogleben 15. -

beffen Cohn, Geograph 15. Wilte, Argt in Wiche 117.

Wilfen, Friedrich, Siftorifer 611. Williams, Dir. Geichaftsmann 464. Wilmans, Roger, Siftoriter 287, 301, 307, 649.

Wilms, Robert Friedrich, Chirurg in Berlin 416.

Windelmann, Johann Joachim, Arschänlog 222, 458, 573.

Windischauf, Fürst 440. Windischmann, Karl Joseph Hierony-mus, Philosoph 185.

Winer, Georg Beneditt, Theolog 158. Wintelmann, Eduard, Historiter 437,

Binterer, Bandelin, elfaffifcher Abgeorbneter 637.

Wigleben, Job v., preugischer Rriegs: minifter 638.

Wikleben, b., Universitätscurator in Salle 129 ff.

Erbadministrator bon Wipleben, b., Rofleben 596.

Bodehouse, John Graf Kimberley,

Lordlieutenant von Arland 456. 461.

Wohlgemuth, Michael, Maler 478. Bolff, Gmil, Bilbhauer in Rom 258. Wut, Stepanowitsch Rarabschitsch, ferbifcher Gelehrter 64, 209, 621. Wultow 100.

Wullenweber, Jürgen 859. Wunberlich 288.

Xenophon 31, 40f., 154, 665.

Port, Felbmaricall 690.

Zastrow, Fräulein v. 478. Zeller, Eduard, Philosoph 644. Zielinsti, Frau Generalin v. (vgl. Berzeichniß A.) 141, 158. Zonaras 547. Zumpt, Karl Cottlob, Philolog 208 f.,

216, 225, 232, 246.

#### Bu berbeffern:

- 30 3. 16 v. u. lies Fint ftatt Finte
- 82, 14 Dambach ftatt Tambach
- 94 , 17 Schonaich ftatt Schoneich
- 119 16 Sailer ftatt Seiler
- 173 11 Benmuller ftatt Gehmuller
- " u. f. f. lies Rheinwald ftatt Reinwalb 207 5
- 7 " " lies Schult ftatt Schuls 264
- " 13 v. o. u. f. f. lies hogendorp ftatt hoogendorp.



## Leopold von Ranke's Sämmtliche Werke.

54 Bande. Preis 270 PR.

#### Inhalt.

Deutsche Geschichte im Reitalter ber Reformation. 6 Banbe.

|                                                                          | Sechste Auftage. 1881. 1882. Gins                 | elpreis 30 M.; geb. 36 DR  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 7.                                                                       | Bur bentichen Befchichte. Bom Religionefriede     | n bis jum breißigjähriger  |
|                                                                          | Rriege. Dritte Auflage. 1888.                     |                            |
| 8-18. Frangofifche Geschichte vornehmlich im sechzehnten und fiebzehnter |                                                   |                            |
|                                                                          | Jahrhundert. 6 Bande. Bierte Auftage. 1876.       |                            |
| 14-                                                                      | -22. Englische Geschichte vornehmlich im fiebzehn | en Jahrhunbert. 9 Banbe    |
|                                                                          | Bierte und britte Auflage. 1877-79. Ginge         |                            |
| 23.                                                                      | Gefchichte Ballenfteins. Bierte Auflage. 1880.    | Einzelpreis 7 DR. 20 Pf    |
| 24.                                                                      | Abhandlungen und Berfuche. Erfte Sammlun          | g. Zweite Auflage. 1877.   |
|                                                                          |                                                   | Einzelpreis 6 Dt. 40 Pf.   |
| 25 -                                                                     | -29. Zwölf Bücher preußifcher Geschichte.         | 5 Banbe in 3. 3weite       |
|                                                                          | Muflage. 1878. 1879. Einze                        | lpreis 25 M.: geb. 30 M.   |
| 30.                                                                      | Bur Gefchichte von Defterreich und Preuf          | en zwifchen ben Friedens   |
|                                                                          | schlüssen von Aachen und Subertusburg. 1875.      | Einzelpreis 7 Dt. 20 Pf.   |
| 31.                                                                      | 32. Die deutschen Mächte und der Fürftenl         | und. Deutsche Geschichte   |
|                                                                          | von 1780-1790. Zweite Auflage. 1875. Gingelpreis  | (große Ausg.) 16 M. 80 Pf. |
| 33.                                                                      | 34. Geschichten ber romanischen und ger           | manifchen Bolfer von       |
|                                                                          | 1494-1514 Bur Kritif neuerer Gefchichtschreibe    | r. Dritte Auflage. 1885.   |
|                                                                          |                                                   | Einzelpreis 10 M.          |
| 35.                                                                      | 36. Die Osmanen und die Spanische Monar           |                            |
|                                                                          | hundert. Vierte, erweiterte Auflage des Bertes:   |                            |
|                                                                          | Süd-Europa". 1877.                                |                            |
| 37-                                                                      | -89. Die römischen Bäpfte in den letten vier      |                            |
|                                                                          | Auflage. 3 Bande. Mit Register. 1889. Ginz        |                            |
| 40.                                                                      | 41. Piftorifch-biographische Studien. 1877.       | Einzelpreis 11 M.          |
| 42.                                                                      | Bur Benegianischen Geschichte. 1878.              | Einzelpreis 7 M. 20 Pf.    |
| 43.                                                                      | 44. Gerbien und die Türkei im 19. Jahrh.          | 1879. Einzelpreis 12 M.    |

49. 50. Bur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im neunzehnten Jahrhundert. herausgegeben von Alfred Dove. 1887. Einzelpreis 12 M.

45. Urfprung und Beginn ber Revolutionefriege von 1791 und 1792.

46—48. Harbenberg und die Geschichte bes Preuftischen Staates von 1793—1813. Zweite Auflage ber in dem Werke "Denkwürdigleiten des Staats-lanzlers Fürsten von Garbenberg" ben eigenhändigen Memoiren Harbenbergs beigegebenen historischen Darstellung des Herausgebers. 3 Bande. 1879—81.

Einzelpreis 7 DR. 20 Af.

Bweite Auflage. 1879.

51. 52. Abhandlungen u. Verfuche. Reue Sammlung. 1888. Einzelpreis 12 M.

58. 54. Bur eigenen Lebensgeschichte. herausgeg, von Alfred Dove. 1890. Ginzelpreis 14 M.

# Weltgeschichte

non

## Leopold von Ranke.

Bollständig in neun Theilen.

Dit Gefammtregifter.

Gr. 8. Preis geheftet 158 Mart, gebunden 184 Mart 50 Bf.

#### Inhaltsverzeichniß.

- Erster Theil: Die älteste historische Fölkergruppe und die Griechen.
  2 Banbe. 4. Auslage. Preis 18 Mark, gebunden 21 Mark.
- Bweiter Theil: Die römische Republik und ihre Beltherrschaft.
  2 Banbe. 4. Auflage. Preis 20 Mark, gebunden 23 Mark.
- Dritter Theil: Das altrömische Kaiserthum. Mit Analekten. 2 Bande. 4. Auflage. Preis 21 Mark, gebunden 24 Mark.
- Vierter Theil: **Das Kaiserthum in Constantinopel und die Germanen.** Mit Analekten. 2 Bände. 4. Auslage. Preis 20 Mark, gebunden 23 Mark.
- Fünfter Theil: Die arabische Weltherrschaft und das Reich Karls des Großen. 2 Bände. 4. Auflage. Preis 17 Mark, gebunden 20 Mark.
- Sechster Theil: Bersetung des karolingischen, Wegründung des deutschen Reiches. 2 Bände. 1.—3. Auflage. Preis 17 Mark, gebunden 20 Mark.
- Siebenter Theil: Sofe und Aiedergang des deutschen Kaiserthums. Die Sierarchie unter Gregor VII. 1.—8. Auflage. Preiß 9 Mark, gebunden 11 Mark 50 Pf.
- Achter Theil: Krenzzüge und papftliche Weltherrschaft (12. und 13. Jahrhundert). 1.—8. Aufl. Preis 17 Mark, gebunden 20 Mark.
- Neunter Theil: Beiten des Aebergangs zur modernen Welt (14. und 15. Jahrhundert). Aeber die Epochen der neueren Geschichte. Gesammtregister. 2 Bande. 1.—3. Auflage. Preis 19 Mark, gebunden 22 Mark.

## Geschichte des deutschen Volkes

bis zum Augsburger Religionsfrieden.

Von

#### Marl Wilhelm Niksich.

Nach beffen hinterlaffenen Papieren und Vorlesungen herausgegeben von Dr. Seorg Matthäi.

\* 3 Banbe. gr. 8. Preis 24 M.; gebunden 30 M.; in einem Bbe. 27 M. Gefter Band: Gefchichte des deutschen Volkes bis jum Ausgang der Sttonen

1883. Preis 7 DR. 20 Pf.

Bweiter Banb: Geschichte des deutschen Volkes im elften und zwölften Jahrhundert. 1883. Preis 7 D. 20 Bf.

Dritter Banb: Geschichte des deutschen Volkes vom Code Heinrichs VI. bis jum Augsburger Religionsfrieden. 1885. Preis 9 M. 60 Pf.

## Abhandlungen aus der neueren Geschichte.

Von

#### Max Duncker.

1887. Preis 8 Mart.

Inhalt: Borwort von h. von Treitschke. — I. Feubalität und Aristotratie. — II. Die Bilbung ber Coalition bes Jahres 1756 gegen Preußen. — III. Preußen und England im siebenjährigen Ariege. — IV. Die Landung in England. — V. Die Denkwürdigkeiten bes Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg. — VI. Graf haugwis und Freiherr von hardenberg. — VII. Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1809. — VIII. Aarl Mathy. — IX. Fürst Karl Anton von Hohenzollern. — X. J. G. Droysen.

## Abhandlungen aus der griechischen Geschichte.

Von

#### Max Puncker.

Mit Borwort von Dr. A. Rirchhoff und einer Rarte.

1887. Breis 4 Mart.

Inhult: Die Hufen ber Spartiaten. — Strategie und Tattit bes Militabes. — Der angebliche Berrath bes Themistofles. — Der Prozes bes Paufanias. — Ueber ben sogenannten Rimonischen Frieden. — Ein angebliches Geseh des Perifles. — Des Perifles Jahrt in den Pontus.

## Einleitung in die Geisteswissenschaften.

Versuch einer Grundlegung

für bas Studium ber Gesellichaft und ber Geschichte.

Von

#### Wilhelm Dilthen.

Erfter Band. Breis 10 Mart 80 Bf.

## Die Kabinetsregierung in Preußen

und

Johann Wilhelm Lombard.

Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen Staates vornehmlichen 1797 bis 1810.

Don

Hermann Hüffer.

1890. Preis 12 M., geb. 14 M.

Beschichte des deutschen Volkes und seiner Kultur zur Zeit der karolingischen und sächsischen Könige.

Don

Beinrich Gerbeg.

1890. Preis 13 M., geb. 15 M.

## Zum socialen frieden.

Eine Darstellung der socialpolitischen Erziehung des englischen Volkes im neunzehnten Jahrhundert.

Pon

Dr. Berhart bon Schulze Gaebernitz.

Swei Bande. 1890. Preis 18 M.

Das

## Recht der politischen Fremdenausweisung

mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz.

Don

I. Langhard.

1890. Preis 5 M.

Die

## Entstehung des deutschen Städtewesens.

Don

Audolph Sohm.

1890. Pr . . . 40 Pf.



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

F/S JUN 3 0 1998

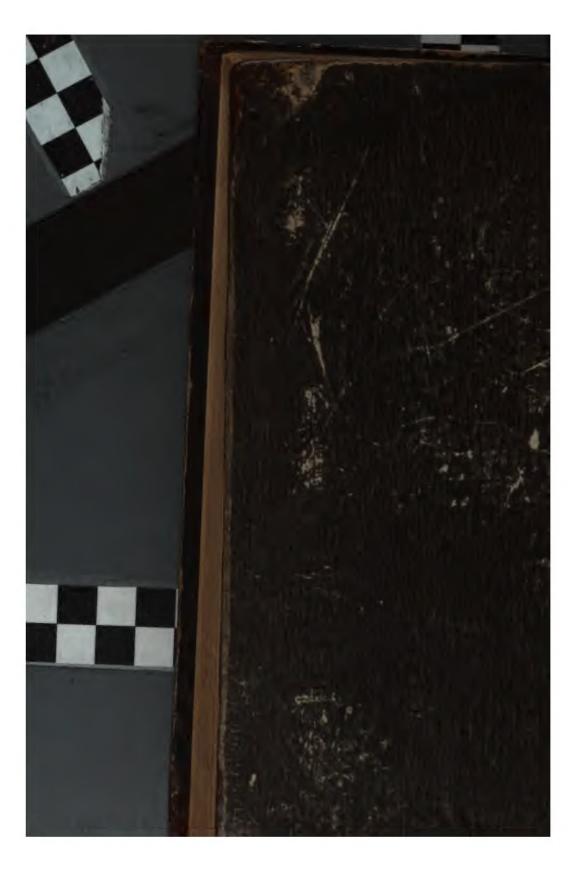